

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search, Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Company of the second

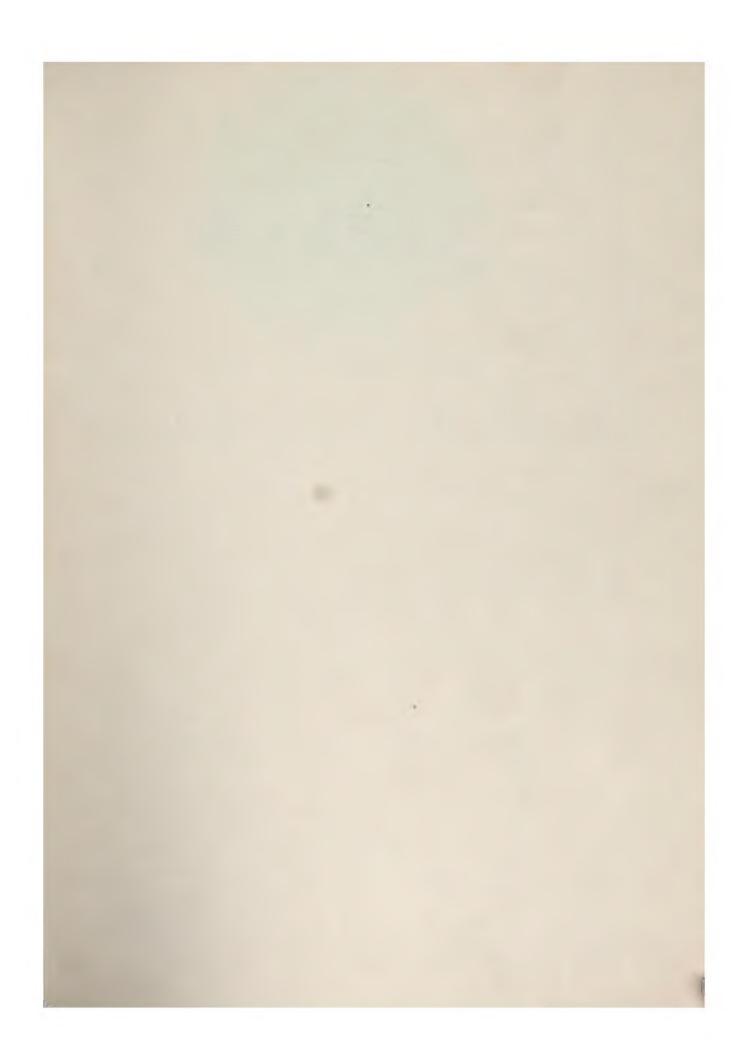



# JAHRBUCH

DES

84781

### KAISERLICH DEUTSCHEN

### ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND VI

MIT DEM BEIBLATT ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

BERLIN

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER

1892

DE 2 .A674 V.6

.

•

### INHALT

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| O. Bie Zur Geschichte des Haus-Peristyls                                | I     |
|                                                                         | 197   |
| F. Duemmler Zu den Vasen aus Kameiros. Mit drei Abbildungen im          | 2,    |
|                                                                         | 263   |
| R. Engelmann Das Homerische Pempobolon. Mit drei Abbildungen im         |       |
| 77 . 77 . A                                                             | 173   |
| R. Förster Laokoon-Denkmäler und -Inschriften. Mit Tafel 3 und 4 und    | • •   |
|                                                                         | 177   |
| M. Fränkel Gemälde-Sammlungen und Gemälde-Forschung in Pergamon         |       |
| (Vgl. Anzeiger S. 93)                                                   | 49    |
| A. Furtwängler Zum Ostgiebel von Olympia. Mit einer Abbildung im        |       |
| Text                                                                    | 76    |
|                                                                         | 110   |
| B. Graef Bruchstücke einer Schale von der Akropolis. Mit Tafel 1 und    |       |
| ciner Abbildung im Text                                                 | 43    |
| P. Hartwig Zwei Schalenbilder des Epiktet. Mit Tafel 5 und zwei Ab-     |       |
|                                                                         | 250   |
| A. Michaelis Römische Skizzenbücher Marten van Heemskercks und          |       |
| anderer nordischer Künstler des XVI. Jahrhunderts. I.                   |       |
| Mit neun Abbildungen im Text. II. Mit einer Ab-                         | 0     |
| bildung im Text                                                         | 218   |
| B. Sauer Der Ostgiebel des Olympischen Zeustempels. Mit vierundzwanzig  |       |
| Abbildungen im Text                                                     | 75    |
| " Nachträgliches zum Olympischen Westgiebel. Mit fünf Abbil-            | 00    |
| dungen im Text                                                          | 88    |
| 1 11 1 70 .                                                             | 220   |
| Fin Onforhatrum des Hermes Mit einer Abhildung im                       | 239   |
|                                                                         | 258   |
| G. Treu Die neuesten Versuche zur Anordnung des Olympischen Ostgiebels. | 230   |
| Mit dreizehn Abbildungen im Text                                        | 63    |
| " Nochmals die Olympischen Giebel (Vgl. Anzeiger S. 93 f. S. 142)       | 98    |
| H. Winnefeld Tusci und Laurentinum des jüngeren Plinius. Mit zwei       | 90    |
| Abbildungen im Text                                                     | 201   |
|                                                                         | 271   |
| P. Wolters Tyro. Mit Tafel 2                                            | 61    |
|                                                                         |       |
| Tafel 1. Bruchstücke einer Schale von der Akropolis.                    |       |
| 2. Terrakotta aus Tanagra.                                              |       |
| 3. Marmorkopf des Museo civico in Bologna.                              |       |
| 4. Attische Lekythos.                                                   |       |
| 5. Zwei Schalenbilder des Epiktet.                                      |       |
| 6. Polyphem. Vase in Richmond.                                          |       |

### Inhalt

### ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

|                                       | Seite |                                          | Seite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Jahresbericht über die Thatigkeit des |       | Kaiserhauses in Wien. 1880-1891          |       |
| Kaiserlich Deutschen Archaologi-      |       | (R. von Schneider). I. Mit elf Abbil-    |       |
| schen Instituts                       | 63    | dungen                                   |       |
| Hauptmann Deneke †                    | 161   | Die Archäologische Sammlung der          | -,-   |
| Philologenversammlung                 | 65    | Wiener Universität (K. Partsch) .        |       |
| Gymnasialunterricht und Archäologie   | 161   | Antiken im Privatbesitz zu Dresden       |       |
| Sitzungsberichte der Archäologischen  | 101   | (G. Trcu). Mit zweiundzwanzig Abbil-     |       |
| Gesellschaft zu Berlin. 1890 Dezem-   |       |                                          |       |
|                                       |       | dungen                                   |       |
| ber. 1891 Januar - Dezember. Mit fünf | . 0.  | Sammlung Herfurth in Leipzig (Th.        |       |
| Abbildungen 30. 68. 138.              | 102   | Schreiber). Mit vier Abbildungen         | 27    |
| Die Sammlung der Abgüsse im Alber-    |       | Das Wagnersche Kunstinstitut bei der     |       |
| tinum zu Dresden (G. Treu). Mit       |       | Universität Würzburg                     |       |
| zwei Abbildungen                      | 1     | Erwerbungen des British Museum im        |       |
| Erwerbungen der Antikensammlungen     |       | Jahre 1890                               | 131   |
| in Deutschland 1890                   |       | Sammlung Rogers 29.                      |       |
| I. Berlin (O. Puchstein. A. Furt-     | •     | Verzeichnis der in der Formerei der      |       |
| wängler). Mit vierundzwanzig Ab-      |       | Königlichen Skulpturensammlung           |       |
| bildungen                             | 115   | au Dresden verkäuflichen Gipsab-         |       |
| II. München (W. v. Christ)            | 163   | güsse                                    | 128   |
| III. Dresden (P. Herrmann). Mit zwei- |       | Gipsmuseum in New-York 137.              | 182   |
| undzwanzig Abbildungen                | 164   | Gipsabgüsse aus Rom                      | 182   |
| IV. Karlsruhe (K. Schumacher)         | 169   | Sammlung der verkäuflichen Photo-        |       |
| Erwerbungsberichte der deutschen      |       | graphien des Instituts in Athen          |       |
| Universitätssammlungen. Bonn (G.      |       | Institutsnachrichten 43. 91. 141.        | 191   |
| Loeschcke). Mit einundzwanzig Ab-     |       | Zu den Institutsschriften , 44. 92. 142. | 192   |
| bildungen                             | 14    | Bibliographie 44. 94. 143.               |       |
| Neuere Erwerbungen der Antiken-       |       | Register                                 | 212   |
| sammlungen des Österreichischen       |       |                                          |       |

### ZUR GESCHICHTE DES HAUS-PERISTYLS

Das Peristyl giebt dem hellenischen und dem hellenisierenden Wohnhause seinen Charakter: ein freier Hof mit oder auch ohne Gartenanlagen, umgeben von Säulenhallen, bildet es das Centrum des Hauses, von dem die herumliegenden Zimmer Licht und Luft empfangen. So tritt es uns fertig in den erhaltenen hellenisierenden Häusern Pompejis entgegen, so beschreibt es Vitruv bei der Schilderung des griechischen Wohnhauses (VI 10,1).

In die Geschichte des Peristyls, wie des ganzen griechischen Hauses ist durch die Entdeckung der Palastbauten mykenischer Zeit, wie sie in Tiryns, Mykene, Troja und Athen vorläufig vorliegen, ein ungeahntes Licht gefallen; Nissens — damals noch divinatorischer — Ausspruch i aus den Anaktensitzen hat sich der Palast der historischen Jahrhunderte entwickelt sollte in wunderbarer Weise bestätigt werden.

Das tirynthische Bausystem eröffnet den Blick sowohl auf die vorangehende als auf die nachfolgende Entwickelung. Puchstein? hat zur Erklärung der merkwürdigen Thatsache, dass bei sonstiger Culturverschiedenheit die Grundrisse der peloponnesischen und trojanischen Paläste eine so auffallende Übereinstimmung zeigen, drei Möglichkeiten hingestellt: gleiche Entwickelung aus gleichen Bedingungen oder gemeinsame Entlehnung eines fremden Bauprinzips oder Übertragung von einem Ort auf den andern. Von der ersten Möglichkeit kann aber bei genauerem Zusehn keine Rede sein. Denn gerade das tirynthisch-trojanische System unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von den nationalen Wohnhaussystemen anderer Völker, so z. B. von dem altpergamenischen", von dem altgermanischen , von dem altitalischen (Atrium). Diese drei Systeme sind zunächst nicht parataktisch, sondern hypotaktisch — d. h. sie erweitern den Hauptsaal nicht durch zugefügten Gruppenbau, sondern durch Unterschiebung mehrerer Räume unter dasselbe Dach. Und sie zeigen zweitens im hinteren Teil des Baues -- das erste durch die beiden seitlich der Exedra gelegenen Schlafräume, das zweite durch den breiten Fleet, das dritte durch die alae -- eine Breitausdehnung, die dem basilikalen Prinzip des Megaron genau entgegengesetzt ist. Als einziger Vergleichungspunkt bleibt der ambitus, welcher das alte Atrium ebenso umgab, wie er das Megaron umgiebt - in späterer Zeit weniger wohl aus Rücksichtnahme auf die Wasserableitung als infolge pietätvoller Isolirung der parietes, welche nicht communes werden sollten. Jene Differenzen aber sind so unterscheidend, daß sie nicht nur eine Heranzichung der fremden Bausysteme als Analoga verbieten, sondern dass diese sogar als geschlossene Gruppe

<sup>1)</sup> Pompejanische Studien S, 620.

<sup>9</sup> Nissen a. a. O. S. 611.

Archaologischer Anzeiger 1890 S. 66.

Nissen a. a. O. S. 613.

der Gruppe Tiryns-Troja gegenübertreten. Somit fallt jede Wahrscheinlichkeit für die Annahme, aus gleichen Bedingungen sei hier überall eine gleiche Entwickelung hervorgegangen.

Hingegen ist die Ähnlichkeit des Megaronsystems mit dem altägyptischen Wohnhausbau so schlagend, daf- an emer Abhangigkeit jenes von diesem nicht gezweifelt werden kann und daß es dann ziemlich gleichgiltig bleibt, ob Troja auf dem Umwege über Tiryns, wie Puehstein gern mochte, oder direkter sich seine Vorbilder zum Palastbau aus Ägypten geholt hat. Es ist nicht nur der Façadenbau - soweit giebt Puchstein den agyptischen Einfluß zu -, der mit seiner Saulenarchitektur auf die Abhangigkeit hinweist, sondern der ganze Grundrifs2. Das agyptische Haus unterscheidet sich hauptsachlich in zwei Punkten vom mesopotamischen: es betont den umfriedeten, durch ein Thor zuganglichen Vorhof und es bringt in der Vorhalle und dem Hauptsaal die Säulenarchitektur zu reicherer Aushildung. Der chaldnisch-assyrische Palastbau - im Prinzip' saulenlos, wie es das landesübliche Lehmmaterial mit sich brachte gruppirt schon in den altesten uns erhaltenen Beispielen die Raume um einen quadratischen Binnenhof; verschiedene solcher Complexe vereinigen sich dann parataktisch zum großen Konigssitz, ein System, das in dem spateren, aber gut erhaltenen Sargonpalast von Korsabad' sich auf seiner höchsten Entwickelungsstufe darstellt. Flöchstens in dieser Nebenordnung von Herren-, Frauen- und Wirtschaftsraamen lasst sieh der tirynther Grundrifs mit asiatischen Bauten vergleichen; im Einzelnen folgt er dem ägyptischen Hausschema, wie es im Holzstil und dann im Steinstil, im Hause selbst wie im hausnachahmenden Grabe sich allmalig herausgebildet hatte '. Man blicke z. B auf das Grabgemalde Perrot-Chipiez-Pietschmann, Ägypten Fig. 256, das uns deutlich dieselbe Hauseintei ung vorfahrt, die in Tiryns vorliegt: durch eine Pforte gelangt man in den Vorhof, von diesem in die sich mit Saulen offnende Vorhalle, die in eme vordere und eine luntere Halfte zerfallt, dann durch die Hauptthür, die wie in Tiryns vorauszusetzen - mit einem Teppich ausgefüllt zu sein scheint, in den eigentlichen Saal. Das ist der alte, ehrwurdige Herdsaal, der schon in Ägypten basiakal ausgebildet wurde, beleuchtet durch das obere Seitenlicht des überhohten Mittelschiffs, welches, noch ehe Tiryns gefunden war, sehon dem homensehen Megaron ebenfalls zuerteilt wurde.

Wir haben also ein volles Recht den tirynthischen Grundrifs auf agyptische Einflusse zurückzuführen, wie wir es bei so manchem Produkt der mykenischen Cultur bereits thun. Umfriedeter Vorhof, seitlich geschlossene, mit Säulen sich offnende Vorhalle und basilikaler Herdsaal sind die hauptsachlichen, wesensgleichen Bestandteile. In Tiryns ist der Hof rings von Säulen umgeben. Ist er etwa schon

<sup>,</sup> lo den saulesdosen trojanochen Palasten haben wir also nicht etwa eine frühere Stufe, sondern nur eine einfrichere Gestalt des tirynther Plans 41 erktonen.

<sup>4.</sup> Sa lenfaça sen wie Perrot-Chipter H. S. 142, 143, 225 stud Alestahnich und wesen vielleicht auf eben

jenen agyptischen Emilies hin; auch Pechstein halt sie für wicht altassyrisch.

<sup>)</sup> Vgl. Permi-Chy et 11 5 4,8 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Perrot-Chipier II S. 422ff.

Vgl. Vesonders Syncl, Weltges bichte der Kunst 8, 101, 13 und Erman, Agypten S, 258.

ein Peristyl? Auf den ersten, fleichtigen Blick will es so scheinen; aber sehen wir genauer zu, so bemerken wir, dats die ihn umgebenden Hallen kein durchlaufender Saulengang sind, sondern sich aus einzelnen, verschieden motivirten Teilen zusammensetzen. Es sind deren — denn die westliche hat Dörpfeld zweifellos richtig ergänzt — funf. Erstens und zweitens die beiden Vorhallen — die eine des Thores A<sup>Te</sup>, welches den großen Festungshof F mit unserm Hof L verbindet, die andere des Männersaals selbst. Ferner offnet sich das neben jenem Thore liegende langliche Zunmer, sowie die beiden gleichen an den Schmalseiten des Hofes, jenes mit zwei, diese mit drei Säulen gegen denselben. Der Eindruck des Peristyls wird also hervorgerufen durch die aneinander stoßenden Hallen der am Hofe liegenden Zimmer sowie Thore!. Aber noch ist das durchgehende Peristyl nicht vorhanden; Anten oder volle Mauern trennen die einzelnen Hallen. Sie brauchen nur noch einheitlich verbunden zu werden, um aus dem Hofe das Peristyl sich entwickeln zu lassen.

Gegenüber dem alteren Haushof, der einfach umfriedigt nicht mehr als eine Abgrenzung des zum Hause gehorigen Terrains bedeutete, steht der tirynthische Hof auf einer weit entwickelteren Stufe — und in dieser Verlegung des Schwerpunktes vom Saal nach dem Hof hin werden wir auch weiterhin das treibende Motiv in der Ausbildung des griechischen Wohnhauses erkennen. Aus der alten rauchgeschwärzten Halle ging das naturhehe Streben nach dem hellen und luftigen Hofe, im Hause des Odysseus benutzen bereits die Freier den Hof zum Spielen, zum Spiesen, zum Beraten; für Premde wird dort eine Schlafstätte eingerichtet. So hebt sich allmalig die Bedeutung der wird, und diese Steigerung ihrer Bedeutung sucht auch in ihrer architektonischen Gestaltung einen Ausdruck zu finden: die Zimmer, welche sich um den Hof gruppiren, öffnen sich gegen ihn mit Saulen.

Das bauhehe Motiv der Vorhalle, wenn es auch nicht griechischen Ursprungs ist, darf doch seiner vorzüglichen Ausbildung auf hellenischem Boden wegen als spezifisch griechisch bezeichnet werden. Eine größere Rolle spielt die Vorhalle zuerst in der agyptischen Baukunst, wo ja überhaupt alle Saulenarchitektur ihre Heimat hat, wahrend das alte Mesopotamien hauptsachlich aus Holzmangel einen Saulenbau, der auf den Charakter der Baukunst bestimmend einwirkte, nicht gekannt hat 12. Von den Agyptern lernen die schnnegsamen Phonizier den Saulenbau; die Cedern des Libanon liefern ihnen das notige Holzmaterial. Auch das Motiv der Vorhalle übernehmen sie und wenden es z. B. am Salomonischen Palast und

<sup>&</sup>quot; Auf Dorpfelds viellach (r. B. Baumeisters Denkin Taf. 75. wiedergegebenem Plan.

<sup>1)</sup> Der ofters als regulares l'eristyl verstandene Hot Il as Z 242 (cf. Nessen, Pouppe), Studien S 610) kann chenso nach der Analogie von Tiryns aus verschiedenen 2000/221 sich zusammensetzend gedacht werden; eine pracsere Interpretation worde der dichterischen Plantasie nur Unrecht thun.

<sup>19)</sup> Eine der berhamten Albaner Aschenumen (Annals 1871 t. U.) wurde mit ihrer Vorhaile auf ein zweites ültestes I ocal ihrer Ausbildung hinweisen, wenn meht das angebliche hohe Alter dieser Urnen dadurch problematisch wurde, daß sie, wie mir Adler nach Mitteilungen von Geologen sagt, meht noter der uralten Laxas hielt begraben begen, sondern seitlich in dieselle später eingesetzt sind.

Tempel an. Unter ähnlichen Einflüssen steht der tirynther Bau. Durch Anwendung des Vorhallenmotivs finden wir hier sowohl Thore als Höfe in eine Gestalt gebracht, welche derjenigen der historischen griechischen Kunst direkt voraufgeht. Wenn vor die Thürwände wie hier beiderseitig die Säulenvorhalle gelegt wird, so ist das Prototyp für die griechische Propyläenform geschaffen - und ebenso wenn sich um den Hof herum Hallen gruppiren, so ist der wichtigste Schritt zur Bildung des Peristyls gethan. Wir bemerken auf dem tirynther Plan, wie sich sowohl gegen den großen Hof F als gegen den Frauen- und den Wirtschaftshof ein- oder zweisäulige Hallen öffnen, welche die natürlichen gedeckten Seitenräume des Hofes bilden; am Männerhofe stoßen die meisten solcher Hallen zusammen, die hier bis zur Säulendreizahl sich ausdehnen. — aber sie bewahren noch streng ihren ursprünglichen Charakter, wie z. B. deutlich der viereckige Pfeiler in der Nordostecke beweist, den man mit dem gleichen Nordwestpfeiler des Frauenhofes vergleiche: der Pfeiler erinnert hier an die abgekürzte Mauerwand, eine Säule hätte diese Erinnerung schon verwischt. Auf tirynthischem Boden selbst ist uns der Beweis erhalten, welch große Rolle schon damals das Vorhallenmotiv zu spielen berufen war. Die Galerie auf der Nordostmauer, errichtet zur gedeckten Bewachung des Eingangs, emancipirt dies Motiv insofern, als sie nach seinem Schema angelegt zu sein scheint ohne Anlehnung an ein ursprüngliches Hauptgebäude: es ist eine Vorhalle ohne Halle. Wie im tirynther Thor die Propyläen, im Hofe das Peristyl im Keime enthalten ist, so in dieser Galerie die Stoaform, die einst in der griechischen Architektur zu solcher Bedeutung gelangen sollte. Nicht lange nach der tirynthischen Periode muß auch die Form des Tempelperipteros ausgebildet worden sein, welcher ja schon in der ältesten Tempelarchitektur in vollständig entwickelter Gestalt auftritt. An ihm sehen wir am klarsten, zu welcher Blüte der Vorhallenbau es schon in den Anfängen griechischer Baukunst brachte; er umgiebt gleichsam als allseitige Vorhalle das Gotteshaus, obwohl dieses selbst schon an den Schmalseiten meist mit Vorhallen versehen ist. Daher erscheint der Peripteros als eine ebenso systematische Durchführung der Vorhallenidee wie das Peristyl, dem er ganz entspricht, wenn man die Innenrichtung mit der Außenrichtung vertauscht. Somit haben wir ein Recht die Ausbildung des Vorhallenmotivs als eine spezifisch griechische Leistung anzusehen, wenn schon in den Anfängen der Tempelbaukunst uns eine solche systematische Durchführung desselben wie im Peripteros entgegentritt, welcher ja Griechenland ganz eigentümlich ist.

Vom tirynther Palast bis zum hellenistischen Wohnhaus geht die Entwicklung in gerader Linie; wie sich der tirynther Hof zum altägyptischen Hausvorhof verhält, so verhält sich zu jenem das hellenistische Peristyl. Das bewegende Moment bleibt weiter die Ausbildung der zukh. Zunächst freilich traten im Privatbau bescheidnere Bedürfnisse an die Stelle der bisherigen; den tirynther Bau kann man füglich einen Palast nennen, Paläste aber giebt es erst wieder in hellenistischer Zeit — die Zwischenperiode, in welcher sich demokratische Prinzipien vielfach Geltung verschaffen, behandelt das Wohnhaus gerade so stiefmütterlich, wie sie dem

Tempel ihre ganze Sorgfalt zuwendet. Man bedauert ofters, daß uns so wenig von dem griechischen Wohnhaus dieses mittleren Zeitabschmttes erhalten oder überliefert sei; ich glaube, es ist uns nicht viel verloren gegangen, und gerade diese relative Ärmhehkeit der Privatwohnung ist auch der Grund, daß sie fast gar keine Spur hinterlassen hat i. Das tirynthische Megaron, das wir ja noch bei Homer den Mittelpunkt des Herrscherhauses bilden sehen, verhert in dieser Zeit ganz seine Bedeutung für den Privatbau, es einalt sieh nur im Wohnhaus des Gottes, welches in naturlicher Weise an dem altehrwurdigen, feierlichen Grundrifs conservativ festhält— im griechischen Tempel lebt das Megaron mit dem Altarvorhof, mit der seitlich geschlossenen Vorhalle, mit dem basilikalen Hauptraum für alle Zeit fort.

Das Beste, was wir vom griechischen Wohnhaus der vorhellenistischen Zeit wissen, lesen wir aus Platons Protagoras heraus, der uns als Beispiel eines armeren Hauses dasjenige des Sokrates vorführt, als Beispiel eines reicheren dasjenige des Kallias. Hippokrates klopft noch vor Sonnenaufgang an die Thur des Sokrates, es wird ihm geoffnet, er eilt zu Sokrates, er erzählt ihm von der Ankunft des Protagoras. Sokrates fordert ihn auf, bis es hell wurde, in den Hof hinauszugehen und dort mit ihm herunizuspazieren, was sie auch thun (311). Wir gewinnen also den Lindruck eines einfachen, kleinen Hauses, das einige Zimmer um den Hof gruppirt zeigt, den einzigen Raum wohl, in welchem man sieh bequemer bewegen konnte. Nicht anders haben wir uns das gewohnliche Bürgerhaus des 5. bis 4. Jahrhunderts zt, denken, es genugte auch vollauf den unendlich bescheidenen Bedurfnissen eines Mannes, der gewohnt war sich den ganzen Tag über auf den öffentlichen Verkehrsplatzen aufzuhalten und seine Wohnung nar zum Zweeke des Essens und Schlafenzu besuchen. Bestatigt wird diese Annahme durch den Fund einiger Wohnhauser im Piraeus, welche derselben Zeit angehören und einen dem Sokrateshause analogen Grundrifs aufweisen. Sie stehen an der Spitze der geringen bisher entdeckten Überreste griechischer Wohnhauser, sind aber in dem Texte zu den Karten von Attika I S. 56 mir fluchtig skizzirt. Es hegt ein Stuck der von dem berühmten Stadtebaner Hippodamos von Milet am Piraeus systematisch angelegten Niederlassung mit anemander stofsenden Wanden vor uns, die Aristoteles Polit. VII 11 p. 1330 b ausdrücklich als die neue Wohnweise bezeichnet. Wir bemerken die schmuckloseste Emfachheit des Grundrisses, der nur die notigsten Forderungen des praktischen Bedurfm-ses erfullt. Die Hauptflache nimmt der Hof ein, in welchem sich einmal sogar der alte Altai eihalten zu haben scheint, in dem einen Hause gelangt man in ihn direkt von der Straße durch einen engen Gang; daran lehnen sich die wenigen notwendigen Zimmer, eine hintere Terrasse wurde vielleicht zu Gartenzwecken verwendet.

Einen bedeutend luxuriöseren Anblick gewahrt das Haus des Kalhas, das wohl auch in Wirkhehkeit seiner Zeit eins der reichsten Hauser Athens war. Sokrates und Hippokrates treten, ehe sie hinemzugehen versuchen, eine Zeit lang ins #p600000, um ihre Unterhaltung erst bis zu einem gewissen Abschluß bringen zu konnen (314 C).

<sup>9</sup> Ngl. Hermann, Privatalteriumer 5, 144

nachdem sie dann die Schwierigkeiten mit dem Thurhuter, der ihnen durchaus nicht offnen will, überstanden haben, treten sie ein und finden zunächst Protagoras, mit einer großeren Anzahl Horer rechts und links und hinter ihm, in der Vorhalle. ἐν τῷ προστώω, auf und ab gehn (314 E) und von Zeit zu Zeit umdrehen, wobei die Begleiter die vorige Reihenfolge wieder einzuhalten suchen (315 B). In der Vorhalle geradeuber, ἐν τῷ κατ' ἀντικρὸ προστήφ sitzt Hippias; ihn umgeben sitzend verschiedene Schüler (315 C). Endlich sehen sie Prodikos mit seinen Hörern krank in einem sonst als Wirtschaftsraum benutzten, jetzt für die vielen Fremden hergerichteten Gemache liegend (315 D), seine Unterhaltung können sie nicht mehr verstehen [315 F). Der Eindruck, den wir hier von der Gestalt des Wolnhauses erhalten, ist also folgender. Die Hausthür, neben welcher der Pförtner seinen Aufenthalt hat, liegt nicht in der Straßenflucht, sondern springt etwas zurück, sodaß davor ein mobiligen genannter Raum entsteht, in welchem die Beiden ihre Unterhaltung zu Ende führen ". Durch die Hausthür gelangt man, wie in dem Piracushaus, direkt in den Hof, welcher auch hier den Mittelpunkt des Hauses bildet, in dem man sich frei bewegen kann und um den herum sich die Zimmer gruppiren. Aber dem größeren Reichtum des Hauses entsprechend ist der Hof hier rings mit Saulenhallen umgeben, unter welchen die Sophisten gehend oder sitzend ihre Lehrthätigkeit ausüben.

Zwei Punkte interessiren hierbei besonders: die Gestalt des mobilipoor und die des Säulenhofs. Erstere ist der deutlichste Ausdruck der allmälig veränderten Bedeutung der αδλή. Wird der Haupteingang, wie es hier geschieht, vor den Hof verlegt, so ist damit klar ausgesprochen, daß der Hof nunmehr ein notwendiger Bestandteil des Hauses selbst ist, eine Stellung, zu der er sich, wenn unsere Combination das Richtige trifft, erst langsam emporgearbeitet hat. Schon in Tirvns war der Vorhof mit seinem Altar von verschiedenen Zimmern allseitig so umgeben, daß er neben seiner einleitenden Funktion auch sehon diejenige des benutzbaren Hausbestandteiles übernommen hatte, aber bei der parataktischen Anordnung der Hauptraume befand sich, wie es das Megaron besonders deutlich zeigt, der Haupteingang immer erst hinter ihm; so konnte die Hofthur fur gewöhnlich offen bleiben 6. Dieser Zwittercharakter des Hofes, zusammengesetzt aus seiner halb nur einleitenden, halb wirklich praktischen Funktion, ist im Hause des Kallias überwunden; die Hofthür wird als Hauptemgang gekennzeichnet und bleibt geschlossen was einst Einleitung war, ist nun Centrum geworden, und was einst Centrum war, der Mannersaal, ist nun ganz geschwunden. So erkennen wir, wie in gerader und natürlicher Entwicklung Hand in Hand mit dem steigenden Bedürfnis nach Licht und Luft der Schwerpunkt des Hauses sich von der Halle nach dem Hof verschoben hat.

Auch die 2002002 des Kallrashauses wenden unsern Blick wieder nach Tiryns zuruck. Ein allzu scharfsinniger Ausleger könnte aus dem Text Platons den Eindruck einer 2007 gewinnen, welche in ihrem Grundrisse mit dem tirynther Plan durchaus übereinstimme. Wenn Protagoras mit seinen Florern beim Auf und Abgehn ofters umdreht, so müsse ein Grund vorhanden sein, welcher ein in der-

<sup>14, 7.</sup> H. in der casa del 1 umo ist eme ababehe A dage erhalten. 45, Vgl. Has Q 238ff.

selben Richtung sich fortbewegendes Lustwandeln verbiete, folglich könne der Hof kem durchgehendes Peristyl haben, sondern nur emzelne Vorhallen, wie sie der tirynther Hof zeigt, und daher wurde auch der Ausdruck selle geradeuberliegende Vorhalle so zu verstehn sein, dass eben einzelne Vorhallen unterschieden würden, unter denen die dem Eingang gegenüberliegende - wie in Tiryns - die bedeutendste sei. Ich mochte nicht so weit gehen. Vielleicht ist ib apiatonie eben die ganze Saulenhalle des Peristylhofs; vielleicht dreht Protagoras immer um, damit er dem Hippias mit seinen Leuten nicht zu nahe kommt - vielleicht auch, weil er nur so will - vielleicht endlich, weil Platon es dazu braucht, um den weltmännischen Anstand seiner Begleiter hervorheben zu konnen, welche es vermeiden trotz des Umdrehens in anderer Reihenfolge ihn zu umgeben, als es der Takt verlangt. Das eine ist jedenfalls klar, daß der Grundrifs des Kalhashauses, der ja unmöglich nur em Phantasugebilde Platons ist, in einer Entwicklungslinie mit dem homerischen, mit dem tirynthischen Haus liegt, indem durch die großere Betonung des Hofes die Halle in ihrer Bedeutung verschwindet und, wozu in Tirvas bereits vorgearbeitet ist, um den Hof als Centrum sich Saulenhallen legen, als zolotoga der weiter im Kreise herumbegenden Zimmer. Es ist vom tirynther Hofe bis zum Kalliashofe ein Schritt weiter geschehn zur Bildung des Peristyls — ob wir uns aber hier schon ein volles Peristyl vorzustellen haben, wird eme offne Frage bleiben müssen.

Das Hauptergebnis dieser Betrachtung ist die Thatsache, daß der Grundriß des alten agyptismenden Herrscherpalastes der tirynther Periode, welcher sich ja nach Maßgabe der homerischen Dichtungen noch mehrere Jahrhunderte unverandert erhielt, von der Entwicklung des historischen griechtschen Wohnhauses nicht zu trennen ist, sondern vielmehr in gerader Linie durch steigende Betonung der ablig und sinkende Bedeutung des Megaron schliefslich sich zu dem Grundrifs des gnechischen Hauses umgewandelt hat, das uns Vitruv beschreibt und das für die hellenistische Periode charakteristisch ist. Setzen wir für die tirvither Hofe reguläre Peristyle und an die Stelle der Hallen die orei, so erhalten wir das Vitrussche Haus. Entsprechend der palastartigen Ausbreitung des Grundrisses, wie sie erst wieder in dieser Zeit auftratt, wird die Trennung der Manner- und Frauenwohnung, welche stets in Griechenland Sitte war, mit derselben weitraumigen Parataxe durchgeführt, die uns schon in Tirvas begegnete. Vitruv beschreibt uns zwei gesonderte Peristylhauser mit separaten Eingangen, von denen das eine die avôpouvire, das andere die youxworks; darstellt, thre Verbindung wind nur ganz aligemein angegeben und der speciellen Willkur überlassen, was manche Reconstruenten nicht genügend beachtet haben. In einfacheren Häusern wird natürlich nach wie vor das obere Stockwerk zum Frauenraum gemacht worden sein; so war es schon im Odysseushause und so bezeugt es auch Lysias 11 für die spatere Zeit.

Die hellenistische Mannerwohnung in der Beschreibung des Vitruv vergegenwartigt die letzte und höchste Form des Grundrifssehemas, in welchem wir das

<sup>&</sup>quot;) Vitrus VI. 10. 1 conjunguatur antem his domus implieres habentes estima fernit lia. ") Lysias 1,9 p. 92

Tempel an. Unter abulichen Einflussen steht der tirynther Bau. Durch Anwendung iles Vorhaltenmotivs finden wir hier sowohl Thore als Hofe in eine Gestalt gebracht, welche derjenigen der historischen griechischen Kunst direkt voraufgeht. Wenn vor the Thurwande wie hier beiderseitig the Saulenvorhalle gelegt wird, so ist das Prototyp für die griechische Propylacuform geschäffen - und ebenso wenn sich um den Hof herum Hallen gruppiren, so ist der wichtigste Schritt zur Bildung des Peristyls gethan. Wir bemerken auf dem tirynther Plan, wie sieh sowohl gegen den grof-en Hof F als gegen den Frauen- und den Wirtschaftshof ein- oder zweisaulige Hallen offnen, welche die naturlichen gedeckten Seitenraume des Hofes bilden; am Mannerhofe stotsen die meisten solcher Hallen zusammen, die hier bis zur Saulendreizahl sich ausdehnen, - aber sie bewahren noch streng ihren urspringhehen Charakter, wie z. B. deutlich der viereckige Pfeiler in der Nordostecke beweist, den man mit dem gleichen Nordwestpfeiler des Frauenhofes vergleiche; der Pfeiler erinnert hier an die abgekurzte Mauerwand, eine Saule hatte diese Erinnerung schon verwischt. Auf tirynthischem Boden selbst ist uns der Beweis erhalten, welch große Rolle schon damais das Vorhallenmotiv zu spielen berufen war. Die Galerie auf der Nordostmauer, errichtet zur gedeckten Bewachung des Emgangs, emancipirt dies Motiv insofern, als sie nach seinem Schema angelegt zu sein scheint ohne Anlehnung an ein ursprüngliches Hamptgebaude: es ist eine Vorhalle ohne Halle. Wie im tuynther Thor die Propylaen, im Hofe das Peristyl im Keime enthalten ist, so in dieser Galerie die Stoaform, die einst in der griechischen Architektur zu solcher Bedeutung gelangen sollte. Nicht lange nach der tirynthischen Periode muß auch die Form des Tempelperipteros ausgebildet worden sein, welcher ja schon in der altesten Tempelarchitektur in vollstandig entwickelter Gestalt auftritt. An ihm schen wir am klarsten, zu welcher Blute der Vorhallenbau es schon in den Anfangen greechischer Baukunst brachte, er umgiebt gleichsam als allseitige Vorhalle das Gotteshaus, obwohl dieses selbst sehon an den Schmalseiten meist mit Vorhallen versehen ist. Daher erscheint der Peripteros als eine ebenso systematische Durchfuhrung der Vorhaltenidee wie das Peristyl, dem er ganz entspricht, wenn man die Innenrichtung mit der Außenrichtung vertauscht. Somit haben wir ein Recht die Ausbildung des Vorhallenmotivs als eine spezifisch griechische Leistung anzusehen, wenn sehon in den Anfängen der Tempelbankunst uns eine solche systematische Durchführung desselben wie im Peripteros entgegentritt, welcher ju Griechenland ganz eigentümlich ist.

Vom trynther Palast bis zum hellenistischen Wohnhaus geht die Entwicklung in gerader Linie; wie sich der trynther Hof zum altagyptischen Hausvorhof verhalt, so verhalt sich zu jenem das hellenistische Peristyl. Das bewegende Moment bleibt weiter die Ausbildung der Bellenistischer Freiheh traten im Privatbau bescheidnere Bedurfnisse an die Stelle der bisherigen; den trynther Bau kann man füglich einen Palast nehmen, Palaste aber giebt es erst wieder in hellenistischer Zeit die Zwischenperiode, in welcher sich demokratische Prinzipien vielfach Geltung verschaften, behandelt das Wohnhaus gerade so stiefmutterlich, wie sie dem

gegen, den sich ändernden Bedurfnissen gemats siegt einmal jene, das andere Mal dieser. Noch konnen wir die allmalige Assimilirung des Atriums an das Hofsystem verfolgen, aus dem alten Bauernsaal, dem testudoration wird durch die Dachoffnung das tuscamenne — es treten griechische Einflosse neben diese italische Form — durch peristylähnliche Stutzung des nach innen geneigten Daches durch vier oder mehr Saulen entsteht das tetrastylium und connitium, von dem zum Peristyl selbst nur noch ein Schritt ist. Das Peristyl fast also nicht nur alle Faden der vorher gehenden Entwicklung einheitlich zusammen, es assimilirt sich auch parallele nationale Formen und wird schließheh bestimmend für den reicheren Wohnhausgrundriß der ganzen antiken Welt.

Charlottenburg, Oktober 1890.

Oscar Bie.

## DER OSTGIEBEL DES OLYMPISCHEN ZEUSTEMPELS

Die neusten Erscheinungen der Olympialiteratur haben die Frage nach der orsprunglichen Anordnung der ostlichen Giebelgruppe ihrer Losung dadurch naher gebracht, daß sie gewichtige, früher gering angeschlagene Bedenken energisch geltend machten und durch deren Hebung die Entscheidung herbeizuführen suchten. Eine Schwierigkeit ist seitdem mit aller winschenswerten Sicherheit aus der Welt geschäfft worden; durch den Nachweis der Wagen ist die Darstellung um vieles reicher und lebendiger geworden. Dagegen sehienen die Einwande, welche Brunn! gegen die bisherige Anordnung der Mittelgruppe und Six gegen die der Gespanne erhoben, sieh nicht behaupten zu konnen. Wiederholte Untersuchungen der Origmale, bei welchen ich alle diese neueren Arbeiten einschließheh der neusten Darlegungen Treus' berocksichtigen konnte, haben mich zu der Überzeugung geführt, dafs jene Einwande bisher durchaus nicht entkraftet sind; andererseits glaube ich eine andere Losung der zweifellos vorhandenen Schwierigkeiten geben zu mussen. Fur die wichtigste Frage, die nach der Anordnung der Gespanne, tue ich dies mit Bernfung auf Wolters, der im Frühjahr 1890, leider nur kurze Zeit, sich vor den Originalen mit der Frage beschäftigen konnte, ihm danke ich auch andere Beobachtungen, die ich an ihrer Stelle mitteile. Die Beweissührung, die ich versuche, stutzt sich aussehliefsheh auf die an den Figuren und Figurenteilen wahrgenommenen

<sup>)</sup> Uter Gebelgruppen Munchener Strungshe- 1) Journal of Hellenic Studies 1889 S. 98 ff.

1. Lette 1888 II S 183 ff 197 ff planting by Jahrbuch des Instituts IV 1889 S. 206 ff Ar
elicol Ancager S. 60 f. 107 f.

Tempel an. Unter almlichen Einflussen steht der tirynther Bau. Durch Anwendung des Vorhallenmotivs finden wir hier sowohl Thore als Hofe in eine Gestalt gebracht, welche derjemgen der historischen grechischen Kunst direkt voraufgeht. Wenn vor die Thurwande wie hier beiderseitig die Saulenvorhalle gelegt wird, so ist das Prototyp für die griechische Propylaenform geschäffen - und chenso wenn sich um den Hof herum Hallen gruppiren, so ist der wichtigste Schritt zur Bildung des Peristyls gethan. Wir bemerken auf dem tirynther Plan, wie sieh sowohl gegen den großen Hof F als gegen den Frauen- und den Wirtschaftshof ein- oder zweisaulige Hallen offnen, welche die natürlichen gedeckten Seitenraume des Hofes bilden, am Mannerhofe stoßen die meisten solcher Hallen zusammen, die hier bis zur Saulendreizahl sieh ausdehnen, - aber sie bewahren noch streng ihren ursprünglichen Charakter, wie z. B. deutlich der viereckige Pfeiler in der Nordostecke beweist, den man mit dem gleichen Nordwestpfeiler des Frauenhofes vergleiche der Pfeiler erinnert hier an die abgektirzte Mauerwand, eine Saule hatte diese Ernnerung schon verwischt. Auf turvnthischem Boden selbst ist uns der Beweis erhalten, welch große Rolle schon damals das Vorhallenmotiv zu spielen berufen war. Die Galerie auf der Nordostmauer, errichtet zur gedeckten Bewachung des Eingangs, emancipirt dies Motiv insofern, als sie nach seinem Schema angelegt zu sein scheint ohne Anlehnung an ein ursprungliches Hauptgebäude: es ist eine Vorhalle ohne Halle. Wie im tirynther Thor die Propyläen, im Hofe das Penstyl im Keime enthalten ist, so in dieser Galerie die Stoaform, die einst in der griechischen Architektur zu solcher Bedeutung gelangen sollte. Nicht lange nach der tirynthischen Periode muß auch die Form des l'empelperipteros ausgebildet worden sein, welcher ja schon in der altesten Tempelarchitektur in vollstandig entwickelter Gestalt auftritt. An ihm sehen wir am klarsten, zu welcher Blute der Vorhalfenbau es sehon in den Anfangen griechischer Bankunst brachte; er umgiebt gleichsam als allseitige Vorhalle das Gotteshaus, ohwohl dieses selbst sehon an den Schmalseiten meist mit Vorhallen versehen ist. Daher erscheint der Peripteros als eine ebenso systematische Durchfuhrung der Vorhallenidee wie das Peristyl, dem er ganz entspricht, wenn man die Innenrichtung mit der Außenrichtung vertauscht. Somit haben wir ein Recht die Ausbildung des Vorhallenmotivs als eine spezifisch griechische Leistung auzusehen, wenn seh in in den Anfangen der l'empelbaukunst uns eine solche systematische Durchfuhrung desselben wie im Peripteros entgegentritt, welcher ja Griechenland ganz eigentümlich ist.

Vom trynther Palast bis zum hellenistischen Wohnhaus geht die Entwicklung in gerader Linie, wie sich der tirynther Hof zum altagyptischen Hausvorhof verhalt, so verhalt sieh zu jenem das hellemstische Peristyl. Das bewegende Moment bleibt weiter die Ausbildung der abhf. Zunächst freilich traten im Privatbau bescheidnere Bedurfinsse an die Stelle der bisherigen, den tirynther Bau kann man füglich einen Palast nennen, Paläste aber giebt es erst wieder in hellenistischer Zeit die Zwischenperiode, in welcher sich demokratische Prinzipien viellach Geltung verschaffen, behandelt das Wohnhaus gerade so stiefmutterlich, wie sie dem

grade hier den wunden Punkt der Six-sehen Aufstellung zu treffen und seine eigene Anordnung am erfolgreichsten verteidigen zu konnen. Von den Beweisen, die Treu Jahrbuch IV S. 306 und Anzeiger 1890, S. 60) für die bisherige Aufstellung der vier Pferde dicht neben emander aufzahlt, ist der wiehtigste der dritte; die andern richten sich gegen Six' spezielle Anordnung, beweisen aber nicht ummittelbar diejenige Treu's. Dieser eiheischt also zunächst unsere Aufmerksamkeit. Die Reliefpferde (um so die beiden aus je einem Stuck gearbeiteten Gruppen von dreien kurz zu bezeichnen) weisen auf dem Hinterteil oben eckige Ausschnitte auf (vgl. Jahrbuch IV Taf. 8, 9 S. 284, 4), die, von Six meht genugend erklart, nach Treus einleuchtender Vermutung mit der Befestigung der Einzelpferde zusammenhängen. Wie alse höheren Giebeifiguren sind auch die Pferde durch starke Dubel in die Rückwand des Giebels befestigt gewesen, davon rühren die starken quadratischen Dübellöcher her, die sich sowohl bei den Reliefpferden als den Einzelpferden zu je zweien in der Rückseite zeigen (Jahrbuch IV S. 284). Stellt man nun die Vorderpferde so vor die Rehefgespanne, daß sich die Brustumrisse in gleichen Abstanden folgen, so kommt das quadratische Loch des hinteren Wanddubels in der Ruckseite der Vollpferde genau in die Flucht von den genannten eckigen Ausschnitten auf dem Rucken der Reliefpferde zu stehen. Treu denkt sich nun die Dubel der Vollpferde zuerst wagerecht, dann eine kurze Strecke senkrecht, dann wieder wagerecht geführt, damit sie an den erwalinten Ausschnitten über den Rücken der Reliefpferde hinweg in die Wand geführt werden konnen. Die Stellung der Einzelpferde zu den Rehefpferden bestimmt sieh also, wie es die Oberansicht seiner Wiederherstellung [lahrbuch IV Taf 8, 9) zeigt, dadurch, daß das Dubelloch in dem Hinterteil der Einzelpferde und der Ausschmit auf dem Hinterteil der Reliefpferde sich in gleicher Linie befinden sollen. Dann lasst sich der Dubel aus dem Einzelpferde über die Reliefpferde an der entscheidenden Stelle limiberführen, und die Einarbeitung ist erklart.

Damit ist scheinbar ein entscheidender Grund gegen jede Verschiebung der Pferde gewonnen, und Six endgültig widerlegt. Es ist nur eines dabei nicht in Rechnung gezogen. Daß die genannten Ausschnitte für die Dübel der Einzelpferde bestimmt sind, ist sieher. Aber Jedes Pferd war durch zwei Dubel in der Wand befestigt, und wir sind ebenso berechtigt, den Dübel aus dem Vorderteil des Einzelpferdes über die Einarbeitung auf dem Hinterteil der Rehefpferde zu führen, als den aus dem Hinterteil herkommenden. Die Einarbeitungen und Dubellocher allein konnen also die Frage nicht entscheiden, wir haben uns nach anderen Grunden umzusehen und werden der Aufstellung Treus, bei der im Widersprüch mit verwandten Monumenten jede Handlung fehlt und die sorgfaltige Ausführung der Rehefpferde meht erklart wird, eine Verschiebung der Einzelpferde mit den Einarbeitungen auf dem Hinterteil der Reliefpferde in eine Lane zu bringen bedarf es rechts vom Beschauer einer Verschiebung von etwa 75, links einer -olehen von etwa 80 cm.

Ich kann jetzt, nach längerer Beschäftigung mit den Giebelfiguren, ein weiteres Argument hinzufügen. Entsprechend der starken Vernachlässigung der dem Beschauer abgewandten Figurenteile hat man sich bei besonders angesetzten Stücken so viel Arbeit erspart wie möglich. Es fehlten z. B. an den Reliefpferden die Stücke der Zügel zwischen Hals und Joch, es fehlte wahrscheinlich der zwischen Reliefpferden und Giebelwand zu denkende Zügel vollständig; das Attribut, welches die Rechte der Mittelfigur des Westgiebels hielt, läuft in die Hand nur hinein, statt hindurch, und das Attribut der Linken hat man absichtlich so gestaltet und gelegt. dass es möglichst wenig Arbeit verursachte's. Man darf also behaupten, dass man sich die Joche erspart hätte, wenn sie unsichtbar blieben. Ihre Existenz und Lage ist aber ebenso unzweifelhaft wie die Tatsache, daß sie in Treu's Aufstellung dem Beschauer völlig verborgen bleiben. Ein Blick auf Treu's Tafel (Jahrb. IV Taf. 8. 9, I) zeigt, dass nur der Grundriss die Joche an der richtigen Stelle giebt, während sie im Aufrifs, in der an sich berechtigten Tendenz die damals noch neuen Wagen recht anschaulich zu machen, stark nach außen verschoben sind. In Wahrheit müsten sie hier hinter dem Hals der Einzelpferde verschwinden, während sie völlig sichtbar werden, wenn man die von Wolters geforderte Verschiebung ausführt.

Das sichere Resultat dieser Darlegungen ist, ganz vorsichtig und allgemein formulirt, dass in der Tat die naparaun, dargestellt war, indem noch nicht alles an seinem gebührenden Platze steht. Schwerer ist es zu bestimmen, welchen Augenblick der Vorbereitung der Künstler darstellte. Hier treten die Vasenbilder fördernd ein, die uns den Hergang der Anschirrung in verschiedenen Stadien mit höchst consequenter Typik vorführen.

Mir sind folgende bekannt:

- I. Die Jochpferde sind angeschirrt.
  - a. Das linke Beipferd wird am Leitseil herangeführt, während ein Wagenlenker und ein halb hinter den Jochpferden verschwindender Knecht beschäftigt sind, das Geschirr für das herankommende Tier vom Joch zu lösen. Sämmtlich, wo nichts anderes bemerkt, s. f. Hydrien.
    - Berlin 1897. Gerhard A. V. 249/50, wiederholt bei Six S. 102.
       Berlin 1890.
       München 64.
       München 130.
    - 5. Würzburg III 126. Gerhard, A. V. 102 (Amazonen). -
    - 6. London 470. 7. London 485. 8. Petersburg 337. —
    - 9. Neapel 2777. 10. Fragment einer s. f. Vase (Amphora nach Zannoni, was ich bezweifeln möchte) Certosa 7, 3. —
    - 11. Amphora Coll. Dutuit Taf. 15, 1 (Herakles, Athena). -
    - 12. Lekythos Syrakus Benndorf, Gr. u. sic. Vb. 52, 2. Die Häufigkeit der Darstellung, die Bevorzugung einer bestimmten Gefafsform und die Vorzüglichkeit des ebenfalls mit dieser ver-

<sup>2)</sup> Vgl. die Bemerkungen zum Westgiebel im nachsten Heft dieses Jahrbuchs.

Tempel ihre ganze Sorgfait zuwendet. Man bedauert ofters, daß uns so wenig von dem griechischen Wohnhaus dieses mittleren Zeitabschnittes erhalten oder überliefert sei; ich glaube, es ist uns nicht viel verloren gegangen, und gerade diese relative Ärmlichkeit der Privatwohnung ist auch der Grund, daß sie fast gar keine Spur hinterlassen hat 3. Das tirynthische Megaron, das wir ja noch bei Homer den Mittelpunkt des Herrscherhauses bilden sehen, verliert in dieser Zeit ganz seine Bedeutung für den Privatbau, es erhalt sieh nur im Wohnhaus des Gottes, welches in naturlicher Weise an dem altehrwurdigen, feierlichen Grundriß conservativ festbalt im griechischen Tempel lebt das Megaron mit dem Altarvorhof, mit der seitlich geschlossenen Vorhalle, mit dem basilikalen Hauptraum für alle Zeit fort.

Das Beste, was wir vom griechischen Wohnhaus der vorhellenistischen Zeit wissen, lesen wir aus Platons Protagoras heraus, der uns als Beispiel eines armeren Hauses dasjenige des Sokrates vorfuhrt, als Beispiel eines reicheren dasjenige des Kallias. Hippokrates klopft noch vor Sonnenaufgang an die Thúr des Sokrates, es wird ihm geöffnet, er eilt zu Sokrates, er erzahlt ihm von der Ankunft des Protagoras, Sokrates fordert ihn auf, bis es hell wurde, in den Hof hinauszugehen und dort mit ihm herunzuspazieren, was sie auch thun 311. Wir gewinnen also den landruck eines einfachen, kleinen Hauses, das einige Zimmer um den Hof gruppirt zeigt, den einzigen Raum wohl, in welchem man sich bequemer bewegen konnte Nicht anders haben wir uns das gewohnliche Burgerhaus des 5, bis 4, Jahrhunderts zu denken, es genugte auch vollauf den unendlich bescheidenen Bedurfnissen eines Mannes, der gewohnt war sich den ganzen Tag über auf den öffentlichen Verkehrsplatzen aufzuhalten und seine Wohnung nur zum Zwecke des Essens und Schlafenzu besuchen. Bestätigt wird diese Annahme durch den Fund einiger Wohnhauser im Piraeus, welche derselben Zeit angehoren und einen dem Sokrateshause analogen Grundrifs aufweisen. Sie stehen an der Spitze der geringen bisher entdeckten Uberieste griechischer Wohnhauser, sind aber in dem Texte zu den Karten von Attika I S. 36 nur fluchtig skizzirt. Es hegt ein Stack der von dem berühmten Stadtebauer Hippodamos von Milet am Piraeus systematisch angelegten Niederlassung mit aneinander stoßenden Wanden vor uns, die Aristoteles Polit. VII 11 p. 1330 b ausdrugklich als die neue Wohnweise bezeichnet. Wir bemerken die schmuckloseste Einfachheit des Grundrisses, der nur die notigsten Forderungen des praktischen Bedurfnisses erfult. Die Hauptfläche nimmt der Hof ein, in welchem sich einmal sogar der alte Altar erhalten zu haben scheint, in dem einen Hause gelangt man m ihn direkt von der Straße durch einen engen Gang, daran lehnen sich die wenigen notwendigen Zimmer; eine hintere Terrasse wurde vielleicht zu Gartenzwecken verwendet.

Einen bedeutend luxuriöseren Anbliek gewahrt das Haus des Kalhas, das wohl auch in Wirklichkeit seiner Zeit eins der reichsten Hauser Athens war. Sokrates und Hippokrates treten, ehr sie hineinzugehen versuchen, eine Zeit lang ins zoölbger, um ihre Unterhaltung erst bis zu einem gewissen Abschluß bringen zu konnen (314 C.,

<sup>1</sup> Vgl. Hermann, Privatasterttimer 1 S. 144

Ausgeschlossen ist erstens jede unthätige Figur wie der sitzende Knabe. Aber zweitens auch jede zwar aktionsfähige, aber dabei auf dem Boden sitzende Figur wie der Mann *Treu L*. Endlich auch jede Figur, die mit Pferden nichts zu thun haben kann wie das Mädchen. So bleiben nur der kniende Mann und der kniende Ephebe übrig.

Über die Aufstellung dieser beiden Figuren kann darnach kein Zweifel mehr obwalten. Der Ephebe kann nach der Art seiner Bearbeitung nur in der schrägen Stellung, die ihm Six gegeben hat, im Giebel untergebracht werden, der kniende Mann ist mit seinen Händen dort beschäftigt, wohin er blickt: beides zusammen genügt, um dem Knaben links, dem Manne rechts — ebenfalls schräg gegen den Giebelrand — ihre Stelle anzuweisen.

Erst jetzt dürfen wir fragen, was beide thun. Die Antwort erteilen mit



ziemlicher Sicherheit einige hier abgebildete Handfragmente. Sie rühren von zwei linken und zwei rechten Händen her und sind nur bei den kleineren Figuren unterzubringen. Da der sitzende Knabe seine Hände hat, die des Knaben im Westgiebel gesichert sind und auch dem Mädchen sich beide Hände mit völliger Sicherheit zuweisen lassen (s. u.), so haben wir nur diese vier Hände auf die beiden Knienden zu verteilen. Indessen kommt auf genaue Zuteilung nicht viel an, denn alle haben leicht eingebogene Finger, und die drei vollständiger erhaltenen sind ziemlich roh - durchbohrt; was von der vierten erhalten ist, hindert nicht, das Gleiche für sie vorauszusetzen. Jede dieser





Hände umschloß also lose einen besonders eingesetzten Gegenstand, der jedenfalls beträchtlich dicker war als die ziemlich dünnen Zügel.

Noch deutlicher läßt sich die Handlung machen durch Zuweisung zweier Armfragmente. Das eine, ringsum gut gearbeitet, umfaßt einen rechten im Ell-



bogen und Handgelenk mäßig gebogenen rechten Unterarm, der wegen kräftiger Angabe der Adern einer männlichen, erwachsenen Figur angehören muß. Im Westgiebel ist für ein solches Fragment kein Platz, im Ostgiebel bleibt, da es sich um einen mittelgroßen Arm handelt,

nur der kniende Mann übrig. Das von Grüttner dem rechten Arm des Mannes zugewiesene Ellbogenfragment<sup>7</sup>, das außer derselben Haltung nichts Charakteristi-

sches, zudem etwas großere Maße hat, hat also diesem Unterarm zu weichen und ist dem Pelops oder dem sitzenden Manne zuzuweisen.

Dem Epheben gehört ein scharf gebogener Arm, dessen Formgebung so nachlassig ist, daß man zunachst nicht entscheiden kann, ob er rechter oder linker ist. Die Wahl bleibt schueßheh nur zwischen linkem Arm des knienden Mannes und rechtem des Epheben. Die rohe Arbeit in der Biegung des Ellbogens und der Stutzenrest an der Innenseite des Unterarms entscheiden für den rechten Arm des Epheben; die Stutze verband den Unterarm mit der jetzt ausgebrochenen linken Seite des Halses.



Damit ist die Haltung beider Figuren im wesentlichen gesichert. Der Mann luelt seine Hande in der Tat so wie in Treu's Abbildung; der Ephebe hob die Rechte bis über seine linke Schulter. Für Zügel sind, wie sehon bemerkt wurde, die Durchbohrungen der Hände zu weit. Nun zeigen die angeführten Anschartungsscenen und ähnliche Monumente, von denen die Dokimasie-Vase Arch. Zeit. 1880, Taf. 15, sowie Gerhard, A. V. IV 272, 2 und Stackelberg-Kestner, Graber von Corneto 17, 18 hervorgehoben seien, daß Wagenpferde, die man erst anspannen will und Reitpferde, solange sie nicht geritten werden, an einem Leitseil (2000; 200) geführt werden, das bedeutend dicker ist als die Zugel, und die schone Nolauer Vase Arch. Zeit. 1878, Taf. 22 zeigt, worauf Körte aufmerksam gemacht hat", sogar Leitseil und Zügel neben einander. Dieser Strick also ist durch die Hände der Knechte zu leiten, und es wird damit der ausdrucklichen Vorschrift Xenophons? genugt, daß der Knecht das Pferd nie am Zugel, stets am Leitseil führen solle. Fuhrt man nun, vorausschreitend, ein Pferd an einem solchen langen, an Kinn-oder Nasenriemen befestigten Seil, so gewinnt man einige Schritte Vorsprung und kommt eher als das Tier am Bestimmungsorte an, wo man dann, Halt machend, jenem die Grenze seiner Bewegung bezeichnet. In diesem Moment sind die beiden Kmenden dargestellt; genau bis zu dem von ihnen eingenommenen Platz haben die jetzt noch zurückgebliebenen Rosse zu schreiten, um in gleiche Linie mit den drei andern zu rücken. Bewegung und Handhaltung des Epheben war kurz vorher wie die des Knechtes, der in dem Vasenbild Jahrbuch IV, Taf. 10 das rechte Beipferd, allerdings nur mit einer Hand, heranführt: nur hat der Ephebe im Niederknien die rechte Hand über den Kopf hinweggehoben, sodafs der Strick über die linke Schulter zu liegen kam. Bei dem anderen Knecht ist nicht einmal diese Veranderung eingetreten, da er sich im Augenblick des Anhaltens dem Pferde entgegendrehte, er halt seine Hande noch wie vorher, genau wie der Herakles der Kerberosmetope, nur daß bei diesem die linke Hand tiefer liegt, weil das Tier sich unterhalb der Hande befindet.

Damit ist auch die Handlung der Knienden, noch nicht aber deren Verhaltnis zum Ganzen erklart, vor allem noch nicht motivirt, dass beide sich auf s



Knie niedergelassen haben. Denn sind die letzten Pferde noch nicht angeschirrt, so müssen die einzigen verfügbaren Personen, eben jene Knienden, alsbald wieder aufstehen, und man müßte, was immer mißlich ist, die Stellung fast nur aus dem Raumzwange erklären. Nun haben in den Vasenbildern die erst herankommenden Pferde nie den Schulterriemen; gerade diesen aber an sämmtlichen Giebelpferden nachzuweisen ist Treu gelungen, dessen Beobachtungen ich, nach anfänglichen Zweifeln, jetzt lediglich bestätigen muß. Auch die schon von Treu<sup>11</sup> erwogene Möglichkeit, daß die von ihm am Außenpferd des linken Gespanns wahrgenommene Spur vom Schmuckriemen, nicht vom Zugriemen herrühre, ist auszuschließen. Denn

während der Schmuckriemen bei Reitpferden allerdings genau die Stelle des Zugriemens der Wagenpferde einnimmt, hängt er bei diesen, um sich von dem unentbehrlichen Zugriemen deutlich zu sondern, locker und tief herab 13; jene Spuren aber weisen auf einen hoch und straff sitzenden Gurt, der sich nur in der Form, wie das erhaltene Beipferd des rechten Gespannes beweist, ein wenig von dem Zugriemen der Jochpferde unterschied. Angeschirrt sind also sämmtliche Pferde. Damit scheint im Widerspruch zu stehen, daß das Leitseil vom Kopfzeug herabhängt; aber auch das Reitpferd auf jener Nolaner Vase ist völlig angeschirrt, und doch entfernt der Jüngling nicht zunächst jenes Seil, sondern will erst aufsteigen 13 und dann den Strick, der doch während des Rittes nicht hängen bleiben kann, lösen oder lösen lassen. Und ferner weist mir Wolters auch ein Gespann nach, das dieselbe Eigentümlichkeit zeigt. Auf dem Relief Terracotten von Sicilien 54, 1 führen die Knechte beide Beipferde noch am Leitseil, während sie ihnen durch Vorhalten der einen Hand Stillstand gebieten. Den unmittelbar vorhergehenden Moment haben wir in der Giebeldarstellung anzunehmen und nur noch die Frage zu beantworten, warum das letzte, jetzt schreitende Pferd bisher weiter zurückstand als die übrigen. Das Geschirr für dieses Pferd hing, wie die Vasenbilder zeigen, am Joch, die Zügel waren schon nach hinten genommen, ebenso die mit dem Schulterriemen des Beipferdes verbundene, zwischen Joch- und Beipferd durchlaufende Zugleine schon am Wagen befestigt. Der Wagenlenker pflegt, neben dem Joch stehend, das ankommende Pferd zu erwarten; sehon dadurch wird es wahrscheinlich, daß er es hier halten lässt, ihm hier Zug- und Bauchriemen sowie das schon am Zügel hängende Gebis anlegt, und dass erst das fertig angeschirrte Pferd ganz vorrückt. Vollends für den einen Knecht, der im Giebel die ganze, in den Vasenbildern auf zwei, meist sogar drei Leute verteilte Arbeit allein zu besorgen hat, muß dieses Verfahren eine Erleichterung sein 14. Er läfst also das fertig angeschirrte, auch sehon mit dem Joch-

<sup>11)</sup> Jahrbuch IV S. 307.

<sup>12)</sup> Gerhard A. V. II 95, 101, 111, 136, 138; III

<sup>240;</sup> IV 312, 314, 315. Etr. u. campan.

El. cér. III 15. Vasi del conte di Siracusa 3, 1. Coll. Dutuit Taf. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Genau wie Xenophon vorschreibt  $\pi_i$  i. 7, 1.

Vasenb. 18. Griech, u. etr. Trinksch. 4, 5. 14) Auf dieses Verfahren glaubte ich auch aus

pferde verkoppelte Pferd jetzt vorrucken.<sup>13</sup>. Zu tun hat er nun nichts mehr als das Leitseil zu losen; das kann er auch im Knien und ohne hinzusehen. Naturlich bleibt er an Ort und Stelle für den Fall, daß der Herr ihm noch etwas zu befehlen hat. Der Ephebe denkt sogar mehr an den Herrn, vor den er hinkniet (s. u.) als an das Pferd, das er, nur wenig umblickend, nach sich zieht; der Mann, nicht so eifrig, aber ganz bei seiner Arbeit, achtet seines Herrn augenblicklich gar nicht. Oh diese Verschiedenheit einen tieferen Sinn hat, bleibe vorlaufig dahingestellt, Jedenfalls werden beide Knechte nicht lange mehr beschaftigt sein, von dem dargestellten, der volligen Bereitschaft unmittelbar vorausgehenden Moment bis zur Abfahrt wird so wenig Zeit vergehen, daß das flüchtige Ruhen im Knien vollig begreißlich wird. Da endlich beider Hande, ihrer Haltung nach, nicht jetzt sehon die Seile ablosen konnen, so ist auf's neue bewiesen, daß die Pferde ihnen noch nicht genugend nahe gertickt sind.

Was hier in Worten mit unvermeidlicher Umstandlichkeit geschildert ist, war in der Darstellung auf den ersten Blick deutach; denn Zugleine und Zugel des schreitenden Pferdes hingen noch schlaff herunter. Der Künstler hat es also verstanden, den nahezu außersten Moment der an sich uninteressanten Vorbereitung darzustellen und damit die Spannung auf das Bevorstehende zu richten, und es ist ihm gelungen, dies mit dem Minimum von Personal, dem Lenker und einem Knecht, deutlich vorzuführen.

Die Wagen wurden durch die schreitenden Rosse zum Teil verdeckt, gewiß nicht zum Schaden der kunstlerischen Wirkung des Ganzen. Doch brauche

dem Vasenhald Gerhard A. V. III 194 (unten schließen zu dürfen, indem ich annahm daß der Knappe eben das letzte Pferd Imbe vorrucken lassen und nin das Leitseil itrtumlich vom Joch. statt vom Beipferd -1986. Nach freundlicher Mitteilung des Herra Prof Sittl, dem ich auch eine Baise des Bildes verdanke, ist diese Auffassung unhaltbar. Athena halt erst einen Leil der Zugel, und das was der Knappe halt, stellt die übrigen dar. Damit steht das stilistisch seltsame Gefaß auch sächlich vereinzelt. Will man nicht aus unserem Bilde em unglautibeh ungeschicktes und verkehrtes Ansehrrung-verfahren construiren, so milfs man Mitsverstümlins eines besseren Originals antichmen, womit aber die Darstellung kritisch wertlos wird.

Wie im ührigen die Zügel angeordnet waren, ist für die Frage nach der Anordnung der Fraguren belangtos, so aber wenigstens nehenbe besprochen. Zwischen den bis zu genügender Höhe ethaltenen Balsen der an der Giebelwand stehenden Beipfeide und der ihnen benachbartes Joshpferde sind keine Zügellöcher vors

handen. Es fehlten also die Zigel sowohl an der Aufsenseite der Joch-, als an eer Innenseite der beipferde und es waren im ganzen nocisteus vier, wahrscheinlich, da der an der Grebelwand hegeode doch pur eine korze Strecke sichtbar gewesen wäre, nur drei Zügel vorhanden Wie noch heite bei den Dreigespannen der romischen Campagna waren die Kopfe der Beipferde nur mit langen, vici Spielraum gewährenden Riemen (1452-192 Poll, I 148) an die der Jochpferde gekoppelt, ich verweise auf die chalkidische Geryonesvase Laiynes Tal. 8, auf Gerhard. A. V. III 231, 2 and the mir aus einer Skirre Heberdey's bekannte Münchener Vn-e 698 sehr deut-1 ch). Auch diese Koppelung muß im Giebel schon vollzogen sein; denn etwa diesen Riemen durch die Hand des knechtes zu leiten, gent nicht an, weil er nur Zugelstarke haben kann. Ob die Zugel unmittelbar in die Hand des Lenkers oder durch eine etwa am Zugriemen angebriehte Ose liefen, lafet sich nicht entscheiden; gefälliger ist jedenfalls das letztere. Ganz ausgeführt war natürlich nat der Algel des Vollpferdes; bei den andern sparte man sien das

Stück zwischen Hals und Joch

ich sie nicht so dicht an die Pferde heranzurücken, wie Treu aus Raumnot es tun mufs, und gewinne durch massige Verlangerung der Deichseln, die noch weit hinter der von Six angenommenen zurückbleibt, den Vorteif, das zwischen dem Hinterteil und ihm auffallend weit abstehenden Schweif des zurückstehenden Pferdes der Wagen in seinen wichtigsten Teilen deutlich durchblickt. Sachliche Bedenken stehen dieser Verlangerung durchaus nicht entgegen. Aus einer Homer-telle (V 519 hat Schlieben " mit Recht geschlossen, dass der Zug sehr lang war, und dasselbe lehren die Wagen der alteren s. f. Vasen, unter denen sich sogar die langsam fahrenden der Françoisvase befinden ii; erst spater pflegt man bei ruhig stehenden Gespannen, um eine haßliche Lucke zwischen Wagen und Pferden zu vermeiden, also aus künstlerischen Grunden, die Deichsel stark zu verkurzen. Ther, wo das Benpferd gerade vor diese Lucke tritt, war zu solcher Verkurzung kem Grund. Die Wagen waren, wie auch Treu vermutete, von Marmor. Es sind namlich drei merkwurdige Fragmente vorhanden, die mir anfangs Stützenreste schienen, sich aber von solchen durch sorg-



faltige Glattung und regelmafsige Form unterscheiden. Sie geben vielmehr deutlich oberflachlich gerundete Holzbalken von 10,5 cm klemster und 12-13 cm großter Dicke wieder, und durfen somit als Reste der Deichseln oder Axen gelten. An zweien dersel ben ist das zum leinzapfen bestimmte Ende erhalten. Eins dieser beiden zeigt außerdem ein Loch fir einen Nagel, dessen Kopf in eine falzähnliche, an der Oberfläche des Fragments gelegene Erweiterung eingriff; ich





müchte dieses Fragment für ein Stück Axc halten und annehmen, daß die Zugleine des Beipferdes, statt am Wagenkasten, an der Axe befestigt war wie an dem Bronzewagen Mus. Greg. A I 74, 11. Völlig ausgearbeitet waren die Wagen schwerlich, besonders nicht mit zwei Radern verschen; die von Treu berechnete Tiefe von 45 em kann noch betrachtlich zu hoch bemessen sein, da die factische Mittellinie mit der ideellen, durch die Deichseln gegebenen durchaus nicht zusammenzufallen braucht.

Das die Wagenlenker die beiden auf dem Boden Sitzenden sind, folgt ohne weiteres aus dem früher Darzelegten; ihnen hat man also die Zugel in die Hand zu geben. Die rechte Hand des Greises A hat eine geraumige durchgehende Öffnung; durch diese sind die Zügel von oben durchzuführen, sodafs die

<sup>&</sup>quot; Pleide les Alternas S. 160.

<sup>4. 5.</sup> Implesed, 4. Col. 10. Ll. cerani 1 1.

<sup>1</sup> Vgl Mon, den. Frst. XI 41 Gerhard A. V

Ar 1 % 1. 1883 'tal, 1.

<sup>151,</sup> II 122 23 W 207. htt, u. camp Vasenb. 49 Jahrbaca IV 8, 280.

Enden sichtbar vor dem Arme herabhängen. Daß die Hand noch in einer zweiten Handlung begriffen ist, konnte, solange die Zügel vorhanden waren, keine Unklarheit verschulden.

Aber die Figur bietet andere, unerwartete Schwierigkeiten. Vor allem scheint man bisher noch nicht bemerkt zu haben, daß an dem der Giebelmitte abgewandten Teil des linken Armstumpfes dicht am Bruchrand ein höchstens 4 mm hoher Ansatz vorhanden ist. Der Contur desselben ist ein nach unten geöffneter Kreisbogen von 5,3 cm Sehne, läßt also auf einen unterhalb der Bruchstelle gegen den Oberarm stoßenden Körper vor kreisförmigem 19 Durchschnitt (dm. etwa 16 cm) Was dieser verschwundene Körper war, ist zunächst unklar; doch läfst sich ohne weiteres feststellen, was er nicht war. Nämlich erstens nicht eine Stütze; dazu ist der Ansatz zu umfangreich und zu regelmäßig. Zweitens auch nicht der gehobene und an den Oberarm angepresste Unterarm; dagegen sprechen dieselben Gründe und außerdem, daß der Ansatz so hoch liegt. Endlich drittens auch nicht ein von der erhobenen linken Hand gehaltener Körper; denn die erhobene Hand könnte nur eine auf dem Boden ruhende Stütze halten, was sich mit der Form jenes Ansatzes nicht verträgt. Im Gegenteil widerlegt die Existenz desselben die von Treu<sup>20</sup> neuerdings ausgesprochene Ansicht, dass der linke Unterarm dieser Figur gehoben gewesen sei, und rechtfertigt im allgemeinen die Grüttner'sche Ergänzung. Dennoch bedarf auch diese der Correctur, da ein kleines Fragment

der linken Hand erhalten ist. Es umfaßt den Ballen und laßt noch erkennen, daß der kleine Finger etwas eingebogen war, während die Stellung zum Unterarm unsicher ist. In der Fläche ist ein kleiner Rest erhalten, der nicht von einem der Finger herrühren kann, da dem die Stellung des kleinen Fingers widerspricht; der hier ansetzende Körper war also von der Hand



12

nicht umschlossen, sondern ruhte in ihr oder sie auf ihm. Zur Wahl kommen für diese ziemlich große Hand Kladeos, Oinomaos, sitzender Mann, Sterope, sitzender Greis: der Westgiebel ist ganz ausgeschlossen. Die linke Hand des Kladeos läßt sich nachweisen: eine sehr große, offene, in der Richtung des Armes ausgestreckte Hand mit leicht eingebogenen Fingern; die des Oinomaos und des sitzenden Mannes werden später nachgewiesen werden. Sterope könnte man die Hand nur zuweisen, wenn man den Ansatz in der Handfläche für einen Gewandrest halten wollte; das ist undenkbar, da das mit den Fingerspitzen gefaßte Gewand nicht bis an die Handfläche reichen konnte. So bleibt nur der sitzende Greis übrig. Dessen linker Arm aber reicht bequem bis auf den Boden, und da eine Hebung des Unterarms unmöglich, andererseits die stützende Funktion des Armes unentbehrlich ist, so lag seine linke Hand, die natürlich ihre besondere Plinthe hatte, auf dem Giebelboden. Damit fällt auch die Möglichkeit weg, zwischen Giebelboden und Hand einen weiteren Körper ein-

<sup>19)</sup> Möglich wäre immerhin auch ein Körper von etwas größeren wie kleineren Umfang gehabt elliptischem Querschnitt, der dann ebensogut baben könnte als jener kreisförmige.
20) Archäol. Anzeiger 1890, S. 107 f.

zuschalten, und es ist unabweisbar, diese Hand mit dem Rücken aufliegen zu lassen und in dem erwähnten Ansatz den Rest eines in ihrer Fläche ruhenden Gegenstandes zu erkennen. Ein sicheres Urteil über diese eigentümlichen Einzelheiten wird erst dann möglich sein, wenn ihre Umgebung völlig ermittelt ist; wir werden dann auf das eben Dargelegte zurückzukommen haben. Nur das sei schon hier ausgesprochen, dass diese Hand dicht am Giebelrande liegen muss, eine Forderung, die ich auch ohne Kenntnis des Fragmentes stellen würde, da man nicht denjenigen Teil der Figur, der ihre Haltung erst verständlich macht, dem Beschauer verbergen darf.

Ziemlich sicher läst sich der sitzende Mann ergänzen. Vor den Originalen bestritt Kekulé die Zugehörigkeit der linken Hand des Oinomaos, da sie für diesen zu klein sei. Später konnte ich diese von unten nicht genügend sichtbare Hand in der Nähe prüfen und fand nicht nur Kekulé's Meinung bestätigt, sondern die Hand überhaupt so charakteristisch, dass sie die Frage nach der Composition der Flügel ganz allein entscheiden würde, wenn nicht ihre technische Beschaffenheit verschiedene Auslegung erfahren hätte. Diese Hand nämlich, die auch Treu ihrer Masse wegen dem Oinomaos früher nicht zuzuschreiben wagte und seinem Myrtilos L zu geben geneigt war 21, zeigt außer dem durchgehenden Loch (dm. 2,5~-3 cm), dessen Richtung zu dem vorausgesetzten Speer des Oinomaos durchaus nicht stimmt, ein anderes, welches in dem vom Zeigefinger gebildeten Winkel 7 cm tief in den Marmor eindringt: es besteht aus zwei convergirenden, erst am unteren Ende ganz ineinander übergehenden Löchern von 3/4-1 cm Durchmesser. Dieses Loch fand Treu mit einem Marmorpfropfen verschlossen und schrieb es deshalb einer Fehlbohrung zu 22. Aber eine Bohrung von solcher Tiefe auf ein bloßes Versehen zurückzuführen, ist immer misslich, und wir dürfen uns die Frage nicht ersparen, ob diese Bohrung nicht einen bestimmten, später in Wegfall gekommenen Zweck hatte. Alles weist darauf hin, dass die Hand die eines Wagenlenkers sein sollte; durch das größere Loch sollte das Kentron hindurch, in das kleinere die Zügel, deren Dicke dazu genau passt, hineinlaufen. Die Enden dieser Zügel mussten dann in ein entsprechendes Loch im Ballen eingesetzt werden; doch hat man, ehe diese zweite Bohrung ausgeführt war, die Anlage zu ändern beschlossen, Zügel und Kentron zusammen durch das umfangreichere Loch geführt und das nun überflüssige Zügelloch ausgefüllt.

Die Hand war und blieb also die eines Wagenlenkers. Nur diesem, nicht dem Knecht, kommt das Kentron zu und nur in seiner Hand, nicht in der des Knechtes, der das Pferd am Leitseil führte, können Zügel zusammenlaufen. Die Hand ist somit die des hinter dem linken Wagen sitzenden Lenkers. Gesetzt nun, es wäre durch alles vorhin über jene Knechte Gesagte nichts bewiesen, so blieben dennoch für diese Hand und diese Stelle im Giebel nur zwei Figuren, der sitzende

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Archäol, Zeitung 1882 S. 239, Ann. 7. - Nachträglich sehe ich, daß Treu anfangs (Archäol. Zeitung 1876 S. 176, wozu Taf. 13 unter a eine vorzügliche Abbildung der erwähnten Hand 22) Archäol. Zeitung a. a. O.

giebt) diese Hand-einem Wagenlenker (C) zuwies und dass Robert über die Einzelheiten der Bearbeitung genau so urteilte wie hier geschehen ist.

und der kniende Mann, zur Wahl. Nun ist aber die sorgfaltige Arbeit der Hand, am der nur die nächste Umgebung der Locher, also ein kleiner Teil ihrer jetzigen Oberseite 23 vernachlassigt ist, mit vollem Recht für die Platze maßgebend gewesen, die Treu und Gruttner 21 versuehsweise ihr gegeben haben: sie gehort in jedem Falle vorn in den Giebel und war fast rundum sichtbar. Sie ist also nicht die Hand des Knienden, der, hinter den Wagen gesetzt, seine Linke ganz dem Beschauer entziehen wurde, und nur der Sitzende kann zu ihr gehoren und jenen Platz einnehmen 22. Ich halte diese Folgerungen für so zwingend, daß sie für mich einen zweiten, selbstandigen Beweis der bisher vorgeschlagenen Außstellung bilden 26.

Schwere Unzutraglichkeiten werden dadurch aufgehoben. Die Gestalt kann in ihrer künstlichen Stellung ohne Stutze nicht einen Augenblick verharren. Diese Stutze konnte für den unter den Pferdekopfen sitzenden Mann nur ein Kentron sein, das aber dem hinter dem Wagen zu erwartenden Lenker zukommt, oder der Mann hielt irgendwie das eine Pferd und wurde nur durch den Widerstand des Pferdekopfes in seiner Stellung festgehalten: daß das eine kunstlerische Unmoglichkeit ist, wird man der Zeichnung Jahrbach IV, Taf. 8. 9. I gegenüber wohl zugeben. Aber auch die steile Stellung des rechten Unterschenkels, die diese Figur in der Erganzung nur bekommen hat, um nicht mit der neben ihr stehenden Frau zu collidiren, kann man jetzt wieder aufgeben und die Figur ungezwungener gestalten zit, zu-

mal da die ganz roh gearbeiteten drei ersten Zehen des rechten Fußes vorhanden sind und den Beweis liefern, daß der Korper rundum, wenn auch mit starker Vernachlassigung der unsichtbaren Teile, ausgearbeitet war.

Auch von der rechten Hand des Mannes ist ein Fragment erhalten. Es ist der Korper einer aufgebogenen, mittelgrotsen Hand, also in der Bewegung der dem Kladeos sehon



13

- 22, Ar hard Zeitung 1876 Tif. 13a.
- 79) Archiol. Zeitung 1882. Faf. 12. I aloux-Mencours. Restauration of Olympic, 19-5, 74.
- 2. The Time Handwarzel, die Possenti i Arel 101, Anzeiger 1890, S. 60 doeser Figur ihmest, wird mit der identisch sein welche ich dem Ohnmans ge ei wenigstens ist mit eine andere nicht zu Gestellt gekeinnen. Diese Handwerzel hatte etwa i zein großeren Unnang als die ahnlich bewegte jetzige des Ohnmans, wuraus sich die Zitteilung ohne weiteres ergiebt. Allerstings ist am it dieses Fragment, wie alsbald nachgewiesen werden soll, von einer aufgestutzten Hand. Aber gerade wenn das Lossent'sche Stack die Uniorgi haeit eines stutzenden Stales Leweist kann es den Sitzenden nicht gehören, weil dieser der Stutze nicht entbehren kann.
- ") Erwahnt so, noch, dats die Abarbeitung des Oberkoptes dieser Figur bisher meht tichtig
- starteds worden ist. Mit Recht bemerkt Trea (Jahr) u.h IV 8, 310), daß es unmöglich sei, die Abmedselung des Schedels aus der Abdachung des Giebelsima zu erklaren, da sie sich von vorn nach hinten senke. Alter chensowenig ist sie Stuckfläche. Der in der Ruckansicht fahrbut i IV S. 294. Fig. 15 sucht are glatte Rand be-chrankt sich auf liese Seite, vorn geht die Spitzung bes ganz an das Ende der Abarbeitung, die norigens nicht einnal eine Litene ist. Hatte man ein Stuck augekittet, so hatte sich genauer Senlufs zwar an der Rückseite, aber meht da, wo er zu verlangen ware, an der Votderseite, ergeben. Die Figentumlichkeit ist genau so zu cridaren, wie die Spitzung auf dem Scheifel des Greises; nur dals hier die volle | lastische Forai gewahrt blieb, dort, vermutlich weil fer Marmor aussing, verkunanerte.
- Oberkoptes dieser Digor bisher meht tichtig -i) Die Reste der vom Knie ausgebenden Harge-falten gestatten dass

längst zugewiesenen rechten Hand ähnlich, die aber beträchtlich größer ist. Außer dem Mann könnte nur Sterope auf dieses Fragment Anspruch erheben; da aber, wie sich später ergeben wird, ihre rechte Hand nicht leer gewesen sein kann, so ist das Fragment dem Mann gesichert. Über den Arm hat Six 28 das Richtige gesagt: er ist in der Ergänzung zu wenig erhoben und zu dicht am Körper. Alle diese Erwägungen in Verbindung mit der Berichtigung der Kopfhaltung, die Treu gelungen ist 28, ergeben das Motiv der Figur mit genügender Sicherheit: sie blickte, mit geringer Wendung nach der Mitte zu, aus dem Giebel heraus und in derselben Richtung erhob sie die Rechte, die etwa über den Giebelrand zu liegen kam, zum Gebet, und zwar, da die Außenfläche etwas sorgfältigere Arbeit zeigt, mit der Fläche nach oben, nicht nach vorn 30.

Für das Mädchen und den untätig dasitzenden Knaben bleiben nur die beiden vorletzten Plätze im Giebel übrig; fraglich bleibt nur, welche der beiden Figuren links oder rechts unterzubringen ist, diese Frage aber ist untrennbar von der nach der Handlung des Mädchens. Auch die neue Ergänzung dieser Figur ist unhaltbar. Der linke Oberarm kann, ohne mit den unterhalb der Achselhöhle er-



haltenen Falten zusammen zu stoßen, nicht so steil abwärts gehen, er ging vielmehr, wie das leise Auseinanderklaffen des Gewandes zeigt, ein wenig nach außen; in diesem Punkt ist also die Grüttner'sche Ergänzung richtiger als die Hartmann'sche. Ferner passt die Form des Ansatzes auf dem linken Schenkel nicht auf eine Handwurzel, höchstens auf eine mit der Fläche nach innen hochkantig aufruhende Mittelhand, doch will auch dazu die Form nicht recht stimmen. Die Haltung des rechten Armes ist auch in der neuen Ergänzung eine unmögliche: die Richtung seines Ansatzes beweist, dass die Hand, ohne die linke zu treffen, frei herausragte. Die erhobene und vorgestreckte Linke berührte also aller Wahrscheinlichkeit nach einen

auf dem linken Oberschenkel aufruhenden Gegenstand, während die halb verborgene Rechte in irgend einer Handlung begriffen war; untätig, wie man bisher annahm, war die Figur keinesfalls.

Die Durchsicht der Fragmente hat auch diese Beobachtung bestätigt. Zunächst befindet sich unter den Handfragmenten kleinen Formats eine ringsum bestoßene rechte Mittelhand, die sich keiner anderen Figur als dem Mädchen zuweisen

<sup>25)</sup> Journal of Hell, Stud. 1889, S. 105

<sup>4&</sup>quot;) Jahrbuch IV S. 294, Fig. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Vgl. über diese beiden Gebetsgesten Conzelabrbuch I S. 12,

läst. Die Hand war geöffnet, höchstens können die Finger leicht eingebogen gewesen sein. An der Grenze des Daumens befindet sich in der Fläche ein senkrecht zu dieser 3,2 cm tief eindringendes Loch von 1 cm Durchmesser; auf dem Rücken dagegen, weiter vom Daumen abgerückt als jenes Loch, der Rest einer Stütze, deren Ausdehnung in der Richtung der Hand sich nicht bestimmen läst, während sie in die Quere 4 cm mist und noch bis zu einer Höhe von 0,9 cm erhalten ist. Wo diese Stütze endete, läst sich nicht ermitteln; fast scheint es, als ob die Plinthe des Mädchens in der Nähe des rechten Fusses dafür keinen Raum geboten habe. Die Hand hing also durch diese Stütze vielleicht mit einer besonderen kleinen Plinthe zusammen, und war an den jetzt sehlenden Unterarm angestückt. Sicher ist jedenfalls, dass die Fläche der Hand nach oben gekehrt war und dass in ihr mittelst eines Stiftes ein Körper besestigt war, der als lose in ihr ruhend charakterisirt werden sollte.

Noch bestimmter läfst sich über die linke Hand reden, von der nur ein Teil der Mittelhand mit den Ansätzen des vierten und des kleinen Fingers erhalten

ist. Der Umstand, daß letzterer besonders angesetzt war, und die sonstige Formgebung beweist, daß auch diese Hand offen war; jedoch war der größte Teil der Fläche von einem Körper bedeckt, dessen scharf ausgeprägter Umriß am ehesten auf einen gedrechselten oder geschnitzten Gegenstand hinweist. Da die Hand offen ist, liegt entweder der Körper auf der Handfläche oder diese auf ihm. Ein einfacher Versuch lehrt, daß in ersterem Falle der Arm, wenn er nicht weit vom Kör-



per abstehen soll, in ähnlicher Weise wie bei der neuen, bereits angefochtenen Ergänzung sich in's Gewand eindrücken müßte. Nimmt man dagegen an, daß die Hand auf dem Körper ruht, so erklärt sich unerwartet der auf dem linken Schenkel erhaltene Ansatz, der das untere Ende jenes Körpers darstellt<sup>31</sup>.

Von einer Erklärung der Aktion dieser Figur sei, wie immer, zunächst ab-

setzen, scheitert an ähnlichen Erwägungen. Sein Hals zeigt links hinten stärkere Rundung als rechts, war somit etwas nach der r. Schulter gedreht; für C beweist das Erhaltene die entgegengesetzte Drehung. Die Corrosion jenes Kopfes beweist nichts, da sie sich nur auf das Gewand, nicht auf das Nackte erstreckt. Richtig ist aber die Beobachtung, von der Graef ausging: der Kopf ist falsch aufgesetzt. Eine maßige Drehung nach der r. Schulter giebt dem Kinn und der I. Wange genügenden Raum; vermutlich war dafür der Körper, um die r. Hand besser sichtbar werden zu lassen, ein wenig schräg gegen den Giebelrand gestellt, sodafs das Knie diesem näher lag als der Fufs und der in den I. Unterschenkel hakenformig

eingreifende Dübel dem Beschauer entzogen war.

<sup>31)</sup> Den Kopf für nicht zugehörig, sogar für männheh zu halten, wie neuerdings wieder Furtwängler (50. Berliner Winckelmannsprogramm S. 129), ist unzulässig. Graef's Beweisführung (Athen. Mitt. XIII S. 402 f.), die mir durch Treu (ebenda XIV S. 297 ff.) nicht schlagend widerlegt scheint, weil die von ihm angeführten technischen Indicien leider nicht deutlich genug sind, steht und fällt mit der Behauptung, daß der Kopf des knienden Epheben nicht diesem, sondern dem knienden Manne (C) gehore. Aber dieser Kopf war, wie die Flachheit des Ubergangs von der l. Wange zum Hals beweist. stark nach der r. Schulter gedreht, was mit C unvereinbar ist. Furtwängler's überraschender Vorschlag, den Kopf des Madchens auf C zu

gesehen, bis ihr eine feste Stelle im Giebel zugewiesen ist. Dazu aber reicht die Tatsache aus, dass die Figur nicht untätig, sondern in einer Handlung begriffen war, die durch die Figur selbst dem Auge des Beschauers, auch des gerade vor ihr stehenden, fast entzogen war. Denn damit wird die Möglichkeit ausgeschlossen, die Figur auf der linken Seite aufzustellen, wo selbst bei starker, an sich durch nichts gerechtsertigter Drehung die Handlung der Rechten dem vor der Giebelmitte stehenden Beschauer völlig verborgen bleiben würde. Zur Geltung kommt sie erst, wenn man die Figur rechts, sehr nahe dem Giebelrand, aufstellt; denn hier kennzeichnet sich diese Handlung, ohne dem Beschauer zu entgehen, deutlich als versteckt.

Der sitzende Knabe ist somit links, das Mädchen rechts an die vorletzte Stelle zu setzen. So wird auch das völlige Auseinanderfallen der Composition vermieden, das nach meiner Ansicht die unbestreitbare, nur aus der Überschätzung der Fundumstände erklärliche Schwäche der Curtius'schen Aufstellung ist. Und endlich kommt, wenn man den Knaben links aufstellt, die sorgfältig ausgearbeitete linke Seite desselben ganz so wie es Treu verlangt 32 zur Geltung.

Der sitzende Greis und das Mädchen sind also Nachbarn, und wir haben die Möglichkeit zu erwägen, dass die rätselhaften Ansätze an beiden Figuren sich aus dieser Nachbarschaft erklären lassen. Der Ansatz am linken Oberarm des Greises stammt entweder von dem in seiner linken Hand ansetzenden Körper: dann hätte dieser, ohne von der Hand festgehalten zu werden, an dem Arm gelehnt, eine Möglichkeit, die ohne weiteres abzuweisen ist. Oder er rührt her von einem Körper, der mit der Nachbarfigur, dem Mädchen, zusammenhing: dann könnte dieser, da für die linke Hand eine an die Figur selbst gebundene Handlung gesichert ist, nur in ihrer rechten Hand angesetzt haben; aber auch diese Hand faßte nichts, und wieder würde jener rätselhafte Körper beiderseits des Haltes entbehren. Da endlich der Ansatz auch mit dem Wagen nichts zu thun haben kann und selbst die Vertauschung des Mädchens mit dem Knaben nichts ändern würde, so bleibt keine andere Wahl, als den Körper, von dem er herrührt, durch die rechte Hand der Figur selbst zu leiten. Diese hielt also außer den Zügeln einen zweiten Gegenstand, dessen bronzener Teil durch die rechte Hand lief, während der marmorne, ohne den Leib zu berühren, um diesen herumlief und erst an der Außenseite des linken Oberarms und zwar mit einem kreisrunden Schlußstücke von 16 cm Durchmesser endetc.

Die rechte Hand des Mädchens so über die linke des Greises zu legen, dass der Ansatz hier von der Stütze dort herrührte, ist vielleicht nicht unmöglich, wahrscheinlicher aber, dass die erstere etwas weiter vom Giebelrand entsernt war als setztere; nur Versuche mit richtig erganzten Modellen können darüber endgiltig entscheiden. Ich vermute, dass diese beiden Hände, wenn auch einander ganz nahe gerückt, äußerlich unverbunden waren, dass also jede, wie die Ansatzspuren beweisen, einen Körper von geringem Umfang in ihrer Fläche hielt. Ganz sicher ist,

<sup>22)</sup> Jahrbuch IV S. 287.

daß zwischen der Linken des Greises und der Rechten des Madchens eine halb versteckte Handlung vorgeht.

Für die Anordnung der Mittelgruppe ist entscheidend eine bisher nicht genugend hervorgehobene technische Eigentumlichkeit der Figur Treu K. An der rechten Flanke war der Marmorblock aus irgend einem Grunde zu knapp ausge-

fulen; infolge dessen sind zwei Stucke angesetzt; ein großes ABC(Dh), welches das Gewand unter der Achselholde, außerdem mit seinem oberen, winkelformig ausspringenden Ende (AED) ein Stück des Oberarms umfaste und mit 4 starken Stiften a3; 8 und einem Bande 2 angeheftet war, und ein kleines, mit nur einem Stift (5) befestigtes Stuck F, welches an das erste anschließendeine nach hinten sich erstreckende Lucke des Hauptblocks tulite. Autserdem hat man da, wo der die Achselhohle ausfullende Gewandbug sich knickt, Haupt- und Stuckblock, um allzuspitzwinklige Anschlufsstücke zu vermeiden, schrag abgeschnitten und die kleine Lücke G mit einem keilformigen Stück gefüllt, die mit sehr sauberem Randbeschlag und je einem Stiftsoch verschenen Anschlußflachen sind in jeder größeren Photographie sichtbar. So complicit das Verfahren ist, so begreiflich wird es also, wenn man sich die technischen Bedingungen desselben klar macht. Anders ist es mit einem in der Mitte des Hauptansatzstuckes von oben nach unten laufenden, noch jetzt etwa 33 cm langen, 6 7 cm breiten, sorgfaltig gespitzten Streifen II. Waren hier weitere Falten angekittet zu denken, so würden sie, nach der Gestaltung der Umgebung, sich hochstens zu 2 cm Dicke erheben konnen; es ware also eine



Marmorlamelle da besonders— und zwar ohne Hilfe von Stiften — angekittet, wo man das Hauptstuck nur um 2 cm zu verstarken brauchte und damit zugleich solider gemacht hatte. In der That ist dieser Streifen ebenso wenig Stuckflache wie die Abarbeitung am Kopfe des sitzenden Mannes (vgl. S. 21, Anm. 26, und auch hier ist der scheinbare Randbeschlag nicht prinzipiell verschieden von der durchgeführten plastischen Form, an die sieh die zwar vernachlassigte, aber immer noch bearbeitete, dem Beschauer abgewendete Flache anschließt.

Der Unterschied ist aber der, daß der Oberkopf jenes Mannes wie der ahnlich behandelte des Greises in jedem Falle unsichtbar blieben, wahrend die hier besprochene Vernachlassigung von gewissen Standpunkten aus sichtbar war. Darum muste an diese Stelle ein anderer Korper so herangenickt sein, daß sie verdeckt wurde, und nur wenn jener Korper ganz dicht neben K stand, wird es begreißlich, daß man das ohnehin dunne Ansatzstuck um einige Centimeter dünner machte. Endlich handelt es sich nicht um eine Wersatzeorrectur, sondern, wie die Gute der Arbeit

beweist, um eine schon in der Werkstatt ausgeführte Vorbereitung auf die Versetzung.

Nur zwei Figuren sind vorhanden, die danach auf die Nachbarschaft von K Anspruch erheben können: G und H; denn zwischen I und K und  $D^{33}$  und K würde eine unausfüllbare Lücke klaffen. Es bieten sich also die Möglichkeiten

$$\left\{ \begin{array}{l} FIHGK \\ GKHFI \end{array} \right\}$$
 (Schild von G längs der Abarbeitung von K)

GFHKI (l. Arm von H längs der Abarbeitung von K).

An zweiter Stelle von H könnte K— und somit auch F— nur im ersten dieser drei Fälle stehen; dann würde aber der Specrarm von G gegen H stoßen. Die Frauen standen also an erster Stelle von H, und es ergiebt sich aus dem eleganten Zusammenschluß der Conturen<sup>34</sup> ohne weiteres als einzig mögliche Anordnung: GFHKI.

Der linke Arm des Zeus läuft jetzt dicht an jener vernachlässigten Stelle von K entlang und bestimmt damit zugleich auf's genauste den Abstand der Frauen vom Tympanon, der allein aus der Tatsache, daß die Ruckseiten eben abgearbeitet sind, sich noch nicht ergiebt.

Für jeden, der die von Studniczka eingeführte Benennung der Frauen auch gegenüber den Zweifeln von Flasch 35 und Six 36 festhält, ist damit auch den Männern ihr Platz angewiesen; doch sei auch dies auf Grund technischer Indicien dargethan. Vorauszuschicken ist, dass die Drehung, die Six beide Figuren machen läst, annähernd richtig ist. Wolters giebt mir darüber Folgendes an: »Bei der jetzigen Aufstellung des Oinomaos fällt störend auf, dass das Gewand unterhalb des erhobenen linken Armes nicht sorgfältig ausgearbeitet, sondern nur gespitzt ist. Diese Stelle musste also bei der ehemaligen Aufstellung unsichtbar sein, d. h. die Figur



des Oinomaos muß mehr nach ihrer linken Seite, von der Giebelmitte weg gewendet werden. Zu derselben Folgerung drängen zwei andere Tatsachen. Die Plinthe der Statue zeigt sich jetzt so wie sie hierneben abgebildet ist. Offenbar hatte dieselbe ursprünglich rechteckige, fast quadrate Gestalt; von dieser ehemaligen Begrenzung sind die Linien AB, CD, EF, GA übrig. Die jetzige Aufstellung ist derartig, daß AB parallel der Rückwand läuft. Wäre dies aber die beabsichtigte Stellung, so ließe sich kein verständiger Grund für die Abschrägung der

Ecken durch die Linien BC,  $DE^{31}$ , FG denken. Es ist dabei zu bemerken,

Winkel bei D ist künstlich,

<sup>33)</sup> Ich bemerke, das nicht der dicht an der Giebelwand liegende, sondern der nächste Pferdekopf von D denselben Abstand vom Tympanon hat wie die Abarbeitung von A.

<sup>34)</sup> Dies hat schon Six hervorgehoben: Journal of Hell. Stud. 1889, S. 100.

<sup>35)</sup> Baumeister, Denkmäler S. 1104 V Z.

<sup>36)</sup> Journal of Hell. Stud. 1889, S. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Bei der Kante DE, die durch Absplitterung gelitten hat, ist wenigstens unten deutlich zu erkennen, daß es sich um Bearbeitung, nicht um Bruch handelt; auch der kleine einspringende

daß dies bearbeitete Begrenzungen sind, wie für BC und DE ohne weiteres durch die Beschaffenheit der Flachen, für GT, wo allerdings zweifeltos Bruchflache ist, durch die senkrecht dazu laufende Emarbeitung für einen Haken bewiesen wird. Das weist dann ebenfalls auf eine Drehung der Figur hin, bei der BC und GF ungefahr in derselben Richtung verlaufen, wie die Rückwand 3, oder besser gesagt, bei der AB und EF nicht parallel zu derselben ziehen. Auf dieselbe Drehung weist schließlich ein dritter Umstand hin. Die großen Dubel, welche die Statuen mit der Rückwand verhanden, stehen, wie dies in der Natur der Sache liegt, senkrecht zur Ruckwand. In diesem Falle aber weicht die Richtung des Dubelloches (s. Arch. Zeit. 1876, Taf. 13b) merklich von der Senkrechten ab, um beide in Übereinstimmung zu bringen müßte die Gestalt (nach meiner Messung) 18° um ihre Axe in der auch durch die anderen Beobachtungen nahe gelegten Richtung gedreht werden, so daß sich Omomaos also starker von der Giebelmitte weggewendet hat, als dies jetzt der Fall ist. Was für den Omomaos gilt, werden wir auch für sein Gegenstück, Pelops, annehmen mussen, also auch ihn starker von der Giebelmitte weg, den Gespannen zu, drehen. Das wenige, was an der Figur selbst wahrnelimbar ist, bestatigt das. Die Vorderflache des Hauptdubelloches weicht jetzt 25", die erhaltene Seitenfläche statt 90° etwa 95", die Symmetrieaxe des weniger regelmassigen Loches im rechten Oberschenkel um etwa 97° von der Richtung der Tympanonwand ab. Nur der kleinste, unterste Dübel scheint senkrecht zum Tympanon zu stehen. Also muß auch der Pelops mehr von der Giebelmitte weggewendet aufgestellt werden.

Ich fasse dabei die Frage unerortert, ob die beiden Männer auf der ihnen gebührenden Seite des Zeus stehen, um Unklarheiten zu vermeiden bin ich im obigen stets von der jetzigen Aufstellung der Originale, Oinomaos in der rechten, Pelops in der hinken Giebelhalfte, ausgegangen.

Fur die Aufstellung der Manner ist von entscheidender Bedeutung, daß beide Speere hielten, Pelops in der Rechten, Omomaos in der Linken. Sie beruhten, sowiel ich weiß, bisher auf Annahme, und ich habe vor Kenntnis der Fragmente aus anderen Gründen, die ebenfalls durch die Fragmente widerlegt worden

sind, die Existenz dieser Speere angezweiselt. Jetzt kann ich sie beweisen. Zunachst ist von einer ziemlich großen linken Hand die Wurzel mit einem Teil der Mittelhand erhalten. Die Hand war weder auf- noch eingebogen, wohl aber in der Ebene des Unterarms gegen die Elle gebeugt. In der fast ganz abgesplitterten Ballengegend findet sich der Rest eines wohl geglatteten kreisformigen Loches, dessen Durchmesser sieh aus dem erhaltenen Bogen auf rund 3 cm berechnen läßt. Stellt man die Axe dieses Loches senkrecht, so bildet der Arm, nicht die Hand, mit der Horizontalen einen Winkel von etwas



<sup>\* -</sup> Nahme man dese Einen parallel der Ruckward an, so mutste die Figur um etwa 35 ge-



weniger als 60°. Alles dies wie ein Ansatz in der Handfläche, der auf den vierten Finger zu beziehen ist, während der kleine nicht bis zur Fläche reichte, stimmt auf's genaueste zu einem aufgestützten

Speer. Das ringsum gleich sorgfältig gearbeitete Fragment stammt also von der linken Hand des Oinomaos und beweist auf's neue, daß die kleinere, ähnlich bewegte Hand, die er jetzt hat, nicht ihm gehört.



Von Pelops' Speerhand ist nur die Wurzel erhalten. Sie zeigt dieselbe starke Beugung gegen die

Elle und stimmt in den Maßen fast genau mit der nur ein wenig größeren des Oinomaos.

Giebt man nun den Männern ihre Speere, setzt sie an zweite Stelle von Zeus und dreht sie in dem von Wolters geforderten Sinne, so müssen bei Six' Aufstellung die Speere unbedingt mit den Frauen zusammenstofsen. Vermeiden kann man das nur, indem man die Männer stärker dreht als die technischen Indicien verlangen; dann verschwinden die Speerarme und Speere hinter den Frauen. So ungerechtfertigt dieses Verfahren, so unerfreulich das Resultat; man darf die so entstehende Gruppirung geradezu unmöglich nennen. Ebenso unmöglich ist es natürlich, die Arme der Männer über die Schultern der Frauen hinweg sich auf die Speere stützen zu lassen. Das einzig Natürliche ist, die Männer von den Frauen ab nach außen zu wenden, wo ja wirklich etwas vorgeht, was ihre Außmerksamkeit verdient und wo ihren Speerarmen nichts im Wege steht. Oinomaos bleibt also rechts, Pelops links wie in der jetzigen Außstellung.

So zwingend sich diese Resultate aus dem technischen Befund ergeben, so unüberwindlich scheint der von Treu gegen die vorgeschlagene Umstellung erhobene Einwand, daß die Männer für die ihnen nunmehr angewiesene Stelle zu hoch seien. Und das umsomehr, da auch die Möglichkeit ausgeschlossen ist, ihre Plinthen in den Giebelboden einzulassen. Daß an einer Stelle (BC) der Oinomaos-Plinthe, deren Seitenfläche im allgemeinen vertical steht, der obere Rand gegen den unteren ein wenig zurückweicht, könnte man noch für Zufall halten. Nun sind aber zwei Fußfragmente mit Plinthenstücken vorhanden, die ihren Maßen nach — sie sind ein wenig kleiner als die des Oinomaos — nur von Pelops stammen können, und von diesen Plinthenstücken zeigt das eine, außer sorgfältiger Ebnung der Unterfläche, so starkes Zurückweichen der Oberkante gegen die untere, daß an Einlassung dieser und also auch der Oinomaosplinthe nicht mehr zu denken ist.

Aber dieselben Fragmente geben uns auch die Möglichkeit schärfer als bisher die Höhe der beiden Figuren zu bestimmen und die Genauigkeit der Ergänzung zu prüfen. Treu hat dieselbe gegen Brunn durch den Hinweis auf den Westgiebel-Apollon, die knienden Lapithen und den Kladeos, deren Proportionen das Muster für jene abgegeben haben, zu verteidigen gesucht. Dagegen ist zunächst im allgemeinen zu bemerken, das für alle diese Figuren überschlanke Proportionen sich fast mit Notwendigkeit aus den zu füllenden Räumen ergaben, und das es nicht zulassig ist, diese Schlankheit auf Figuren zu übertragen, die omerseits dank ihrer Kopfbedeckung, die sich genügend hoch bemessen hets, einer solchen Streckung nicht bedurfen, undererseits mit Rucksicht auf die unbedeckten Hauptes neben ihnen stehenden Frauen allen Anlafs haben, sie zu vermeiden. In der Lat sind beide

Mönner in der Erganzung zu hoch ausgefallen. Die Plinthe des Pelops ist (am Rande) 8, die San lale 1,5 cm hoch, wahrend bei Omomaos die entsprechenden Maße 9 und 2,5 cm sind; ferner liegt der weitest ausladende Punkt des rechten inneren Knochels bei Pelops etwa 19,5, bei Omomaos etwa 23 cm über dem Giebelboden. Der Grund dieser Verschiedenheit ist sofort klar: der Kunstier wollte Pelops schlank, Omomaos gedrungen gestalten und mußte, da die für beide gegebene Hohe im wesentlichen die gleiche ist, den Oinomaos unten verkürzen, d. b. etwas hoher stellen. Diesen schlankeren Proportionen



des Pelops entspricht nun auch die Aufstellung seiner Fragmente im Olympiamuseum ", soweit es sich um die Zusammenstellung des Korpers mit dem isolitten hiken Untersehenkel handelt. Dieser seihst aber mitiste bedeutend tiefer stehen, um dem Fußund Plinthenfragment zu entsprechen: in Wahrheit liegt der innere Knochel dieses linken Beins nicht 19,5, sondern 26 em über dem Giebelboden. Wir durfen also, maßig gerechnet, von der Hohe des Pelops, wie er jetzt vor uns steht, 5 em abziehen.

In anderer Weise ist die Aufstellung des Omomaos fehlerhaft". Ich notute folgende Maße:

|                                  | Oin. | Pcl. |
|----------------------------------|------|------|
| Halsgrube Helmkuppe (ohne Bugel) | 55-5 | 47   |
| Ende des Brustheins Helmkappe    | 73   | 67.8 |
| Nabel Helmkuppe,                 | 110  | 101. |

Diese Messungen bestatigen lediglich, was man aus der Abbildung bei Laloux-Monceaux ohne weiteres ersieht, daß namheh der Kopf des Oinomaos betrachtlich zu hoch aufgestellt ist. Beide Manner waren also kleiner als jetzt, Pelops etwa 5, Oinomaos maßig gerechnet 6 cm.

Dazu kommt, daß Pelops keinen Busch-, sondern einen Bügelheim hat; während bei Oinomaos das Ende des Busches auf dem Rucken erhalten ist, findet sich bei Pelops davon keine Spur. Überhaupt ist sem Helm von ungewohnlicher Form. Der Bugelansatz ist auffallend schmal und verjungt sich schnelt nach oben, zu beiden Seiten des Bügels aber finden sich zwei kleine Locher [Durchmesser etwa 1], em) symmetrisch angebracht. Für besonders eingesetzte Busche sind letztere zu klein, des gleichen für Metallspitzen zur Abwehr der Vogel, eine Vorkehrung, die überhaupt an den Giebelfiguren fehlt 1. So bleibt nichts übrig als hier einzelne Vedern einzusetzen, und damit gleicht der Helm vollig dem eines Griechen auf der Amazonenvase Gerhard A. V. IV 329 30. Pelops war also nur wenig großer als

<sup>&</sup>quot;, . Liloux Manceaux Kestigration d'Olympie, ", Lib ix Monceaux, C., O.

<sup>20</sup> S. 74. 3) Vgl. Petersen, Athen Mitt. 1889, S. 239.

jetzt in fragmentirtem Zustande; der Hohenunterschied wird durch die nachgewiesenen Fehler der Aufstellung mindestens aufgewogen.

Ein Pelops von der jetzigen Hohe von 2,82 m hat aber, links von Faufgestellt, selbst ohne Überschneidung dieser Figur, bequem Platz.

Folgende einfache Berechnung wird dies zeigen. Dorpfeld hat neuerdings die bei Treu, Archäol. Zeit. 1882, Sp. 216 angegebenen Maße einer Revision unterzogen und berechnet jetzt die Giebelweite auf 25,80, die Giebelhohe auf 3,25, die Kymahohe auf 0,08 m. Darnach bilden Abseisse und Ordinate im Giebel die Gleichung

$$y = \frac{3,25(12,90-x)}{12,90} + 0.08.$$

Fur Pelops setzt sich nun x aus folgenden Großen zusammen:
Halbe Breite des Zeus . . . . . 0,57 m
Breite der Hippodameia . 0,81
Halbe Breite des Pelops . . . . 0,60 >
Spielraum zwischen Zeus und Hippodameia . 0,02

x - 2,00 m.

Dabei ist die Breite des Pelops ohne Berücksichtigung der Drehung und vom Speer bis zum Schild, also bedeutend zu groß angenommen; zur Ausgleichung dieser starken Übertreibung ist zwischen ihm und Hippodameia kem Spielraum gerechnet. Daß Zeus und Hippodameia sich fast berühren müssen, folgt aus dem bisher Dargelegten.

Die Pelops-Ordinate ist demnach, ohne Uberschneidung, sehon 2,826 m und vergrößert sich auf jeden Centimeter, um den die Figur sich der Mitte nähert, um rund 14 cm.

Diese Verschiebung aber, deren Consequenz eine teilweise Überschneidung der Hippodameia durch Pelops ist, ist nicht nur möglich, sondern notwendig. Wir wissen, merkwürdigerweise erst seit allerjungster Zeit", daß Pelops ein Schildzeichen hatte, in dem Treu, wahrscheinlich mit vollem Recht", einen Wagenstuhl vermutet. Der kleine Rest desselben zeigt sehr sorgfaltige Arbeit, und es versteht sich ohnehin von selbst, daß ein solches redendes Symbol deutlich und unverkurzt sichtbar sein muß. Das aber ist es in keiner der bisherigen Außtellungen, meht einmal in der von Six, der zwar die Figur dreht, aber weil er Pelops rechts statt

<sup>47)</sup> Durch Treu, s. Archaol. Anz 1890, 8, 60. An derselben Stelle hat Treu dargelegt, wie der Panzer des Pelops zu denken ist. Henzuzufügen ist nur, dals wegen der asymmetrischen Auchenung der Löhner um die Schaltern die Linke Achselklappe zu üffnen ist. Das ist zunachst wieder eine Andeutung der προστατέρ, sill ihre wohl auch an die Sage von der Elfenbeinschulter ermnern. Das von oben in die L. Schulter eindungende Loch ist umfangreicher und stimmt völlig tiberein mit dem an der

Ausenseite des Letetarms erhaltenen. Bende dienten zur Befestigung des Schildes, welcher, wenn man die Breite des Randes noch der Gesyonesmetope bein fst, einer Radius von etwa 45,25 ein bekennnt, wahrend die Mittelbunkte ener beiden Luscher 47 em von einander entsfernt sind

<sup>60</sup> left serweise auf die panathenuischen Pressamphoren Gerhard, Trinksen d. G.t. B.9 auf beson'ers. B 17; sowie Mus. Gieg. H. A. 34. 3b. B 42; 3b.

links aufsteld, dem vor der Giebeimitte stehenden Beschauer das Schildzeichen wiederum nur in ganz entstellender Verkurzung darbieten kann. Vollig zur Geltung kommt es, wenn Pelops nach außen gedreht links aufgestellt wird und mit seinem Schild, der nun den Back des Beschauers sofort auf sich zieht, Hippodameia zum Teil deckt.

Hat Pelops an zweiter Stelle von Zeus Platz, so gilt für Omomaos dasselbe, und daß sein Helm einen Busch hatte, kann daran nichts ändern. Vor allem wäre es falsch, denselben nach der Augeias-Metope zu reconstruiren, wo eine Erhöhung der Gestalt der Athena wunschenswert sein mußte. Ob der Busch ungewohnlich niedrig war oder ob man einen sehembar hohen, oben abgearbeiteten vorzog, laßt sich nicht entscheiden; für das erstere scheint zu sprechen, daß auch der Helm des Pelops von ungewohnlicher Form ist.

Wie der Schild des Pelops sich ein Stuck vor Hippodameia schiebt, so deckt der trotzig in die Seite gestemmte rechte Arm des Oinomaos den linken, in einer nichtssagenden Geberde begriffenen Arm der Sterope. So treten die Frauen stark zurock, und sichtbar bleibt von ihnen nur das wirklich Charakteristische: die Gebarde der linken Hand der Hippodameia und die noch zu ermittelnde Funktion der rechten Hand der Sterope. Die Manner blicken aufmerksam auf die Gespanne; ihre Haltung war schlichter, als man bisher annahm, das zeigt das Fragment der linken Hand des Oinomaos, das in Verbindung mit dem Oberarm zur genauen Wiederherstellung dieser Figur und also auch des Pelops ausreicht.

Die Zusammenruckung der Mittelfiguren wirkt auch auf die Flügel zurück. Wolters' Erwagungen hatten zunachst nur gesichert, daß Vollpferde und
Rehefpferde betrachtlich gegeneinander zu verschieben seien. Jetzt wird es klar,
daß nicht sowohl die Vollpferde den Eeken als die Reliefpferde der Giebelmitte
zu nahern sind. Es bedarf darnach keiner umstandlichen Berechnungen, um die
Möglichkeit der von Wolters geforderten Verschiebung darzuthun, wohl aber sind
nun erst die Wagen ohne die geringste Verschiebung der Eekfiguren bequem unterzubringen.

Endlich ist die hier geforderte Aufstellung der Männer auch für die Gestaltung der Mitte selbst entscheidend. Wenden sich beide ihren Pferden zu, so ist jedenfalls keine von allen vier Personen gemeinsam vollzogene Opferhandlung in der Mitte dargestellt; höchstens konnten die Frauen oder eine von ihnen in einer solehen begriffen sein. Diese Erwagung in Verbindung mit den von Treu angeführten außeren Grunden seheint der Annahme eines genau in der Mitte vor Zeus stehenden Altars weing gunstig. Da sie indeß auch jetzt noch viele Freunde hat, mins ich Treu's Beweisfuhrung ausdrucklich unterstutzen. Die Verteidiger dieses Altars folgern aus der horizontalen Emarbeitung im Zeusgewand, daß hier, an die Figur angeschoben und faktisch sie stutzend, ein umfangreicher Block stand, der allerdings in dieser Szene kaum etwas anderes sein konnte als ein Altar. Die nachste Consequenz ware, auch vor oder unter die Mittelfigur des Westgiebels etwas Ahnliches zu stellen, denn auch diese schließt mit einer sogar etwas höher ge-

legenen horizontalen Abarbeitung. Ferner sind in jener sehma'en Horizontalifläche zwei kleine Locher erhalten, in denen naturlich Stifte saßen. Sollten letztere in einen auf dem Boden ruhenden, an die Figur angeschobenen Block eingreifen, so mußten sie beide senkrecht stehen. In Wahrheit lauft aber nur das eine, am Standbein befindliche Loch vertical, das andere schrag nach hinten, d. h. beide folgen der Richtung des Gewandes. Genau so aber hegt ein drittes Loch von gleicher Weite, das sich an dem von Treu mit Recht dem Zeus zugewiesenen Gewandstuck findet ". Das ganze complicirte Verfahren diente also in der Tat nur der Anblendung von Gewandteilen. Allerdings schliefst die sorgfaltige Arbeit der erhaltenen Stocke dieses Gewandfourniers " durchaus nicht die Moglichkeit aus, daß man nachtraglich einen die Statue nicht berührenden Korper vor derseiben aufgestellt hatte. Die Frage wirde also unentschieden bleiben, wenn nicht ein anderes Gewandfragment sie



in unerwarteter Weise loste. Es ist ein oben gebrochenes, vom sorgfaltig ausgearbeitetes, im übrigen nur gespitztes Stuck. welches einige schwere, auf dem Boden schleppende Falten darstellt, die Ruckseite zeigt roh angedeutet eine rundliche Hangefalte. Das Stuck ist zu schmal und in der Form nicht passend für das von der linken Hand des Apollon niederhängende Gewandstuck und kann deshalb nur das untere Ende des von der linken Hand des Zeus außerhalb herabfallenden Gewandes sein. Im Widerspruch mit der sorgfaltigen Ausfuhrung des Fragments steht nun aber eine am unteren Ende befindliche, verticale, der Giebelwand parallel laufende,

von einem flachen Bogen begrenzte Abarbeitung von 7 cm hochster Hohe und 9,5 cm Breite. Diese Abarbeitung ist nur als Versatzeorrectur verstandlich; em Korper, der vor dem Fragment Platz fand, sich aber weiter als ursprunglich beabsichtigt war nach hinten ausdehnte, nötigte den am meisten vorragenden Teil der Gewandmasse zu beseitigen. Der fragliche Korper hatte also eine verticale, der Grebelwand parallele Ruckfläche, im übrigen bleibt seine Form unbestimmt, weil die Gestalt der nachtraglichen Abarbeitung durch den Verticalschnitt in den Gewandkörper sich von selbst ergab, also an sich bedeutungslos ist. Entweder reichte nun jener Gewandzipfel bis auf den Giebelboden, oder er endete über demselben auf einem horizontal abschliefsenden Körper. Beides passt auf den in sonstigen Darstellungen der Szene nie sehlenden Altar: im ersteren Falle ist die Abarbeitung ihreh die Ruckseite des Altars selbst verursacht, im letzteren durch eine immerhin denkbare Erhöhung des Vorderrandes, etwa eine Volute. Aber ein Blick auf den gegebenen Raum lehrt sofort, das nur der erste Fall in Betracht kommen kann. Nach der Mitte zu bildet die Grenze dieses Altars die Plinthe der Zeusfigur, die weiter vom im Giebel hegt als jenes gesondert den Boden erreichende

<sup>0,</sup> Idirbach IV 5 297, Fig. 18

wh much can kleameres, das soiling at eveniby Aufter dem von Tren soge, ddeten Snak kenne stimmende Behamhung aufweist. Einige andere geauren nicht sieher dem Zeus an.

Gewandstück. Denn den Altar in diese Plinthe eingreifen zu lassen, wäre deshalb hochst bedenklich, weil die gewaltige Figur ohnehm eine sehr geringe Standfläche hat; daß es aber unmöglich ist, den Altar zur Unterstutzung der Figur zu verwenden, ist bereits dargelegt worden. Der Altar stand also nicht genau vor Zeus, sondern mehr rechts und muss ein Stiek des Unterkörpers der Sterope verdeckt haben; die sorgfaltige Arbeit des erhaltenen rechten Fußes dieser Figur kann dagegen ebenso wenig beweisen, wie die sorgfaltige Ausführung jenes Gewandzipfels. Geplant war der Altar wohl von Anfang an; nur hat man es vorgezogen, seine Größe, Form und Aufstellung erst nach Versetzung der ihm benachbarten Figuren zu bestimmen und darum diese Figuren in allen Teilen gleichmäßig gut ausgearbeitet.

Der Altar füllt die Lucke zwischen Zeus und Sterope und erstreckt sich, auch wenn man ihm massige Größe giebt, bis unter ihre rechte Hand. So kann kaum ein Zweifel mehr bestehen, dass sie in dieser Hand ein Opfergerät hielt: das ist zugleich die Probe auf die verlangte Aufstellung der Sterope. Naturlich muste auch die Lücke zwischen Zeus und Hippodameia ausgefullt sein, und was hier stand, muste sich ebenfalls auf das Opfer beziehen. Hier also wird die am Boden stehende Kanne, in Sterope's Hand die Schale anzunehmen sein.

Die hiermit gewonnene Anordnung der Giebelfiguren darf den Anspruch erheben, ganz auf technischen Beobachtungen zu berühen, will also nur aus technischen Gesichtspunkten beurteilt werden. War die Exegese nicht ganz zu entbehren, so durfte sie doch nie mehr als eine elementare sein, und in demselben Sinne, ohne Rücksicht auf Bedeutung und künstlerischen Wert des zu ermittelnden Ganzen, ist ihre Richtigkeit zu prüfen.

Wohl aber ist jetzt die gewonnene Darstellung zu deuten und besonders der Versuch zu machen, einige wichtige, bisher aber rätselhaft gebliebene Einzelheiten aus dem Ganzen zu erklären.

Es trifft sich günstig, dass ich die Reihe der Pelops-()inomaosdarstellungen durch einige wichtige Monumente, deren zwei den Giebelskulpturen sogar zeitlich näher stehen als alle bisher bekannten, vermehren kann.

Das alteste ist eine in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft befindliche Lekythos, deren Zeichnung ich Wolters' Liebenswürdigkeit verdanke 4. Es ist em Gefas jener kûnstlerisch recht unerfreulichen, aber durch eigenartige Darstellungen ausgezeichneten Art, der die Wiener Tyrannenmorderlekythos und die neuerdings im marathonischen Soros gefundenen angehoren. Eine genaue Beschreibung macht die hier gegebene Abbildung unnötig. Hervorzuheben ist, das Oinomaos noch nicht bewaffnet", vielmehr mit dem Himation bekleidet und

<sup>14)</sup> Tyreiz 3028. »Ehmals Bes tz von Philimon, Herkunft unbekannt, II, 0,155 m. Bauch gelbbehweifs überzogen, darauf sehwarze Figuren worfs autgemalt, ebenso sem Schildzeichen von

dem nur geringe Spuren erhalten und. Über dem Bild schmale, ganz schematische Ephenranke, noch auf weisem Grund, auf der Schulter mit Einritzung. Der Kranz des Omomaos war das fabliche Lotosknospenornament. Unter dem Fulse eingentzte (Wolters).

<sup>(7)</sup> Das Schildzeichen war wohl ein Dreifus.



mit einem Kranze geschmückt ist. Was seine Linke tut, ist nur deshalb nicht sofort leter, weil die Figur arg verzeichnet, ihr Oberkorper nämlich dem Beschauer abgewendet und damit die linke Hand zur rechten geworden ist, die Hand gießt die Spende in's Feuer, in welchem das von ähnlichen Darstellungen genugsam bekannte Schwanzstück des Opfertiers liegt. Pelops, der eben abfahren will, hat Flügelrosse wie am Kypseloskasten; neben ihm ruht am Wagenkasten sem Speer — für ein Kentron ist der Gegenstand zu lang —, sodaß er wenigstens nicht ganz waffenlos ist Verteilt ist die Darstellung so, daß die Nebenperson, der Opferdiener, unter dem Henkel des Gefaßes steht.

Jünger sind die von Ceeil Smith im Journal of Hellenie Studies IX Tafel t zusammengestellten schönen Fragmente eines r. f. attischen Kraters, welche den t bergang bilden zu dem oft publicirten, auch von Treu gebührend hervorgehobenen Krater von S. Agata de' Goti\*. Auch dort handelt es sich nicht um ein beliebiges

44 Publicist & B. Archaol, Zeitung 1853 Taf. 55, vergl. im Gorigen Heydemann, Neapler Vasen 2200. - Ich werde aufserdem auf ein Vasentold autmerksam gemacht, dessen Hauptgruppe in den Melanges d'archéologie et d'histoire 1881 I'if 13 Air S, 340 ff, publicitt ist. Sie schließt. san eng an die Darstellung des Kraters von S Aguta de' Gott un, kann aber meines Bracktime micht eint sein. Zu Grunde hegt im wecontlichen Dubois Maisonneuve Taf 30, nur satel Eurzelheiten nach Inghirami, Monumenti chruschi V. Laf. 15 corrigert. Mit jener Publis ention bat sie die ungenau wiedergegebene Bekronung des Kalathos sowie den Bogen des Gotterbildes und die fehlerhafte Wiedergabe der Aigis gemeinsain, auch fehlen wie in jener die Armboider der Athena, die Schuggen an Omomans l'anzer und die Zweige am Oplerkorb, auch die Sauce ermnert an die allerdinge cylindrisch gestachte bei Dubois-Massonneuve. Nach Inghirum and die Kranze, der Helmbusch der Athems and eange Verbewerungen an Gewand des Cotterfahles aufgenommen. Für die Un-

echtheit des l'ariser Gefässes suhre ich, oline auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, folgende Grunde an 1. Misserstanden sind die Helme (die sinnlosen Kreise sind aus dem Umrifs der Helmkuppel entstanden, und Helmbüsche, die Aigis der Athena, der Montel, der vom Gurtel gehildete Bausch, das Zackenornament beim Götterbild. 2. Die Manner sind ohne Schnurrharte. 3. Die Form II in Hozeiden ist um Jahrhunderte zu jung. Die Vase soll seit fast einem Jahrhundert der Familie des Jetrigen Besitzers gehoren (Melanges S. 349). Das ware an sich nicht unmöglich, da der Krater von S. Agata de Goti vor 1796 gefunden (Docomenti IV S. 151) und die Pomatowskisase, deren eine Darstellung auf dem Revers der Pariser wiederkehrt (5, 358), bereits 1794 von Visconti veröffentlicht worden ist. Da jedoch die Benutzung Inghirami's sieher scheint, so scheint jene Angabe irng und die Vase erst nach 18za entstanden

Auf Bitte der Redaktion hat Herr Salutoon Remach festgestellt, dass die Vase sich noch Opfer an Athena. Das Fragment, das Smith dem Opfernden geben mochte, enthalt außer dem wehenden Gewandzipfel einen rechten Ellenbogen; versucht man diesen dem Manne zuzuweisen, so wird sofort klar, daß Figur und Gewand nicht zusammenstimmen. Das Stuck gehört also dem Revers und zwar, wie der Ornamentrest beweist, dem Inken Ende desseiben an und stammt von einer eing nach rechts beweigten Figur. Diese Figur ist der wie auf der Lekythos schon im Abfahren begriffene Pelops, und der bekranzte, aber finster blickende, mit dem Himation bekleidete Mann, der neben einem Ölbaum opfert, ist Omomaos.

Daß auch die vielbesprochene Darstellung der Jattaschen sogenannten Kyknosvase (Vasi Jatta 1088) auf Pelops und Oinomaos zu beziehen ist werde ich an anderer Stelle ausführlicher als es hier angebracht ware, darlegen.

Aus der Reihe dieser Sarkophage hat man ganz mit Unrecht ein spätestens aus trajanischer Zeit stammendes Monument auszuschließen gesucht, das sich durch eigenartige Auffassung, Klarheit des Vortrags und technische Sorgfalt von den übrigen unterscheidet und durch das Streben nach Symmetrie, die der gegebene Raum durchaus meht unbedingt forderte, sich unmittelbar dem Olympiagiebel an die Seite steht: die Matter'sche Sarkophagplatte Annali d. Inst. 1858, Tav. K. Pelops, der die Chlamys, da ihr Ende hinter dem Reste des linken Arms hervorkommt, shawlartig, etwa wie Oinamaos im olympischen Giebel, umgeworfen hat, und Hippodameia, von deren Himation zwischen ihr und den Rossen ein Zipfel herabhangt, haben den Wagen links bestiegen und fahren ab, was dadurch angedeutet ist, dass der Schweif des ganz sichtbaren Pferdes weit zurückweht 16, wahrend der Knecht, der die Pfeide hielt, vor den baumenden zurückzuweichen scheint. Auch Oinomaos' Pferde bäumen sich, aber ein Knecht fällt ihnen in die Zügel, und auch der hangende Schweif beweist, daß sie noch am Ort bleiben. Unter den Pferden liegen je zwei erschlagene Freier. Auf Oinomaos' Wagen steht sem Lenker, gepanzert wie, nach meiner Deutung, der des Pelops auf der Jatta'schen Vase; auch Omomaos selbst ist gepanzert, im Gegensatz zu dem der Vase, der erst nach dem Opfer sich waffnet. Er schemt eben zu spenden, wahrend em Opferschlächter ein Rind herbeiführt. Endlich kommt hinter Pelops und seinem Wagen hervor ein Jungling mit einer den linken Arm bedeckenden, dann tief herabhangenden Chlamys und dem in der Scheide steckenden Schwert in der Linken; seine Fußbekleidung ist wie die des Omomaos nicht römisch, sondern grie-

bei Herri Hardy befindet und das die Publikation in den Melanges vollig genau ist. Aber, gemaß seinem Grundsatze über kunstwerke im Prisatbesitz nur auf Wunsch der Besitzer Urtheile abzugeben, hat Herr R. über die Herkunft der Vase und den St.l der Malerei sich nicht außern wollen

<sup>(</sup>b) Vgl. Ritschl ebd. S 163ff. Tretz der Fehler seiner Erklarung, die sich auf eine sehlechte

Zeichnung stützte, ist er dem Richtigen näher gekommen als Matr und v. Duhn, deren Beschreibung (II 3374) durchaus nicht zutreffend ist.

<sup>5)</sup> Ein langerer Ansatz am l. Unterschenkel des Pelops, ein Puntello an der rechten Wade des Opferschlachters und ein anderer an der linken des vor diesem nach rechts schreitenden Junglangs bestimmen die Richtung dieses Schweites

chisch<sup>31</sup>. Zu dem Opfernden bildet er nur scheinbar das Gegenstück; denn sein Oberkorper ist vollig von jenem ab und dem linken Ende des Reliefs zugewendet, und es fehlt jede directe Beziehung zwischen ihm und der Handlung der Mitte. Eine vornehme Gestalt ist er wegen seiner Fußbekleidung nicht 12, für einen Stallknecht ist eine Ausrüstung 32 zu kriegerisch; eine Hauptfigur ist er nicht, weil wir keine einzige vermissen, eine bloße Fullfigur deshalb nicht, weil sammtliche übrige Figuren sinnvoll ausgewählt und componirt sind. In der Tat ist er ein Untergebener in aunahernd kriegerischer Funktion, nicht unentbehrlich und doch ganz an seinem Platze: es ist der Trompeter, wie der des erwähnten lattaschen Vasenbilds und der Vase Mon, delf list, IV 30 bestimmt dem Pelops das Signal zur Abfahrt zu geben. Empfohlen wird diese Auffassung der Figur eben durch die genannten Vasenbilder, ihr Typus, der nicht der gewohnliche romische, z. B. durch den Neapler Omomaos-Sarkophag vertretene ist, läfst sich gleichwohl auf romischen Sarkophagen nachweisen" und hat seine entfernteren, aber sicheren Verwandten in griechischen Reliefen der besten Zeit: die Trompeter von Gjölbaschi 3 und den des östachen Theseion-Frieses. Damit gewinnen wir in diesem anspruchslosen Werk eine der gewissenhaftesten und einheitlichsten Darstellungen unseres Mythos.

Die Vermehrung des monumentalen Materials erlaubt jetzt ein scharferes Urteil über die früher allein bekannten spateren Darstellungen des Mythos. Die an heiliger Statte erfolgende Verabredung über die Bedingungen des Wettkampfessist sicher nicht originale Fassung, sondern entstand durch Verschmelzung zweier scharf getrennter Vorgänge: der Ankunft des Pelops in Pisa und des Opfers, das Oinomaos erst beginnt, sohald sein Gegner abfährt. So sind alle entscheidenden Monumente darin einig, daß Pelops vor Oinomaos das Rennen beginnt, sei es, daß seine Verfolgung durch diesen, wie am Kypseloskasten und in dem von Apollonios geschilderten kunstvollen Gewebe (Argonautica I 752 ff.), sei

- Vgl. Gestalten des pergamenischen Telephosfrieses, Jahrbuch II S. 251; III S. 48, 88.
- 47) Dieselbe Verschiedenheit der Fußbekleidung wie er nad Omnimaos in unserem Relief zeigen Haupt und Nebenpersonen im Telephosfries Jahrbuch III S. 48. Die gleiche Eufsbekleidung zeigt z. II. der Pädagog des Phaeton in dem Stuckrehef, das in der Garette archeologique 1885 Tafel to noch unvollständig und, da der Herausgeber den Nimbos des Helios fibersah, mit falscher Deutang vollständiger, mit der ganzen Decke, in dem eben ausgegebenen Supplementheft der Monamenti dell' Instituto (Tafel 33) veröffentlicht ist.
- 5) Die Knechte an den Ecken haben keint Panzer, sondern kurze, wohl lederne Koller ohne Pteryges.
- 4) Am nächsten stehen Robert, Antike Sarkophagrelic's Il Paf 31, 76 und 33, 79, auch noch 32, 776, om übergen bleibt manchmal das Schriftschema (48, 27), manchmal ole Hand-

haltung (18, 28, 29% 30 19, 34; 20, 39 42) des griechischen Typus erhalten.

- Benndorf, Heroon v. Goldaschi-Trysa Taf. IN A 1. Weniger charakteristisch ist XXIV A 4. Die Figur des These onfrieses ist die zweite von rechts. Ein Rest des aufwarts gerichteten rechten Untervies der darüber am Kymasitzende starke Puntello und der leere Raum, welcher rechts davon durch die starke Beugung der Lektiger entsteht, weisen 20f einen dorthmisch erstreckenden, in Munihöhe gehaltenen Korper. Die Deutung fanden Heberdey und ich unabhängig von einander auf Grand der Figuren von Goldaschi.
- <sup>40</sup>) Vgl. Ryschl, Ann. d. Inst. 1840 S. 175 1858 S. 168. Die angeblich aus der Campagna stammenden Fragmente eines Windgemindes Gaz, arch. I Iat. 5, 6 bin ich geneigt für eine Lasschung nach der Ruyeser Vase Ann. d. Inst. 1840, Tof. N. O zu halten.

es daß der Anlaß der Verspätung des Oinomaos, das Opfer, dargesteilt wird. So wächst die auch von Treu, allerdings zu einseitig auf Grund literarischer Uberlieferung, betonte Wahrscheinlichkeit, daß auch in der Giebelgruppe, die das Wagenrennen selbst nicht wohl schildern konnte und der Symmetrie zu liebe beide Parteien in annahernd gleicher Function darstellen mußte, wenigstens Spuren derselben Auffassung zu finden seien. In der Tat stellte der Kunstler schon die beiden Hauptpersonen wesentlich gleich dar, aber auch die Gespanne mußten im ganzen übereinstimmen, und nur durch kleine Zuge konnte er andeuten, daß das eine der Abfahrt naher sei als das andere. Unverkennbar vollzieht sich die Vorbereitung rechts mit großerer Gemachlichkeit als links: wie der Knecht des Pelops das Pferd wirklich heranzieht, der des Oinomaos es ruhig herankommen laßt, wie jener schon vor seinen Herrn hinkniet, während sich sein Gegenstück noch ganz mit dem Pferde beschaftigt, so ist auch der Wagenlenker des Pelops aus der volligen Ruhe, in welcher der des Oinomaos noch verharrt, herausgetreten und wird sich im nachsten Augenblick erheben.

Eine Bestatigung dieser Auffassung sehe ich darin, dass der Wagenlenker des Oinomaos sich zu einer weiteren Funktion bereit halt, aus der man auf die Zeitfolge der bevorstehenden Ereignisse schließen kann. Ich trete damit an eine bisher überhaupt noch nicht aufgeworfene Frage heran und werde zu einer Beantwortung derselben gedrängt, die lebhaften Widerspruches, wenn nicht Spottes, sicher sein kann. Doch wird es der Sache mehr nützen, durch eine vielleicht verfehlte Deutung andere zum Widerspruch und zu besseren Vorschlägen zu reizen als durch vorsichtiges Schweigen die Aufmerksamkeit, die der eigentümliche Tatbestand fordern darf, abzuschwachen.

Ich habe vorhin dargelegt, das dieser Wagenlenker außer den Zügeln einen zweiten Gegenstand hielt, dessen bronzener Teil durch die rechte Hand lief, während der marmorne, ohne den Leib zu berühren, um diesen herumlief und erst an der Außenseite des linken Oberarms und zwar mit einem kreisrunden Schlußstuck von 16 cm Durchmesser endete. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als aus diesen Beobachtungen den Schlußs zu ziehen, daß dieser Gegenstand ein Signalmstrument war.

Mit dem Sinne des Ganzen läßt sich ein solches, so wenig dies auf den ersten Blick schemen mag, sehr gut vereinen. Die Vergleichung anderer Oinomaosmonumente hat ergeben, daß der früher allein bekannte Trompeter des Neapler Sarkophags durchaus nicht nur eine dem römischen Circusleben entnommene Fullfigur ist if, sondern auf griechische Vorbilder zurückgeht. Da ferner eine Sophoklesstelle is beweist, daß man sich der zu bediente, um beim Wagenrennen das Signal zur Abfahrt zu geben, so ist zunachst die Möglichkeit zuzugeben, daß sich in einem Werke des fünften Jahrhunderts Entsprechendes dargestellt finde. Unerklarbeh scheint nur ein Signalinstrument in der Hand eines Wagenlenkers. Das Signal

<sup>&</sup>quot;, Priederichs, Archiol. Zeitung 1855, Sp. 85.

Moglichkeit aus, in den Aufrul der Kumpter

<sup>14)</sup> Elektra v. 711. Der Wortlant schliefst die

vu denken.

für die beiden zur Abfahrt bereiten Parteien kann nicht eine derselben, sondern nur ein unbeteiligter Dritter geben - vorausgesetzt, daß es sich nicht um einen ungleichen Kampf handelt. Eben dies ist hier der Fall. Der das Signal giebt, kann meht gleichzeitig die Zugel regieren, er kann also erst nach dem Signal abfahren, und der, dem einzig das Signal gelten kann, sein Gegner, hat vor ihm einen Vor-So erklart sich, was auf den ersten Blick sinnlos schien. Giebt Oinomaos wie in allen erhaltenen Darstellungen seinem Gegner einen Vorsprung, iler so motivirt wird, daß er, bevor er selbst nachfolgt, eine bestimmte Handlung zu vollziehen hat, so darf nur er die Größe des Vorsprungs bestimmen, nur von ihm also oder einem seines Gefolges kann dem Gegner das Signal zu dessen Abfahrt gegeben werden. Die Vasenmaler haben, falls sie nicht aus bloßer Gedankenlosigkeit das Verhaltnis umkehrten, mindestens die ursprüngliche Bedeutung des Signals verkannt: bei ihnen mußte Pelops im Augenblick seiner Abfahrt durch einen seiner Leute Omomaos das Signal zum Beginn des Opfers geben lassen. Der Mattei'sche Sarkophag hat diese nicht gerade sinnlose, aber doch von mangelndem Verstandnis zeugende Variante nicht. Links wohin der Trompeter blickt, ist der zu suchen, dem das Signal gilt, und das ist Pelops; will man dem Steinmetzen, der sich sonst in allen Stücken als gewissenhafter Arbeiter zeigt, nicht eine große Ungeschicklichkeit zutrauen, so kann man das Signal nicht von dem ausgehen lassen, dem es gilt, und mufs den Trompeter zum Gefolge des Oinomaos rechnen.

Dort finden wir das Instrument auch im Giebel, und alle bisher dagegen angeführten Schwierigkeiten sind nur scheinbar. Wirklich gewichtig ist eine andere, die ich nicht zu heben vermag. Die Salpinx des fünften Jahrhunderts ist stets gerade; wenn wir einmal em gekrûmmtes Signalmstrument, also em xésze finden, ist es in den Handen eines Barbaren39. Auch die von Sophokles gemeinte Salpinx mussen wir uns demnach gerade denken, und eine solche hätten wir in einem Kunstwerk des funften Jahrhunderts zu erwarten. Der Ansatz am Arm des Sitzenden aber liegt so, dass eine auf der Abschlussflache errichtete Verticale die Nachbartigur treffen wurde, die doch keinesfalls die Salpinx blasen kann; folglich ist hier nur ein Horn moglich, und das literarische Zeugnis verhert betrachtlich an Gewicht. Außerdem konnte die rechte Hand nicht das Schallrohr selbst, an welchem Punkte immer, umfassen; denn dann musste das Horn vorn um die Figur herum bis zum Arm laufen; außerdem wäre die Stückung sehwer verständlich, mindestens aber kreisförmige Durchbohrung der rechten Hand zu erwarten. So bleibt nur die Moglichkeit, diesem Horn die Form des etruskischen, auch von den Römern übernommenen zu geben und das marmorne Schallrohr um den Korper herum bis zum linken Oberarm, die bronzene Verbindungsstange aber durch die rechte Hand zu leiten. Diese Stange mußte, nach der Form des Loches zu urteilen, eine flache schmucklose Schiene sein, wozu die etruskischen Hörner im Gegensatz zu den römischen stimmen würden. Technische Schwierigkeiten sehe ich nicht, das Schallrohr war aus einer Anzahl von

<sup>\*)</sup> Gerhard, Apul sche Vasenbilder 2.

Stücken zusammengesetzt, und durch zwei derselben lief die bronzene Verbindungsstange, neben der die Zügel in der Hand bequem Platz fanden.

Es ist mir nicht möglich gewesen, diesen Vorschlag, zu dem ich erst bei der letzten Durcharbeitung des Materials gedrängt werde, am Original oder Abguß zu prüfen. Ich habe deshalb einen der Hornisten Mon, d. Inst. VIII 36, den ersten der untersten Reihe, mit der Giebelfigur, wie sie in der Oberansicht Jahrbuch IV

S. 285 erscheint, verglichen und auf Grund der Kopfmaße beider das dort gegebene Instrument den Massen der Giebelfigur mechanisch angepaßt. Es ergiebt sich dabei, wenn man die von der wirklichen Stellung nicht viel abweichende Horizontale annimmt, im übrigen aber auf jede Correctur verzichtet, das in beistehender Zeichnung wiedergegebene Verhältnis



zwischen Instrument und Träger \*\*. Das ganz dem Zufall unterworfene Experiment erweist sich der vorgetragenen Vermutung durchaus nicht ungunstig; es wurde nur geringer Veranderungen bedurfen, um das Instrument in die durch die Spuren geforderte Lage zu bringen.

Das einzige schwere Bedenken bleibt, daß ein Instrument dieser Form in Griechenland sonst nicht nachzuweisen ist. Aber auch der Helm des Pelops weicht von dem gewöhnlichen griechischen, selbst dem in der Anlage noch ähnlichsten attischen Helm bedeutend ab, und auch die Befestigung der Zugstrange am Wagen ist, wie sehon bemerkt wurde, nicht die übliche.

Mit großerer Sicherheit konnen wir auf Grund dessen, was sonst durch Bild und Schrift von unserer Sage bekannt ist, über eine andere wichtige Einzelheit unserer Darstellung urteilen. Wir dürfen nicht ohne weiteres annehmen, daß in Olympia der Verrat des Myrtilos zugestanden und am Tempel des Zeus dargestellt oder auch nur angedeutet war. Sehen wir aber jetzt den Wagenlenker, während er scheu nach der Mitte blickt, seine linke, öffene Hand dem Mädehen nähern, das geduckt hinter ihm kniet und die rechte Hand verstohlen zu seiner linken hinstreckt, so können wir nicht mehr zweifeln, daß hier Böses geplant wird und daß auch in Olympia kein Versuch gemacht wurde, den Verrat des Myrtilos zu leugnen. Freilich ist es nicht der Jüngling, der in Hippodameia verliebt ist und in der Erwartung sußen Lohnes seinen Herrn verrat; das sind

<sup>67</sup> Zur Verdeutlichung desselben mogen auch die Hormsten der Trajanssaule dienen, besonders Frohner II 83 der erste links.

Züge, die auf den bejahrten Schlemmer (Flasch) nicht passen, und eine andere Version muß hier versteckt liegen. Es hat allen Anschein, daß dieser Myrtilos sich einfach - durch Geld oder Geldeswert - bestechen lasst 41. Darum die hohle Hand, die er dem Madehen nahert, darum in ihrer Rechten, die, schon um eine Lucke in der Composition zu vermeiden, über oder hinter die Linke des Myrtilos zu liegen kommen muß, die Spur eines nur lose aufliegenden Körpers, der also eben in die Hand des Verräters gleiten soll. Und nun erklärt sich auch der Gegenstand, den das Mädchen mit der Linken aufstützt. Er schliefst oben, wie der Ansatz beweist, mit einer Art Knauf ab, während der untere Ansatz auf einen flachen Korper annahernd elliptischen Durchschnitts hinweist. Nach der adesten Überheferung " vollzog sich nun der Verrat so, das Myrtilos obx avangar av τῷ ἄξονι τὸν ἔμβολον: diesen ἔμβολος erkenne ich in dem Gegenstand, den das Madchen hält; da die Wagen von Marmor und recht stark gebaut waren, ist seine Größe nicht auffallend.

Endlich ist auch der Sinn der Mittelgruppe nicht ohne weiteres klar. Geht das Opfer eben vor sich oder steht es noch bevor? Wenn ersteres, so vollzieht es Sterope, nicht Omomaos, und Hippodameia war bei der Vorbereitung beteiligt, ist aber jetzt schon wieder untatig. Im anderen Falle ist Sterope, noch nicht aber Hippodameia mit der Vorbereitung des Opfers beschaftigt, das entweder Sterope oder Oinomaos selbst vollziehen wird. Ernstlich können von diesen drei Möglichkeiten nur die erste und dritte in Betracht kommen, und gewiss wird sich jeder für die letztere entscheiden: erst wenn die Wagen vollig zur Fahrt bereit stehen, wird Omomaos sich der Mitte wieder zuwenden und das Opfer beginnen.

Überblicken wir jetzt, nach Erledigung dieser Einzelheiten, das Ganze.

Zeus, allen unsichtbar, den gnädigen Blick auf Pelops wendend, nimmt die Mitte ein. Zu dem Opfer, das Oinomaos ihm alsbald bringen wird, halt die Gattin die Schale bereit, und auch Hippodameia wird dabei behilflich sein. Was jetzt vorgeht, hat für die Frauen kein Interesse; umsomehr zieht es die Aufmerksamkeit der Manner auf sich: die Anschirrung der Wagen ist ihrer Vollendung nahe. Sehon ist der Wagenlenker des Pelops bereit, sich zu erheben und den Wagen zu besteigen, Myrtilos aber, der noch in Ruhe verharrt, wartet auf den Wink seines Herrn, um mit dem Horn, das er zugleich mit den Zügeln halt, Pelops das Zeichen zur Abfahrt zu geben. Diese Vorkehrungen zum Wettkampse überwachen die Herren. Beide sind behelmt und stützen sich auf Speere: Pelops, der in Feindesland ist, tragt außer dem Panzer noch den Schild, dessen Schmuck den Ruhm des Wagenlenkers verkundet. Der Altersunterschied der beiden Helden ist mit etwas aufdringlicher Pedanterie in ihrem Gesinde wiederholt: Omomaos, der Mann, hat einen alten Mann zum Wagenlenker, einen jungen zum Knecht; dem Jüngling Pelops

<sup>1)</sup> In ahnlichem Sinne wollte Overbeck, Plastik 1 47) Photekydes bei schol. Apollon 1,752 vgl im Version nicht passenden Treu'schen Myrtiloauftassen.

I 425 den seiner Meinung nach zur gewöhnlichen übrigen Ritschl, Ann d. Inst. 1840, S. 173. Anm. 2.

dient als Lenker ein reiferer Mann, als Knecht ein Ephebe. Sein Sklave ist nach Treus überzeugender Deutung der mußig dasitzende Knabe. Von den drei Frauen sind zwei allerdings stattlich von Wuchs und stehen an bevorzugter Stelle; neben den Mannern jedoch, die sich nicht um sie, sondern um die Pferde kammern, treten sie etwas zurück. Die Handlung, welche Sterope vollzieht, bringt wenig Bewegung in thre Gestalt, es schemt sich in ihrer starren Ruhe und in der nichtssagenden Aktion ihrer Linken sogar Teilnahmlosigkeit zu äußern. Ganz anders Hippodameia. Außerlich untatig, verrat sie deutlich tiefe innere Erregung, nicht sowohl Bekümmernis als angstlich gespannte Erwartung. Was aber hat das Mädehen bei den Mannern, neben Myrtilos, zu suchen? Als Dienerin hat sie Kekule erkannt, und zum Konigshause von Pisa gehört sie so sieher, wie ihr Gegenstück, der Sklave, zu Pelops. Aber an der Stelle, wo sie sieh befindet, weilt sie nur vorübergehend, auch sie ist niedergekniet wie die Knechte und wird sich alsbald wie diese wieder erheben, naturlich, um die Umgebung zu verlassen, in die sie meht gehort. Die Dienerin ist hier also Botin. Ihre Herrin aber kann ebenso gut wie Sterope Hippodameia sein, und sicher hat diese, wie sich jetzt die Szene gestaltet, mehr Anspruch auf sie als die nicht die geringste Erregung verratende Sterope. Hippodameia, in Liebe zu dem schonen Fremdling entbrannt, hat ihre Dienerin ausgesandt, damit sie den Wagenlenker des Vaters besteche, und harrt nun klopfenden Herzens ihrer Wiederkunft. Schon hat Myrtilos den Verrat beschlossen; als Pfand der Unwiderruflichkeit dieses seines Beschlusses hat die Botin den Pflock empfangen und händigt dem Verrater den versprochenen Lohn ein. Unmogheh kann dieser heimlichen Szene ein Beobachter nahe sein; die Figur neben dem Mädehen ist also mir ein idealer Zuschauer, und wir werden, allen Zweifeln zum Trotz, die beiden Eckfiguren für die Flufsgotter halten mussen, von denen die Uberlieferung berichtet. Denn in Olympia spielt sich der Wettkampf ab; irdische Rosse streiten um den Sieg, und keine Spur erinnert an jene Sagenversion, die als Ziel der Fahrt den Isthmos bestimmt.

Es ist nicht mußiges Spiel, sich die so geschilderten Vorgänge um einen Moment vorgeschritten, die Vorbereitung durch die Handlung selbst abgelost zu denken. Auf die Meldung der Knechte, daß alles zur Abfahrt bereit sei, haben Pelops und sein Wagenlenker den Wagen bestiegen, und auf den Wink des Omomaos giebt Myrtilos mit dem Horn das Zeichen zur Abfahrt des Gegners. Gleichzeitig wendet sich Oinomaos dem Altar zu, empfängt von seiner Gemahlin die Schale, die ihm seine Tochter füllt, und spendet dem Gotte, der ihm stets zum Siege verhalf. Inzwischen ist die Dienerin der Hippodameia zu ihrer Herrin zurückgekehrt und hat ihr vom Erfolge ihrer Sendung berichtet, Myrtilos aber hat das Horn mit dem Kentron vertauscht und erwartet nur die Vollendung des Opfers, um mit seinem Herrn den weit vorausgeeilten Pelops zu verfolgen. Noch ein Moment, und hier die sterblichen Zuschauer, Gattin und Tochter des Verratenen und das Gesinde beider Gegner, dort die unsiehtbar gegenwartigen Gotter werden Oinomaos sturzen und Pelops als Sieger zurückkehren sehen.

Solange die Figuren dieses Giebels bekannt sind, hat man zugestehen mussen, daß eine streng symmetrische Aufstellung derselben nicht möglich sei. Aber darüber war man uneinig, nach welchen Gesichtspunkten Strenge und Freiheit gegen einander abzuwagen seien. Die Symmetrie der Massen und der Funktionen haben Curtius und Flasch der der Stellungen und Bewegungen vorgezogen; Kekulé opferte dieser die Symmetrie der Massen und der Funktionen; Treu hat keinen der drei Gesichtspunkte streng eingehalten. Jetzt sehen wir auf s neue, daß beides, Symmetrie und Asymmetrie, eine kaum zu vermeidende Consequenz der gestellten Aufgabe war, aber wir sehen mit wirklicher Strenge nur die Symmetrie der Massen, annähernd auch die der Funktionen gewahrt, wahrend die sehon hier in Einzelheiten herrschende Asymmetrie nur den Übergang bildet zu der rucksichtslos der Charakteristik dienenden Asymmetrie der Stellungen.

Und Pausantas? Bei der neugewonnenen Anordnung der Mittelfiguren ist es nicht im geringsten verwunderlich, daß er die Manner vor den Frauen nennt; wir gewinnen damit ein neues Beispiel für die Tatsache, daß seinen Aufzahlungen nicht immer dasselbe Schema zu Grunde liegt, sondern daß er es je nach der Eigenart des Gegenstandes ahwandelt. Sonst macht nichts Schwierigkeiten: Pausanias konnte sich Myrtilos nicht als alternden Mann denken und benannte deshalb die Figuren falsch; er nahm es mit den Funktionen der um die Pferde beschäftigten Leute nicht genau und machte so die Knechte zu Lenkern; endlich hielt er das ganz von Mannern umgebene Madchen für einen Mann. Das ist alles, was ihm vorzuwerfen ist.

Die ermittelte Aufstellung, in letzter Linie hervorgegangen aus den neuen Anforderungen, welche Brunn und ihm folgend Six an die Komposition stellten, kehrt, was die Flügel betrifft, annähernd zu Curtius' Vorschlag, allerdings mit der durch Studniczka eingeführten Vertauschung der Frauen, zuruck; dass dieser in einem anderen wichtigen Punkte corrigirt werden konnte, ist das Verdienst Treu's, welcher der Überschatzung der Findtatsachen gesteuert hat. Was die Deutung anbelangt, so scheint die von Kekulé vertretene Tendenz einer einfach menschlichen Auffassung der beteiligten Gestalten, nicht allerdings die von Walz gezogene außerste Consequenz derselben gerechtfertigt; im einzelnen hat besonders Flasch's Myrtilos und der von Treu erkannte Sklave des Pelops die außere Bestatigung gefunden. So steckt in diesen neuen Vorschlagen ein gutes Teil jedes früheren; hoffentlich wird das nicht Anlas geben, sie mit Misstrauen zu betrachten.

Rom. Bruno Sauer.

Gewandstück. Denn den Altar in diese Plinthe eingreifen zu lassen, wäre deshalb höchst bedenklich, weil die gewaltige Figur ohnehm eine sehr geringe Standflache hat; daß es aber unmöglich ist, den Altar zur Unterstutzung der Figur zu verwenden, ist bereits dargelegt worden. Der Altar stand also nicht genau vor Zeus, sondern mehr rechts und muß ein Stück des Unterkörpers der Sterope verdeckt haben; die sorgfaltige Arbeit des erhaltenen rechten Fußes dieser Figur kann dagegen ebenso wenig beweisen, wie die sorgfaltige Ausführung jenes Gewandzipfels. Geplant war der Altar wohl von Anfang an; nur hat man es vorgezogen, seine Große, Form und Aufstellung erst nach Versetzung der ihm benachbarten Figuren zu bestimmen und darum diese Figuren in allen Teilen gleichmaßig gut ausgearbeitet.

Der Altar fullt die Lucke zwischen Zeus und Sterope und erstreckt sich, auch wenn man ihm mäßige Größe giebt, bis unter ihre rechte Hand. So kann kaum ein Zweifel mehr bestehen, daß sie in dieser Hand ein Opfergerät hielt: das ist zugleich die Probe auf die verlangte Aufstellung der Sterope. Naturheh mußte auch die Lücke zwischen Zeus und Hippodameia ausgefullt sein, und was hier stand, mußte sich ebenfalls auf das Opfer beziehen. Hier also wird die am Boden stehende Kanne, in Sterope's Hand die Schale anzunehmen sein.

Die hiermit gewonnene Anordnung der Giebelfiguren darf den Anspruch erheben, ganz auf technischen Beobachtungen zu berühen, will also nur aus technischen Gesichtspunkten beurteilt werden. War die Exegese nicht ganz zu entbehren, so durfte sie doch nie mehr als eine elementare sein, und in demselben Sinne, ohne Rucksicht auf Bedeutung und kunstlerischen Wert des zu ermittelnden Ganzen, ist ihre Richtigkeit zu prufen.

Wohl aber ist jetzt die gewonnene Darstellung zu deuten und besonders der Versuch zu machen, einige wichtige, bisher aber rätselhaft gebliebene Einzelheiten aus dem Ganzen zu erklären.

Es trifft sich günstig, daß ich die Reihe der Pelops-Oinomaosdarstellungen durch einige wichtige Monumente, deren zwei den Giebelskulpturen sogar zeitlich näher stehen als alle bisher bekannten, vermehren kann.

Das älteste ist eine in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft befindliche Lekythos, deren Zeichnung ich Wolters' Liebenswürdigkeit verdanke<sup>15</sup>. Es ist em Gefaß jener künstlerisch recht unerfreulichen, aber durch eigenartige Darstellungen ausgezeichneten Art, der die Wiener Tyrannenmorderlekythos und die neuerdings im marathonischen Soros gefundenen angehoren. Eine genaue Beschreibung macht die hier gegebene Abbildung unnötig. Hervorzuheben ist, daß Omomaos noch nicht bewaffnet<sup>17</sup>, vielmehr mit dem Himation bekleidet und

<sup>(</sup>a) Nyzia 3028. "Ehmals Bes tz von Philimon, Herkunft unbekannt. H. 0,185 m. Bauch gelulichweifs überzogen, darauf schwarze Figuren mit Emritzung. Der Kranz des Omomios war weiß aufgemalt, ehenso sein Schildzeichen, von

dem nur geringe Spuren erhalten sind. Über dem Bild sehmale, ganz schematische Lohenranke, nich auf weifsem Grund, auf der Schulter das libliche Lotosknospenornament. Unter dem Fuße eingeritzte (Wolters).

<sup>6,</sup> Das Schildzeichen war wohl ein Dreifuß.

Die Technik bekundet also durchweg Sorgfalt und Geschicklichkeit, in der That gehoren die Scherben zu dem Vortrefflichsten, was es in dieser Art giebt. So stimmen sie denn auch gerade mit den besten Vasen des Hieron biauf Einzelheiten des Stils so genau überein, dass man kein Bedenken tragen wird, sie diesem Topfer zuzuschreiben. Ich meine die vier Vasen Klein 11, 12, 14, 18, von denen die beiden 11 und 18 ganz genau bis in die unbedeutendsten Einzelheiten übereinstimmen: Gewandung und Tracht der Manner, Chiton mit Apoptygma, herabfallende Haarlocken, Kranze, Stäbe, Armel und Busen der Frauen, Halsschmuck aus Punkten, Ohrschmuck, Zeichnung des Fisches. Da ich nr. 18, den Triptolemosnapf des Britischen Museums im Original nicht kenne, beschranke ich mich für die eingehende Vergleichung, welche überdies fast überflussig ist, auf die Berliner Schale mit dem Dionysischen Opfer (nr. 11). Bei ihr ist der Ton von warmem, stellenweise recht rötlichem Gelb?, der Überzug ist glanzend schwarz, die Technik ist genau die eben beschriebene, wenige stumpfe Vorreifsungen bekunden die sichere Hand, welche sich überall in der Zeichnung erkennen laist. Das verdunnte Schwarz ist auch hier besonders blas und sehr reichlich angewendet. Die Figuren sind durchweg etwas großer als auf den Athenischen Scherben, daher ist auch die Zeichnung bei aller Übereinstimmung etwas grober. Von Einzelheiten stimmt der Kopftypus des Dionysos im Innenbilde der Berliner Schale mit dem Zeus und Poseidon der Athenischen. Ebenso ist die Strichelung der Barthaare, die Ausführung der Weintrauben dieselbe. Das Außenbild zeigt in den Typen der Frauenkopfe eine ebenso große Ahnlichkeit, namentlich gleicht die Mänade mit dem Thyrsos rechts vom Henkel und auf derselben Seite die fünfte Manade, welche den Thyrsos horizontal gehoben halt, der Kannenhalterin der Athenischen Vase. Eine charakteristische Kleinigkeit ist, dass der senkrechte Strich, welcher den Mundwinkel bezeichnet, von der Trennungslinie der Lippen nur nach oben geht, sich also nur neben der Oberlippe befindet. In der Zeichnung der Hande auf der Schale aus Athen muß es auffallen, daß neben überzierlichen geziert gehaltenen Handen sich ganz besonders plumpe finden, offenbar waren dem Maler nur gewisse Stellungen geläufig; dasselbe läfst sich auf allen Vasen des Hieron beobachten: die rechten Hande der Manade an dem Altar und der ersten auf derselben Seite der Berliner Schale sind ganz besonders ungeschickt gezeichnet, die rechte der letzten auf derselben Seite stimmt mit der rechten Hand des Zeus auf unserer Tafel überein, von ähnlichem Ungeschiek zeugt auch die rechte Hand des Eumolpos auf dem Triptolemosnapf des Britischen Museums, wahrend daselbst die rechte Hand der Eleusis der gezierten Hand des Hermes entspricht. Man kann überhaupt kaum eine Vase des Ilieron ansehen, ohne diese beiden extremen Bildungen der Hände zu finden.

Eine Reconstruction der gesamten Darstellung und damit eine vollständige

Andere Vasen des Hieron z. B. die in Rom un Studnierka, Jahrhuch II S 164 abgebildete Schale, Museo Papa Gullo behindlichen, und die von zeichnen sich durch einen besonders gelben Ton aus.

Opfer an Athena. Das Fragment, das Smith dem Opfernden geben mochte, enthält außer dem wehenden Gewandzipfel einen rechten Ellenbogen, versucht man diesen dem Manne zuzuweisen, so wird sofort klar, daß Figur und Gewand nicht zusammenstimmen. Das Stück gehort also dem Revers und zwar, wie der Ornamentrest beweist, dem linken Ende desselben an und stammt von einer eilig nach rechts bewegten Figur. Diese Figur ist der wie auf der Lekythos schon im Abfahren begriffene Pelops, und der bekranzte, aber finster blickende, mit dem Himation bekleidete Mann, der neben einem Olbaum opfert, ist Oinomaos.

Dass auch die vielbesprochene Darstellung der Jattaschen sogenannten Kyknosvase (Vasi Jatta 1088) auf Pelops und Omomaos zu beziehen ist werde ich an anderer Stelle aussuhrlicher als es hier angebracht wäre, darlegen.

Aus der Reihe dieser Sarkophage hat man ganz mit Unrecht ein spatestens aus trajanischer Zeit stammendes Monument auszuschließen gesucht, das sich durch eigenartige Auffassung, Klarheit des Vortrags und technische Sorgfalt von den ubrigen unterscheidet und durch das Streben nach Symmetrie, die der gegebene Raum durchaus nicht unbedingt forderte, sich unmittelbar dem Olympiagiebel an die Seite stellt: die Mattei'sche Sarkophagplatte Annali d. Inst. 1858, Tay, K.49 Pelops, der die Chlamys, da ihr Ende hinter dem Reste des linken Arms hervorkommt, shawlartig, etwa wie Oinamaos im olympischen Giebel, umgeworfen hat, und Hippodameia, von deren Himation zwischen ihr und den Rossen ein Zipfel herabhängt, haben den Wagen links bestiegen und fahren ab, was dadurch angedeutet ist, dass der Schweif des ganz sichtbaren Pserdes weit zuruckweht 10, wahrend der Knecht, der die Pferde hielt, vor den baumenden zurückzuweichen scheint. Auch Omomaos' Pferde bäumen sich, aber ein Knecht fallt ihnen in die Zugel, und auch der hangende Schweif beweist, daß sie noch am Ort bleiben. Unter den Pferden liegen je zwei erschlagene Freier. Auf Oinomaos' Wagen steht sein Lenker, gepanzert wie, nach meiner Deutung, der des Pelops auf der Jatta schen Vase; auch Omomaos selbst ist gepanzert, im Gegensatz zu dem der Vase, der erst nach dem Opfer sich waffnet. Er scheint eben zu spenden, wahrend em Opferschlachter ein Rind herbeiführt. Endlich kommt hinter Pelops und seinem Wagen hervor ein Jungling mit einer den linken Arm bedeckenden, dann tief herabhangenden Chlamys und dem in der Scheide steckenden Schwert in der Linken; some Fusbekleidung ist wie die des Oinomaos nicht romisch, sondern grie-

mit voller Sicherheit.

bei Herri Hardy befindet und dass die Publikiffen in den Melanges vollig genau ist. Aber, gemaß seinem Grandsatze über Kunstwerke im Prisatbesitz nur auf Wunsch der Besitzer Urtheile abzugeben, hat Herr R. über die Herkunft der Vase und den Stil der Malerei sich nicht außern wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Vgl. Ritschl ebd. S. 163ft. Trotz der Fehler seiner Erschrung die sieh auf eine schlechte

Zeichnung stutzte, ist er dem Richtigen naher gekommen als Matz und v. Duhn, deren Beschreibung (H 3374), durchaus nicht zutreffend ist.

<sup>&</sup>quot;) Em långerer Ansatz am l. Unterschenkel des Pelops, ein l'untello an der rechten Wade des Opferschlichters und ein anderei an der linken des vor diesem nach rechts schreitenden Junglings bestimmen die Richtung dieses Schweites

iegenen horzontalen Abarbeitung. Feiner sind in jener sehmalen Horzontalflache zwei kleine Locher erhalten, in denen naturlich Stifte safsen. Sollten letztere in einen auf dem Boden rühenden, an die litgur angeschobenen Block eingreifen, so mußten sie beide senkrecht stehen. In Wahrheit lauft aber nur das eine, am Standbein befindliche Loch vertical, das andere schrag nach hinten, d. h. beide folgen der Richtung des Gewandes. Genau so aber liegt ein drittes Loch von gleicher Weite, das sich an dem von Treu mit Recht dem Zeus zugewiesenen Gewandstück findet. Das ganze complicite Verfahren diente also in der Tat nur der Anblendung von Gewandteilen. Allerdings schließt die sorbfaltige Arbeit der erhaltenen Stücke dieses Gewandfourniers durchaus nicht die Moglichkeit aus, daß man nachtraglich einen die Statue nicht berührenden Korper vor derselben aufgestellt hätte. Die Frage wirde also unentschieden bleiben, wenn nicht ein anderes Gewandfragment sie



in unerwarteter Weise löste. Es ist ein oben gebrochenes, vorn sorgfaltig ausgearbeitetes, im übrigen nur gespitztes Stück, welches einige schwere, auf dem Boden schleppende Falten darstellt; die Rückseite zeigt roh angedeutet eine rundliche Hangefalte. Das Stuck ist zu schmal und in der Form nicht passend für das von der linken Hand des Apollon niederhangende Gewandstück und kann deshalb nur das untere Ende des von der linken Hand des Zeus außerhalb herabfallenden Gewandes sein. Im Widersprüch mit der sorgfaltigen Ausführung des Fragments steht nun aber eine am unteren Ende befindliche, verticale, der Giebelwand parallel laufende,

von einem flachen Bogen begrenzte Abarbeitung von 7 cm höchster Hohe und 9,5 cm Breite. Diese Abarbeitung ist nur als Versatzeorrectur verstandlich; ein Körper, der vor dem Fragment Platz fand, sich aber weiter als ursprünglich beabsiehtigt war nach hinten ausdehnte, notigte den am meisten vorragenden Teil der Gewandmasse zu beseitigen. Der fragliche Korper hatte also eine verticale, der Giebelwand parallele Rücktlache, im übrigen bleibt seine Form unbestimmt, weil die Gestalt der nachträglichen Abarbeitung durch den Verticalschnitt in den Gewandkorper sich von selbst ergab, also an sich bedeutungslos ist. Entweder reichte nun jener Gewandzipfel bis auf den Giebelhoden, oder er endete über demselben auf einem horizontal abschließenden Korper. Beides past auf den in sonstigen Darstellungen der Szene nie fehlenden Altar: im ersteren Falle ist die Abarbeitung durch die Rückseite des Altars selbst verursacht, im letzteren durch eine immerhin denkbare Erhöhung des Vorderrandes, etwa eine Volute. Aber ein Blick auf den gegebenen Raum lehrt sofort, dass nur der erste Fall in Betracht kommen kann. Nach der Mitte zu bildet die Grenze dieses Altars die Plinthe der Zeusfigur, die weiter vorn im Giebel liegt als jenes gesondert den Boden erreichende

<sup>9,</sup> Jahrhach IV 8 207, Fig. 18

stromende Behan dung autweist. Emige andere

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Aufset dem von Treu abgebildeten Stück kenne stimmende Bigehoren nicht sichet dem Zeus an.

Gewandstück. Denn den Altar in diese Plinthe eingreifen zu lassen, wäre deshalb hochst bedenklich, weil die gewaltige Figur ohnehm eine sehr geringe Standflache hat; daß es aber unmöglich ist, den Altar zur Unterstützung der Figur zu verwenden, ist bereits dargelegt worden. Der Altar stand also nicht genau vor Zeus, sondern mehr rechts und muß ein Stück des Unterkörpers der Sterope verdeckt haben; die sorgfaltige Arbeit des erhaltenen rechten Fußes dieser Figur kann dagegen ebenso wenig beweisen, wie die sorgfaltige Ausführung jenes Gewandzipfels. Geplant war der Altar wohl von Anfang an; nur hat man es vorgezogen, seine Größe, Form und Aufstellung erst nach Versetzung der ihm benachbarten Figuren zu bestimmen und darum diese Figuren in allen Teilen gleichmaßig gut ausgearbeitet.

Der Altar fullt die Lücke zwischen Zeus und Sterope und erstreckt sich, auch wenn man ihm maßige Große giebt, bis unter ihre rechte Hand. So kann kaum ein Zweifel mehr bestehen, daß sie in dieser Hand ein Opfergerät hielt: das ist zugleich die Probe auf die verlangte Aufstellung der Sterope. Natürlich mußte auch die Lücke zwischen Zeus und Hippodameia ausgefullt sein, und was hier stand, mußte sich ebenfalls auf das Opfer beziehen. Hier also wird die am Boden stehende Kanne, in Sterope's Hand die Schale anzunehmen sein.

Die hiermit gewonnene Anordnung der Giebelfiguren darf den Anspruch erheben, ganz auf technischen Beobachtungen zu beruhen, will also nur aus technischen Gesichtspunkten beurteilt werden. War die Exegese nicht ganz zu entbehren, so durfte sie doch nie mehr als eine elementare sein, und in demselben Sinne, ohne Rucksicht auf Bedeutung und künstlerischen Wert des zu ermittelnden Ganzen, ist ihre Richtigkeit zu prüfen.

Wohl aber ist jetzt die gewonnene Darstellung zu deuten und besonders der Versuch zu machen, einige wichtige, bisher aber rätselhaft gebliebene Emzelheiten aus dem Ganzen zu erklaren.

Es trifft sich günstig, daß ich die Reihe der Pelops-Oinomaosdarstellungen durch einige wichtige Monumente, deren zwei den Giebelskulpturen sogar zeitlich naher stehen als alle bisher bekannten, vermehren kann.

Das alteste ist eine in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft befindliche Lekythos, deren Zeichnung ich Wolters' Liebenswürdigkeit verdanke<sup>46</sup>. Es ist ein Gefaß jener kunstlerisch recht unerfreulichen, aber durch eigenartige Darstellungen ausgezeichneten Art, der die Wiener Tyrannenmorderlekythos und die neuerdings im marathonischen Soros gefundenen angehoren. Eine genaue Beschreibung macht die hier gegebene Abbildung unnötig. Hervorzuheben ist, daß Omomaos noch nicht bewaffnet<sup>47</sup>, vielmehr mit dem Himation bekleidet und

<sup>14)</sup> Ayreia 3028. \*Ehmals Bes te von Philimon, Herkunft anbekannt. H. 0,185 (i). Bauch gelllichweifs überzogen, damaf \*chwarze Figuren imt Einritzung. Der Kranz des Uniomaos war weifs aufgemalt, ebenso sein Schildzeichen, von

dem nur geringe Spuren erhalten sind. Über dem Bild schmale, ganz schematische Epheuranke, noch auf weißem Grund, auf der Schulter das libliche Lotosknospenornament. Unter dem Fuße eingeritzts (Wolfers).

<sup>(1)</sup> Das Semildzeichen war wohl ein Dreifuß.



mit einem Kranze geschmückt ist. Was seine Linke tut, ist nur deshalb nicht sofort klar, weil die Figur arg verzeichnet, ihr Oberkorper nämlich dem Beschauer abgewendet und damit die linke Hand zur rechten geworden ist: die Hand gießt die Spende in's Feuer, in welchem das von ähnlichen Darstellungen genugsam bekannte Schwanzstück des Opfertiers liegt. Pelops, der eben abfahren will, hat Flügelrosse wie am Kypseloskasten; neben ihm ruht am Wagenkasten sein Speer – für ein Kentron ist der Gegenstand zu lang –, sodaß er wenigstens nicht ganz waffenlos ist. Verteilt ist die Darstellung so, daß die Nebenperson, der Opferdiener, unter dem Henkel des Gefaßes steht.

Junger sind die von Ceeil Smith im Journal of Hellenie Studies IX Tafel t zusammengestellten schonen Fragmente eines r. f. attischen Kraters, welche den Übergang bilden zu dem oft publicirten, auch von Treu gebuhrend hervorgehobenen Krater von S. Agata de' Goti\*. Auch dort handelt es sich nicht um ein beliebiges

(\*) Publicirt z. B. Archaol, Zeitung 1853 Taf. 55. vergl. im übrigen Heydemann, Neapler Vasen 2200. - Ich werde aufverdem auf ein Vasenbild aulmerksam gemacht, dessen Hauptgruppe in den Melanges d'archéologie et d'histoire 1881 Taf. 13 zu S. 340 ff. publicirt ist. Sie schhefst sich eig an die Darstellung des Kraters von 5. Agata de Goti an, kann aber meines Erachtens night eint sein. Zu Grunde liegt im wesenti chen Dubois Maisonneuve Tal. 30, nur sind Einzelheiten nach Inghirami, Monumenti etroschi V Jaf. 15 corrigirt. Mit jener Publication hat sie die ungenau wiedergegebene Bekronung des Kalathos sowie den Bogen des Götterbildes und die fehlerhafte Wiedergabe der Aigis gemeinsam, auch fehlen wie in jener die Armbander der Athena, die Schuppen an Uinomans' Pancer und die Zweige am Opferkorb, auch die Niule erinnert an die allerdings cylindr.sch gedachte her Dubois-Maisonneuve. Nach Inghirami sind die Kranze, der Helmbusch der Athena and estage Verbesserungen am Gewand des Götterbildes aufgenommen. Für die Unechtheit des Pariser Gefaßes führe ich, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu erheben, folgende Grunde an: 1. Missverstanden sind die Helme (die sinulosen Kreise sind aus dem Umrifs der Helmkuppel entstanden) und Helmbüsche, die Aigis der Athena, der Mantel, der som Gürtel geb blete Bausch, das Zackenornament beim Gütterbild. 2. Die Manner sind ohne Schnurrbarte. 3. Die Form IT in Hostebeit ist um Jahrhanderte zu jung. Die Vase soft seit fast einem Jahrhundert der Familie des jetrigen Besitzers gehoren (Mélanges S. 349). Das wire an sich nicht unmöglich, da der Krater von S. Agata de' Goti vor 1796 gefunden (Documenti IV S. 151) und die Pomatowskivase, deren eine Darstellung auf dem Revers der Pariser wiederkehrt (5, 35b), hereits 1794 von Visconti veroffentlicht worden ist. Da jeduch die Benutzung Inghirami's sieher scheint, so scheint jene Angabe irrig und die Vase erst nach 1824 entstanden.

Auf Bitte der Redaktion hat Herr Salamon Reinach testgestellt, daß die Vase sich noch

## GEMÄLDE-SAMMLUNGEN UND GEMÄLDE-FORSCHUNG IN PERGAMON.

ΝΕΝΑΓΟ ΝΝΟΜΟΙΣΕΤ ΙΔΗΣΙΩΓΡΑΦΟ ΛΕΝΤΕΣΥΓΌΤΟΥ

ΤΕΑΓΟΓΡΑΥΑΣΘΑΙΤ/
ΑΝΤΕΑΝΑΣΤΡΟΦΑΝΚ/
ΑΝΕΓΟΙΗΣΑΝΤΟΑΞΙΩΣΜΕ
ΕΙΛΑΝΤΟΣΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ
ΚΑΙΤΑΣΑΜΕΤΕΡΑΣΓΟΛΙΟΣ
ΕΓΕΒΑΛΛΕΑΝΔΡΟΙΣΚΑΛΟΙΣ
ΕΓΙ.ΕΤΟΥΤΟΙΣΔΕΔΟΧΘΑΙΤΑ
ΑΙΝΕΣΑΙΚΑΛΑΝΚΑΙΓΑΥΔΟΤΟΝΚΑ
ΔΗΝΤΕΡΓΑΜΗΝΟΥΣΚΑΙΥΓΑΡΧΕΙ
ΓΑΡΑΤΑΣΓΟΛΙΟΣΓΡΟΞΕΝΙΑΝΤΡΟ
ΙΑΝΓΡΟΔΙΚΙΑΝΑΣΥΛΙΑΝΑΤΕΛΕ

15 ΙΑΝΤΡΟΔΙΚΙΑΝΑΣΥΛΙΑΝΑΤΕΛΕ
ΕΔΡΙΑΝΕΜΠΑΣΙΤΟΙΣΑΓΩΝΟΙΣΟΙ
ΣΤΙΘΗΤΙΚΑΙΤΑΑΛΛΑΤΙΜΙΑΟΣΑΚ
ΛΛΟΙΣΠΡΟΞΕΝΟΙΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑ
ΟΛΙΟΣΥΠΑΡΧΕΙΑΡΧΟΝΤΟΣΞΕΝΟΚΡ
20 ΟΥΛΕΥΟΝΤΩΝΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΟΣΚ/

ΣΜΕΓΑΙ ΤΑ \*Εδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶ]ν ἐν ἀγι[ρᾶι

τελείωι σύμ ψάφοις ταῖς ἐ]ννόμοις ἐπ[ειὸἡ Κάλας καὶ Γαύδοτος καὶ ..]ιδης, ζωγράφο[ι Περγαμηνοί, ἀποστα]λέντες ὑπὸ τοῦ [βασιλέος ὁ ᾿Αττάλου ὥσ]τε ἀπογράψασθαι τ[ὰ ἐν τᾶι λέσχαι?, τ]άν τε ἀναστροφὰν κ[αὶ τὰν ἐν άμὶν ἐνδαμί]αν ἐποιήσαντο ἀξίως μ[ἐν καὶ τοῦ ἀποστ]ειλαντος αὐτοὺς βασιλέ[ος ᾿Αττάλου] καὶ τᾶς άμετέρας πόλιος, [καθιο ὑς δὲ] ἐπέβαλλε ἀνδροῖς καλοῖς [τε καὶ ἀγαθοῖς] ἐπὶ δ[ὲ] τούτοις δεδόχθαι τᾶ[ι πόλει ἐπ]αινέσαι Κάλαν καὶ Γαύδοτον κα[ὶ

5

10

.. ( ) δην Περγαμηνούς καὶ ύπαρχει ν αύτοις ) παρά τᾶς πόλιος προξενίαν, προ15 μαντε ) ίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλε ( ιαν καὶ προ | εδρίαν έμι πᾶσι τοῖς ἀγώνοις οῖ | ς ά πόνι ); τίθητι καὶ τὰ ᾶλλα τίμισ, ὅσα κ | αὶ τοῖς ἄ | λλοις προξένοις καὶ εὐεργέτα ( ις τὰς π | όλιος ὑπάρχει. ᾿ Αρχοντος Ξενοκρίιος του, β | ουλερόντον Καλλικράτεος, Κ.... , ... ς, Μεγά | μ)τα.

Im Bulletin de correspondance hellénique Band V S. 157 ff. und 372 ff. hat Haussoukier vier Inschriften aus Delphi bekannt gemacht, die sich samtlich auf das konigliche Pergamon beziehen. Durch die erste dieser Inschriften erfahren wir, daß Attalos II. der Gemeinde Delphi auf ihre durch zwei Gesandtschaften übermittelte Bitten Geschenke von 18,000 und 3000 Alexanderdrachmen gemacht hat; die beiden folgenden Urkunden handeln von Attalos' Vorgangei Eumenes II. und sind für die Geschichte dieses Konigs von großer Wichtigkeit, wofur auf die Ausführungen des Verfassers in den «Inschriften von Pergamon zu Nr. 167 S. 104 ff. verwiesen sei. Es wird sich aber herausstellen, daß Haussoullier auch in der au letzter Steile (S. 388 ff.) veröffentlichten Inschrift der historischen Wissenschaft ein überaus wertvolles Denkmal zugeführt hat; nur muß vorher ihre richtige Lesung gefunden werden.

An der Spitze dieses Aufsatzes ist der epigraphische Text Haussoulher's wiederholt und eine verbesserte Umschrift beigefügt worden. Die wichtigste Abweichung besteht darm, dass der erste Herausgeber zu Ende von Zeile 3 Zeepázola, also einen Vaternamen erkennen wollte. Bei der bekannten Geringschatzung, welche die volkstümliche hellenische Anschauung dem Stande der Handarbeiter, auch der kunstlerischen, entgegenbrachte, ist es wenig glaublich, daß man in besserer Zeit Zwyróżes: als Namen verwendet habe; irgend ein Zeugnis dufür habe ich nicht zu finden vermocht'. Ware ferner in Zeile 3 ein Vatername genannt, der in Zeile 13 gefehlt hat, so wurde eine in Ehrendekreten ganz unregelmaßige Verschiedenheit zwischen dem motivirenden und dem meritorischen Abschnitt vorliegen. Wenn wir nach der ersten Erwähnung der durch unser Dekret zu ehrenden Manner den Wortrest corpage-finden und der Zweck ihrer Sendung nach Z. 5 ein ansipadagitat war, so kann es nicht dem gerungsten Zweifel unterliegen, dass die von dem pergamenischen König nach Delphi gesandten Manner Malei waren, welche ihm Werke ihrer Hand heimbringen sollten. Die Vorstellung, daß sie für ihn irgend etwas abschreiben oder aufschreiben lassen sollten und daß dabei noch der Vater des einen oder aller dreier einen sonst nicht nachweisbaren und bedenklichen, gerade mit 1942 zu-

<sup>)</sup> Die spatromis he Graf schrift C. 1. Gr. 6317 wirde für unser Inschrift nichts beweisen konben; aber hier ist Luypage nur aus effenforein, von Kaibel (Epigranipata 673, Inser Gr. Sic.

et Italiae 2145) verbesserten Irrium als Figennatie genomien worden. Außerdem tode ich bur noch das bet Pipe-Benselet angelührte Zeitpagó, im byzantinischet Zeit.

sammenhangenden Namen geführt habe, enthalt so viel Unwahrscheinlichkeit, daß man nicht dabei verweilen wird.

Versuchen wir zunachst zu ermitteln, wer der in der Inschrift genannte Konig war. Unter dem Dekrets, bemerkt Haussoullier, steht eine Weihung aus dem Jahre 170, wahrend dessen Laiadas Babylos S. Archont war. Aber es kam oft vor, dats ein Dekret spater auf eine Basis geschrieben wurde, die schon eine Weihung trug. Der Augenzeuge hat also darauf geachtet, ob aus dem außerlichen Tatbestande sich das Altersverhaltnis der beiden Inschriften erschließen laßt, und wir müssen ihm vertrauen, daß es zulässig ist die Weihung für alter zu halten als das Dekret. Betrachten wir den in Z. 19 f. vom Namen des delphischen Archonten übrigen Rest, so ist, ganz abgesehen davon, welche von den beiden in Betracht kommenden Erganzungen Ecoszofitool und Ecoszofitzool zutrifft, für die Inschrift die Zeit zwischen Ol. 145, 3 and 153, 2 oder 198'7 and 167,6 vor Chr. ausgeschlossen, da für diese Periode durch den Scharfsinn August Mommisen's die fortlaufende Liste der eponymen de.phischen Archonten festgestellt ist, ohne daß einer dieser Namen auftrate . Die abstracte Moglichkeit besehrankt sich demnach auf die Zeiträume von dem nicht genau bestimmbaren Beginn des pergamenischen Konigtums bis zum Jahre 197 und vom Jahre 166 bis zum Tode des letzten Königs im Jahre 133. Es scheint aber, das wir weiter kommen konnen. Ware als Name des Archonten Eavoxplaites einzusetzen, so mußten bei der in hellenistischen Inschriften fast immer sorgfältigen Silbenabteilung, da Zeile 19 gegen die vorhergehenden zu iang würde, falls die Silbe TE noch an ihrem Ende gestanden hätte, zu Anfang von Zeile 20 die fünf Buchstaben TEOSB fehlen, wahrend schon bei dem Verluste von nur vier Zeichen die Schrift hier enger zewesen zu sein scheint als sonst in den Zeilenanfangen. Allerdings leidet dies Argument an einer kleinen Unsicherheit, da die Zeilen der Inschrift, wenn man mit den unzweifelhaften Erganzungen die Probe macht, nicht überail die gleiche Länge aufzuweisen scheinen; es werden also in der Veroffentlichung die Buchstaben nicht überall richtig unter einander gestellt, ihre Abstände ungleichmaßiger sein als der Typendruck es wiedergeben konnte. Aber erheblich ist dieser Mangel meht und namentlich tritt er in der zweiten Hälfte der Inschrift kaum noch hervor', und so dürfen wir die Lesung Essesofices für die viel wahrscheinlichere halten. Die Amtszeit des Archonten Xenokritos, nach welcher die Freilassungsurkunden Nr. 423 und 425 bei Wescher-Foucart datirt sind, lasst sich soweit bestimmen, dass sie fruhestens in das Jahr 141 140 fallt (s. Dittenberger, Sylloge Inser. zu Nr. 467). Der in Zeile 5

Hazutugungen zu helfen gesucht: Z. 64. fehlt bei H. is 500. Z. 10 66 das wegen des odem Z. 7 notwendig ist, am Ende von Z. 10 und Anfang von Z. 11 schreibt H zzbots! zapzödots, Z. 15! zeiet e zv. zpo edpeze (ohite zzt). Außer dem um Text Beruhrten haben wir dann noch den Anfang von Z. 8 geindett, wo zoo edozozikistwicz geschrieben war. – Übrigens hat unser Textalofruck die Zeilenstellung des hühreren nicht ganz gehab wiedergeben konnen.

<sup>7)</sup> Philologus XXIV, S. 16.

<sup>1)</sup> Zeile i ist gegen die anderen zu kurz vielleicht war sie etwas eingerückt. Z. 4 erhalt ungefahr die Lange der vorbergehenden, wehn am Ende untegelmassiger Weise nur 1231A geschrieben war: Z. 11, wenn nan sie so wie wir getan haben, ahteilt und in Z. 12 vor i=21/1221, also beim Beginn des eigentlichen Beschlusses, eine kleine Lucke annminit. Auch suist haben wir durch alweichende Zeile ibteilerig und keine

und 9 zu erganzende Konigsname ware demnach' Attition, und es bliebe nur zweifelhaft, ob die Inschrift dem zweiten Attalos zu geben ist, der bis zum lahre 138 am Leben war, oder dem dritten. Wir finden nun zwar überliefert, daß der traurige letzte Sproß des glorreichen Hauses der Attaliden neben seinen naturwissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Liebhabereien auch künstlerisch dilettirte, indem er in Wachs zu bossiren und in Metall zu arbeiten versuchte', aber wir haben kein Zeugnis, weder ein litterarisches noch ein inschriftliches, daß er Kunstwerke veranlasst habe, außer dass er kurz vor seinem Tode ein Grabmal seiner Mutter plante, aus welchem Akte der Pietat man bei dem pologieus auf besondere kunstlerische Unternehmungshist nicht sehlteßen wollen wird. Dagegen sind die kunstlerischen Neigungen seines Vorgängers durch eine besonders große Anzahl erhaltener Inschriften bezeugt', die zum Teil von sehr umfangreichen Denkmalern herruhren, und was hier namentlich ins Gewicht fällt, seine leidenschaftliche Gemäldeliebhaberei ist dadurch bekundet, dass er für ein bei der Zerstorung Korinths erbeutetes Gemälde des Aristeides, einen Dionysos darstellend, die ungeheure Summe von hundert Talenten bieten ließ, wodurch Mummius so stutzig wurde, daß er das Bild lieber in den Cerestempel nach Rom zu weihen beschlofs, was der Konig lebhaft beklagte". Danach werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit die Inschrift auf Attalos den Zweiten beziehen konnen, und es wird die außerliche Betrachtung, durch welche wir den Archontennamen zu bestimmen versuchten, auch durch einen wesentlichen inneren Grund gestützt erscheinen,

Das Object zu ἀτογράψασθαι in Z. 5 f. ist leider verloren gegangen! Die Verwendung des Verbums innerhalb des hier in Betracht kommenden Begriffes

<sup>4</sup> Justin 36, 4, 4.

Inschriften von l'erganion Nr. 65, 66, 67, 108, 109, 214, 218, 221, 225

Plin us 35, 24 vgl 7, 126, 35, 99 M. H. E. Meter (Hallische Encyclop, III 16 5, 411), wie auch Brinn, Griechische Künstler II S. 173 sogt, dass Attalos bei der Versteigerung der Bente auf das Bill gehoten habe. Aber Attalos sellist war bei der Verfugung über die korinth sche Beute micht gegenwartig; er hatte den Komern nur eine Hidsmacht unter Philope men gesandt. Pausan as 7 16, i frieden be um regorne boines Ant in Heavy son tis sees howers dissertance atontimens agains rapy Between Praison is berichter weiter, daß Mutimius die im meisten ins Auge fallenden Werh- in d Schinnekgegenst in le (avaltyreduced of ear too appear acquest to have national averaged is daired found from a transmitted of a Minderwertige dem Philopoin en zugereilt natte and date noch zu seiner Zeit kor nthische beutestucke in Lergamon zu sehen waren. Also berüht Phones' Ausdrick in pracedy sentendo and Placto tigkeit und die soiofer are Vorste lang einer Ver-

ste gerung strücht berechtigt. Philopoimen hatte dem Munimus hundert Lalente geboten, falls er dis Gemäde, auf dem trach dem Augenzeugen Polysios 19, 13, 40, 7, temische Soldaten schon geworfelt hatten, dem Beuteteil des Attalos zulegen wollte. Der Wert der Geschichte bleibt dersel e, auch wenn Halopoin en, der die rechte Harel des Attalos war Plutarch, in sem etc. 10), sich berechtigt sah, im Namen des Konigs eine solche Surane für ein Bild zu bieten.

The Zeile 5 habe ich die 22 vom ersten Herausge'er übernemmen, weil der geringe zu Gebote
stehende R um eine indere Ligitzing nicht zuzulassen scheint. Ein zwie ies Beispiel für die
Verwendung dieser Comunction nich einem
Verban des Sendens kann ich nicht nachweisen,
min wird sie daraus erkhiren dürfen, das sie
Verstellung zu brunde ligt der Koing sandre
drer Minner nich Delphi unter der Bedingung, das sie dort capiten. Da der blobe
linknite statthalt ware so steht diest gewissermissen damifirerd wöhr man Beispiele au bonitz' Aristoteles-Index findet.

ist nicht auf die graphische Wiederhohing gezeichneter Vorlagen zu beschranken, wie auch wir von einem Abmalen korperlicher Gegenstande sprechen konnen. Aber ist es irgendwie wahrscheinlich, dass der pergamenische Konig drei Maler nach Delphi gesandt habe, um ihm Abbildungen dortiger Baulichkeiten zu liefern? Dafur hatte doch wol ein einziger ausgereicht, und auch den Gedanken wird man gleich abweisen, dass die drei Maler etwa ein kunstgeschichtliches Album, eine Aufnahme plastischer Kunstwerke herstellen sollten, denn diese war ein Konig von Pergamon in der Lage sich in jedem ihm beliebigen Umfange in Marmor und Erz copiren zu lassen. Wir werden vielmehr mit aller Zuversicht annehmen konnen, daß Konig Attalos II. Wiederholungen in Delphi befindlicher Gemälde zu besitzen wünschte, und zuerst wird man an die berühmtesten derselben, an die Malereien Polygnots in der Lesche denken. Die Erlaubnis für diese Copien erteilen zu können, mußte der Gemeinde Delphi in jedem Falle willkommen sein, sei es daß sie sieh den mächtigen Konig erst zu verpflichten wunschte, ser es daß sie ihm schon ihre Dankbarkeit zu beweisen hatte; nach der ersten der von Haussoullier veröffentlichten Inschriften hatte sie dem Könige ein Standbild errichtet und aus der kleineren der von ihm geschenkten Geldsummen zu seinen Ehren unter dem Namen Arrakna ein Jahresfest begründet.

Es ist sehr wol möglich, daß der Auftrag des Königs Attalos sich auf die Gemalde der Lesche beschrankt hat, obsehon sich dann drei Maler in nur zwei Bilder zu teilen hatten. Denn wenn man diese großen Wandgemälde auf weit zu transportirenden Tafeln wiederholen wollte, wird nur die Wahl gewesen sein, sie stark zu verkleinern oder ein jedes in mehrere Stücke zu zerfallen, die man in der Heimat zusammensetzen mochte; die Compositionsweise Polygnots hat die Loslösung der emzelnen Seenen gewis ohne Zwang gestattet. In der Umschrift ist diese mogliche Beschränkung frageweise ausgedruckt worden, ohne daß dafür irgend welche Sieherheit beansprucht werden soll, als feststehend ist anzuschen, daß auf den Infinitiv và, vàv oder và; gefolgt ist, der Kreis der zu copirenden Bilder also in irgendwie praesserer Umgrenzung angegeben war. Es sind ja gewis außer den polygnotischen noch andere namhafte Gemalde in Delphi gewesen, nur darf man sich dafür nicht auf Athenaus XIII 606 A berufen: εν Δελφολε εν τῷ πινάκων θη-32000; denn hier ist mit Meineke unzweifelhaft Σπυατών zu lesen, da ein Schatzhaus der adriatischen Spinaten in Delphi durch Strabon 214 und 421 C. bezeugt ist". Jedenfals erscheint die aus unseer Inschrift erschlossene Tatsache, daß ein pergamenischer Konig zur Anfertigung von Gemälde-Copien in weite Ferne eine eigne Expedition entsendet, von nicht zu unterschatzender Bedeutung,

Das die pergamenischen Konige plastische Kunstwerke der Vergangenheit nach direr Hauptstadt verpflanzt hatten, war aus gelegentlichen Angaben der litterarischen Quellen von jeher bekannt. Ein historisches Interesse offenbart sich in

<sup>&</sup>quot;) Meineke Arch log. Zeitung 1857 S. 101 Kaibel hat Le evidente Emendation in den Text gesetzt.

the Lewerburg der Chariten des alten Bupalos", Attalos I, hatte den Apollo-Kolofs the United at Trophac aux Agina heimgebracht 10; wir horen, daß sich in Pergamon om gentlantes Symplegma des Kephisodot, Praxiteles' Sohn, befand''. Die Augustungen haben uns Aufsehriften von Theron und Silanion gebracht, deren I do nozed on das vicite Jalahundert fallt, and von Myron and Praxiteles, wahr Inhambah dan junggeren Kunstlern dieses Namens aus dem dritten Jahrhundert, da the Works and ouer Arbeit des Nenokrates auf derselben Basis standen '. Es er the mechanis die Voretelling eines formlichen Museums plastischer Kunstwerke, die to den Hallen des Athenaheiligtums, also in raumlichem Anschluß an die Bibliothek aufgestellt waren, und zwar war Grund zu der Annahme vorhanden, daß der Ur Infant dieser Aufstellung Konig Eumenes II. gewesen ist 19. Wenn Vitruy in der Vorrich von seinem 7. Buche von den pergamenischen Konigen ruhmt, daß sie and, con en von den großen Stißigkeiten der philologischen Wissenschaft eine austo a bluck Bibliothek zur offentlichen Ergotzung begrundet haben, so ist dieses Lob dahm auszuhehnen, daß sie nicht minder auch die kunstlerischen Schatze der Virginiant, die sie anzogen, dem offentlichen Genusse dargeboten haben. Dals d'du i melit versainnt wurde, hervorragende Sculpturen, deren Erwerbung ausgewhlicean war, in einer Copie herbeizuschaften, zeigt die erhaltene Marmornachludding der Parthenos des Phidias samt ihren Sockelrehefs14.

Uber den pergamenischen Besitz an alteren Bildern sind die Zeugnisse sparhelier, matuelicher Weise, weil hier sowol die erhaltenen Werke als auch die Kunstlerin chatten telden mussen. Doch ist von vornherein selbstverstandlich, daß eine commelle idenschaft, gegen die man die Bibliotheken des Aristoteles und Theophrast um durch Vergrahen siehern zu konnen meinte ', vor Gemälden nicht Halt gemacht hat Die Bilder und Statuen, deren Raub durch Acratus, Nero's Freigelassenen, die "of oh Pergamon unter Anwendung von Gewalt verhindern mußte", waren gewis die in der Komgezeit zusammengebrachten Sammlungen. Die dem Komge Attalos II. traction for favoring cones tremaides des Aristeides ist schon berührt worden; daß die Liebhalmier der Heirscher für Gemalde nicht weniger wie die für Sculpturen von Instorrechem Interesse getragen war, kann man daraus schheisen, daß sich in Penjamon die Chariten des Paniers Pythasoras betanden, die Pausamas 9, 35, 7 als om Beispiel for die Judendete Darstetaung dieser Gottinnen durch die alteren Maler aubdut Jeiner ein batzgetroffener Aias des in der 93. Olympiade blühenden attithen Medders Apollodor '. Auch durch unste Inschrift werden wir dieses historests interese bereigt crachten durfen

toon on its only be deflect son lifes

12 I malice of Eg

1 Stee 35 005 (

and he property the distribution and Congression in the

to to the second of the second

All Inschrifted von Pergumon de Nr. 104.

<sup>\*</sup> Pachstera un Jahrbaca d' Inst. 1890 5, 051

<sup>191</sup> Liver America 16 23 Acre impa incluto il minus er torinta Arrivan Cocarri, libertum cicarri, libertum cicarri, laborata di cicarri, cambioni imperiale.

Hatte die bewunderungswurdige Einsicht und hohe Gesinnung der pergamenischen Konige für die Geschichte der alteren Malerei und Plastik ein reiches Material an Originalen und Copien vereinigt und der offentlichen Betrachtung zuganglich gemacht, so war es fast eine Naturnotwendigkeit, das in einer Stadt, die Jahrhunderte lang ein Sammelpunkt der Gelehrten war, die Kunstanschauung nicht bei dem laienhaften Gemefsen stehen blieb, sondern zu historischer und asthetischer Erkenntnis vorschritt. Wie die Bibliothek der Attaliden eine blübende grammatische Forschung hervorrief, so hat sich an die Kunstsammlungen eine kunsthistorische Wissenschaft angeschlossen; für uns ist es hier von besonderem Interesse, daß es unzweifelhaft eine pergamenische Forschung über Malerei gegeben hat.

Den Belegen hierfür glaubte Brzoska11 einen besonders wichtigen hinzufügen zu konnen, indem er die Vermutung, daß der Canon der zehn Redner um das Jahr 125 v. Chr. in Pergamon entstanden sei, durch den Nachweis zu stützen suchte, daß die bei Quintilian 12, 10, 3 ff. vorliegende Liste von Klassikern der Malerei und Sculptur, die in der ursprunglichen Quelle gleichfalls je in die Zehnzahl eingeschlossen gewesen sei bei Quintilian sind elf Maler aufgeführt -, aus Pergamon stamme. Die Hypothese von der pergamenischen Herkunft des Redner-Canons kann als vollig gescheitert angesehen werden: wahrend Usener" ihn der Blutezeit der Gelehrsamkeit von Alexandrien zueignen wollte, zeigte R. Weise vo. dafs der Canon noch Dionysios und Cicero unbekannt war, woraus P. Hartmann " den, wie mir scheint, notwendigen Schluß zog, daß Caccilius, dessen Buch #251 765 γαρακτίζους των δέρα ρητόρων das alteste Zeugnis für den Canon bildet, ihn auch aufgestellt habe: er hat damit die vor Ruhnken herrschende und dann von M. H. E. Meier vertretene Ansicht wieder in ihr verdientes Recht eingesetzt. Man wird es nicht gerade für wahrscheinlich halten, daß der Rednereanon eine Nachahmung lange vorher in Pergamon entstandener Künstlerlisten sei, aber da Brzoska den Beweis für die von ihm angenommene Zeit und Heimat der beiden Künstlerverzeichnisse nicht auf die Analogie des Rednercanons gestützt, sondern unabhangig davon zu führen versucht hat, ist man der Mühe nicht enthoben sich seine Grunde anzusehen.

Die beiden bei Quintilian erhaltenen Zusammenstellungen, welche eine jungere Epoche als die des Apelles nicht berucksichtigen, hätten nach Brzoska den offenbaren Zweck, die Kunst der Maleren und Bildhauerei vorwarts zu bringen; daher frage es sich, wann sich die Kunst auf die Nachahmung der Alten verlegt habe. Nun habe es zwar in dem auf Lysipp und Apelles unmittelbar forgenden Zeitalter viele Kunstler und Kunstschriftsteller gegeben, vor Allem in Sikyon, aber auf die Alten seien sie nicht zuruckgegangen; man habe ihnen Lysipp und Apelles weit vorgezogen und diese vor Allen nachgeahmt und

tation, Breslau 1883, 5, 65ff.

<sup>(2)</sup> Dionyso Habitaria. This can be initiation, reli- 21) De canone decem oratorium. Inaugural Disserqu'ae Bonn (\$89) S 110/F

<sup>&</sup>quot;) De canone decem oratorir). Inaugura-Disser- ") Quaestiones Caecil anne. Inaugural-Dissertation, Berlin (SSS.

tition, Gottingen 1891.

Zur Nachahmung empfohlen. Nachher sei die Kunst gesunken, bis sie um Ol. 156 wieder auflebte, damals hatten die Maler und Bildhauer die alten Meister nachzuahmen begonnen und die Kritiker ihre Eigentumlichkeiten zu erforschen versucht: damals seien vermutieh auch die Dekaden entstanden. Ist so ihre Zeit gewonnen, so handelt es sich noch um den Ort. Da die Canones zum Zwecke der Nachahmung aufgestellt sind, so sind sie ohne Zweifel einzig und allein da ans I icht getreten, wo damals die Kunst der Malerei und Bildnerei im hochsten Flor stand. Also konne man weder an Alexandrien noch an Sikyon denken, eher an Rhodos, aber hier habe man auch nur die Kreise des Apelles und Lysipp für nachahmenswert gehalten und einen rhodischen Kunstlustoriker außer Kallixenos, der im dritten Jahrhundert tim Zwipzipur zu zut zwipzipurzusen zwizzpzze verfalst hat, keinen wir nicht. Es bliebe nur Pergamon, wo in der angenommenen Zeit sowol die Kunst als die Kunstwissenschaft geblicht habe, das Princip der Kunstübung aber der Eklekticismus zei.

his schemt nur nong zu sein diese Beweisführung wiederzugeben, um ihre Schwache Dar zu stellen. Die Argumentation berüht auf einer ganz unhaltbaren Vorstellung von dem Verhaltnis, in welchem die kritisch-historische Betrachtung vergangener Kunst zur praktischen Kunstilbung steht. Sie setzt den Einflus der Theorie auf die Praxis als ein so sicheres Axiom, daß man durch Rückschluß von do ser fur jene eme Zeit- und Ortsbestimmung gewinnen konne. Nun ist unleugbar, dafin der Konst eine Congruenz von Theorie und Praxis hervortreten kann, wie etwa die kritische Vorliebe Ruskins in England ein noch heute neue Sprossen treibendes thesellecht von sogenannten Praraffaeliten hervorgerufen hat. Aber gerade dieses Bei poll kann zeigen, unter welcher Beilingung die Erfahrung eine Einwirkung der in der Aufstellung von Vorbildern sich aufsernden Theorie auf die Ausubung der Kunst zugehen kann wenn der Kreis der Vorbilder, welche die Kritik der Nachahmung empheblt, ein einheitlicher, individuell begrenzter ist, mit andern Worten, wenn die zom Moster vorgestellte Norm eine in sich abgesehlossene Richtung ist, die sich von andern Richtungen leicht faßbar scheidet. Auch wenn nach Lessing und Wards brown die Kurst die Nachahmung der Antike zu ihrem Principe machte, erweist sich diese Kogel als zutroffend, denn in dem Geiste dieser Männer lebte ein Gesamtideal der Antike aus dem es leicht war, allgemeine zu einander stimmende Regeln zu abstrahiren. Aber wie soll eine vergleichende Wurdigung von zehn oder elf Malern und zehn Bildhauern, wie soll diese Zusammenstellung von Meistern, die durch Jahrhunderte einer überaus reichen Entwicklung von einander geschieden sind, von Kallon und Hegesias bis auf Lysipp und Demetrios, den lebenden Kunstler zu beeinflussen im Stande gewesen sein. In der Rede ist das Zusammenflicken des Stils aus ganz verschiedemutigen Mustern, wie Herodot und Lysias, allerdings so west moglich, dats and diesem Wege eine innerlich hohle und außerlich geschmackense Rheterik hervorzahringen ist, in der bildenden Kunst ist selbst der Cento mar bei einer gewesen binheithichkeit der Ongmale denkbar; es gilt auch Incl do Motto des Lactorni de que coixo, pougrou, despress. Ob etwa und in welehem Umfange der Urheber der quintilianischen Zusammenstellungen eine praktische Wakung derselben beabsichtigt und erhofft hat, ist dabei ganz gleichgiltig. Daß die Malerei in l'ergamon irgend eine Bedeutung gehabt habe, dafur haben wir nicht das mindeste Anzeichen, was schon allein für das Princip der Brzoska schon Argumentation sehr bedenklich machen muß. Ware aber auch das Princip zutreffend, so wurde seine richtige Anwendung der Hypothese im hochsten Grade ungunstig sein: die pergamenische Plastik sieht nicht danach aus, als wenn sie sich die Vorzuge der alten Meister aus einer Musterkarte zusammengelesen hatte. Wenn irgend eine Kunst, so beruht diese auf dem frischesten, unmittelbarsten Erfassen der Natur, der sie das hingebendste Studium zugewendet haben muß. Dass sie mit der meisterhalten Darstellung von Barbarenbildungen ganz neue Wege einschlug, hat Brunn schon in semer Kunstlergeschichte (1 S. 450ff.) schon ausgeführt. Sie weiß auch zuweilen, am meisten in dem sterbenden und dem sein Weib tötenden Galher durch das zu tiefer Innerlichkeit gesteigerte Pathos der Darstellung in ganz neuer Weise zu ergreifen, und wenn wir vor dem großen Altar bei aller außerhehen Erregtheit der Schilderung im Ganzen innerlich kalt bleiben, so hegt dies wahrlich nicht darun, daß wir ein Recept zu sehmecken glauben: indem wir die ungemeine Virtuosität der gesamten Darstellung in den gut gearbeiteten Teilen des großen Werkes bewundern, verstimmt es uns vielmehr, bewufst oder unbewufst, dass alles das uns doch nur eme eintonige Schlachterei vor Augen stellt, deren Ausgang von vornherem selbstverstandlich ist, verstimmt uns der vielfache Mangel an Ernst und Innerlichkeit, durch welchen strotz der Ausführung in überlebensgroßem Maßstabe die Reliefs der Gigantomachie unter den Gesichtspunkt der tektonisch-dekorativen Kunst fallen ?». Die pergamenische Kunst zeigt alle Eigenschaften eines hoch begabten Epigonentums, sie ist selbstverstandlich von der Vergangenheit abhängig, sowol in ihrem Empfindungsgehalt von dem vorher schon durchlaufenen Kreise als auch in der Technik, indem sie nach ihrem Rechte sich alle überkommenen Darstellungsmittel zu eigen macht und steigert, aber ihre kecke Kraft hat sich von der Doktrin nicht einschranken lassen.

Ebenso wenig haltbar wie sich die Anschauungen Brzoska's von dem kunstlerischen Charakter der Zeit erwiesen haben, in welche er die Dekaden setzen will,
sind sie von den Epochen, für die er ihre Entstehung ausschhefsen mochte. So
hat Robert dunzweifelhaft Recht, wenn er die Zeitbestimmung durch die alligemeinen
kunsthistorischen Erwägungen nicht für erwiesen hält, insbesondere bemangelt er
daß dem Marchen von der attischen Renaissance um Ol. 156 blindes Vertrauen
geschenkt wirde. Desto mehr glaubt er Brzoska's Herleitung der Kunstlerasten
durch den Nachweis gestützt, daß der Canon der zehn Redner in der Zeit zwischen
Panaitios und Apollodoros entstanden sei Aber Brzoska wollte ja Zeit und Ort des
Redner-Canons erst durch die Analogie der Künstlerdekaden erhärten; man kann
doch unmöglich umgekehrt durch die Haupt-Hypothese, die selbst erst zu beweisen
war, die Neben-Hypothese als erwiesen betrachten. Daß der Erzbildner-Kanon

<sup>\*\*)</sup> Brunn, Jahrbuch der körigt preuß, Kunstsamulangen V.S. 284. (\*) Archaologische Marchen S. 4; fantlich les archa e., grann Littuds VI.

entweder nach dem Muster des Rednercanons oder gleichzeitig mit demselben aufgestellt worden ist, darf unbedenklich vorausgesetzt werden, sagt Robert. Ganz gewis: wenn Zusammenstellungen von zehn Künstlern zu einem Canon stattgefunden haben, so ist die Dekade der Kunstler jünger als die der Redner, also frühestens aus augusteischer Zeit. Denn die Zehnzahl der Redner ist keineswegs der Ausfluß irgend einer Symbolik, sondern ergab sich lediglich aus der Auffassung des vorhandenen Stofies? bei den Künstlern könnte das Auftreten derselben Zahl, namentlich das zweimalige, folglich nur aus Nachahmung hervorgegangen sein. Aber es fehlt für die Existenz eines Kunstlercanons überhaupt an jedem Zeugnis, und bei Quintilian sind elf Maler aufgeführt; folglich konnen die von ihm aufbewahrten Zusammenstellungen auch älter sein wie Caecilius. Wenn aber auch der Rednereanon so sieher aus Pergamon wäre wie er es nicht ist, so würde niemand blos daraus den gleichen Entstehungsort eines etwaigen Künstlercanons folgern durfen; es mußten dafür selbstandige Beweise beigebracht werden, wie Brzoska, freilich auch nach dem Urteile Robert's ohne Erfolg, versucht hat.

Robert selbst bringt außer der Analogie des Redner-Canons zum Beweise der Hypothese nur folgendes bei (S. 51): Eine erfreuliche Bestatigung für den pergamenischen Ursprung dieser quintilianischen Kunsturteile ist es, daß zwei derselben bei solchen Autoren wiederkehren, die notorisch von pergamenischen Quellen abhangig sind. Phejdias und Alkamenes als die hochsten Gipfel plastischer Meisterschaft kennt auch Pausanias V, 10, 8. Υκαμένους ανδρός ήλικίαν τε κατά Φειδίαν καl δευτερεία ένει καμένου σοσίας ές ποίητιν άγαλμάτων . . . Genau dem pergamenischen Canon entsprechend wird feiner das Verhaltnis des Polykleitos und Pheidias von Strabo VIII, 372 so bestimmt, dass die Werke des ersteren vi uit vernen zauf zeit τῶν πάντων, πελοτειεία θὲ καὶ με iθει τῶν Φειδίου λειπόμενα seien, eme Stelle, die uns auch das von Quintilian mit fondus übersetzte griechische Wort uszelles giebt.« Die Pausanias-Stelle, deren endliche richtige Erklarung wir Robert danken, bildet nur ein äußerst schwaches Argument; denn daß sie aus einer pergamenischen Quelle stammt, ist auch keine Tatsache, und wurde man behaupten konnen, daß ausschließlich von der pergamenischen Kritik Pheidias und Alkamenes an die Spitze gestellt worden seien? Ub er steht es mit der Strabostelle, die folgenden Westen Quintilians entsprechen soll: diligentia ac decor in Polichto supra ceteros, cui quamquam a plerisqui tribustur palma, tamen, ne nihil detrahatur, deesse pondus putant ... at quae l'obrelete deruerunt, Phidiae atque Aleament dantur. Phidias .... in chore tero longe citra aemachim etc. Das tépy, Strabon's setzi also Robert, wie er S 56 auch ausdrucklich sagt, gleich diligentia, wohir ampleir mindestens das eigentliche und in solchen Urteilen gewohnliche Wort ware. Ist uigsbis pondus, so mufs auch der Begriff von Folostikafg in dei Sphare der kunstlerischen Eindrucke liegen; eme einigermaßen entsprechende Analogie solcher übertragenen Verwendung des Wortes beizuhringen wird aber sehwer sein. Die Stelle ist misverstanden worden die Rede ist vom Heraion bei Argos, is in the Holonours france, the pier

Hieraber vg! die in Ann 21 angelührte Arbe t Hartmann's S. 34ff

Polyklet, an Kunstvollendung die schonsten von allen, an Kostbarkeit und Große aber hinter denen des Pheidias zurückstehend. Vollig zutreffend belegt Brunn (Künstler I S. 212) mit der Strabo-Stelle die Worte: idas Bild der Hera im Tempel bei Argos, aus Gold und Elfenbein, von kolossaler Größe, aber kleiner als die verwandten Werke des Phidias. Ware es also notorisch, daß Strabon's Ausspruch über Polyklet aus Pergamon stammt, so ware er mit Erfolg gegen die gleiche Herkunft der quintilianischen Kunsturteile geltend zu machen: dort ist als Bildner in Goldelfenbein Polyklet großer wie Pheidias, hier Pheidias großer wie Polyklet.

Wir entbehren indessen nicht wirklicher Spuren einer pergamenischen Gemaldeforschung. Man kann kaum zweifeln, dass Wilamowitz den auf diesem Gebiete offenbar sehr namhaften Antigonos richtig mit dem Bildhauer des Namens identificirt hat, der nach Plinius 34, 84 in Pergamon tätig war: plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus Gallos procha- Isigonus, Peromachus, Stratonicus, Antigonus, qui volumina condidit de sua arte23. Seme Heimat Karystos nennt Zenobius 5, 82. Nach dem Quellenverzeichnis des Plinius zu seinem 33, und 34. Buche hat Antigonos über Erzkunst, nach Plinius 35, 68 de pictura geschrieben, und zwar wird er hier als Autorität über die Kunstart des Parrasios angeführt. Polemon hat an oder gegen ihn ein Buch gerichtet, das als τά πρός 'Αδαίον καί 'Αντίγονον und als τά πρὸς 'Αντίγονον πτοι ζωγράφων angeführt wird. Das große Ansehen, in welchem seine Forschungen über Malerei standen, beweist Laertios Diogenes 7, 187, wo es heißt, dass die Gegner des Chrysipp, der sich für eine hafsliche Geschichte über Zeus und Hera auf ein Gemalde berufen haben mufs, ihm vorwarfen, dass er sie erdichtet habe, da sie sich weder bei Polemon noch bei Xenokrates fande, ja nicht einmal bei Antigonos 24.

Die Zeit des Antigonos ist leider nicht genauer bestimmbar. Wilamowitz drückt sich a. a. O. S. 14 so aus: ses ist einfach überliefert daß Antigonos von Karystos ein Bildhauer war, der unter Attalos I. in Pergamon gearbeitet hate. Wo steht diese einfache Überlieferung? Man kann es für wahrscheinlicher halten, daß

emer selbstandsoon and durch some Autor tit and einen Kreis von Anhangern ubergegangenen Ansicht in einer Erage dieser Art, nach dem ersten Kanstler der die Nise beflügelt aarstellte, werden wir bat einen Pactinion, innehmen durfen; in den sonst gen Fragmenten der iprosexa mo ivi 1979 des Perkameners Karystios Muller IV S. 350ff.) ist noer keine Spur kunstgeschachtlicher Forschung. Keine Verneichblung kann leichter sein als du eines in Pergamon ar sassiges, Schriftstellers, der Karystier wir, und eines Schriftstellers der Pergamener war und den Namen Karyst ex fuorte. Ist diese Verweeleslung eingetreten, so beweist sie, das- man in der Lat Pergamon als die geistige Heimat des Schriftstellers Antigonos von Karystos ansali-

<sup>23)</sup> Ober die Personbehkeit und die Kunstschriftstellerei des Mannes vergl. Wilamowitz. Antigonis von Karystos S. 7tf.

<sup>&</sup>quot;) αίσχροτατην γάρ φασι αλαπλάττει ταλτεν την ευτο ριαν ... ουδε πασα το ε περε πινακουν γραφασι κατακεγιορισμένην, μητε γαρ πασα Πεκεμουκ, μέτε παστ Ξενοκράτει (so averst Κύρκε für Τ΄ βινρατικ, όλεα μηθε παρ 'Αυτιγόνο είναι, οπ αυτοδ δε πεπεσθαι. Den Fragmenten des Anthonos wird ein von dem Schol asten des Anthonos wird ein von dem Schol asten des Anthonos heigele tetes Citat hinzurufugen sein: Νεωτευκον το τεν Νίκην και τον Τόσιτα έπτεριωσία: 'Αργενίον γαρ φασι ..., οι δε 'Αγλασμώντα τον Θοσιον Γουράφον πτηνήν έργασσάλει την Νίκην, ώς οι περι Καρματιον τον Περγα επινόν σασι. Als den l'rheher

die in der oben ausgeschriebenen Plinius-Stelle genannten Künstler sämtlich schon unter Attalos I. oder Eumenes II. gearbeitet haben; unmöglich ist es durchaus nicht, daß auch Attalos II. die Galaterkämpfe seiner Vorgänger künstlerisch verherrlichen ließ, war er doch selber unzweifelhaft auch an dem Gallierkriege seines Bruders hervorragend beteiligt gewesen. Die Annahme, daß die von Plinius genannten Künstler alle oder zum Teil sowohl für Attalos I. als für Eumenes II. gearbeitet haben, wäre nicht zulässig, denn die Kämpfe des früheren Königs gegen die Galater nahmen mit dem Tode des Antiochos Hierax im Jahre 228 ihr Ende, die des späteren fanden 168/167 statt. Für die Künstlerinschrift auf dem großen Weihgeschenk Attalos' I. wegen seiner Kämpfe gegen die Galater und Antiochos, erschien, wie auch Wilamowitz bemerkt, nach der Plinius-Stelle neben der Ergänzung 'Αντι]τόνου έ[ργα ebenso wol Trilggoo möglich; in Wahrheit war das Weihgeschenk von keinem dieser beiden Künstler gearbeitet, sondern von Epigonos\*i. Der angeschenste pergamenische Forscher über Malerei kann also sehr wol erst unter König Eumenes nach Pergamon gekommen sein und noch aus den Bemühungen Attalos' des Zweiten um die Beschaffung historischen Materials Nutzen gezogen und sie beraten haben, zumal Attalos schon als Prinz in dieser Richtung tätig gewesen sein kann, wie er damals auch schon eine Anzahl plastischer Kunstwerke veranlasst hatte 2r. Vielleicht ist aber auch schon von den früheren Königen das Interesse für Malerei, das uns von Attalos II. bezeugt ist, betätigt worden.

Daß Polemon bei seiner großartigen den Denkmälern der Vergangenheit zugewendeten Forschung die Kunstschätze des seiner Heimat so nahen Pergamon nicht unbeachtet gelassen hat, versteht sich von selbst. Vielleicht hat er sogar gerade zu Attalos II. persönliche Beziehungen gehabt; wenigstens hat es Preller für sehr wahrscheinlich gehalten, daß dieser König der Adressat des Briefes war, der als πρός "Ατταλον ἐπιστολή angeführt wird (Fragment 70 ff.). Attalos II. ist im lahre 220 geboren; Polemon wurde 176 delphischer Proxenos, seine Geburt wird man also nicht später wie etwa 206 ansetzen dürfen, nach Suidas lebte er unter Ptolemaios Epiphanes (204---181). Freilich kann er auch beträchtlich früher geboren und sein Correspondent Attalos I. gewesen sein, der 197 starb. Wie dem auch sei, so hat unsre Inschrift die Möglichkeit eröffnet, daß die Forscher Beschreibungen auswärtiger Gemälde auch in Pergamon verfassen oder revidiren konnten, und zwar möchten gerade Polemon's Darlegungen zuweilen auch auf Copien beruhen, da er die Kunst weniger vom Standpunkte des Ästhetikers als des Antiquars betrachtete, zu einer mehr auf das Sachliche und den Inhalt als auf das Malerische und die Kunst im eigentlichen Sinne gerichteten Behandlung von Bildern neigte 2004.

Unsre Kenntnis der pergamenischen Gemäldeforschung ist ganz unvollständig, aber daß die geistigen Schöpfungen der Attaliden viel dauernder und lebenskräftiger waren als ihr Staat, hat sich unzweifelhaft auch an ihren Kunstsammlungen bewährt.

M. Fränkel.

<sup>37)</sup> Inschriften von Pergamon 22b. ->) Inschriften von Pergamon 65ff. 168, 169, 28. Kalkmann, Pausanias S. 115.

## **TYRO**

Hierzu Tafel 2.

Es ist auffällig, wie geringe Spuren die Sage von Tyro und ihren Söhnen Pelias und Neleus in der bildenden Kunst zurückgelassen hat', und fast noch nierkwurdiger, dass die erhaltenen Denkmaler samtlich der etruskischen Kunst angehören. Denn Jahn's Deutung eines rotfigurigen Vasenbildes auf die von Pelias verfolgte Sidero (Welcker, A. D. III S. 138) ist nichts weniger als sicher, und so bleibt zunachst das kyzikenische Epigramm (Anthologie III, 9) die einzige unmittelbare, allerdings in Folge der starken Verderbnis sehr schwache Spur einer griechischen aus diesem Sagenkreise entiehnten Darstellung. Mittelbar besitzen wir allerdings durch die etruskischen Nachahmungen von solchen Werken Kunde, deren nahe Beziehung zur attischen Tragödie Engelmann in dieser Zeitschrift V.S. 171 aufgedeckt hat, indem er zugleich durch glückliche Erklärung die spärlichen Denkmaler dieses Mythos um ein neues vermehrte. Es ist unter diesen Umstanden von Interesse, die Topiò εὐπατέρεια einmal von einem griechischen Handwerker dargestellt zu finden.

Die auf Tafel 2 in zwei Ansichten abgebildete Terrakotte befindet sich in der Sammlung der griechischen archäologischen Gesellschaft (Μορφαί πέλιναι 1608); eine Beschreibung derselben hat Koepp in den Athen. Mittheilungen X S. 173 gegeben. Es ist eine etwa 18 cm hohe Gruppe, eine auf Felsen sitzende Frau, zu deren Füßen zwei Kinder in ihrem Bettehen liegen, aus nicht sehr seinem, rotlichgelbem Thon, der an manchen Stellen abgerieben ist und hier stumpf, wie sandig, erscheint. Die Arbeit ist nicht sein; manche Teile, wie z. B. die freien Falten um die Füße der Sitzenden, scheinen nur mit der Hand gesormt. Die Figur der Frau ist ganz geschlossen, der Fels, auf dem sie sitzt, hinten offen. Als Fundort wird Tanagra angegeben, und das Aussehn der Terrakotte stimmt zu dieser Angabe durchaus.

Farben sind, außer dem die ganze Terrakotte überziehenden Weiß, folgende erhalten: reichliche Reste eines ziemlich hellen Blau am Boden, Spuren derselben oder einer etwas dunkleren Farbe am Felsen, unterhalb des rechten Fußes der sitzenden Frau am Boden ein paar kleine braunrote Flecken, die zufallig sein werden. Das Bettehen der Kinder ist dunkelgelb gefärbt, die Gewänder des Kindes hinks rosa, ebenso die spitze Mütze desjenigen rechts. Am Gewand und Korper der Frau ist außer Weiß keine Farbe zu sehen, nur die herabfallenden Locken sind rotbraun gefärbt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. O. Jahn, Arch. Aufsätze S. 147. Arch. Zeitung 1853 S. 126. E. Gerhard, Etruskische Spiegel V S. 111 (Korte).

Die Frau tragt auffallender Weise kein Untergewand sondern nur einen Mantel, welcher Rucken, rechten Arm und Beine verhüllt, die Brust frei läfst; der Kopf ist mit einer einfachen Haube bedeckt. Eine besondere Bedeutung vermag ich in dieser Tracht nicht zu finden. Dagegen scheint mir für die Erklarung des Ganzen das Zusammentreffen mehrerer Umstände entscheidend zu sein. Offenbar ist das Interesse der Frau völlig von den zu ihren Füßen dargestellten Sauglingen in Anspruch genommen, auf welche sie nicht nur sinnend, wie Koepp meint, sondern traurig hinblickt. Für die Trauer scheint mir nicht nur die Neigung des Kopfes und das Aufstützen des Kinnes auf die Hand bezeichnend, sondern auch die geringe Erhebung der in das Gewand gehüllten rechten Hand. Dieselbe ruht nicht unthatig im Schofse, sie hebt vielmehr den einen Mantelzipfel mit einer auch auf Grabreliefs manchmal anklingenden Gebarde, um ihn zum Trocknen der Thranen an die Augen zu führen. An sich ist sicherlich das Zwillingspärchen Nichts, was so starken Kummer bei der jungen Mutter hervorrufen müßte. Dicht in ihre Windeln gewickelt, die Kopfehen mit der bekannten spitzen Kindermutze bedeckt, hegen sie friedlich in ihrer muldenformigen Wiege, welche vollig der Athen. Mittheilungen X Taf. 4, 1 abgebildeten gleicht. Es ist offenbar die σκάφη genannte Art der Wiege, uber welche Blumner in Hermann's Antiquitaten IV S. 288, Daremberg und Saglio, Dictionnaire des antiquites I, 2 S. 1588 zu vergleichen sind 3. Es fällt aber auf, daß die Wiege in unserem Fall so ungemein flach erscheint; ihr Rand ragt kaum über den Boden, auf dem sie stehen müßte, hervor, ja das Innere muß tiefer liegen als die umgebende Oberflache. Die Wanne steht eben nicht auf festem Boden, sondern sie schwimmt im Wasser. Und nur unter dieser Voraussetzung läßt sieh auch die eigentümliche Stellung verstehen, welche die Frau eingenommen hat. Wer würde sich sonst zum Sitz einen so unbequem hohen Felsblock erwahlen, wie sie? Wir verstehen Alles, wenn wir sie uns am steilen Ufer des Flusses sitzend denken, dessen Wellen sie ihre Kinder anvertraut. Und diese Aussetzung der Kinder im Flufs, die unter anderen Umstanden eine Sinnlosigkeit oder eine unverständliche Grausamkeit ware, wird begreiflich, wenn bei dem Gott des Flusses selbst ein Interesse für die Kinder vorausgesetzt werden darf. Ich wüßte nicht, aus welchem Mythos wir diese ganze Lage besser verstehen konnten, als aus dem der Tyro.

Nicht allerdings aus der Sagenform, die bei Homer (Od. 11, 235) vorliegt. Denn wenn hier Poseidon der Tyro unter der Gestalt des von ihr geliebten Flußgottes Enipeus naht und sich ihr darnach offenbart, so ist nicht nur durch den ausdrücklichen Befehl Poseidons, die Kinder zu erziehen, sondern auch durch den weiteren Gang der Erzahlung jede Moglichkeit einer Aussetzung abgeschnitten. Diese kommt in der spateren, auch von Sophokles bearbeiteten, Sage vor und bietet die Grundlage der tragischen Verwickelung, die durch den ἀναγνωρισμός vermittelst der σκάρη gelost wird, in welcher einst die Kinder ausgesetzt worden waren; vgl.

<sup>7)</sup> In Neapel befinden sich sowohl in der Saminlung Santangelo als in der Terrakottensammlung

meht wenige Exemplare eines Eros, der in einer solchen Wanne schläft.

Engelmann in dieser Zeitschrift V S. 175, Trieber im Rheinischen Museum XI.III S. 569.

Ein Punkt nur verlangt noch wenige Worte. Ich nahm an, dass in der Terrakotte die Aussetzung der Kinder im Flusse Enipeus dargestellt sei. In unserer Uberlieferung wird, so viel ich sehe, davon nichts gemeldet, wenn man nicht etwa das Scholion zur Ilias 10, 334 (παρά τοῖς Τενιπέως τοῦ ποταμοῦ ἡεθθροις) so verstehen will. Dass aber die Sage die Aussetzung im Wasser kennt, schließe ich aus der sonst unmotivirten Anwendung der Wanne. Die mas, diente, wie sehon bemerkt, auch im gewohnlichen Leben im Altertum so gut wie zuweilen noch jetzt als Wiege, aber eine Aussetzung erfolgt doch ohne besonderen Grund nicht in der Wiege. Eme gute Analogie ist es, dass Romulus und Remus ebenfalls in einer ระสังทุ ausgesetzt sein sollten (Plutarch 3). Wenn aber die Mutter ihre Kinder dem Flus Empeus anvertraute, so muss sie der Sage nach diesen auch für den Vater derselben gehalten haben; Poseidon hat sich also in dieser Sagenform erst spater offenbart, vermutlich erst nach dem avagwoggens. Oder sollte man schliessen dürfen, daß Enipeus bisweilen auch in jüngerer Zeit noch als Vater des Nelcus und Pelias gegolten habe, wie er ursprunglich es doch sicherlich war<sup>1</sup>? Das vereinzelte Monument kann uns darauf keine Antwort geben, und ob es sich aus dieser Vereinzelung befreien und mit den von Marx, Athen, Mittheilungen X S. 81 hesprochenen Denkmålern in engere Verbindung bringen läfst, muß vorlaufig dahingestellt bleiben.

Athen, Dezember 1890.

Paul Wolters.

## DIE NEUESTEN VERSUCHE ZUR ANORDNUNG DES OLYMPISCHEN OSTGIEBELS\*

Die alteren Anordnungsversuche für die ostliche Giebelgruppe des olympischen Zeustempels hatten bei aller ihrer Verschiedenheit im Einzelnen doch weinigstens den einen gemeinsamen Vorzug, raumlich ausführbar zu sein. Neuerdings seheint dies anders werden zu sollen.

Nachdem einmal die Behandlung auch solcher darauf bezüglicher Fragen, die nicht wohl anders als experimentell mit den Originalen und Abgussen einer Lösung zugeführt werden konnen, in gedrückter Darlegung Platz gegriffen hat, ersehien es gerechttertigt, den letztein zunächst thatig betheingten Forschern noch ein Mal vor Erscheit en des Skulpturenteindes des Olympiawerkes auch im Jahrbuche die Gelegenheit zu bieten sich zu verstandigen oder einstweilen bestehen bleibende Meinungsverschieden-

<sup>4)</sup> Aus Agatharchides (C. Müller's Geographi minores I S 114) wage ich das nicht zu schließen.

Die Redaktion nat in diesem Hefte Auseinandersetzungen Über Rekonstruktion der olympischen Tempelgiebel einen großen Raum gewihrt.

Die Hauptschuld daran trägt leider Brunns verhängnisvoller Vorschlag einer Umordnung der Mittelgruppe in dem Sinne, dass Oinomaos und Pelops ihre Platze unmittelbar neben Zeus zu Gunsten der beiden Frauen aufzugeben hatten und selbst an die dritten Stellen im Giebel rücken sollten - ein Vorschlag, der um so mehr Beachtung fand, als er aus der Feder desjenigen Mannes stammt, von dem wir alle von jung auf zu lernen gewohnt sind '.

Der Erste, der in diesem Versuch öffentlich den rettenden Gedanken begrufste, war Six3. Was gerettet werden sollte, war die Moglichkeit, die freigearbeiteten Vorderpferde von ihrem Platz neben den Reliefgespannen zu entfernen und sie allein hinter diesen hertraben zu lassen. Es sollte auf diese Weise aus den Flügelgruppen des Giebels eine Anschirrscene gestaltet werden als solche wurde die παρασαευή des Pausanias gedeutet - eine Anschirrscene freilich, der es, insbesondere auf der rechten Seite, nur an den Anschirrenden sehlte.

In dieser Form nun scheint Sixens Vorschlag den Einwendungen gegenüber, welche ich in dieser Zeitschrift IV, S. 304ff. versucht habe, nicht mehr aufrecht erhalten zu werden. Aber die damals ausgesprochene Warnung, daß ein von solchen Voraussetzungen ausgehender Anordnungsversuch an seiner räumlichen Unausführbarkeit scheitern müsse, scheint fruchtlos gewesen zu sein. Dies beweist die im vongen Hefte dieses Jahrbuchs S. 9ff. veroffentlichte neue Reconstruction des Ostgiebels von Sauer, welche im wesentlichen auf der Grundlage der Vorschläge Brunns und Sixens beruht. Da diese also ihre Geltung in der Meinung einiger Fachgenossen noch behauptet zu haben scheinen, so glaubte ich mich nunmehr zu einer möglichst augenfalligen Darlegung des Thatbestandes verpflichtet, welcher sich aus jenen Voraussetzungen als notwendige Folge ergiebt.

Zu diesem Zwecke ist einfach die von Sauer geforderte Aufstellung der Mittelgruppe mit den Abgussen in einem Giebelrahmen ausgeführt worden, der, wie ich gleich bemerke, genau die von Dorpfeld ermittelte und von Sauer (S. 30) seiner Anordnung zu Grunde gelegte Größe hat'. Das Ergebniß habe ich mit Dr. Herrmann's freundlicher Hülfe photographisch aufnehmen und. Dank Conzes Entgegenkommen, auf der nebenstehenden Autotypie über einer Wiederholung der Sauerschen Reconstructionszeichnung wiedergeben lassen konnen. Den Fachgenossen ist auf diese Weise die Nachprüfung auch der Einzelheiten ermöglicht.

Dieses Bild ist beredter als alle Worte. Will man die Manner so aufstellen wie Brunn und Sauer verlangen, so decken sie die Frauen fast vollstandig zu, bohren ihnen ihre Rückendübel in den Leib und würden überdies in Wirklichkeit aus dem Giebel herausstürzen, der unmöglich gentigende Tiefe dargeboten haben kann, um beide Gestalten vor einander aufzunehmen. Man sieht, dass sich die

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte der bayer, Akad, der Wissen-

<sup>2)</sup> Journal of Hellemic studies X, S, 98 ff., vergl.

Taf. 6.

schaften von 1888, philos. - philolog. Cl. II, 2 3 Die weiße Linie, welche oberhalb der Wassernase am schragen Grebelgeison entlang lauft, bezeichnet die innere lichte Hohe des Giebels

Sachen hier doch beträchtlich härter im Raume stoßen, als man nach den leicht bei einander wohnenden Gedanken in Sauers Aufsatz vermuten sollte.

Daß Omomaos und besonders Pelops selbst vom Zeus noch ein Stück decken, und daß die Speerspitzen



unter der Giebelschräge kaum noch Platz zu finden scheinen, ruhrt teils davon her, dass beide Statuen viel weiter im Vordergrunde stehen als Zeus und daher in der Photographie etwas großer wirken als dieser; teils davon, dass



2. Der Ostgiebel nach Sauers Aufstellung.

thnen die in Sauers Reconstructionszeichnung geforderte stärkere Profildrehung geseben worden ist '.



 Oberansicht des Pelops mit Andeutung der Richtung des Ruckendobels.



 Oberansicht des Omomaos mit Andeutung der Richtung des Ruckendubels.

1) The urspringholic Wendung ergient sich allerdungs, wie auch ich glaube, aus der Richtung der Ruckendübel, welche annahernd rechtwinklig in die Giebelwand geführt sein werden. Nur ist diese Richtung ehen keine so schräge wie Sauer in seiner Giebelskizze annahm. Exerbellt dies aus den hierüberstehenden Oberansichten der fraglichen Statuen (Abb. 3 und 4), in welche die Limen der Dabellocher genau eingetragen sind. Die Winkelmessungen von Wolters geben hier annahermi das richtige. Dann aber darf man die Dreivierteldrehung des Omomaos auch nicht nicht durch die Abschragung der Plinthenecken erwe sen willen. Denn woher wissen wir, daßde Staralplatte jener Statue ursprunglich rechtceluge Gestalt gehabt habe - eine PlinthenMan fragt sich nun erstaunt, wie sich denn Sauer so stark über die räumlichen Erfordernisse seines Aufstellungsvorschlags tauschen konnte. Dies ist zum Teil in Folge der beiden Annahmen geschehen, die er S. 28ff. verteidigt, daß nämlich Pelops keinen Helmbusch gehabt habe, und daß die Verhaltnisse der Beine beider Gestalten bisher zu lang ergänzt worden seien. Es läßt sich nun leicht zeigen, daß beide Annahmen irrig sind, und daß, auch wenn sie es nicht waren, sie Sauers Außteilung dennoch nicht retten würden.

Dass Pelops in der That einen Helmbusch gehabt, zeigen die beiden Abbildungen auf S.67 ohne Weiteres. Seine Ansatzspuren sind sowol auf dem



4a. Ecke der Union iosphithe mit der Leete für eine hakenfornige Klanmer zur Befestigung im Giebelboden.

form, die sonst in beiden Giebeln nirgends vorkommt?

3) Auch durch eine Versenkung der Plintben in den Giebelboden lasst sich nicht etwa Platz gewinnen. Denn eine solche ist ausgeschlossen erstens dadurch, dass sich auf den erhaltenen Teilen des Giebelbodens keinerlei Plinthenleeren vorgefunden haben, zweitens durch den Umstand, dass die Plinthenrander mehrfach als Gewandfalten gebildet sind, also offenbar bestimmt waren geschen zu werden, endlich spricht gegen eine Versenkung die Hakensorm der Klammern, mit welchen die Plinthen im Giebelboden verankert waren. Vergl. die Ansicht einer Klammerleere von der Unomaosplinthe in der obenstehenden Abbildung 4.a.



5. Ruckseite des Pelops mit dem Ansatz des Helmbusches,



6. Oberaus clit vom Helmkopf des Pelops.

Helmkamm (Abb. 6), wie am rechten Schulterblatt (Abb. 5) deutlich erhalten. Wie Sauer S. 29 diesem klaren Thatbestande gegenüber das Gegenteil behaupten konnte ist mir unverstandlich. Auch die Maaße der abgebrochenen Blische lassen sich aus der erhaltenen Helmzier der Athena in der Augerasmetope ermitteln. Von der Gesammthohe der Athena, welche rund 1,50 m beträgt, kommen auf den Helmbusch 7,5 cm. Demgeniaß sind

die viços an den (einschhefslich der Helmbusche) rund 3 m langen Gestalten des Pelops und Oinomaos in einer Hohe von 15 em erganzt worden.

Ebensowenig kann ich zugeben, daß in der Erglinzung der Beine beider Manner irgend erhebliche Fehler begangen worden seien. Für den Omomaos ist dies schon dadurch nahezu ausgeschlossen, daß wir sowol die Plinthe wie zahlreiche Bruchstücke der Beine besitzen, so daß hier überhaupt nicht mehr allzuwiel zu erganzen war, und daß für dieses wenige sichere Anhaltspunkte vorlagen (vergl. unsere Autotypie, in welcher die erganzten Teile an ihrer dunkleren Farbung kenntlich sind). Auch vom Pelops besitzen wir den rechten Oberschenkel und das linke Unterbein. Und was diese Bruchstücke an den Maaßverhaltnissen der Beine unbestimmt ließen, konnte durch vergleichende Messungen an den übrigen Giebelfiguren mit annahernder Sicherheit ermittelt werden. Ich habe mich früher vorzugsweise auf den Apollon des Westgiebels und daneben auf den Kladeos und die knieenden Lapithen berufen. Sauer hat hiegegen S. 28 eingewandt, daß diese Gestalten nicht in Betracht kämen, weil afür alle diese Figuren überschlanke Proportionen sich fast mit Notwendigkeit aus den zu füllenden Raumen ergaben. Nun wol, so moge man

<sup>&</sup>quot;Die beiden Bohrlocher über der Helmstirn (a gesteckt dachte, scheinen mit nach Stellung und und dauf Abb. 6), in welche sich Sauer Federn Große eher mit Stdekungen am Heimbusch zusammen zu hangen.

die Maasse an den Metopengestalten prüfen, bei denen jene Rucksicht doch gewiss fortfiel. Hier bieten sich wegen ihres rubigen Standes besonders der Atlas und der Stymphaliden-Herakles dar, an denen sich die Gesammthohe trotz der teilweis fehlenden Unterbeine aus der Große des Metopenfeldes nach Abzug der ebenfalls bekannten Dicke der Fußleiste ergiebt. Auch hier ist das Gesammtergebnifs wiederholter Messungen, um es kurz auszusprechen, dies, daß die Mitte der Gesammtlange bei den olympischen Zeustempelskulpturen nicht am oberen Rande des Geschlechtsghedes liegt, sondern noch ein wenig unter seinem unteren Ansatzrande<sup>7</sup>. Hienach ist die Beinlange und somit die Gesammthohe des Pelops bemessen worden. Daßder Helm und die Hauptneigung der Statue, welche wir in unseren Maafsberech nungen gegen einander ausgeglichen haben, die Messung nicht bis auf den Centimeter durchführen lassen, ist vollkommen zuzugeben. Aber auf ein paar Centimeter kommt es ja für die Aufstellungsfrage auch nicht an. Und selbst Sauer hat doch mit all seinem Bemühen für den Pelops nur 5, für den Oinomaos 6 cm herunterzuhandeln versucht. Ich meinerseits halte eine so starke Verkürzung für ausgeschlossen. Aber gesetzt auch, sie ware ausführbar, was ware damit gewonnen? Nach Sauers eigener Berechnung (S. 30) doch nur soviel, dass Pelops 20, Oinomaos 24 cm weiter von der Mitte weg gerückt werden könnten. Auch dann würden sich die Frauen noch immer mehr als zur Halfte hinter ihnen verstecken. Ja, um ganz sicher zu gehen, habe ich meine Versuche an den Abgüssen noch weiter ausgedehnt. Ich habe beiden Helden die Helmbusche abschneiden lassen, also beide nicht um e. 5 wie Sauer will, sondern sogar um ganze fünfzehn em kurzen lassen - auch dann noch decken Oinomaos und Pelops die hinter ihnen stehenden Frauen zu einem Drittel bez. zur Halfte mit Arm und Schild zu. Das Ergebnifs dieser letzteren weiteren Schiebung ist ebenfalls photographisch festgehalten worden. Abzüge stehen meinen Herren Mitarbeitern am Ostgiebel auf Verlangen gerne zu Diensten.

Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, daß an diesem negativen Hauptergebniß des Außtellungsversiches auch dadurch nichts geandert wurde, wenn man sich entschlosse, wie dies Wolters bei Sauer S. 27 offen laßt, die Manner ihre Platze wechseln zu lassen, so daß sich Zeus von dem Sieger Pelops ab und dem unterliegenden Oinomaos zuwendete. Denn abgesehen davon, daß dies dem Sinne der Handlung zuwiderließe, würden auch nach der Vertauschung die Frauen von den vor ihnen stehenden Männern genau in dem gleichen Maße gedeckt, wie dies in Sauers Außtellung der Fall ist. Es ist dies übrigens in der Dresdener Abgußsammlung ebenfalls thatsächlich versucht worden und kann auf Wunsch durch Vorweisung der Photographie erhärtet werden.

setz des Wachsthums und der Ban des Mensehen, Proportionslehre aller menschlichen Korpertheile für jedes Alter und für beide Geschlechter, Wien 1802, Auch Froziep in seiner Anatomie für Kunstler (Leipzig 1890) hat Li-

harzik in dieser Beziehung zugestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>1</sub> Interessant ist, dass die umfassenden Messungen Lihatziks den Schadow'schen Proportionshguren gegenüber auf ähnliche Ergebnisse, d. h. auf eine relativ bedeutendere Lange der unteren Gliedmaisen geführt haben (Lihatzik, Das Ge-

Ist also eine Umstellung der Mittelgruppe, wie sie Brunn, Six und Sauer wollen, räumlich unausführbar — was folgt daraus? Zweierlei: erstens, daß also auch diese Versuche, aus der Mittelgruppe ein Opfer zu gestalten, gescheitert sind und daß Brunns Altar auch von Seiten der dargestellten Handlung her seine Stutze verliert; und zweitens, daß auch die von Wolters vorgeschlagene und von Sauer angenommene Vorschiebung der Reliefpferde raumlich unausführbar wird. Damit aber fallt die letzte Möglichkeit, aus den Flügelgruppen des Giebels die geforderte Anschirrseene zu machen.

Zunachst der Altar. Schon zum dritten Male hat er jetzt seinen Platz gewechselt. Brunn hatte ihn dem Zeus gerade vor die Fuße gestellt; Six schob ihn nach links vom Gotte, um hier eine Lücke in seiner Außstellung auszufullen; Sauer stellt ihn wiederum rechts vor seiner Sterope auf, und fullt die klaffende Lücke zwischen Zeus und Hippodameia durch ein Henkeltopfehen seiner Erfindung.

Daß der Altar in der Mitte, wo er doch wenigstens künstlerisch moglich wäre, nicht gestanden haben könne, glaube ich durch den Nachweis der gerade in dieser Gegend angestuckten Falten vom unteren Teile des Zeusmantels dargethan zu haben. Sauer, der diesen Nachweis S. 31 f. ausdrücklich unterstutzt, meint trotzdem «daß die sorgfaltige Arbeit der erhaltenen Stücke des Gewandfourniers durchaus nicht die Moglichkeit ausschließe, daß man nachträglich nicht einen die Statue nicht berührenden Korper vor derselben aufgestellt hatten. Ich glaube die Meisten werden hierin anderer Meinung sein. Denn es ware doch noch ein gutes Stück seltsamer, wenn man, statt einfach den Kern der Statue stehen zu lassen, an der betreffenden Stelle umfangreiche und mühsame Faltenstückungen und Verblendungen an demselben vorgenommen haben sollte, um diese ganze Arbeit dann wieder mit jenem Altar zuzudecken, als daß man wie z. B. bei den Reliefgespannen die teilweis unsichtbaren Rumpfteite der Rosse ausarbeitete, was mit verhältnißmaßig geringerer Mühe geschehen konnte.

Noch weniger als in der Mitte vor Zeus kann der Altar aber, wie Six und Sauer dies wollen, sich rechts oder links neben dem Gott befunden haben. Denn hier stehen jetzt nicht mehr Hippodameia und Sterope, sondern Pelops und Omomaos und zwar vom Zeus abgewandt. Welchen erdenklichen Sinn könnte es da haben, den Helden einen Altar neben die Beine zu stellen, dem sie den Rucken drehen?

Massen auf den Boden herabfallenden Apollomantels geltefert wird. Aber auch der Leser, welcher keine Abgusse zur Hand hat, wird sich sagen, daß der von der linken Hand des Zeus herabhougende Gewandz pfel mit seinem Ende doch nicht auf der Erde geschleift haben könne. Übrigens besitzen wir vermutlich auch das betreffende Zipfelende des Zeusmantels, welches jedoch, wie man erwarten konnte, freihangend gebildet ist. Gehort aber jenes andere Faltenende, welches Sauer dem Zeus zuschrieb, vielmehr dem Apol-

<sup>5)</sup> Aus dem am Boden sich aufstauchenden Faltenzipfel mit einer Auarbeitung in der Vorderilieue, welchen Sauer S. 32 abgebildet hat, folgt deswegen nichts für einen hier stehenden Altar, weil jenet Zipfel überhaupt gar nicht zum Zeus, sondern vermutisch zum Apollon des Westgiebels gehort. Den erschöpfenden Beweis für diese Behauptung konnte ich begreiflicherweise nur angesichts unseres Gypsabgusses führen, an welchein er durch die Verwendung des Bruchstacks zur Erganzung des hinten in breiten.

Aber was soll der Altar hier überhaupt noch, wenn sich doch nun zur Genüge herausgestellt hat, daß aus der Mittelgruppe auch mit den starksten Gewaltmitteln eine Opferhandlung nun einmal nicht herzustellen ist? Denn wie kann eine solche möglich bleiben, wenn sich drei der angeblich am Opfer beteiligten von dem in der Mitte stehenden Gotte abwenden und die vierte durch ihre bekümmert sinnende Geberde deutlich zu erkennen giebt, daß ihre Gedanken ganz wo anders weiten als beim Opfer!

Ich wende mich nunmehr zu dem Nachweis, dass auch die von Wolters S. 10 vorgeschlagene Vorschiebung der Reliefpferde räumlich undurchfuhrbar wird, wenn es doch nun emmal unmöglich ist, die Mittelgruppe des Ostgiebels im Sinne Brunns umzuordnen.

Auch diesen Nachweis kann ich einfach durch eine photographische Aufnahme unserer Aufstellung im Albertinum erbringen. Auf dieser ist deutlich



7. Mittelgroppe des Ostgiebels nach Treus Aufstellung.

ersichtlich, wie die vier Pferde nebenemander nunmehr fest in dem allem noch verfügbaren Raume eingekeilt sind. Rechts, wo ich Brust und Hals des vorderen Preipferdes habe erganzen lassen, reicht dieses mit seinem Scheitel bis dicht unter die Giebelschrage. Es kann mithin nicht weiter in die Ecke zurrickgeschoben werden. Ebensowenig lassen sich die in Rehef gebildeten Hinterpferde weiter vorziehen,

ton, so stammt die Abartseitung an seiner Vorderseite natifich von der ber anstolsen ich Ubithe des Theseus und nicht vom Zenaultar

De Deutung der Abspireng am te bier Armel der Steine, welche Same S 25 für die Rembrungsflache mit Zeus nahm, erleicht sich. durch den oben geführten Nachweis der tanmheben Inmoglichkeit einer solichen Austeilung. Die saubere Zurichtung der Schrungstlache Zubei Sauer) mit ihrem Beschlageand stammt übenschut wie die allegspitzten Flachen in der Luigebung einfach von einer Faltenstückung ber geschweige denn beiderseits um ganze 80 cm gegen die Mitte zu verrücken, wie die auf dem Rucken der Reliefpferde erhaltenen Dubelspuren es erfordern wurden. Denn schon gegenwärtig rühren ihre Nase beiderseits fast an den Ellenbogen der Frauen.

Man ist jetzt also in der That schon durch räumliche Rücksichten gezwungen, die Rosse in einer Reihe neben einander stehen zu lassen und auch in der Deutung der dargestellten Handlung für ein in allem wesentlichen fertig angeschirrtes Gespann zu behandeln. Diese Annahme wird durch das Vorhandensein von Brustriemen auch bei den vorderen Handpferden gesichert, deren Nachweis Sauer in dankenswerter Weise bestatigt und vervollstandigt hat. Ich kann daher seine weiteren Ausführungen über die Anschirrung der Gespanne auf sich berühen lassen.

Nicht schweigen aber kann ich zu Sauers Deutungen der Seitenfiguren unseres Giebels, weil dabei Thatsachen in Frage kommen, welche für die Herstellung der olympischen Gruppen von entscheidender Wichtigkeit sind,

Das verwickeltste Stück seiner Auslegerkunst ist wol der sinnende Greis als Signalhornist und der kleine Kriminalroman, den Sauer zwischen dem Greis und dem knieenden Mädehen spielen läßt. Ich will ihn hier nicht wiedererzählen; denn leider wird er durch die brutale Thatsache erbarmungslos zerstort, daß der linke erhobene Arm des Greises Bruch auf Bruch anpaßt (vergl. Abb. 8)\*.



8. Der sitzende Greis mit dem neuangefügten haken Arm.

Veröffenthehungen aufführt. Der halbmondformige Ansatz am linken Oberatin des Greises, welchen Sauer für den Rest vom Schalltrichter eines Signalhorns hielt, rührt einfach vom aufwärts gebogenen Unterarm her.

<sup>9)</sup> Ich hatte hieruber bereits in einem Vortrage für die vorjahrige Julisitzung der Archäologischen Gesellschaft berichtet, dessen Inhaltsangabe im Archäologischen Anzeiger für 1890 S. 107 Sauer S. 9 selbst unter den von ihm benutzten



9 Rechte Hand des strenden Literies

Durch die Anfügung des Armes ist nunmehr auch die linke Hand dem Greis gesichert, welche für einen hindurchzusteckenden Stab durchbohrt ist. Zwar fehlt uns hier noch ein kleines Zwischenstuck des Unterarms; aber Bewegung, Wendung und Große sind durch das vorhandene doch so klar gegeben, daß ein Irrtum in der Zuteilung nunmehr glücklicherweise ausgeschlossen ist. Zum augenfalligen Beweise hieftir mache ich durch die nebenstehenden Abbildungen (9 und 10) auf eine übereinstimmende Eigentümlichkeit in der Bildung beider Hande des Greises des sitzenden Greises



autmerksam welche in dieser Weise bei keiner emzigen der übrigen Giebelfiguren wiederkehrt. Es ist dies das funfgliedrige Schema der Knochelfalten, welches an beiden Handen für alle Finger streng durchgeführt wird und offenbar die welkere Haut des Greises andeuten soll. Ubrigens ist auf Abbildung to bei a b auch der Marmorpropf sichtbar, durch weichen die durchgehende Fehlbohrung (c) von unten her nachtraglich wieder verschlossen wurde.

Der Nachweis der Zugehorigkeit dieser Hand zum Greis, zu der übrigens selbst erst eine dankenswerte Anregung Kekule's und Sauers den Anstofs gegeben hat, sturrt nun 'ender wiederum eine der Sauen der Sauer'sehen Anordnung um



11. Strep by Mann

vergl. S. 241. Seine Aufstellung des sitzenden Mannes (meines Myrtilos) hinter dem Wagen des l'elops ist an diesem Platz, wie ich meine, nur dann halbwegs verstandlich, wenn er sich mit der I inken auf einen Stab stutzen kann. Nun ist die Stabhand dahin, and das linke Handgelenk, weiches Possenti als das jenes sitzenden Mannes m. E. mit auten Grunden nach gewiesen hat, macht em solches Aufstutren unmo\_lich' | s. die Abhadung 14 us 12 und die Zeichnung des betreffenden Handgelenks bei Sauer S 28 rochts 1. Was soll



12 Strender Mann.

Se et all' S of the to at the Stable Lating per Southand on the passwords. And letter

there e. I want something a street on the liber on II u to gegen ser lescht danen überrengen dann aber die Bewegung der Arme hinter dem Wagen des Pelops? Was thut hier die Linke? Und was die Rechte? Denn dass sie nicht zum Gebet erhoben war, wie Sauer will, beweist die Zusammendruckung des rechten Brustmuskels, Mir scheint auch hier meine Aufstellung der Statue unter den Kopfen des Omomaosgespannes die annehmbarste Lösung des Ratsels zu bieten, weil sie es gestattet, beide Arme in gemeinsamer Handlung mit den Zugeln des Vorderpferdes zu beschaftigen. Sauer hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass man ungestützt so nicht sitzen konne ohne umzufallen. Dies ist, für ein langeres Ausharren in dieser Stellung wenigstens, gewiss richtig. Aber einmal besitzt bei mir ja doch Myrtilos einigen Anhalt an dem Zugel des Rosses und dann darf man doch wol auch darauf hinweisen, dass volle Naturwahrheit und Folgerichtigkeit der Bewegungen in den Giebeln thatsächlich nicht überall erreicht ist. Man vergleiche hiefur z. B. die doppelt bekleidete Nachbarin (0°) des Theseus im Westgiebel, welche dem Kentauren in den Bart greift. Wer vermochte deren Korperverdrehung wol in Wirklichkeit auszuführen? Ubrigens ist dies ein Punkt, der für die Begründung meiner Aufstellung ohne Belang ist. Myrtilos mag sich immerhin mit der Linken auf das Kentron stutzen und Possenti Unrecht haben: er wurde dennoch für keinen Platz besser passen als für diesen. Denn nur hier findet auch die Bewegung des rechten Armes, findet die gewaltsame Stellung und Drehung der Figur, finden Grundrifsbildung und der Grad der Ausarbeitung ihre genügende Erklärung.

Was zunächst die Art der Ausarbeitung anbetrifft, so sind die stehen gebliebenen Rohspitzungen am Kopf und an dem vom linken Arm herabfallenden Gewande aus Abbildung II ersichtlich. Hieraus sowol wie aus der ungünstigen Gesammtansicht der Gestalt von dieser Seite her folgere ich, daß sie überhaupt nicht in der linken Hälfte des Giebels gestanden haben konne, sondern nach rechts vom Beschauer gehore". Hier spricht sich ihre Bewegung nicht nur schoner und deutlicher aus, sondern auch die Ausarbeitung des Kopfes und der übrigen Korperteile, so weit sie erhalten sind, ist eine vollständige (vergl. Abb. 12).

Aus der letzteren Seitenansicht ergiebt sich auch, daß der Vorwurf Sauers (S. 21) ungerechtfertigt ist, ich hätte dem rechten gekrümmten Beine nur deswegen diese steile Stellung gegeben, damit es nicht mit der danebenstehenden Sterope zusammenstoße. Denn hier ist deutlich ersichtlich, wie tief sich die Falten zwischen den Schenkeln herabsenken. Dies könnte aber nicht der Fall sein, wenn das Bein mehr gestreckt gewesen wäre. Der Fuß war also sieher eng angezogen.

das man sich mit einer Bewegung, wie sie das Bruchstück erfordert, nicht auf einen Speet stützen kann, wenn man den Ellenbogen nicht in vollig gezwungener und unnatürlicher Bewegung in die Hohe der Hand selbst erheben will. Die Falten am Knochelgelenk weisen namlich auf eine gewaltsame Drehung der Hand nach aufsen hin, während sich beim Aufstützen auf einen Speet der Ellenbogen unwilkürlich senkt,

die Hand also nach innen gebogen sein musste, etwa so wie dies beim sitzenden Greis der Fall ist (vergl. Abb. S. u. 10).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Auf dieselbe Weise, nämlich durch die Aufstellung zur Rechten des Beschäuers, erlechtigen sich auch die Robspitzungen unterhalb des erhobenen Omomaosarmes, welche Sauer durch eine stackere Profildrehung verstecken wollte (s. Ann. 4)

Diese Stellung in ihrer Gezwungenheit ist aber ein Beweis von knapper Raumnot in der ursprunglichen Umgebung der Figur. Auch hieraus schließe ich auf eine Aufstellung an dem eng begrenzten Platz zwischen der Sterope und den Pferdebeinen, in welchen unsere Statue sich mit ihrem von den übrigen Giebelfiguren vollig abweichend gestalteten Grundrifs so gut hineinzufügen scheint.

Doch ich breche hier ab, um nicht in Wiederholungen zu verfallen, die ich nicht vermeiden könnte, wenn ich Sauers Außtellung weiter kritisiren wollte. Es ist dies wol auch kaum von Noten. Denn abgesehen davon, daß es nun im Giebel überhaupt nichts mehr anzuschirren giebt, ist es doch ohnehin klar genug, daß es Sauer nicht gelungen ist, unter den Giebelfiguren das notige Personal zum Anspannen der Rosse aufzutreiben. Muß sich doch auch hier wieder eine so nachdenkliche Gestalt wie der trübe Greis dazu bequemen, die Zügel zu halten und den Myrtilos zu machen.

Auch Sauers Zuteilung von Bruchstücken will ich hier nicht im Einzelnen folgen. Zwei von ihnen (die Zuteilung einer Hand an Kladeos S. 21 und einer Ferse an Pelops S. 29) vermag ich augenblieklich noch nicht zu prüfen. Seine übrigen Bestimmungen von Bruchstücken aber scheinen mir sämmtlich falsch oder doch unerweislich. So werden z. B. S. 18 Stücke von Kentaurenschweifen, an denen sich zum Teil noch die Schwanzwirbel erhalten haben, für — Wagenachsen und Deichseln erklart, obgleich diese dann von ganz ungeheuerlicher Dicke (12 cm im Dm.!) gewesen sein müßten; fast so dick wie der kolossale Radpflock des Oinomaos, von dem die Bruchstelle auf dem linken Knie des Mädchens herrühren soll (Sauer S. 22). S. 15 wird der linke Arm des geraubten Knaben aus dem Westgiebel zu einem riecht ein Arm gemacht und dem knienden Knaben vom Ostgiebel zugeschrieben etc. 13. Anderes gehort überhaupt nicht zu den Giebelskulpturen. Eine dritte Gruppe endlich erledigt sich durch die oben besprochenen Neuergänzungen von Greis und sitzendem Mann.

Aber ich gebe alle diese Einzelheiten gerne preis, über welche auch ich in der ersten Freude des Findens oft genug zu vorschnell geurteilt habe. Nachdruck aber lege ich auf den erneuten Nachweis, daß auf der Grundlage der Brunn - Sixschen Vorschläge zu keiner raumlich ausfuhrbaren Außtellung des Ostgiebels zu gelangen ist, und daß daher auch Sauers und Wolters' Versuch, in den Gestalten der Mitte eine Opferhandlung, in den Flügelgruppen eine Anschirrseene nachzuweisen scheitern mußte.

- Meine Einwendungen gegen die Aufstellung des kmeenden Knaben und des knieenden Mannes als Gegenstücke und ihre Einordnung vor den beiderseitigen Gespannen habe ich im Jahrb. IV S 289 ff. vorgebracht
- Dafs das zuletzt erwähnte Bruchstück in der Fhat von einem linken Arm herstammt und daher nicht zum knicenden Knaben des Ostgiebel- gehören konne, ethellt selbst aus der bei

Sauer S. 15 mitgeteilten Zeichnung Denn auch auf dieser wolht sich der Biceps deutlich nach innen. Und wie sollte die derbe Ruhspitzung an der Ruckseite des Arms zu der allseitigen Durchführung jener Giebelfigur stimmen? Wie die Ansätze an Ellenliogen und Unterarm sich erklaren? Der Arm gehort zweifellos, und rwat als linker, dem gerauhten Knaben des Westgiebels. Dies hat ein hier schon vor langerer

Zeit unternommener Erganzungsversuch erwiese.

Zum Schluß endlich noch ein Vorschlag an die Fachgenossen. Wäre es denn nun meht endlich einmal an der Zeit, das Giebelbauen auf Grund von bloßen Berechnungen, Zeichnungen und Modellen aufzugeben? Bietet sich doch ein so viel sicherer Weg zur Prüfung beabsiehtigter neuer Vorschlage in den Versuchen mit Abgüssen der olympischen Bildwerke, die sowol in Berlin, wie hier im Giebelrahmen aufgestellt sind. Und für Dresden wenigstens darf ich das bereitwilligste Entgegenkommen für dergleichen Versuche ausdrücklich zusagen.

Dresden.

Georg Treu.

Zu vorstehendem Außatz, ist mir gestattet Folgendes zu bemerken:

Treu halt auf Seite 71 seine Erganzung des sitzenden Greises auf Grund einer wie er sagt abrutalen Tatsacher aufrecht, ohne auf eine ihr widersprechende, damals freilich nur mir bekannte, dafür aber auch mit moglichster Scharfe betonte andere Tatsache Rücksicht zu nehmen. Ich sehe nur folgende Möglichkeiten: Entweder ist das jetzt am Original unterste Stück des I. Oberarmes dieser Figur mit Unrecht angesetzt worden — was ich natürlich nicht prüfen konnte —, oder der an seinem Bruchrand erhaltene Rest findet eine einleuchtende Erklarung durch die von Treu am Abgufs vorgenommene Zusammensetzung, oder dieser Rest beweist die Unrichtigkeit dieser Zusammensetzung\*.

Einem meiner wichtigsten Argumente glaubt Treu statt durch einen Gegenbeweis durch eine von mir im voraus mit Gründen abgewiesene Annahme entgegentreten zu können. Ich erwidere: Entweder ist auf Grund unserer sonstigen Erfahrungen über die olympischen Tempelskulpturen der Nachweis zu führen, daß ich die von mir mit H bezeichnete Stelle an der rechten Seite der Sterope vom technischen Standpunkte falsch beurteilt habe, oder es ist für den auffallenden Tatbestand eine meine Folgerungen umstoßende Erklärung vorzubringen.

An der Beantwortung der ersteren Fragen hängt die Anordnung der Flugelfiguren, an der der letzteren die Gestaltung der Mitte.

Augenblicklich auf Reisen bin ich übrigens nicht in der Lage, Treu's Versuche und deren Voraussetzungen nachzuprüfen. Ich muß deshalb vorlaufig darauf verzichten, die Diskussion, besonders auch die über die zahlreichen untergeordneten Fragen, fortzusetzen.

Palermo.

B. Sauer.

S. 73 des Treischen Anfsatzes hatte, da diese Zeilen vom Verfasser erst in der Korrektur hinzugefügt wurden

<sup>\*)</sup> Die Redaktion bemerkt hiezu, dass Herr Sauer bei Abfassung seiner Entgegnung keine Kenntinfs von den letzten Zeilen der Anmerkung 9 auf

## ZUM OSTGIEBEL VON OLYMPIA

Indem ich mich anschieke, in dieser vielbesprochnen Frage auch noch ein Wort zu sagen, bin ich mir wohl bewußt, daß die geneigten Leser das Recht haben, vor allem die möglichste Kürze und dann nur solche Vorschläge zu erwarten, deren Ausführbarkeit mit allem gegenwärtig vorhandenen Materiale geprüft ist, die also nicht durch den einfachen Nachweis der Thatsachen widerlegt werden können. Ich darf daher vorausschieken, dals ich den Vorzug gehabt habe, meine Vermutung unter der Beihilfe der ersten Autorität in diesen Fragen zu prüfen: Georg Treu in Dresden gestattete mir mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit, Umstellungsversuche an den dortigen Gipsen zu machen, nach welchen photographische Aufnahmen gemacht wurden und unterstützte mich mit sachkundigster Auskunft auf alle meine Fragen. Ich habe mich nun in Dresden redlich bemüht, etwas zu finden, das meine Vermutung unmoglich machte; da seh nichts derart gefunden, darf ich sie nun dem Urteile Anderer zur Erwägung vorlegen.

Die von Six und Sauer gemachten Versuche, die Handlung des Anschirrens der Gespanne dargestellt sein zu lassen, sind durch Treu vollständig widerlegt worden. Es ist jetzt durchaus gesichert, daß die Pferde in gleichmäßigen Abständen neben einander stehend an die Wagen angeschirrt waren. Aber auch die von Sauer (S. 10) selbst bestätigte Thatsache, daß alle Pferde den Zugriemen um die Brust haben, sowie das von Sauer S. 12 f. beigebrachte Vergieichsmaterial berechtigt nur zu einem methodischen Schlusse, namilieh daß die Anschurung nicht dargestellt sein kann, daß vielmehr die Pferde sehon fertig angeschart sind. Dies muß Sauer auch eigentlich augeben, er mochte nur einen letzten Rest der Anschürrungshandlung retten und construiert dazu eine Situation, die ohne alle Analogie und von außerster Unwahrscheinlichkeit ist; das eine Beipferd, obwol vollig angeschirrt, soll doch am Leitriemen herangezogen werden. An fertig angeschirrten Wagenpferden kommt aber niemals das Leitsel vor: es wurde zewiß beim Aniegen

The Beweise freq's said, were ich men überseugt habe, absolut zwingend. Ich bemerke ubrigens, lais es falsch ist, wenn man gewohnlich behauptet, lie verdeckten Rehelpteide seien gleich vollkummen ausgeführt wie die Vorderpierde, vielment icht eine Menge iemen iebendigen Details, las ler Künstler an letzteren augebrucht mit, in einen vollig, meh said iene Rehelpierte an Bauerama benenkeln so annaturlich fach gemidet vie es sich ihm ciklatt wenn etwas im linen gestanden hat. Es sie ierner meht nehtig lieselben ils vollig verdeckt in bezoist-

nen, la von inten un l'ul bres Bauches sientbur war. In se remnach, la Kini, Halls, Brust, Intertel les Bauches, Schonaul, Hinterfeil in schen waren und megerflitt wernen mustern recht weing was der Klinseer ülemalls sien hatte schenach sonnen, loch un eres undere nazunflitten sonnte in a nich beses nicht ganz managen int lassen. Den Unintern, ihr Viergespanne ein ihre Hallten in unverten, war nest edennals ihre insome Ersaumis in Kosten und koset gegenn un der inneren Mognemaen, sie eine einem inungen Blocke bermstellen. von Gebifs und Zügel als weiter unnötig entfernt. Nur unangeschirrte Wagenpferde werden am Leitseil herangeführt.

Eine weitere Thatsache, die auch Sauer bestatigt, ist die, dass die Zugel nach hinten gehen und hier hinter den Pferden irgendwie gehalten werden müssen. Es ist dies die notwendige Folge des bereits constatierten Umstands, dass die l'serde eben sertig angeschirrt sind. Außer diesem unumgänglichen Gezugeltwerden von hinten ware es an und für sich auch möglich, freilich unnütz und ungewöhnlich, dass die Pferde uberdies von vorne sestgehalten würden. Es könnte dies aber nur dadurch geschehen, daß eine Person in die Zügel nahe am Gebisse fafste; eine solche Person mußte notwendig aufrecht stehen; ein unter den Köpfen der angeschirrten Rosse sitzender oder knieender Mensch kann dieselben nicht wirklich festhalten. Die Zügel liefen ja nach hinten und die Leitseile waren abgenommen; aber selbst wenn letzteres nicht der Fall ware, hatte ein knieender oder sitzender Mann mit den Leitseilen in der Hand keine Gewalt über die gezügelten Rosse. Stehende Personen, welche die Pferde wirklich an den Köpfen halten konnten, giebt es nun aber unter den Figuren des Ostgiebels nicht und die Pferde desselben waren also in der That nur von hinten gehalten, wohin die Zügel liefen. Auch die gleichmäßige ruhige, der Längenaxe der Körper folgende Haltung der Pferdekopfe zeigt ja schon deutlich an, dass die Tiere nur von hinten gezigelt und nicht von vorne gehalten werden.

Mir erscheinen diese Erwägungen durchaus zwingend und ich komme nicht über dieselben hinaus; ich kann deshalb keine der bisherigen Aufstellungen für richtig halten. Im Jahrbuch IV, Taf. 8,9 sind die drei Arten zusammengestellt, wie man die Figuren unter der von Treu nun als richtig erwiesenen Annahme, dass die vier Pserde je auf einer Linie standen, angeordnet hat. Die Aufstellung No. III, welche ich selbst früher verteidigt habe?, bevor die Thatsache bekannt war, dass die Pferde mit den Zugriemen fertig an den Wagen angeschirrt waren und die Zugel nach hinten liefen, kann nicht die richtige sein, da sie eben dieser Thatsache widerspricht; sie nimmt an, dass die Pferde noch gar nicht angeschirrt sind - was jetzt nachgewiesen ist -, und dass sie deshalb von vorne an den Zügeln gehalten werden - die doch nach hinten liefen und zwar von Personen, die sich dazu seltsamer Weise auf die Kniee niedergelassen haben. Diese Personen bilden überdies



<sup>2)</sup> Preufs. Jahrbitcher 1882, S. 372 ff.

keine passenden Gegenstücke, indem sie nach der gleichen Seite hin bewegt und indem sie von ungleicher Hohe sind; diese ihre Hohendifferenz ist aber gerade eine solche wie sie durch ihre Aufstellung hinter einander unter der Giebelschrage ihre naturbehste Erklarung fande, weshalb es von vorne herein das wahrscheinhehste ist daß jene Eiguren in die linke Giebelsche gehören.

Die Aufstellung No. I kann ich nicht billigen, weil hier zwar das Gespann der linken Seite nur von hinten gezügelt wird, das der rechten aber von vorne gehalten werden soll. Gegenüber der Thatsache, dass die Stellung und Haltung der l'ierde sowie die Sparen der Anschirrung und der nach hinten laufenden Zügel an beiden Gespannen vollkommen gleich, dieselben also genau symmetrisch gearbeitet sind, halte ich eine so starke Verletzung der Symmetrie, dass das eine Gespann von hinten das andere von vorne gehalten werden soll, für unmöglich. Wir sahen ferner bereits, dass eine vor den angeschirrten Pferden an der Erde sitzende Person überhaupt nichts mit deren Zügeln zu thun haben kann, Leitseile aber hatten die Pferde nicht mehr und das Halten derselben durch den sitzenden Mann wäre, selbst wenn man ihre Moglichkeit zugäbe, etwas vollig Zweckloses. Endlich ist die Haltung des Mannes für die vorausgesetzte Handlung so ungeeignet wie nur moglich. Der Versuch am lebenden Modell lehrt, dass dieser Mann, wenn er mit beiden Handen wollte die Zugel oder Leitseile halten, um nicht zu fallen, an denselben so heftig reißen müßte, daß die Pferde, namentlich die hinteren, unmöglich die ruhige gerade Haltung ihrer Köpfe bewahren könnten die sie jetzt zeigen. Will man den sitzenden Mann vor den Pferden aufstellen, so darf man ihn doch nicht mit diesen sich beschaftigen lassen; man mus ihm einen Stock in die linke Hand geben, auf den er sich stützt, da er sich sonst überhaupt nicht aufrecht erhalten kann. Doch auch nach dieser Verbesserung besteht ein schweres Bedenken gegen den Platz der Figur L: sie ist kein passendes Gegenstück zu E, der sie entsprechen soll, indem sie nicht unwesentlich hoher ist als letztere Figur. Der Westgiebel aber lehrt ebenso wie die Agineten - dass wir für die sich entsprechenden Figuren beider Giebelhälften auch moglichst gleiche Kopfhohen voraussetzen müssen<sup>3</sup>, jedenfalls nicht ohne Not eine betrachtliche Differenz in dieser Beziehung zulassen dürfen. Ferner sind jene beiden Gestalten in verschiedenen Proportionen gebildet, denn der sitzende Mann mußte, wenn er dieselben Verhaltnisse hatte wie der halbwüchsige Junge, noch wesentlich großer sein als er ist; nun lehren aber wieder die Analogieen anderer Giebel, daß die sich entsprechenden Einzelfiguren immer in gleichen Proportionen gebildet wurden; so starke Alterschfferenzen wie die jener beiden Gestalten

ausschreitend dargestellt ist. Ungens entsprechen sich hier nicht Einzelligur und Einzelfigur, sondern Gruppe und Gruppe jene Differens wird dadurch ausgeglichen dass der Kentaur Metwis linder ist als Met letztere zieht den Schwanz ein nicht weit er nither an die Mitte geschieden war, anndern vor Schwerz über die

<sup>2)</sup> The an We typical verkenmenden Hebenduletenzen scheinen ganz gering, am betrschribehtren ist der Unterschied der heiden Ermien M und O', der der keineswegs, wie Lieu glaubt, datzit wirst daß O' weiter von der Mitte entlerat wir, somhen dahnele begründet ist daß M eines vom Beden gehöhen O dagegen wirt.

wird man also bei Gegenstücken sicher vermieden haben. Der sitzende Mann mußs seiner kleineren Proportion nach mehr gegen die Giebelecke hin gehören. Endlich kommt noch ein technisches Detail hinzu, das gegen den Platz vor den Rossen spricht: die linke Kopfhälfte dieses sitzenden Mannes ist vernachlassigt, ja das linke Ohr ist vollstandig roh gelassen. Nach der richtigen Haltung des Kopfes, die Treu jetzt nachgewiesen hat (Jahrb. VI, 294), war diese schlechte Stelle, wenn der Mann vor den Pferden saß, von unten sehr deutlich zu erkennen; es giebt aber kein Beispiel an beiden Giebeln, wo sich eine so auffallende Vernachlassigung an so sichtbarer Stelle fande ', und dazu an einem Kopfe der sonst vortrefflich ausgearbeitet ist. Der sitzende Mann kann sich also nicht an der ihm von Treu gegebenen Stelle befunden haben.

Dagegen halte ich es für eines der sichersten Resultate von Treu's Forschungen, daß der hockende Knabe E wirklich links von den Pferden gesessen hat. Die Bestimmtheit, mit der man früher auf die Fundumstände der Figur baute, ist durch Treu's Nachweis, wie ich nach meiner Kenntnifs der Verhältnisse des olympischen Ausgrabungsfeldes zugestehen mufs, zerstort worden. Andererseits sprechen die eigentümliche Bearbeitung der Ruckseite und der dreieckige Grundrifs der Figur entschieden für jenen Platz vor den Pferden, wo sie sich so vortrefflich einfugt wie die Oberansieht in No. I zeigt. Jener Grundrifs ist nicht durch die Anlage der Figur selbst, sondern künstlich dadurch hervorgerufen dafs ein Stück des Ruckens mit dem ganzen rechten Glutäus (vgl. Jahrb. IV, S. 287) abgemeißelt ist. Dies kann nur seinen Grund in der Aufstellung der Figur haben, und die einzig passende Erklärung bietet der Platz vor der schrägen Linie der Pferdebeine des linken Gespannes. - Da Treu auch für seine Aufstellung des sitzenden Mannes L die Grundrifsform desselben geltend gemacht hat, sei bemerkt, dass der Fall hier ein ganz anderer ist: die ungefahr dreieckige Form des Grundrisses von I. ist lediglich durch die Anlage der Figur selbst begründet und beruht keinesweges wie dort auf einer Abarbeitung zum Zwecke der Aufstellung, lafst also auf diese auch keinen Schlufs zu; ubrigens ist die gestreckte Grundform des L überhaupt recht verschieden von der des E.

Die Aufstellung No. II im Jahrb. IV Tf. 8. 9 entsprieht unserer Hauptforderung, indem sie annimmt, daß die beiden Gespanne nur von hinten gehalten werden. Doch setzt sie links vor die Pferde eine Figur, deren Anordnung wir nicht billigen, weil die Bewegung ihrer Arme, die hier mit den Pferden nichts zu thun haben kann (vgl. Treu Jahrb. IV, S. 293) ganz unverständlich wäre; auch ist dieser Platz, wie wir soeben bemerkt haben, schon von dem hockenden Knaben besetzt. Dagegen scheint es mir ein vortrefflicher Gedanke Kekulé's, das knieende Madchen rechts vor den Pferden zu den Füßen der Sterope anzuordnen und als deren Dienerin zu

so ist dies, rugegeben dass es überhaupt der Fall war, doch ganz eiwas anderes, hier eine durch die Aufstellung notwendig gewordene Alarbeitung, dort die willkurliche Vernachlassigung

<sup>6)</sup> Wenn Treu sich darauf berufen wellte, daß von A in seiner Aufstellung auch etwas vom Rande des abgearbeiteten Gesäßes und Rückens, wenn man ganz auf die Seite trat, sichtbar sein konnte,

erklären. Dem steht nicht nur nichts im Wege, sondern es spricht alles daßir: vor allem gewinnen wir jetzt ein wirkliches, überaus passendes Gegenstick zu dem bereits eingeordneten hockenden Jungen. Der beste Beweis dafür ist, dass nur diese beiden Figuren die gleiche Große haben. Scheinbar ist allerdings der knieende Jangling B ein besseres Gegenstuck zu dem Madehen, weil die Bewegung ihrer Beine sich genauer entspricht. Aber die Große dieser Figuren ist eine meht unbeträchtlich verschiedene; der Jungling B — der keineswegs ein unerwachsner Knabe 18t! - hat eine wesentlich großere Hohe als das Mädehen. Wenn aber der Giebel Figuren enthalt, die sich mit jenen beiden zu gleich großen Paaren vereinigen lassen, so werden wir, wenn nicht triftige Gründe dagegen sprechen, sicherlich diese als die richtigen ansehen und nicht jene von ungleicher Große. Wie vortrefflich nun aber der hockende Junge zu dem knieenden Madchen pafst, ist unmitte bar einleuchtend. Hier haben wir zwei Gestalten von gleichen Proportionen und ungefähr gleicher Altersstufe - das Mädchen wird etwas alter sein und scheint auch ein wenig großer -; vor allem aber zwei Personen gleicher Bedeutung. Mit Recht hat Kekule den jungen wie das Madchen für Diener erklart. Jener Hockende gehort ja einem bestimmten festen Typus an, den die griechische Kunst seit der Zeit des strengen Stiles speziell für wartende Sklavenjungen gern und haufig anwandte; das Charakteristische desselben ist namentlich das Aufstellen des einen und Unterschlagen des anderen Beines sowie die vollige Unthatigkeit, die nicht selten zur Darstellung des Schlummerns gesteigert wird. Der Typus des knicenden Madchens ist nicht so speziell charakteristisch für die Dienerin, doch für diese ja auch nachgewiesen. Die Tracht des Madchens ist dieselbe, welche im Westgiebel die alten Dienerinnen von den Herrinnen unterscheidet". Die gesenkte Haltung der Arme, die freilich im Einzelnen nicht mehr sicher zu erganzen sind, passt sehr gut zu der Annahme, dass das Madchen bereit war, das Schuhwerk der Herrin fertig in Ordnung zu bringen. Es ist ein außerlich wie innerlich vortreffliches Gegenstück zu dem Sklavenjungen der anderen Seite.

Von diesem festen Punkte aus ergiebt sich das Übrige leicht. Die Zügel der Gespanne liefen nach hinten und mußten hier irgendwie gehalten werden. Das Vorhandensein der Wagen hat Treu mit Sicherheit aus Jochnageln, Brustriemen und Deichsellöchern der Pferde erschlossen. Daß dieselben aber von Marmor waren, ist sehr unwahrscheinlich? Marmorwagen mußten beim Herabsturzen in eine Menge Stücke zersplittern; daß man gerade diese ohne Ausnahme alle sorgfältigst aus der Altis und der Umgebung die wir ausgegraben haben herausgeschleppt haben sollte,

<sup>7)</sup> Vol. auch neuerings Studniczka, Zeitschr. Löstert. Gymn. 1890. S. 749. — Was den Kopt des Madelens betrift, so hatte ich früher (50. Berl. Winckelmannsprogt. 1890. S. 129. Bedenken an seiner Werblichkeit und seinit an der Zugehörigkeit; ich habe diese inzwischen aufgegeben und habe Beispiele eenstatiert wo auch an sieher werblichen Kopfen kurtere Lockehen vorne mit.

der Haarrolle hinten zusammen vorkommen. Der den mannlichen Typen immerhin sehr annliche Kopt des Mätchens tragt zur Entschubligung des Pausamias bei.

Vgl. Studmerka, Zeitschr. f. österr. Gymn. (890) S. 749.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>) Über die angeblichen Deieliselfragmente Sauer i rgl. Freu S. 74.

est fast undenkbar. Wie der Panzer des Pelops aus Metall angesetzt war, werden auch die Wagen aus Bronze bestanden haben. - Die Lenker der Gespanne mußten, da sie auf den Wagen keinen Platz hatten, gegen den Gebrauch hinter denselben auf der Erde kauernd oder sitzend gebildet werden. Der sitzende Mann L, der von den Aufstellungen No. II und III sowie der neuen Sauer schen hinter dem linken Gespanne an erster oder zweiter Stelle angeordnet wird, kann überhaupt unmöglich in der linken Giebelhalfte gestanden haben; denn hier wendete er dem Beschauer ja gerade seine unginstigste und ganz vernachlassigte Seite zu und kehrte die gut gearbeitete ab; nicht nur die linke Kopfhalfte, auch die nach rechts sehende Seite des über den Arm fallenden Mantels ist vernachlassigt und bietet eine überaus ungunstige Ansicht. Dieser Umstand ist entscheidend dafür, daß L in the rechte Grebelhalfte muß. Hinter das Gespann der linken Seite kann als Lenker nur der knieende Mann C und hinter diesem der knieende Jüngling B angeordnet werden. Die Armhaltung beider eignet sich vortrefflich dazu, um sie die Zugel fassen und anziehen zu lassen (vgl. Treu, Jahrb. IV, S. 290, 299); diese Handlung, das Ordnen und Halten der Zügel, war offenbar auf die beiden so gleichartig bewegten Gestalten verteilt.

Das Resultat, das sich nun für die rechte Giebelhälfte ergiebt, ist zunachst ein überraschendes, bei genauerer Prufung, wie ich glaube, aber sehr einleuchtendes; der sitzende Mann L sals hinter dem sog. Greis Gleich die erste Hauptsache stimmt vortreitlich: L hat genau die gleiche Hohe wie B, sein Gegenstück. Alle anderen Aufstellungen dagegen geben L ein Pendant von wesent ich verschiedener Höhe. — Es stimmen ferner die technischen Hinweise: erst an diesem Platze wird die Vernachlassigung der linken Kopfseite und des Mantels erklart, da diese Teile der Giebelecke zugewandt und kaum sichtbar waren. Und die von Treu heobachtete eigentümliche Abarbeitung der Unterseite, die davon herruhrt, daß die Figur für ihren Standort im Giebel ein wenig zu groß geraten war und unten etwas verkürzt werden mußte, erklart sich doch öffenbar nur wenn sie unmittelbar unter der Giebelschrage safs', also, da sie in der linken Giebelhälfte nicht gewesen sein kann, aus dem ihr von uns angewiesenen Platze. Enduch ist auch das starke Anziehen des rechten Beines, das Treu mit Recht aus den erhaltenen Faltenzugen folgert, eben hier in dem beschränkten Raume besonders erklärlich.

Bei der fruheren falschen Erganzung der Figur war es freiheh unmoglich, sie an diesen Platz zu stellen. Jetzt wissen wir durch Treu, Jahrb. IV, S. 294, daß ihr Kopf keineswegs so sehr nach der Seite und in die Hohe blickte und der linke Oberarm lange nicht so hoch erhoben war als man früher angenommen hatte. Von den Vorderarmen ist leider nichts erhalten; die linke Hand, die ihm Sauer zuteilt, gehort vielmehr nach Treu's überzeugendem Nachweis dem sitzenden Greis. Ein linkes Handgelenk aber, das Treu für den Mann in Anspruch nimmt 1 und zu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Pferdekopfe, an die Treu denkt, wurden ja <sup>2</sup>) Auch Sauer hat in -einer Skitze S. to noch the lange nicht bis zu der Figur kommterreichen. falsche Frg naung.

a) Arch Angerger (890, S 60

Gunsten seiner Vermutung verwendet dass er die Pferde halte, ist von durchaus zweifelhafter Zugehorigkeit, ich vermute, daß es dem knieenden Lenker C angehort, der die Zugel mit beiden Handen in verschiedener Weise anzog, wie das beim Lenken zu geschehen pflegt. Das Motiv des linken Armes des sitzenden Mannes muss, wie schon oben bemerkt, notwendig das Aufstützen eines Stockes gewesen sem, denn ohne eine solche Stutze kann er sich gar nicht aufrecht erhalten, und zwar wird er, wie der Versuch am Modell lehrt, diesen Stock, um sich bequem und sieher zu stützen, nicht hoch sondern ziemlich niedrig, etwa in der Hohe semes Halses oder Kinnes fassen. Der rechte Oberarm war etwas angepreßt an die Brust, doch der Unterarm konnte sich freier herausbewegen. Wenn man die Dresdener Restauration des Mannes, an der übrigens die Arme beträchtlich zu dick geraten sind, in dieser Weise noch etwas modificiert, ergiebt sich, daß die Figur trefflich an die von uns angenommene Stelle passt. Es ergeben sich dann jedoch noch einige weitere Änderungen der Dresdener Aufstellung, die aber lediglich Verbesserungen sein dürften: die meisten übrigen Figuren mussen namlich mehr nach der Mitte geschoben werden. Die Dresdener Aufstellung, welche den Greis mit dem Scheitel an die Giebelschrage stofsen lafst, schiebt den ganzen rechten Flugel wesentlich mehr in die Ecke als den linken (vgl. Jahrb. IV, Tf. 8. 9, I), es ist das die Folge davon, dass zwei so ungleich hohe Figuren wie B und O hier als Gegenstucke fungiren. Setzen wir das richtige Gegenstuck von B, die gleich hohe Figur L em, so ist jener Fehler unmöglich gemacht; wir erhalten Eckabschlusse, welche die erste Hauptforderung symmetrischer Anordnung erfollen, nämlich gleiche Distanzen der sich entsprechenden Figuren von der Mitte zeigen.

Zunachst müssen die liegenden Eckfiguren naher herangeschoben werden, wodurch sie nur lebendiger wirken als wenn man sie ganz in die Ecke zwängt. Sie haben allerdings sehr reichlich Raum und der Übergang von ihnen zu der nachsten Figur ist etwas hart, eher härter zwischen A und B als zwischen L und P, wo der linke Arm des Mannes füllend in die Lucke zwischen den beiden Figuren eingreift. Am Westgiebel sind diese Härten vermieden, indem erstens die liegende Eckfigur verdoppelt ist und so den Raum besser füllt, und dann indem die Haltung der nachsten Figur jederseits sich der Giebelschräge besser anschließt.

Vor allem aber mitssen die beiden Gespanne nebst den Wagen ein Stück nach der Mitte zugeschoben werden – in der Dresdener Aufstellung um gut 25 cm – was wiederum sehr gunstig wirkt, indem nun die Mittelgruppe 11 etwas zusammen-

lich, während sich jetzt alles auf s beste zusammenschiebt (vgl. Löscheke, Dorpater Progr
1885, 8, 5); und feiner paßt das breite stolze
Auftreien von A' sehr gut zur Gattin des Onomaos, nicht aber zu Hippodameia. — Auch im
Westgiebel scheint mir ein bisher nicht hervorgehobener kunstlerischet Grund die Frage nach
der Bedeutung der beiden Frauen zu entscheiden
wahrend die übrigen Frauen fast wie Manner
mit den Kentauren ringen, faßt 1' die Frau an

<sup>&</sup>quot;) In der Aufstellung dieser schließe ich mich ganz an Treu-Studmezka an. Die Unnoglichkeit von Brunn-Six-Sauer's Unstellung hat Treu dargethan. In Bezug auf die Frauen ist übrigens nicht die Tracht als solche das entscheidende, denn die Tracht von K in Jahrb. IV, Tl. 8, 9, I ist gerade für Kore und zegen nachzuweisen. Einscheidend sind die künstler, schen Grunde das Zusammenstoßen des r. Armes von Pelops mit dem linken von K ware unerträg-

ruckt und die Pferdekopfe nicht durch das unmittelbar über ihnen einschneidende Gesimse getrennt erscheinen. Die Frauen rücken dicht an die Manner heran und der Kopf des hintersten Reliefpferdes folgt, wenigstens an der rechten Seite, wo die Figuren breiter und voller gebildet sind, unmittelbar auf die Frau; links ist mehr Luft und ist hier der spitze Winkel der Basis des hockenden Knaben zwischen die Frau und die Pferde eingeschoben, wahrend rechts vor der Frau und den Pferden eben nur Platz für das kauernde Mädchen ist; so erklart sich nun auch die Verschiedenheit des Grundrisses dieser beiden Gegenstücke.

Der "Greis" hinter dem Wagen muß ein beträchtliches Stück vorrucken. Den Ausschnitt an seinem rechten Fuße hat Treu (Jahrb. IV, S. 285) gewiß richtig erklart, indem er hier die Wagenplinthe eingreifen läßt. Eine Plinthe von genau derselben Dieke wie die der Pferdegespanne mußten namlich die Wagen in jedem Falle haben, ob sie nun von Marmor oder, wie ich annehme, von Bronze waren. Treu denkt sich diese Wagenplinthen als Rechtecke, deren Langseiten der Giebelruckwand parallel waren; da indefs nur für die Stelle der Peripherie der Räder, mit welcher sie aufstanden, eine Unterlage notig war, werden die Plinthen wahrscheinlicher schmale Rechtecke gewesen sein, deren Langseiten rechtwinklig zur Giebelwand liefen; für das vordere Ende einer solchen Plinthe wird das Stück am rechten Fuß des Greises ausgeschnitten sein; dasselbe bezeichnet dann ungefahr die Mitte des Rades. Indem wir also nicht nur das Gespann nebst Wagen nach der Mitte zu rücken, sondern auch den Greis so weit vor den Wagen schieben, daß die Axe desselben auf jenen Ausschnitt trifft, erhalten wir vollig ausreichenden Platz, limter thm den sitzenden Mann anzuordnen. Es ist aber einleuchtend, wie viel angenehmer es in kunstlerischer Beziehung wirkt, wenn die Beine des sitzenden »Greises» etwas vor den Wagen rücken, als wenn er ganz hinter denselben geschoben wird.

Wer hielt über die Zügel des Gespannes rechts, die doch, wie wir sahen, nach hinten gingen? Der «Greis» stützte, was Treu nachweist, in der Linken einen Stab auf, der sich als Kentron fassen laßt; die Rechte legt er an den Bart; sie ist durchhohlt gebildet, so daße es moglich ware die Zügel hindurchzuführen; doch weist nichts in der Arbeit darauf hin, daß wirklich ein Gegenstand hindurchging. Vor allem aber scheint es mir sehr unwahrscheinlich und unnatürlich, daß ein Mann, der mit der Rechten die Zugel eines Gespannes halt, gleichzeitig diese Hand an den Bart legen sollte. Ich nehme daher an, daß die Zügel einfach um den Wagenrand geschlungen waren. Wenn ein Kutscher von seinem Wagen abgestiegen ist und das rühigstehende Gespann warten läßt, ist es allzeit das natürlichste daß er die Zugel am Wagen befestigt. Das griechische Gefährt war allerdings sehr leicht, bot aber doch einen gewissen Halt; auch sitzt hier der Kutscher ja unmittelbar neben seinem Wagen, den Blick auf die Pferde gerichtet; sowie er sie unruhig werden sieht, kann er sofort eingreifen.

der Brust, offenbar ist dies der gede Eurytion und die Frau die Braut, nach der sich Apollon wenden niufs. Das vollere ionische Costum, Chiton und Mintel, chiraktersiert die Mutter,

der offene l'eplos die Tochter (vgl. Treu, Arch Anz. 1890, S. 60f.), die Treu'sche Umstellung der Mittelgruppe wird durch diese Erwager gen also nur bestitigt. Die Betrachtung des Äußerlichen der Anordnung und Ergänzung der Figuren zu beschließen, vergleichen wir nun die beiden Ecken. Wir haben links zwei Figuren in wesentlich dem gleichen Motive und ebenso rechts; die Asymmetrie, die in der Entsprechung des knieenden C und des sitzenden N liegt, wird hinter diesen emfach noch einmal wiederholt. Die Wiederholung des Knieens und Zügelns links verlangt in der That auch die Wiederholung des Sitz- und Stockaufstutzmotives rechts. Die beiden Paare entsprechen sich durchaus, nur daß sie eben verschiedene Motive zeigen. Diese müssen aber in der Bedeutung der Darstellung ihren Grund haben.

Treu hat (Jahrb. IV, S. 298) darauf hingewiesen, daß nach literarischer wie monumentaler Tradition Önomaos später abfuhr als Pelops, also diesem beim Wettrennen einen Vorsprung gewährte. Mit Recht suchte er eine Andeutung davon im Giebel, wenn auch seine Aufstellung ihm dieselbe kaum gewährte. Ganz anders klar und deutlich finden wir nun durch unsre Anordnung jene Sage ausgesprochen. Die beiden Gespanne stehen angeschirrt zur Wettfahrt bereit. Doch während links eine rege, auf den unmittelbaren Beginn des Rennens gerichtete Thätigkeit herrscht und die jugendlichen Genossen des Pelops die Zugel erfassen und ordnen, so sehen wir rechts nichts als ein ruhiges Zuwarten; die Zugel sind noch um den Wagen geschlungen und die beiden Manner im Dienste des Önomaos, die jenen knieenden druben entsprechen, haben sich ruhig auf die Erde niedergelassen und stützen ihre Stabe auf. Der vordere, der die Pferde im Auge behalt, sitzt in bequem zuwartender Haltung und stützt den Kopf dabei auf die rechte Hand. Mit Recht hat Flasch bemerkt (Olympia S. 78, S. A.), dass diese Figur kein Greis ist, wie er gewohnlich genannt wird. Der Typus des Greises ist ein ganz anderer in der den Giebeln zeitgenossischen Kunst; ihm sind Hakennase, eingefallene Wangen und vor allem sehwaches Untergesicht mit kümmerlichen Bartstoppeln charakteristisch, im vollen Gegensatz zu dem überaus sinnlichkräftigen vollbärtigen Untergesichte unseres Mannes. Die Glatze desselben ist keine andere als welche die jugendkraftigsten Silene im 5. Jahrhundert immer haben. Auch gehört auf attischen Vasen des strengen Stiles der glatzkopfige Mann, der mit Jünglingen in Gelage und Komos schwarmt und aufgeregt den Flötenbläserinnen nachstellt, zu den beliebteren Typen. Noch naher liegt in Olympia aber der Hinweis auf die Kentauren des Westgiebels; jene kühnen Freier schoner Frauen haben im wesentlichen dieselben Köpfe, die nur weniger edel sind. Die Beschuhung passt ebenfalls sehr gut zur Charakterisierung des sinnlichen Schlemmers. Kein Zweifel, daß die Figur, wie Kekulé zuerst gesehen hat, Myrtilos zu benennen ist12, den es nach der schönen Hippodameia gelüstet und der Verrat im Sinne führt.

Sein hinter ihm sitzender Genosse, der augenblicklich nichts zu thun hat, indem ja jener andere die Pferde im Auge behält, wendet sich um und blickt heraus, etwas nach oben. Seine Miene schemt, soweit das Erhaltene des Gesichtes mit seinen Falten urteilen läfst, Besorgnifs auszusprechen. Ich glaube, es ist eine

Der Faraxippos Paus, VI. 20, 17 ist immethin ein Zeuginfs für die Myrtifoslegende in Olym-

pia, wenn auch ungewisser Zeit (vgl. Löscheke, Dorp. Progr. 1885, S. 14).

wirklich antik und im Sinne der älteren Zeit gedachte Erklarung, wenn ich annehme, daß dieser Mann ein unerwartetes Vogelzeichen erblickt, das ihm zur Linken unheilverkundend erscheint. So erst scheint mir seine Bewegung natürlich und voll verstandlich zu sein, während sie bei allen bisherigen Erklarungsversuchen gezwungen und unklar erschien. Den rechten Unterarm des Mannes denke ich mir mit einer das Staunen begleitenden Geberde erhoben. Ich sehe keinen Mantis von Profession in ihm, er ist nur ein Genosse des Myrtilos, Dienstmann des Onomaos wie dieser, genau entsprechend dem zweiten der Pelops Wagen beigegebenen Leute. Er befindet sich ja auch nicht an einem Oionoskopeion; der Vogelflug war für einen leden vor einem Unternehmen bedeutsam. Die lebhafte und unbequeme Wendung, welche der Mann nach seiner Linken macht, der besorgte Blick, mit dem er heraus an den Himmel schaut, und die zu erganzende Geste der Rechten mochten dem antiken Beschauer keinen Zweifel an der Absieht des Künstlers lassen. Der Mann ist neben dem «sinnenden Greis» ohne Zweifel seine beste Schopfung im Giebel; beide sind in durchaus eigenartigem, ausdruckvollem, nur für diesen Fall erfundenem ayina dargestellt. Durch die Wendung des Oberkörpers an unserem Vogelschauer hat der Kunstler eine wirksame Abwechslung und einen viel lebendigeren Rhythmus in diese rechte Giebelecke gebracht als er es auf der anderen Seite vermochte. Doch hat er für die äußere Symmetrie der Hauptlimen nachdrucklich gesorgt. Man beachte nur, wie sammtliche nicht stehenden oder liegenden Figuren der rechten Giebelhalfte ihr rechtes Bein im Knie gebogen aufstellen und ebenso die entsprechenden Gestalten der linken Hälfte je ihr linkes Bein.

Dennoch besteht allerdings eine deutlich fühlbare Ungleichheit zwischen den beiden Giebelhälften, indem rechts alles breiter und massiger ist als links. Dies findet aber seine vollstandige Erklärung in dem Streben des Kunstlers zu charakterisieren. Wie vortrefflich ist ihm der Gegensatz des breitspurigen trotzigen Auftretens des Önomaos gegenüber der Bescheidenheit des Pelops gelangen; und ganz gleichartig ist der Gegensatz in der breiten sich pomphaft entfaltenden Erscheinung der Sterope und der schmalen sich in sich zusammenschließenden Figur der Hippodameia. Es ist aber nur eine Weiterführung des in der Mitte angeschlagenen Grundtones, wenn nun auch hinter den Rossen hier großere Breite und Fulle, dort schmalere schlankere Erscheinung herrscht. Der Künstler charakterisiert weiter, indem er hier als Gefolge des Onomaos zwei altere Leute darstellt, die wartend an der Erde sitzen, weil ihr Herr dem Gegner einen Vorsprung gonnen will; drüben knieen die jungeren Genossen des jugendlichen Pelops in voller Thätigkeit.

Das faktische Übergewicht der Seite des Önomaos wird übrigens für die Phantasie dadurch wieder ausgeglichen, daß Zeus, die überragende Hauptfigur, den Kopf nach Pelops' Seite wendet.

Der Kunstler hat, wie mir scheint, den wesentlichen Inhalt der Sage vollig deutlich wiedergegeben. In polygnotischer Weise stellt er nicht den Hohepunkt der außeren Aktion dar, sondern laßt die Personen in bedeutungs- und ausdrucksvollen Stellungen noch ruhig versammelt sein. Das Opfer des Onomaos hat er als

unwesentlich meht dargestellt"; aber er hat ihn und seine Partei, sein Zogern und namentlich die Person des Myrtilos charakterisiert. Und zwei besonders bedeutungsvolle Motive sind es, daß eben der eine unbeschäftigte Geleitsmann des Onomaos das unheilverkundende Vogelzeichen erblickt und in demselben Augenblicke Zeus, der es gesendet, bestatigend und entscheidend das Haupt dem Gegner zuwendet. Auch der Verrat des Myrtilos erscheint so als durch den Ratschluß des Zeus gewollt.

Noch sei auf einen Zug aufmerksam gemacht, den ich hier darin sehe, daß die vor den Pferden hockenden Gestalten nur unbedeutende Nebenfiguren sind, welche die Aufmerksamkeit in keiner Weise von den in der Mitte versammelten Hauptpersonen abziehen. Diesen Vorzug hat nur unsere Aufstellung; auch empfinden wir jetzt, wie gerade an dieser Stelle durch ungleiche Hohe unsymmetrisch wirkende Figuren unerträglich störend wären, wahrend es kaum bemerkt wird, daß hinter den Pferden der zurückgelehnt sitzende "Greis etwas niedriger ist als der knieende Mann links.

Anderer Ansicht war allerdings die antike Erklärung die uns bei Pausanias vorhegt; denn sie sieht Hauptfiguren in jenen Gestalten vor den Pferden. Offenbar suchte der antike Erklarer unter den jederseits außer den Haupthelden vorhandenen vier Figuren vor allem die aus der Sage bekannten beiden Wagenlenker zu finden. als solche sofort kenntlich waren aber keine der Statuen; denn hinter den Pferden sah man jederseits ein gleichartiges Paur, nicht aber was man suchte, je einen einzelnen distinguirten Wagenlenker; daher nahm man denn die Einzelfiguren vor den Pferden für diese; jene Paare aber wußte man nur als mit der Wartung der Pferde betraute dienende Manner anzusehen. So konnte man aber wenigstens die ganze Mittelgruppe bis zu den Pferden mit mythologischen Namen belegen; die vornehmen Wagenlenker, so dachte man offenbar, mussen in nächster Nahe der Haupthelden sein; sie warten, bevor das Rennen beginnt, ruhig vor den Pferden, mit deren Beaufsichtigung sie das Gefolge beauftragt haben. Das an die Wagenlenkertracht erinnernde lange Gewand des Madchens und seine der männlichen gleiche Haartracht erleichterte diese falsche Deutung, welche in ihrer Oberflächlichkeit nicht nur die Weiblichkeit des einen »Lenkers«, sondern auch das für den anderen doch sehr unpassende knabenhafte Alter vollig übersah \*. Den Gedankengang aber, der zu diesem falschen Resultate führte, haben wir noch vollständig nachweisen konnen. Dies ist alles was man von uns verlangen kann. Denn durchaus unmethodisch wäre es zu verlangen, daß wir statt der erhaltenen Skulpturen selbst die Erkhärung bei Pausanias zur Grundlage für die Anordnung der strittigen Figuren um die Pferde machten: wer glaubt von vornherein wissen zu können, welche der

jederseits hinter den Pferden zwei fober, also ist der Knabe ebensowenig erkannt worden wie das Madchen. — Dass das Versehen mit dem Madchen sich bei der Anordnung desselben vor den Pferden am chosten erklart, ist sehon von Kekule bemerkt worden.

<sup>(1)</sup> Nur Onomaus selbst kounte es darbringen und dieser thut es evident nicht. Treu hat auch vollig Recht, indem er den Altar bestreitet.

<sup>14)</sup> Diese beiden Versehen des antiken Erklaters bleiben lei jeder Anordnung bestehen; denn Pauranias neunt aufser den be den Wagenlenkern

betreffenden Figuren von dem antiken Erklärer für die Wagenlenker angesehen wurden, folgt nur seiner willkurlich vorgefasten Meinung.

Die namengebende Erklarung der Alten die bei den Figuren hinter den Pferden inne hielt, setzt wieder ein bei den Eckfiguren. Wir durfen diese nicht ganz übergehen; es sind zwei lunglinge, die an der Erde liegen und mit lebhafter Teilnahme nach der Mitte blicken. Pausanias nennt sie Kladeos und Alpheios; aber wie oberftächlich seine Deutung des Giebels war, haben wir bereits bemerkt, und im Westgiebel benennt er den Apollon Peirithoos. Die Zweifel an Alpheios und Kladeos, die zuerst Kekulé geaußert hat, sind nur zur Gewisheit geworden. lene Deutung auf die Flussgotter entspringt ja lediglich hellenistisch-römischer Anschauung. Seltsam ist es, wie man sie neuerdings zu begründen gesucht hat, namlich aus dem Westgiebel des Parthenon, wahrend umgekehrt für die Erklarer des Parthenon die einzige feste Basis jene Pausanias sche Deutung der olympischen Figuren ist. Die Unstatthaftigkeit der Flussgötter am Parthenon habe ich kurzlich hervorgehoben und eine neue Deutung jener Figuren versucht 13. In den hegenden Junglingen von Olympia konnte kein Zeitgenosse des Kunstlers Flußgotter erkennen; er sah in thren gewiß nur das was sie sind, mußige Zuschauer, die indess durch ihre Neugierde das Gefühl der Bedeutung des Vorgangs im Betrachter verstarken. Der unthatige Zuschauer gehört bekanntlich gerade in der alteren griechischen Kunst zum Vorrat der beliebten Typen, wenn er auch nicht die hohe kunstlerische Bedeutung erlangt hat wie in der italienischen Kunst des Quattrocento. Für unsere länglinge wird der Kunstler sich die Vorbilder von den Wallen des Stadions und Hippodroms zu Olympia geholt haben, wo gemig der Zuschauer so im Grase liegen mochten, um dem Schauspiele der Wettkampfe mit neugieriger Teilnahme zu folgen.

Aber die Eckfiguren des Westgiebels sind doch sichere Nymphen? sie sind ja nur so genannt, weil man die Flussgotter des Ostgiebels für sieher hielt und zu ihnen Gegenstucke wünschte. - Aber ihre »Idealtracht«? -- Da antworte ich mit der Frage: für welche gottlichen Frauen ist denn um die Mitte des 5. Jahrhunderts die Halbnacktheit die ihnen zukommende «Idealtrachte? Nicht einmal für Aphrodite und ihr Gefolge, und ebenso wenig für die Nymphen, welche das ganze 5. Jahrhundert nur vollbekleidet kennt. - Und ferner muß man Löscheke zugeben, das wer die Eckfiguren als Nymphen deutet auch die auf's engste mit ihnen verbundenen alten Frauen für gleichartige gottliche Wesen halten muß. aber, wie die l'fohle des Hochzeitssaales, auf denen sie liegen, unwiderleglich zeigen, sichere Dienerinnen. Dann sind auch die Mädehen der Ecken nichts anderes, und ihre Hauben passen jedenfalls sehr gut dazu. Mich dunkt, dass wie jene alten Frauen den Typus der greisen Schaffnerin im ionischen Epos, den Typus der Eurykleia wiedergeben, so die jungen Madchen der Ecken den losen Magden entsprechen, welche dem Fremdenbesuch im Herrenhause leicht gewogen sind; und für die scheint mir die nachlässige Kleidung eben charakteristisch zu sein.

A. Furtwängler.

<sup>16)</sup> Marz-Sitzung der Archhologischen Gesellschaft, s. u. im Anzeiger.

## NACHTRÄGLICHES ZUM OLYMPISCHEN WESTGIEBEL

Da die offizielle l'ublikation der olympischen Funde sich ihrer Vollendung nahert, halte ich es für angezeigt einige Bedenken und Vorschlage auszusprechen, deren l'rüfung der Rekonstruktion des Westgiebels in einigen wichtigen Punkten vielleicht zu Gute kommen wird.

Grüttners Ergänzung der Gruppe des würgenden Lapithen und beißenden Kentauren scheint allgemein als richtig zu geiten. Aber ahnlich wie beim sitzenden Mann des Ostgiebels folgt auch für den Lapithen aus der sorgfältigen Ausarbeitung der Flanke, daß der linke Arm etwas hoher und ohne zu berühren an der Brust vorbeilief. Andererseits folgt die Unrichtigkeit der Ergänzung daraus, daß an dem zur Hälfte erhaltenen I. Unterarm des Kentauren jede Spur der umfassenden I. Hand des Lapithen fehlt. Grüttner muß diese dicht an den Ellbogen heranrücken, damit aber ihre Kraft vollig lahmen; in Wahrheit kann es für eine solche Aktion nur einen Angriffspunkt, die Handwurzel, geben.

Die richtige Erganzung ergiebt sich aus einem kleinen Fragment, das ein Stuck eines sehr vernachlassigten Daumens darstellt, der an einem Korper von flach



ovalem Querschnitt liegt. Das seltsame Stuck kann nur in unserer Gruppe untergebracht werden und erklärt sich als Rest des linken, von der Linken des Lapithen gefaßten Pferdeohrs des Kentauren. Das Ohr wurde von dieser Hand nicht ganz umfaßt, sondern nur von vier Fingern zusammengepreßt, wahrend der Daumen untatig neben diesen lag. Demnach ist die Gruppe so aufzufassen. Der Kentaur hat in dem Augenblick, wo der Arm seines Gegners ihm die Kehle zudrucken will,

schnell die rechte Hand desselben mit seiner finken erfast und sucht, indem er jene nach unten zieht, den Winkel des Arms zu erweitern, d. h. die Umschnurung zu lockern. Aber er begnügt sich nicht mit der Desensive; er fast mit seiner freien rechten Hand den Oberaim des Gegners, um den nun vollig gesesselten Arm in aller Musse durch Bisse verwunden zu können. Darum versucht nun der Lapith, der auch noch eine Hand frei hat, ihn durch einen plotzlichen Schmerz zum Loslassen zu bewegen und rupst ihn unsanst am Ohre. Die Wirkung des Ganzen muss aus Burleske streisen; mit dem, was der Westgiebel sonst wagt, vertragt sie sich recht gut.

Auch die entsprechende Gruppe des Kentauren und Knaben laßt sich noch vervollstandigen. Treu hat die linke Hand des Kentauren ermittelt' und aus

dieser mit Recht geschlossen, dass sie den linken Oberschenkel des Knaben umfaste; nur die Stellung des Unterschenkels bleibt noch zu ermitteln. Dazu hilft ein dem vorher beschriebenen ähnliches Fragment, welches eine linke große Zehe darstellt, die gegen einen sicher organischen, aber ebenso sicher nicht einem Men-

schenleib angehorenden Korper stößt. Die Abbildung wird es verdeutlichen, dass Iner ein Stück des linken, äußeren Vorderbeins des Kentauren mit einem Rest des Imken Fußes des Geraubten dargestellt ist. Die Stellung des I. Unterschenkels dieser Figur giebt die Erganzung also im wesentlichen richtig.

Aber auch der rechte Fuß des Knaben ist erhalten. Ohne Sandale, rundum ausgearbeitet, aber auf der Sohle stark vernachlassigt, kann er den Boilen hochstens mit den jetzt fehlenden Zehen benihrt, die Sohle nur der Giebelwand zugekehrt haben. Daraufhin glaube ich jetzt einen früher von Wolters ausgesprochenen Gedanken acceptiren zu müssen: daß namlich auf dem erhaltenen Kissen, das durch nichts der liegenden Alten zugewiesen wird, im Gegenteil für diese nicht einmal genügenden Platz bietet, das rechte Bein des Knaben





lag!. Wie diese Neuerungen wirken werden, hangt mit der Frage der Aufstellung zusammen. Bekanntlich hat Wolters gegen die Umstellung der beiden der Mitte nachsten Gruppen deshalb Einspruch erhoben\*, weil zwischen dem nur halbausgearbeiteten Kentaurenleib und der benachbarten Lapithin eine Lücke klaf-Dem abzuhelfen hat schon Treu neuerdings vorgeschlagen', die Gruppe des Kentauren und Knaben mehr in Vorderansicht (»in's Profil« ist offenbar nur Schreibsehler) zu drehen, wodurch sich die Moglichkeit ergebe, die linke Schulter des Kentauren ein Stück hinter die Lapithin zu schieben. Diese Drehung, aus der sich eine Verringerung der Lücke um mindestens 10 cm ergiebt, scheint mir aus einem anderen Grunde geradezu unvermeidlich. Die linke Hand des Knaben, die sein eigener Kopf verdeckte, ist nur angelegt, die rechte sorgfaltig ausgearbeitet; damit stand bei der früheren Aufstellung im Widerspruch, daß diese Hand unsichtbar war. Bei der jetzigen scheint dieser Widerspruch gehoben, aber in Wirklichkeit, d. h. fdr den von unten Heraufblickenden, ware die im Aufriss allerdings sichtbare Hand doch wieder versteckt. Da die Einarbeitung an derselben ziemlich unbestimmter Form, die vollige Streckung des Armes durch nichts gefordert ist, mochte ich den Versuch anregen, die Gruppe so weit zu drehen, dass die Hand ganz vorn in den Giebel und mit ihrem Einschnitt über die Knöchel der Linken des Kentauren D zu liegen kommt. Die Lage des Kissens im Giebel lasst sich mit völliger Sicherheit nicht ermitteln; es seheint mir nicht unbedingt nötig, die

<sup>3)</sup> Zu vergleichen ist der eine der mit Bratspielsen 3) Athen. Mitt. 1887, S. 276. kämpfenden Lapithen der Wiener Vase

<sup>4)</sup> Archaol, Anzeiger 1890, S. 61.

Hauptkante der Giebelwand parallel zu legen. Auch das rechte Bein des Knaben ist nicht vollig festzulegen; doch wird man genau senkrechte Stellung des Unterschenkels zur Giebelwand für ausgeschlossen halten dürfen und eine leise Drehung desselben nach der linken (Nord-) Ecke als die gefalligere der entgegengesetzten vorzuchen?

Auch eine Veranderung der Eckgruppen scheint mir unvermeidlich. Die Phothen der konenden Lapithen sind vorm so auffallend dünn und mit so vorzuglich ausgearbeitetem Gewand bedeckt, dass man vermuten muß, sie haben sich bis dicht au den Giebelraud erstreckt. Feiner ist die rechte Wade des linken Knieenden, die jetzt hinter der Alten verschwindet, und sein mit Sicherheit zu ermittelnder



rechter Fuß so vorzuglich ausgearbeitet, daß man, angesichts der Robeit sicher unsichtbarer Teile derselben Figur, kaum zweiseln kann, daß die Alte jenseits dieses ausgestreckten Beins lag. Natürlich gilt dasselbe für die rechte Ecke. Man kann jetzt je die letzte Figur etwas dem Kmeenden nahern, da die Alten ganz im Hintergrunde liegen. Zugleich aber zeigt sich, daß diese Alten unentbehrlicher Bestandteil der Composition und nur ersetzt, nicht neu hinzugefügt sind. Denn da man aus den angeführten Gründen

das ausgestreckte Bein des Knieenden nicht verdecken darf, ware, wenn jene fehlten, nur eine lose Aneinanderreihung der beiden übrigbleibenden Figuren möglich und ein größer leerer Raum über dem ausgestreckten Bein des Lapithen unvermeidlich. Gewiß sollte die ungewöhnliche Gruppirung dazu dienen, die Idealfiguren in den Ecken, die sich nicht so deutlich wie die des Ostgiebels von den handelnden Personen abheben, außerlich von diesen zu trennen.

Zu der rechten der eben besprochenen Gruppen bemerke ich ferner, daß die Waffe des knienden Lapithen kein Schwert sein kann, da ihr Griff ohne Knauf ist und eine wenn auch noch so knapp gehaltene Parirstange nicht hatte wegbrechen konnen ohne an Daumen und Zeigefinger Reste zurückzulassen. In der Tat lehrt the Vergleichung mit einer Figur der Wiener Kentaurenvase, die auf meine Bitte Robert v. Schneider ausdrucklich daraufhin prufte, dass hier ein Messer zu erkennen ist. Damit verschwindet, wenn man von der Mittelfigur zunachst absieht, die letzte regelrechte Waffe aus der Darstellung. Folglich darf man auch den zweiten aufrechten Kampfer, dessen Armhaltung auf ein Beil allerdings nicht pafst, nicht mit dem Schwert ergänzen, sondern muß ihm einen anderen wuchtigen, jedoch mit einer Hand zu schwingenden Gegenstand in die Rechte geben. Daß es an Auswahl nicht fehlte, zeigt die Wiener Vase und ihre Verwandten; im übrigen laßt sich weingstens so viel sagen, dass die Waffe dieses Kampfers, da seinem Gegner von der Mittelfigur eine zweite Gefahr droht, nicht so wirksam gewesen sein wird wie das Opterbeil, das sein Genosse schwingt, oder das Opfermesser, das der Knieende vom Altar weggerafit hat.

<sup>)</sup> the Kurba war lickt am Ler's des Kentauren auf die Spiecen des linken Obseschenkels und

Überblickt man jetzt die der Gruppe und den Vasenbildern gemeinsamen Zuge - den Mangel an regelrechten Waffen, das Beil, das Messer, das Kissen auf dem ein Lapith kniet, die Rolle welche die Frauen spielen, endlich den Knaben, den schon Curtius als den Mundschenk des Festes erklarte ., so muß man anerkennen, daß diese Monumente nicht etwa blos in unbedeutenden Einzelheiten ubereinstimmen, sondern ersichtlich derselben und zwar derjenigen Sagenversion folgen, welche von der Kunst der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und nur von dieser ganz auffallend bevorzugt worden ist: sie alle lassen wie die thessalische Sage den Kampf bei einem Hochzeitsgelage entbrennen<sup>1</sup>. Man mag die so plotzlich und auf so weitgetrennten Kunstgebieten sich geltend machende Beliebtheit dieses künstlerischen Stoffes, der bald nach Vollendung des Parthenon diese individuelle Gestaltung wieder einbufst, erklaren wie man will; jedenfalls ist die Tatsache nicht leicht zu nehmen, und es heißt die Empfanglichkeit einer wenn auch noch so zersplitterten Nation für die Schopfungen ihrer jugendlichen, eben zur Freiheit durchdringenden und nach ethischer Vertiefung ringenden Kunst unterschätzen, den Zwang des politischen und religiösen Dogmas über Gebühr verscharfen, wenn man wie v. Wilamowitz\* die Darstellung dieses Stoffes am Zeustempel von Olympia für eine Unmöglichkeit erklart. » Als Archaolog, der nichts von Geschichte weißer, muß ich vorläufig nicht auf Grund der schriftlichen Überlieferung, sondern angesichts der Monumente - mich der »Tollheit, mitschuldig bekennen auch in Olympia den bei der Hochzeit des Peirithoos ausgebrochenen Kampf der Lapithen und Kentauren dargestellt zu sehen, und muß abwarten, wie der Historiker, der den Ergebnissen der archaologischen Forschung mit Misstrauen begegnet, die Wiederkehr aller wesentlichen Züge des thessalischen Mythos auf olympischem Boden erklären wird, ohne auch die Hauptpersonen dieses Mythos dort wiederzufinden.

Endlich hat mich oft wiederholtes Studium der Mittelfigur zu Resultaten geführt, die zu der herrschenden Auffassung derselben in Widerspruch stehen.

Die rechte Hand dieser Figur war offen, und der Daumen druckte sich kraftig gegen den Handkorper, sodals zwischen beiden Teilen der Hand ein erheblicher Zwischenraum nicht entstehen konnte. Dennoch ist gerade hier in der Bruchflache der Rest einer zwischen Daumen und Handkörper eindringenden Vertiefung erhalten, deren Weite wegen der starken Bestofsung des Restes unsicher bleibt, jedenfalls aber mehr als 1 cm., andererseits, nach den Gesammtproportionen

6, Arch. Zeitung 1883, Sp. 352.

des Aristophanes und Erginos, Klein No. 2, entstellen sie schon unter dem Finilufs der alteren Version, die am Theseion und in Gjölbaschi und der Münchener Schale 368 wieder durchdringt. Nachzügler sind die Vasen Mon. dell Inst. 1854, 1 af. 16, Benndorf, Gr. u. sie, Vaso. 35, das Gemalde des Thippeus Ahten. XI p. 474 D; Overbeck SQ 1960) und das Monochrom von Herculaneum (Mus. Borb V.4).

\*) Furipides Herakles I S 305, Ann. 74.

f, Die alteste Kunst bietet dafür bekanntlich keine Beispiele; in der attischen scheint selbst Mikon noch nichts davon zu wissen. Die Giebelgruppe von Glympia, die Vasen in Wien, Berlin (Arch. Zeit. 1883 Taf. 17. 18) und Florenz (Heydemann, Mitt. aus Ober- und Mitteliaben Taf. 3, 1) und die Parthenonmetopen bekunden die merkwärdig kurze Herrschaft der neuen Version. Die Friese von Phigaleia und Sunton und das Vasenbild

the corloadenen Mannorman, auch nicht viel mehr betrag. Das diese Verbefang I'm thely night etwicdurch Absolutering cutstanden ist, bestatigten mir Binkenberg und Helierdey von dem Oroginal, daße eie selbst am Gipsabguß deutlich erkennbar ro, lethen wit new rilings im Londonia schen Museum festgesteilt. Die Offnung ging oucht douch, sondern schloft mit zwei kleinen Lochern', die man immerhin auf Intitholiung oder zu tieb Bohrung zurückführen mag, sehr bald ab. Die Hand war at a abwohl often nicht beer, sondern prefste zwischen Daumen und Handflache conen Korper von sehr geringen Umfang, der so keicht war, daß er die vollige Streebong der übrigen Einger nicht verhinderte. Dieser Gegenstand kann kaum etwas anderes gewesen som ab em Pfed, von dem jedoch nur der nach außen engende Teil au g führt war. Bedenklich könnte nur die eigentümliche Haltung whomen, gerade diese aber finden wir in emigen wohlbekannten Vasenbildern wieder. Auf den von Gerhard A. V. III 202 204 zusammengestellten Hektorvasen zeigt Apotlon, der im Wegschreiten den Vergeltung drohenden Pfeil gegen Achill ansatureld, one sohr abuliche Handhaltung, auf 204, wo die Hand mehr in's Profil gostellt oit, sogar fast genau dieselbe wie die Giebelfigur. Wir durfen darnach dieses Attulait als gesichert betrachten.

This Attribut der Linken zu ermitteln, ist bisher noch nicht gelungen. Einen einstlichen Versuch allen erhaltenen Spuren in gerecht zu werden hat nur Brunn!! ig mielit, dessen Vorschlag jedoch daran scheitert, daß das großte der erhaltenen Attributbacher für eine Schwertscheide weder gentigend groß noch angemessen angehauht ist. In Gruttner's biganzung dagegen, die jetzt ziemlich allgemein für ra hing zu gelten scheint, muß man einen ganz ungewöhnlich, um nicht zu sagen muniquelle le chaltenen Bosen in Kauf nehmen, ohne dass das in der Biegung des Zong buggers erhaltene Loch erklart wurde. Auf die kunstliche Anordnung des Gewander in him in beide Votschlage keine Rücksicht. Das Natürliche ware, die ganze Masse theses tiewandes über den Unterarm nach innen zu leiten und hier zwischen Arm and Lorb herabtallen zu lassen. Statt dessen teilt sich dieses Gewand über der Hand in zwei lange, unterhalb derselben wieder zusammenschlagende Zipfel, eine seltsame Anordnung, die mit der Gestalt des Attributes zusammenhangen muß. Die Arbeit des grotsten Loches, das in einem kleinen, für einen Stift sehr wohl parameter I och sich nach innen fortsetzt, deutet auf em marmornes, nicht metalicmes Ausateshiek hin, und da zur Befestigung eines solchen Stuckes das nicht allzutwie Loch kemeswegs ausreichen wurde, so muts mindestens eines der oben und much eiheltenen kleinen Locher zur weiteren Befestigung desselben Marmorstucks gothern haben, and swar wahrschemlicher das obere, mitten im Gewand sitzende, als das untere, dessen Stelle einem wicklichen Hohraum, dem zwischen den beiden unteren to edern des Zeigeningers, entspricht. Erklart werden mits ferner, warum die besten keinen 1. eber micht in der Mitte inie des grosten, sondern wester ausen

<sup>1</sup> h Hi Per page 1

liegen. Und endlich kann der Arm, wie Brunn (a. a. O.) erkannt hat, nicht einfach etwas gehalten haben, sondern muß in einer kräftigen Aktion begriften gewesen sem; nur brauchte diese nicht gerade die Hebung eines sehweren Gegenstandes zu sein.

So vielen und so eigenartigen Bedingungen gegenüber bleibt nur eine sehr enge Wahl, und man darf sagen; gelingt es em Attribut aufzufinden, das allen diesen Bedingungen ungezwungen genügt, so ist es das richtige. Das Attribut, das



ich vorschlage, erfullt diese Ansprüche: die Hand hielt einen auf den Boden aufgestützten Bogen so, daß dessen in Marmor ausgeführtes oberes Ende aus der Hand heraus bis zur Hohe des oheren Stiftlochs reichte und mittelst eines in diesem sitzenden Metallstiftes zum zweiten Male befestigt war, während die bronzene Schne nur unten. nicht oben eingehängt, vielmehr in die Biegung des Zeigefingers geklemmt war. Die Fortsetzung dieses Bogens hat man sich hinter den zusammenschlagenden Gewandzipfeln zu denken, deren tief herabreichende Marmormasse genugende Breite hatte, um auch für den nicht genau vor ihrer Mittellinie stehenden Beschauer eine gute Folie für die scharf sich abhebende Sehne abzugeben. Das

Gewand schließt jetzt mit einer Horizontalflache ab: das fehlende Stuck gruff um das jetzt unterste hinten herum und endete dort erst wenig unterhalb der Hand, es hing also und erreichte nicht den Boden. Aus diesem jetzt fehlenden Gewandzipfel kam der untere, natürlich wieder angestückte Teil des Bogens heraus, von dessen Ende die Sehne, wie schon bemerkt, in die Biegung des Zeigefingers hef. Da der durch die Hand laufende Teil des Bogens der Stellung der Einger gemäß ungefahr horizontal stehen mußte, so hatte der Bogen etwa die Form wie auf dem Orvietaner Krater 1st oder der als besonders verwandt schon erkannten Hektorvase (Gerhard, A. V. III 204); dass derartige Bogen auch längere Horner haben konnen als dort, beweisen andere Vasenbilder 13.

Die Kraftanstrengung des linken Armes erklärt sich jetzt: er begnügt sich meht den Bogen zu halten, sondern druckt ihn meder, damit die Rechte die vom Zeigefinger der Linken sehon bereit gehaltene Sehne bequein einhängen kann. Zur Vergleichung diene die letzte Figur des östlichen Theseionfrieses, die ihren Bogen mit der Linken auf den Boden und zwar, um das Abgleiten zu verhüten, gegen eine kleine Terrainerholung drückte, während die Rechte die Selme einhängte '.

<sup>(4)</sup> Mon. dell' Inst. XI 29.

<sup>13)</sup> El cér. Il 26, 55, 90. Benndorf, Griech, u. sicil. 14) Als Bogenschutz ist the Figur schon durch das Vasenb, 55, 1 und S, 107. Dubous-Ma sonneuve 45. Embner, Vases du prince Napoleon I. Jambonts des ar habbellechen Institute VI

Vorlegebl. VI 7. VIII 3.

am linken Oberschenkel erhaltene große Zapfen lach für den Kocher gesichert. Zur Linzaptung

Was wir so über die Attribute beider Hände unter absiehtlicher Vernachlassingung ihrer Wechselbeziehung ermittelt haben, unterstützt sich jetzt gegenseitig: ein Bogenschütz steht, im Begriff seine Waffe schußfertig zu machen, vor uns. Die Haltung, die bisher für eine handelnde Gestalt zu starr, für eine untätige zu unruhje schien, erklart sich in unerwarteter Weise aus einer eigenartigen Aktion, die sich wie bei den meisten Figuren dieser Giebel in einen einzigen hochst charakteristischen Moment zusammendrangt. Bogen und Sehne konnen in ihre jetzige Lage ohne Hilfe der rechten Hand nicht gekommen sein; den einzigen, kurzen Augenblick, in welchem die Linke allein handelt, namlich den Bogen zusammendrückt, benutzt die Rechte, immer den Pfeil haltend, zu einer blitzschnellen Gebärde gegen den Feind, für den die Waffe bereitet wird. Nicht das sie ihm den Pfeil zeigt, ist die Hauptsache, sondern diese heftige Gebärde des Abscheus und der Verwünschung, die man sehr wohl mit dem πέντε 'στὰ μάτια der Neugriechen vergleichen kann. Jenes Zeigen allein würde eine gewisse Dauer verlangen, wie bei dem langsam wegschreitenden Apollon der Hektorvasen; hier aber wird die Hand im Nu wieder nach dem Bogen fahren, die Sehne aus der Linken nehmen und sie einhangen. Damit ist der Bogen schußfertig, und den Frauenräuber, der eben den letzten schwachen Widerstand der Geraubten überwindet und im nächsten Augenblick mit seiner Beute schon eine Strecke entfernt sein kann, wird rechtzeitig der rachende Pfeil erreichen.

Filt uns bedarf es, um uns das Verstandnis dieser Aktion zu erschließen, ebenso umstandlicher Reflexion wie zur Wiederherstellung der Anschirrungsszene im Ostgrebel; für den Beschauer des 5. Jahrhunderts, dem wie die Bespannung eines Rennwagens auch die beim Bogenschießen üblichen Bewegungen und Tempi bekannt waren, war Sehen und Verstehen eins, und die scheinbar starre Gestalt gewann vor seinen Augen Leben und sturmische Bewegung.

lst dies richtig, so kann dieser Jüngling kein Gott sein. Denn ein solcher durfte nicht unfeitig auf dem Kampfplatz erscheinen, sondern mußte im Moment seiner Ankunft eingreifen wie Apollon, der auf den Hilferuf seiner Mutter herbeieilt, um sie an Tityos zu rachen, oder wie der Epikurios des Phigaleiafrieses in

des Bogens diente ein seleng nach unten gehendes Loch von it em Werte und 1,75 cm Frele, welches au der rechten Seite der erwihnten Leri unerhölung angebracht ist. Auch diese Ir mit wie fig ihr lienachkeite ist. a. S. 361 deuteten Hebersley und ich unabhängig von einzieler

"I we observe Ahnlichkeit der I Hand dieses Agallen neit der rechten der Gebeltigter hefs in mir den Zweifel aufkommen, ob iener wirklich is hasse Jetzt kann ich dank der I telensswische eit ein die Smithe, diesen Zweifel für inhalt ist erklichen. Er schreibt mir i Zu arden, im In. Mann, ein A. Ruge, samme an ein In. Mann, ein A. Ruge, samme an ein In.

the thrends which it menting, but informed remains to how that the thrends was pressed against the palm provide helang some about of which however there is not trace the severe is bent backward. ... The right hand has the said god, and gth anger pretty extended, the est conded higher is broken awar, but has been hent round a is to som the ten of the threne making with the thronds of the said threath it into the point of numbers of the threath of the count of more meters of the make and a similar history in the make and a similar history to the higher who have had not to the three three to the house the said threath of the number of the point of the hand had the said the number of the probability with a the right of the make the count of the three three three probability of the make

am allerwenigsten aber ziemt einem Gott die leidenschaftliche Hast, das sprunghaft unstete Handeln, das wir an diesem Jungling beobachtet haben. Retten ließe sich seme Gotthehkeit nur durch das bedenkliche Auskunftsmittel ihn jetzt nicht eingreifen, sondern ihn wie den Apollon der Hektorvasen mit kunftiger Vergeltung drohen zu lassen, dann aber müßte sem Bogen so wie dort oder etwa wie auf der Hippolytosvase Arch. Ztg. 1883. Taf. 6 in Ruhe, die Schne also entweder eingehängt sein oder vom oberen Ende schlaff herabhangen, und in beiden Fällen bliebe sowohl das Loch in der Biegung des Zeigefingers als die Kraftanspannung des Armes unerklärt.

Gegen das unvermeidliche Ergebnis dieser Erwagungen, daß nämlich dieser Jungling ein Heros ser, wird man vor allem einwenden, daß der Beschauer, der im Ostgiebel einen Gott inmitten einer heroischen Szene dargestellt sah, auch die Mittelfigur des Westgiebels für göttlich halten mufste, und man wird diesen Einwand insbesondere durch Verweisung auf die auginetischen Giebel zu begründen suchen. Aber wir wissen viel zu wenig über das Wechselverhältnis der Giebelgruppen eines und desselben Tempels, als dass eine solche Analogie, zumal gegenüber den an kuhnen Neuerungen überreichen olympischen Giebelgruppen in's Gewicht fallen konnte. Viel beachtenswerter schemt mir der Einwurf, daß eine Gestalt die ihre Umgebung so beträchtlich überragt, ein Wesen hoherer Gattung sein müsse. Aber auch dieser halt meht Stich. Dass im westlichen Parthenongiebel die beiden Mittelfiguren die ihnen zunächst benachbarten, die doch auch Götter darstellen, an Große bedeutend übertreffen, mag noch hingehen; bedenklicher muß schon das Beispiel des Ostgiebels machen, wo Hephaistos, der unmittelbar neben Athena steht, merklich kleiner als diese gewesen sein muß. Aber wir haben ein viel schlagenderes Beispiel in dem etwas älteren Ostgiebel des delphischen Apollotempels (Paus, X 19, 4), wo Apollon, Leto, Artemis die Mitte einnahmen, Apollon also Mutter und Schwester überragen mußte, während im Westgiebel Dionysos nicht unter seines Gleichen erschien 15, sondern von untergeordneten Wesen umgeben war.

Der Jüngling des olympischen Westgiebels ist also ein Heros wie die anderen und nur als Hauptperson höher von Wuchs und edler von Gestalt. Er ist erst herangekommen, wahrend alles schon in wildem Kampf begritten ist, und ist der einzige, der sicher mit regelrechter Waffe kampfen wird.

Angesichts dieser Wahrnehmungen habe ich keinen Grund mit einer vor langer Zeit gemachten Beobachtung zurückzuhalten, die für sich allem keine genü-

terre.... Entscheidend ist die Kleinheit der hier erwähnten Loeber angezogen wurde die Sehrie vom Daumen. Die I. Hand erscheint in Darstellungen des Bogenschießens in sehr wechselnder Stellung, bemerkenswert sind Falle wie Gerhard A. V. 110.20, Mon. d. Inst. I. 20, wo der Zeigefinger gestreckt ist. Der Pfeil rühte wohl wie beim Apollon des Orvietaner Niebindenktaters Mon. d. Inst. XI 40 auf dem

Danmen.

<sup>16)</sup> Helios, im Versinken dargestellt, gehort natürlich in die finke (nordwestliche) bake in der rechten nich ihm die auttruchende Selcoe entsprochen haben. Daß dies mit arshaischer Lypik im Einklang steht, der Meister der Parthenongiebel also auch in diesem Punkt nicht etwas vollig Neues schul, höffe ich gelegentlich an einigen Vasenbildern zu zeigen.

gende Beweiskraft haben wurde. Auf der Wiener Vase, die zum Verstandnis der Grebelgruppe des öfteren die vortrefflichsten Dienste geleistet hat, ist der inschrift-In hi bezeigte Peirithoos nicht in den Kampf verwiekelt, sondern kommt, das eilig aufgerante Schwert11 in der Hand, erst herbei.

Die Monumente sprechen also nachdrücklich für den bisher allgemein angefochtenen, nur von Brunn '\* neuerdings verteidigten Bericht des Pausanias: die Figur stellt Pointhoos dar, der im Begriff ist nicht sowohl seine Braut aus den Händen des Raubers zu befreien als die ihr angetane Schmach auf der Stelle durch seinen Tod zu rachen.

Man wird dagegen einwenden, daß die Waffe in beiden Fällen nicht die gleiche sei. Aber diese Verschiedenheit hat rein kunstlerische Grunde. Am deuthelisten zeigt das die kurze, aber höchst lehrreiche Reihe der Apollon - Tityosdarstellungen, die man jetzt in Overbecks Kunstmythologie Atlas Taf. 19, 8 und 23, 2 8 zusammengestellt findet. In dem ältesten, noch rein parataktisch komponirten Bilde (23, 2 = Mon. dell' Inst. 1856, 11, 1) wird Tityos von Apollon und Artemis medergeschossen, und mit voller Naivetät behalten der Maler des athenischen Bildes (19, 8 Fraggish 1883 Taf. 3) und der Künstler des knidischen Weihgeschenkes in Delphi' dieses bei engerer Groppirung seltsam wirkende Verfahren bei, das auch in einem rottigungen Vasenbild (23, 7 -- El, céram, II 57) auftritt und hier in seiner ganzen Widersmugkeit sich offenbart. Um den lastigen Zwang der Tradition zu brechen, wagt Futhymules (23, 4 El. céram II 56) einen ganz neuen und keineswegs passenden Typus, wahrend der Maler von 23, 3 (= El. céram. II 55) die Gunst des gegebenen Raums benutzt, um den Schutzen und sein Ziel durch einen für die Komposition freilich nicht vorteilhaften leeren Zwischenraum zu trennen und so dem alten Typus noch einmal zu einem künstlichen Leben zu verhelfen. Da gab ein beherzterer Kunstler dem Apollon das Schwert in die Hand und fand damit so sehr den Beifall seiner Zunftgenossen, dass von nun ab Tityos, anfangs noch durch die vom alten Typus übriggebliebenen Pfeile verwundet (23, 5 = Mon. dell' Inst. 1856, 11, 2; 23, 6 - ebd. 10), zuletzt nur durch das Schwert umkommt, während Bogen und Pfeile, außer Gebrauch gesetzt, nur als leichtverständliche Attribute in Apollon's Hand verbleiben (23, 8 — Gerhard, Trinksch, u. Gef. C, 1).

Auf dieselbe Weise ist es zu erklaren, daß Apollon im Gigantenkampf nicht mit dem Bogen, sondern mit dem Schwert kampfi 24, einmal sogar mit der brennenden Fackel zustofst"; das Attribut seiner Linken, bald die Schwertscheide, hald der unbenutzt bleibende Bogen, verrat noch den Kampf des jungeren Typus mit dem alteren, der uns in keinem Monument erhalten ist.

eme emeute Untersuchung auch dieser Ligur Darnach ist nur ein kleines Stuck der Schwertblinge erginzt.

<sup>15)</sup> A a. O S. 194 f.

<sup>1)</sup> R. v. Schneiders Luchenswirthigkeit verdanke ich 19) Paus, X 11, 1 Was ich früher über dieses Werk und seine Verwandten bemerkt habe (Anf. d. stat. Gruppe S. 30, kommt meht über Außerhelikeiten hinnus.

<sup>29</sup> Vgl. Maver, Giganten und Litanen S. 3331 351.

<sup>4)</sup> Monuments Grees 1875, 1; Mayer S. 356.

Kunstwerke einer Epoche, die solche Proben femen Gefühls für das künstlerisch Zweckmäßige geben kann, darf man nicht immer mit der Frage peinigen, ob sie in das pedantische Schema althergebrachter Typik hinempassen, und sie durfen auf schonendere Beurteilung besonders dann Anspruch erheben, wenn sie unter so ungunstigen aufseren Bedingungen geschaffen werden wie eine Giebelgruppe. Vergleichen wir die unsere mit dem Bilde der Wiener Vase. Für den zuletzt Ankommenden war in jeder der beiden gegebenen, mit Figuren zu follenden Raume nur ein einziger Platz: in dem langgestreckten Bildstreifen der Anfang, in dem Giebeldreieck die Mitte der Darstellung. Dort konnte Peirithoos durch einen maßigen Abstand deutlich von dem Kampfgewuhl getrennt werden, hier war es unvermeidlich, ihn mitten in dieses hmeinzustellen; konnte also die Verspätung semes Emgreifens meht wie dort durch raumhehe Verhaltnisse einfach motivirt werden, so war ihm eine dieses Eingreifen erst vorbereitende Funktion zuzuweisen. Dasselbe folgte aus der ebenso unvermeidlichen Notwendigkeit, den Rächer, der in dem Vasenbild von der Bedrohten so weit als möglich entfernt ist, hier in ihre nachste Nähe zu stellen. Das Problem war schwieriger, die Losung geriet begreiflicherweise künstlicher als in dem Vasenbild; Undeutlichkeit aber zum mindestens kann man dem Kunstler der Giebelgruppe nicht vorwerfen, denn daß die rachende Tat crst bevorsteht, ist hier ebenso deutlich durch die noch unfertige, dafür aber fernwirkende, wie dort durch die nahewirkende Waffe des noch weit entfernten Rächers ausgedrückt.

Auch wer den Pfeil bestreiten und die rechte Hand leer lassen wollte, mußte verlangen, daß ihre bedeutsame Gebarde nicht verborgen bleibe, und das ist erst moglich seit Treu's Umstellung, die nur die eine Correctur zu fordern scheint, die Mittelgruppen der Giebelmitte noch ein wenig zu nähern, um jene Hand voll sichtbar werden zu lassen.

Rom.

Bruno Sauer.

## NOCHMALS DIE OLYMPISCHEN GIEBEL

Den vorstehenden Ausführungen Furtwanglers über den Ostgiebel (S. 76ff.) und Sauers über den Westgiebel des olympischen Zeustempels (S. 88ff.), welche ich, Dank dem Entgegenkommen der Verfasser, in den Correcturbogen einsehen konnte, lasse ich einige Worte der Entgegnung folgen.

Zunachst habe ich meiner Freude über die Zustimmung Furtwänglers zu den wesentlichsten Grundsätzen Ausdruck zu geben, nach denen der Ostgiebel von mir geordnet wurde. Diese Zustimmung ist mir namentlich in einem Punkte wichtig, in der Frage der Fundorte. Denn Furtwangler kennt die Arbeit auf dem olympischen Trummerfeld aus eigener Erfahrung, und wenn er nun seinerseits ebenfalls der Ansicht Ausdruck giebt, daß auf die Fundumstande für die Anordnung des Giebels nicht zu bauen sei, so fallt das um so mehr in's Gewicht. Ich kann hinzufügen, dass sich Dorpfeld schon früher mundlich in demselben Sinne aussprach. Endlich hatte ich auch neuerdings Gelegenheit Gustav Hirschfeld, den Entdecker der vorzugsweise in Betracht kommenden drei Statuen (NEP vom Ostgiebel) um seine Ansicht zu befragen. Hirschfeld nun hielt allerdings daran sest, dass er bei Auffindung jener dies Giebelfiguren nach seiner Erinnerung nicht den Eindruck von Verbauung gehabt habe; aber er gab zugleich zu, daß er damals beim Beginn der Ausgrabungen in dieser Beziehung selbstverstandlich noch keine Erfahrungen zu sammeln vermocht hatte. Und was den Hauptpunkt anbetritft, die Frage, ob man aus jenen Fundumstanden einen Schluss auf die ursprungliche Reihenfolge der Statuen im Giebel machen könne, so glaubte er dies, wie fruher, so auch jetzt mindestens offen lassen zu mussen. Hatte er doch, wie bereits im Jahrbuch IV S. 276 hervorgehoben, in einer unmittelbar nach der Auffindung der Statue niedergeschriebenen Tagebuchnotiz die mittlere jener drei Statuen, den sitzenden Knaben (E) wegen der Art seiner Ausarbeitung in die linke, also von der Fundstätte abgewandte Giebelhalfte vor das Sudgespann versetzt, genau an dieselbe Stelle, an welcher auch ich jene Statue eingeordnet habe. Ebenso steht in seiner für die Deutsche Rundschau IV zu S. 324 geneferten Reconstruction der olympischen Gruppen der Greis gleichfalls nicht an der Giebelstelle, unter der er aufgefunden wurde, sondern viel weiter nach Süden vor dem Omomaosgespann. Dass der zweite Augenzeuge jenes Fundes, Adolf Boetticher, den Standpunkt einnemmt, dass von den Fundorten auf die Aufstellung kein Schluß statthaft sei, ist aus seinem Buche über Olympia 2 S. 266 und 276 bekannt.

Doch ich komme auf Furtwänglers Aufsatz zurück. Er also stimmt der von mit vorgeschlagenen Anordnung im allgemeinen bei. Nur in Bezug auf einen Punkt ist er abweichender Meinung. Er halt es für eine unzulassige Durchbrechung der Symmetrie, dass nicht auch das Omomaosgespann von hinten her gezugelt werde,

wie das des Pelops, und zwar umsomehr, als auch die Bohrlocher für die Zügel zwischen den Halsen der Reliefpferde in dieser Richtung wiesen. Auch konnten die Pferde, weil sie bereits fertig angeschirrt daständen, nicht mehr mit Leitseilen versehen sein und an diesen von vorne her gehalten werden. Ueberdies sei der sitzende Maun L, mein Myrtilos, eben als eine sitzende Gestalt zu einer solchen Handlung ungeeignet, und endlich auch nach Bedeutung. Alter und den Höhenverhältnissen kein passendes Gegenstück zum sitzenden Knaben. Furtwangler schlägt daher mit Kekule vor, das knieende Mädchen (O) als Dienerin der Sterope vor dem Oinomaosgespann aufzustellen und dafür den sitzenden Mann zwischen Greis und Kladeos einzuordnen.

Wenn man nun fragt, was er denn hier solle, so antwortet Furtwangler S. 85 daß dieser Mann ein unerwartetes Vogelzeichen erblickt, das ihm zur Linken unheilkundend erscheinte. Also ein Vogelschauer! Freiheh «kein Mantis von Profession, sondern nur ein Genosse des Myrtilos (als solcher gilt Furtwängler der Greis), Dienstmann des Omomaos, wie dieser, genau entsprechend (?) dem zweiten der Pelops Wagen beigegebenen Leute».

Also doch ein, wenn auch nicht professioneller, Vogelschauer!

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, dass dieser Vorschlag, wie er mich überraschte, auch von den übrigen Fachgenossen mit unglaubigem Kopfschutteln aufgenommen werden wird. In der That: woran sollte der Beschauer denn erkennen, dass hier ein οδωνοσχόπος gemeint sei? Einem ἀποσχοπεόων wurde man das allenfalls noch anschen komen. Aber dieser Gestus ist durch die gegebene Richtung des linken Oberarms ausgeschlossen. Furtwängler giebt seinem Vogelschauer daher einen Stab in die Linke. Aber da einerseits die Hebung des Oberarms gegeben ist und andrerseits die Senkung des Giebelgeisons an dieser Stelle dazu notigt, den Stab ziemlich niedrig fassen zu lassen, so entsteht eine recht gezwungene Geberde'. Man empfindet das sehr, wenn man die naturlieh freie Armhaltung des Greises daneben im Abgufs vergleicht. Aber gesetzt auch der Stab ware für die Lanke an dieser Stelle moglich und erwiesen - zur Charakteristik der Vogelschau wurde er ebensowenig beitragen, wie die Bewegung der Rechten. Diese denkt sieh Furtwangler mit einer das Staunen begleitenden Geberde erhoben). Jedoch selbst wenn eine solche Geberde des Staunens im Geiste der Kunst des 5. Jahrhunderts gewesen ware, was ich nicht glaube, so wurde dieses Staumen hier doch nur sehr lahm zum Ausdruck gekommen sein. Denn erhoben kann, wie das auch Furtwanglers Ansicht ist, lediglich der Unterarm gewesen sein. Wenn dies sich aber so verhalt, wie sollte der Grieche jener Zeit, der gewohnt war, eine ahnliche Geberde als den Gestus der Anbetung zu deuten, hier auf ein Staunen raten? Es bleibt odie lebhafte unbequeme Wendung« und »der besorgte Blick«. Aber auch hier entsteht doch die Frage, wie denn erraten werden konnte, daß die besondere Ursache dieser Unruhe und Besorgnus im Vogelflug bestehe? Schliefslich scheint mir doch auch der Platz zur Ausschau nach den Vogeln von sammtlichen Stellen im Giebel als der

<sup>7</sup> Die kleine Zeichnung S. 77 ist in dieser Beziehung nicht ganz genau.

alleringunstigste. Denn hier bewindert der Blick des Vogelschauers, wenn er sich auch nur em wenig hebt, lediglich die Wassernase des Giebelgeisons? War der Mann wirklich em Vogelschauer, so gehort er erst recht an den Platz, wo ich ihn lungestellt: in die Mitte, wo der Ausblick nach allen Seiten frei ist, wo die Aufmerksamkeit eher auf eine so bedeutsame Gestalt lungelenkt wurde, wo auch sehon eher eine Combination jenes vorausgesetzten unheilverkundenden Anzeichens mit dem Willen des Zeus und dem Schieksal der dicht daneben stehenden Personen denkbar ware. Aber, wie gesagt, ich kann es weder wahrscheinlich noch überhaupt moglich finden, daß hier ein Vogelschauer gemeint sei.

Ich behaupte ferner, daß auch ganz abgesehen von der Deutung der Gestalt des sitzenden Mannes, dieser sehon aus rein formalen Gründen sich memals zwischen Greis und Kladeos befunden haben könne.

Zunachst lafst sieh die Wiederholung zweier gleichmäßig aufgestützter paralleler Stabe bei nahezu gleichen Umrissen vom Greis und dessen vermeintlichem Nehemmanne meht durch die Berufung auf die entgegengesetzte Eckgruppe des Giebels rechtfertigen; und zwar deswegen nicht, weil die Umrisse dort der Giebellime folgen, ihr aber hier die Bewegung der Gestalten entgegenläuft und überdies der rightige Abfall der Kopfhohen vermisst wird. Furtwangler macht dagegen geltend, daß der sitzende Mann und sein Gegenstück im Giebel, der knieende Knabe, (b) von gleicher Hohe seien, und will in genau gleicher Hohe der Gegenstucke und m genau gleichem Abstand aller Statuen von der Giebelmitte ein Grundgesetz der Giebelcomposition schen. Aber dass dieses Gesetz in unseren Giebeln nicht mit peinheher Genauigkeit durchgeführt war, die nur zu einem unkunstlerischen Schematismus geführt hatte, zeigt gleich der sitzende Greis, welcher ganze 12cm niedriger ist als der knieende Mann (C), den doch auch Furtwangler als sein Gegenstück gelten latst. Zweifellos mulste das Auge doch allezeit viel empfindlicher gegen Ungleichmatsigkeiten in den Hohenabstufungen unmittelbar benachbarter Gestalten, in unserem Beispiel also gegen den adzugeringen Hohenabfall zwischen Greis und sitzendem Mann sein, als für Großenunterschiede von Figuren, die fast durch die ganze Grebelbreite von emander geschieden waren. Wie stark aber gerade in der Furtwanglerschen Aufstellung das Gleichgewicht zwischen den beiden entgegengesetzten l'ekgruppen des Ostgiebels gestort ist, wird jedem ein Blick selbst auf die kleine Abbildung S. 77 zeigen. Links dunngliedrige Gestalten in verhaltmismassig weiten Abstanden mit regelmatsig ansteigenden Kopfhohen, in deren Bewegungen der Mitte zugewandt; rechts zwei massige Figuren von annahernd gleicher Hohe, die für die perspektivische Ansieht von der Mitte aus noch mehr zu einem breiten Klumpen zusammengerückt sein wurden.

Noch starker ist der Gegensatz gegen die Eckabschlüsse des anderen Giebels. Man vergleiche nur deren Zusammenstellung im Jahrb. IV S. 303

Arme des Mantes und der Stat, der dich nisch innerhalts des Grebels aufgestutet gewesen sein mutste

Dar , and cheer an one V inderstance was Grebels on risken bindert concrets der davorgeschocene Ara des cresses indrerseits die eigenen

his kommt hinzu, daß die Zusammenruckungen, die Furtwängler mit den übrigen Giebelstatuen hat vornehmen mussen, um den sitzenden Mann an der zweiten Stelle von rechts emzuzwangen, in. h. nicht nur keine Verbesserungen sind, wie er meint, sondern an einer Stelle auch mit einer technischen Vorkehrung in Widerspruch geraten. Es ist nämhelt jetzt nicht mehr möglich, wie ein Vergleich von Furtwänglers Abbildung mit Jahrb. IV Taf. 8/9, i bei "Vergiebt, die Wagenplinthen in den Ausschnitt vor dem rechten Fuß des Greises (Jahrb. IV S. 285) eingreifend zu denken". Ferner nimmt es sich doch sehr übel aus, daß für den Standpunkt vor der Mitte von dem rechten Gespann der letzte Pferdekopf fast ganz, der vom linken nahezu halb hinter den Armen der Frauen verschwindet".

Aus allen diesen Gründen konnen wir nicht glauben, daß Furtwangler mit seiner Gestaltung der rechten Ecke des Ostgiebels das richtige getroffen habe.

Zu demselben Ergebniß gelangen wir, wenn wir den Folgerungen nachgehen, welche sich aus jener Umstellung für die Deutung des Greises und für die Zugelung der Rosse ergeben.

Zunachst soll der Greis, um zum Myrtilos werden zu konnen, kein Greis mehr sein. Seme Glatze ist gleich der der Kentauren und Silene nun eine »Charakterglatzes; die großere Leibesfulle deute im Verein mit der warmeren Beschuhung auf den "Schlemmer» Myrtilos. «Und darum Schlemmer und Verrater!" Der Belastung seines Wagens und der Gewandheit seiner Rosselenkerkunst ware seine angeschlemmte Körperfülle kaum zu gute gekommen. Und auch Shaksperes Wort von den wohlbeleibten Mannern mit glatten Kopfen wurde zu Schanden. Denn was der sehwammige Schlemmer hier sinnen soll, ist Verrat. Wie sehr ist dieser Myrtilos doch seit jenen Tagen herabgesunken, da Loscheke in ihm die Zuge des Göttervaters Kronos wiederfand!

Aber im Ernst: muß denn nun wirklich jeder Greis des 5. Jahrhunderts eine Hakennase, eingefallene Wangen und vor allem schwaches Untergesicht mit kummerlichen Bartstoppeln» haben? Edle Greise weingstens werden in dieser Zeit und schon früher anders gebildet. Man sehe doch, um gleich das erste beste Beispiel aufzugreifen, Priamos, der auf den Amphoren bei Gerhard, Auserl. Vasenb. III, 188 u. 189 inschriftlich gesichert ist, und auf dem zweiten dieser Vasenbilder dieselbe nachdenkliche Geberde zeigt wie unser Greis. Furtwangler selbst hat früher die beiden Manner in der Gesantschaftsseene des Nereidenmonuments (Mon, dell' Inst. X Taf. 16, n. 168 bis 169) zum Vergleich mit unserem Greise herbeigezogen. Gewiß liegt auch hier die Wahrheit zwischen dem Gottervater und dem verraterischen Schlemmer in der Mitte. Und Niemand hat sie treffender ausgesprochen wie eben Furtwängler, als er in den Preuß Jahrbuchern (Bd. 51, S. 373) an den weisen Seher erinnerte, oder das

<sup>4)</sup> Denn welchen Zweck hatte es gehabt, die Pinthen ganze 18 cm (so tief ist der Ausschnat) vor die Rader gegen den vorderen Giebelrand zu vorspringen zu lassen? Wenn man Plate sparen wollte, warum sehnitt man nicht heber jenen

zwecklosen Vorsprang der Wagenplinthen ab, anstatt flen Fuß des Greises zu kappen?

<sup>4)</sup> Die Zeichnung S. 77 ist hierin nicht genau, die Gestalten auf ihr überhaupt etwas zu klein für den Giebelrahmen.

Unheil heraufziehen sieht, ohne es abwenden zu konnens und den Hahmedes auf dem korinthischen Vasenbild mit Amphiaraos' Auszug vergleicht (Mon. dell Inst. X, 4, 5; Baumeister, Denkm. S. 67 Nr. 69). Diese Parallele scheint mir auch jetzt noch so schlagend, daß sie für mich die Frage nach der Deutung des Greises entscheidet.

In der That, wenn Jemand sich unabhangig von der Rucksicht auf die Aufstellung im Giebel fragen wollte, welche von den beiden Gestalten wol eher Anspruch auf den Namen des Myrtilos habe, der sitzende Mann oder der sinnende Greis – wer wurde wol einen Augenblick schwanken?

Aber eben grade seine Stelle hinter dem Gespann des Oinomaos soll im Verein mit den nach hinten geführten Zugeln der Reliefpferde und unter Vergleich der Gestalten auf der Gegenseite des Giebels den Beweis liefern, daß unser Greis der gesuchte Myrtilos sei. Gewifs, er sitzt hinter den Pferden, wo in der anderen Hälfte des Giebels der Rosselenker des Pelops sitzt. Aber davon hat Furtwangler sein künstlensches Feingefühl doch zurückgehalten, dem Greis die Zugel in die Hand zu geben. Sie sollen um den Wagenstuhl geschlungen sein. »Das griechische Gefährt war allerdings sehr leicht, bot aber doch einen gewissen Halt; auch sitzt hier der Kutseher ja unmittelhar neben seinem Wagen, den Blick auf die Pferde genichtet (3); sowie er sie unruhig werden sieht, kann er sofort eingreifen. Das heißt doch wirklich, es mit der Sorge um die Zugelung der Rosse etwas leicht nehmen, zumal wenn man sieht, wie sefshaft und nachdenklich sich dieser Myrtilos niedergelassen hat. Und wahrend Furtwängler sich hier mit dem geringsten Maß von blofsem Aufmerken auf das Gespann seitens des Rosselenkers begnügt, stellt er für die Zugelung der Pferde von vorne die strengsten Anforderungen. Hier soll dazu eine sitzende Gestalt überhaupt nicht im Stande sein; hier soll es dazu durchaus eines stehenden Mannes bedurfen, und es soll nur dadurch geschehen konnen adafeine Person in die Zügel nahe am Gebisse fafster. Ich empfinde das nun wieder als Ungerechtigkeit gegen meinen Myrtilos, der mir seiner Prlicht ganz genugend nachzukommen scheint, wenn er vor dem, vorlaufig doch ganz ruhig dastehenden Gespanne an der Erde kauernd die Zuge! des vordersten Handpferdes gefaßt halt. Auf dieses eine Pferd und dessen Zugel habe ich seine Thatigkeit sehon im Jahrb. IV S. 292 beschrankt gedacht. Dass es eben die Zugel und nicht der Halster gewesen sein müßte, den er faßte, fordert Furtwangler wol mit Recht. Aber was sich gegen eine solche Zugelung des Vorderpferdes durch den sitzenden Mann mit Grund sollte einwenden lassen, vermag ich in der That nicht einzusehen. Die Zügel der Rehefpferde dagegen mogen immerhin am Wagenrand oder am Joch befestigt gewesen sein.

Furtwängler freilich hat hingegen grade eben die Stellung meines Myrtilos geltend gemacht. Sie sei istr die vorausgesetzte Handlung so ungeeignet wie mögliche. Der Versuch am lebenden Modell lehrt, daß dieser Mann, wenn er mit beiden Handen wollte die Zugel oder Leitseile halten, um nicht zu fallen, an denselben so heftig reifsen mußte, daß die Pferde, namentlich die hinteren, unmöglich die ruhig gerade Haltung der Kopfe bewahren konnten die sie jetzt zeigen.

konnte hier nun entgegnen, daß die Kopfe der Reliefpferde bei mir ganz aus dem Spiele bleiben und daß wir die Kopfstellung des Vorderpferdes, um die es sich doch hier allein handelt, nicht genau kennen, da Hals und Brust fehlen. Aber ich will hier lieber ehrheh zugeben, daß Furtwangler und Sauer recht hatten, wenn sie für die Linke meines Myrtilos einen Stab als Stützpunkt forderten.

Was mich bisher davon zuruckhielt dieser Annahme zuzustimmen, obgleich sie memer Aufstellung ja nur zum Vorteil gereichen konnte, war der Umstand, daß ich das von Possenti dem sitzenden Manne zugewiesene linke Handgelenk (siehe die Zeichnungen S. 28 rechts und S. 72 Abb. 11 und 12) nicht anders unterzubringen wufste '. Nun hat eine dieser Tage unternommene Erganzug der Beißergruppe des Westgiebels (I" Q' Jahrb, III Taf, 5'6) ganz unerwarteter Weise für den linken Arm des kentaurenwurgenden Lapithen Q' eine gewaltsame Drehung als notwendig herausgestellt, welche plotzlich die erwünschte Moglichkeit darhietet, das Handgelenk hier zu verwenden. Ich werde darauf weiter unten noch ausführlicher zuruckkommen. Wir hätten damit also die Freiheit wiedergewonnen, unsern Myrtilos sich mit der Linken auf das Kentron stutzen zu lassen und ihm in die Rechte die Zugel des Vorderpferdes zu geben, die er dann ganz frei und leicht halten würde. Das Kentron könnte und mußte er an dieser Stelle, des gehobenen Unterarms wegen, betrachtlich hoher fassen, als er dies auf Furtwanglers Entwurf vermag. So ware er durch die Attribute beider Hande als der Wagenlenker der Oinomaosseite charakterisirt, die Abwendung von der Mitte durch die Rücksicht auf die hinter ihm stehenden Rosse erklart.

Ich komme nun zu dem letzten Einwurf Furtwanglers: der sitzende Mann ser kein passendes Gegenstick zum sitzenden Knaben E, und zwar, weil er nicht unwesentlich (16.5 cm) hoher sei als jener; er sei ferner in kleineren Verhältnissen gebildet und endlich werde man so starke Alterschifferenzen bei Gegenstücken sieher vermieden haben. Aber bei dem Gegenstuck, das Furtwängler dem sitzenden Manne giebt, dem knieenden Knaben (B) ist doch die Alterschieferenz und die Verschiedenbeit der Proportionen genau ebenso groß! Und daß ein solcher Hohenunterschied bei Gegenstücken allerdings als zulassig erachtet wurde, beweist die schon hervorgehobene Differenz zwischen der Hohe des knieenden Mannes (C) und der des Greises (N) im Ostgiebel, der Deidameia (M) und threm Gegenstücke (O') im Westgiebel. In dem einen Falle betragt der Unterschied etwa 12, in dem andern gegen 20cm<sup>6</sup>. Furtwängler wendet ein, das liege in der Verschiedenheit der Motive der beiderseitigen Gegenstucke. Gewifs! Aber wenn die absolut gleiche Hohe fur die Gegenstücke im Grebel ein unverbrüchliches Bildungsgesetz gewesen ware, so hatte man doch eben nicht so verschiedene Motive, wie in den angeführten Beispielen, für die Gegenstucke in Anwendung bringen konnen.

Dies gilt auch den Bemerkungen gegenüber, welche Furtwängler in Bezug

<sup>&#</sup>x27;) Der Vorschiag Furtwanglers, das Handgelenk dem knieenden Wageolenker der Imken Seite C zu geben, halte ich nach der Art der hier geforderten Bewegungen für vollig unausführbar.

<sup>9</sup> Vielleicht sollte die nachtragliche Abarouitung der

Unterseite von L die Gegenstücke in ihrer Höhe etwas mehr ausgleichen. Daß die Spitzungen an der linken Seite nicht gegen eine Aufstellung bei Lisprecher selicist mir tiech immer die Abmeißelung des Ruckens von Lieubeweisen.

auf die dreieckige Gestalt des Grundrisses von L gemacht hat. Wie bei E, dem sitzenden Knaben, so hatte ich auch bei seinem Gegenstuck, dem sitzenden Manne, darauf hingewiesen, daß diese von der Gestaltung der übrigen Grundrisse abweichende Dreiecksform ihren Grund in der eigentumbeh knappen Begrenzung des Raums gehabt haben müßte, welchen die Statuen zu füllen hatten. Für E giebt dies Furtwangler auch vollkommen zu und halt dies sogar für seines der siehersten Resultate» der Giebelforschung. Fur L aber sei der Fall ein ganz anderer, dort sei der Grundrifs nicht durch die Anlage der Figur selbst, sondern kunstlich dadurch hervorgerufen, dass ein Stuck des Rückens mit dem ganzen Glutäus abgemeifselt sei; hier aber ist die ungefahr dreiteckige Form des Grundrisses von L lediglich durch die Anlage der Figur selbst begründet und beruht keineswegs wie dort auf einer Abarbeitung zum Zwecke der Aufstellung. Allerdings nicht; aber die Anpassung an den engen Raum vor dem Oinomaosgespann verrät sich um so deutlicher eben in der Wahl des gequalten Motivs, in der unnaturlich starken Anziehung des rechten untergeschlagenen Schenkels, der diese Stellung nur bekommen hat um die Gestalt nach Moglichkeit an den vorderen Rand des Giebels rucken zu können. Ich sehe darin also nicht ein schwächeres, sondern umgekehrt eher ein starkeres, weil gleich bei Anlage der Composition wirksames Bestreben der Anpassung an einen gegebenen Raum. Und grade die Übereinstimmung von E und L in den Hauptmotiven ist es, welche für mich diesen Eindruck noch verstarkt: beide Gestalten sitzen flach auf dem Boden, beide liaben von den sich symmetrisch entsprechenden Beinen das eine in scharfer Krümmung steil erhoben und eng angezogen, das andre untergeschlagen; beide Gestalten sind ganz für die Vorderansicht component; beide durch breite Gewandmassen einander noch mehr angenähert. Statt dessen stellt Furtwangler beide Male in den Paaren B=L und E=0 je einer knieenden Gestalt eine sitzende, je einer streng für die Seitenansicht gearbeiteten Statue eine volle Vorderansicht gegenüber. Allerdings finden sich in der Drehung des Oberkörpers von L. Abweichungen von seinem Gegenstück E. Wenn aber eine, wenn ich so sagen darf, innere Asymmetrie der Handlung in beiden Giebelhalften hervorzuheben war, so mochte ein solches Mittel, weil es in der Nahe der Hauptfiguren stark in die Augen fiel, dazu besonders geeignet erscheinen.

Ubrigens will ich nicht verfehlen auch noch hervorzuheben, das mich und den Dresdner Erganzer von L eine Mitschuld dasur trifft, dass L auf der Abbildung in diesem Hefte des Jahrbuches S. 70 E gegenüber soviel massiger wirkt. Nicht nur die Arme, wie auch schon Furtwängler hervorgehoben hat, sondern besonders auch das ganze rechte Bein sind betrachtlich zu groß geraten, wie ein Vergleich mit dem Kopf zeigt. Die Grüttnersche Erganzung verdient in dieser Beziehung bei weitem den Vorzug. In ihr wirken die Gestalten daher viel besser als Gegenstücke.

Furtwangler ist am Schlusse seines Aufsatzes auch auf die Eckgestalten des Ostgiebels zu sprechen gekommen, um seinerseits ebenfalls der Meinung Ausdruck zu geben, daß die Deutung auf Flußgotter lediglich hellenistisch-römischer An-

schauung entspreche. «In den liegenden Junglingen konnte kein Zeitgenosse der Künstler Flufsgotter erkennen. Aber woher weiß Furtwangler denn, daß sie keine Abzeichen hielten, welche sie als Flussgötter kenntlich machten, wie den Hypsas und Selinus auf sieilischen Münzen derselben Zeit? So lange wir das meht wissen, haben wir m. E. noch kein Recht, die antike Deutung ohne weiteres zu verwerfen, und zwar um so weniger, als sie durch den Idealcharakter ihrer Gegenstücke im Westgrebel gestützt wird. Furtwangler freilich will auch diesen beseitigen. Er sicht in den liegenden Frauengestalten der Giebelecken (A und 17) die Gegenbilder der losen Magde« in der Odyssee, welche dem Fremdenbesuch im Herrenhause leicht gewogen sind, und frägt, für welche gottliche Frauen denn um die Mitte des 5. Jahrhunderts Halbnacktheit die Idealtracht sei. Ich antworte mit der Gegenfrage, in welchen Kunstwerken dieser Zeit denn slose Mägdes in bloßen Mänteln umberlaufen? Wie passen zu dieser Deutung denn die im Vergleich mit den beiden Alten beträchtlich größeren Verhältnisse und der Idealcharakter des Anthizes von A: Wie stimmt zu ihr die Ruhe, mit welcher die Magde- dem wilden Kampf in der Giebelmitte zuschauen, der ihnen doch die Strafe bringen mufste für ihr allzufreundliches Entgegenkommen dem Fremdenbesuch der Kentauren gegenüber? Auch bin ich weit davon entfernt, Furtwängler darin beizustimmen, dass man die Eckfiguren für gleichartig mit den sauf's engste mit ihnen verbundenen alten Frauen- halten müsse. Im Gegenteil. Alles scheint mir hier auf einen scharfen Gegensatz zugespitzt: Die kleineren Verhaltnisse, die Unterschiede der Tracht', die Charakterisirung der runzligen Gesichter, die verzweifelten haarraufenden Geberden, die Angst im Antlitz, endlich die Pfühle, welche den Ort des Hochzeitsgelages in ähnlich realistischer Weise bezeichnen, wie auf der Wiener Kentaurenvase (Arch. Zeitung 1883. Taf. 18).

Doch dies erunnert mich daran, daß diese Pfuhle den greisen Sklavinnen neuerdings von Wolters und Sauer (oben S. 89) abgesprochen worden sind, und notigt mich nunmehr auch den Einwürfen zu begegnen, welche Sauer gegen die bisherige Ergänzung des Westgiehels erhoben hat.

Auch zum olympischen Westgiebel hat Sauer in dieser Zeitschrift einige Nachträge beigesteuert, die ich aber kaum für glücklicher halten kann, als seine Ostgiebelanordnung. Nur eine einzige Bemerkung ist in seinem Aufsatz enthalten, die ich als willkommene Berichtigung begrüfse: der Hinweis darauf, daß der knieende Lapith der rechten Giebelecke (T) seinem Gegner meht ein Schwert, sondern, wie auf der Wiener Kentaurenvase (Arch. Zeitung 1883. Taf. 18) ein langes Opfermesser in die Brust stoße (S. 90, unten). Alles übrige scheint mir verfehlt, wie in den folgenden Zeilen des näheren nachgewiesen werden soll".

Ings, über welche ich olen S. 74 mit meinem Urteil noch zurückgehalten habe, weil mir kein Abgufs zur Hand war, habe ich seitlen durch Dörpfelds Freim ihrhkeit nübere Auskunft erhalten. Die Ferse erweit sich auch nach sei-

Hemerkenswert scheint nur auch, daß beide Ortsnymphen durch Sandalen als vornehmere Wesen charakteristet sind.

<sup>\*)</sup> Eher ein von Sauer S. 29 abgehildetes Ostgiebelbruchstück, die angelichele Ferse des Pe-

Ich beginne gleich mit dem radikalsten: seiner Neuordnung der Giebelecken,

Das Kissen odes durch nichts der Alten zugewiesens sei, wird dieser und ihrem Gegenstück genommen, und beide popol sollen, statt vor den gestreckten Beinen der knieenden Lapithen C und T, hinter denselben, unmittelbar auf dem Giebelboden niedergelegt werden.

Aber schon wenn der Beschauer sich noch in einer Entfernung von 30 m vor der Tempelfront befand, erblickte er in diesem Falle die Ferse des Lapithen in der Schulterhohe der Alten, und ihre Nase berührte sich mit der Wade des Lapithen; trat er dem Tempel auch nur ein wenig näher, so mußte die Greisin für ihn bald bis zum Scheitel hinter dem davorgestreckten Beine des Junglings untertauchen.

Ehensowenig ausführbar wie diese Anderung der Aufstellung ist der neue Vorschlag für die Verwendung des Kissens, welche Sauer S. 89 macht, indem er dabei einem Gedanken von Wolters folgt. Es soll nun unter das rechte knieende Bein des geraubten Knaben geschoben werden. Aber wenn Sauer das Pfühl sehon für die im Profil knieende Alte aus dem Grunde abweisen zu sollen glaubt, weil es für diese nicht den genügenden Platz biete, wie soll auf demselben Kissen, welches in der Tiefenrichtung nur 30—35 cm Aufstellungsfläche hergiebt, eine in der Vorderansicht knieende Gestalt Platz gefunden haben? Diese hat sehon jetzt eine Tiefe von 50 cm; und mit dem Unterbein, das ihr Sauer leiht, müfste sie gar gegen im gemessen haben! Gegen eine Drehung des Kissens spricht die Spitzung seiner Ruckseite.

Grade diese geringe Tiese des Kissens bietet einen Beweis mehr dasur, das Sauers Anordnung der Eckgruppen falsch ist. Denn das Kissen wird, wie zuerst Kuhnert gesehen hat, nur deswegen ein wenig schmaler als die auf demselben aufhegenden Arme der greisen Sklavin gebildet worden sein, um für das linke Unterbein des Lapithen / Platz zu schaffen, welches nicht, wie wir weiter unten erweisen werden, die Greisinnen vorn verdeckte, sondern sich zwischen Giebelwand und Kissen hineusehob. Für die Unterarme der Alten konnte deswegen doch noch durch eine breitere Plinthe, welche hinten etwas über das Kissen hinausgriff, ein sestes Auslager geschaffen werden. Die Kissen aber, oder richtiger gesagt die Pfühle sind zur Heraushebung der Greisinnen unentbehrlich, weil sonst die Eckabschlusse geradezu unertragliche Umrisse erhalten. Man kann sich hievon leicht überzeugen, wenn man Sauers Vorschlage angesichts der Giebelecken auf Tas. 5:6 im III Bd. des Jahrbuchs überlegt.

Ich habe noch den Beweis dafür nachzutragen, daß die ausgestreckten Unterbeine der Lapithen Cund T nicht diesseits, sondern jenseits der Pfühle sich hinreckten. Er laßt sich am besten durch ein Bruchstock führen, das Sauer S. 90, 3 hat abbilden lassen, aber falsch bestimmt. Er halt es namheh für den rechten Füß des gerauhten Knaben. Aber für diesen ist der Füß viel zu groß, wie wir mit um

nen Messungen ils zu groß für Pelops und gehört demnich, wie ich bereits bei der ersten Inventarisirung des Stückes vermutet hatte, dem

und Apellon des Westgrebels. Dannt fullt alles was ersten Sauer aus diesem Bru heinek über die gerndem gere Plinthenhöhe des Pelops schließen zu konnen glaubte.

so größerer Bestimmtheit sagen können, weil uns der linke Fuß dieser Gestalt erhalten geblieben ist. Einen rechten Fuss hat sie übrigens vermutlich ebensowenig besessen, wie ihr Gegenstück der würgende Lapith Q', an dem der unsichtbare linke Fuß einfach weggelassen wurde. Der dem Knaben von Sauer zugewiesene Fuß kann diesem also keinenfalls angehört haben. Dagegen paßt er vorzüglich zum knieenden Lapithen der linken Ecke (C; der dieser Statue von Sauer S. 90, 3 zugeschriebene Fuß gehört nicht zu den Giebelskulpturen). Es folgt dies einerseits aus der Größe, die wir an den Maßen des entsprechenden linken Fußes des Gegenstückes T genau nachprüfen konnen, und andrerseits aus der Richtung und Stellung, welche durch die Vernachlassigung der linken Seite und die Rohspitzung der Sohle unzweifelhaft gegeben ist. Ebendieselbe Rohspitzung, welche darthut, daß der Fuß nicht mit der Sohle aufgesetzt war, also einer kmeenden Gestalt angehort, beweist aber auch, dass der Fuss von vorne nie sichtbar gewesen sein kann, also hinter dem Pfühl der linken Giebelecke versteckt gewesen sein muß. der Aufbau der ganzen Gruppe führt hierauf. Die zpopol mussen doch freien Ausblick zur Mitte gehabt haben und können sich schwerlich mit dem Anschauen der Lapithenhintern begnügen.

Sauer hat für die Ergänzung der Knabenränbergruppe noch einen weiteren Vorschlag gemacht. Er glaubt in dem S. 89, 2 abgebildeten Bruchstück den linken großen Zeh des knieenden Mundschenks gefunden zu haben und sieht in dem anhaftenden Körperrest ein Stück vom Bein des Kentauren G', welches demnach auf den Zehen des Knaben gekniet haben müßte. Aber abgesehen davon, daß der "Zeh» wiederum viel zu groß für den erhaltenen linken Fuß des Knaben ware, so entstünde dann doch wol die weitere Frage, wie denn die übrigen Zehen so vollig unter dem Kentaurenbeine verschwinden konnten.

Das Bruchstück stammt überhaupt nicht von einem Zeh, sondern von einem Daumen; und der Körperrest scheint mir einem Unterarm anzugehoren, den die Hand packte. Unter dieser Voraussetzung habe ich es seit lange der Beißergruppe (P Q') zugewiesen, ohne es doch in die Grüttnersche Erganzung, für welche ich mit verantwortlich bin, richtig einfügen zu konnen. Die Losung des Ratsels scheint in diesen Tagen Hans Hartmann gelungen zu sein. Hartmann nimmt ebenfalls an, daß die Linke des wurgenden Lapithen den Unterarm des Kentauren unmittelbar oberhalb des Ellenbogens packte, aber nicht so, daß, wie bei Grüttner, die vier Finger nach vorne liegen, sondern umgekehrt der Daumen eben unser Bruchstück. Die vier andern, zwischen Unterarm und Brust des Kentauren eingeklemmten Finger waren bemuht, den Unterarm des Kentauren von der andern Hand des Lapithen loszureißen und nach vorne nieder zu biegen.

Bei diesem lehrreichen Erganzungsversuch nun ergab sich aus der Bewegung der Hand die Notigung einer starken Drehung des linken Unterarms vom Lapithen und damit ganz unvermuteter Weise die erwunschte Moghehkeit, auf die ich schon oben hindeutete, das von Possenti dem Myrtilos zugeschriebene Handgelenk (S. 28, rechts und S. 72 Abb. 11 und 12) diesem Unterarm einzufugen.

Es hefert das nach zwei Seiten hin ein erwünschtes Ergebnifs. Einerseits wurde Hartmanns Erganzung der Bei sergruppe bestatigt, und andrerseits die Moglichkeit wieder eröffnet, dem Myrtilos des Ostgiebels ein Kentron in die Hand zu geben und ihm damit einen passenden Stützpunkt zu gewahren.

Die von Hartmann vorgeschlagene Ergänzung der Beißergruppe wurde freilich unmöglich, wenn Sauer mit einem weiteren Vorschlage Recht hatte, der gerade
unsere Gruppe betrifft. Auch dieser ist lediglich auf Grund eines kleinen Bruchstuckes gemacht, das Sauer auf S. 88, i abbildet. Es ist wiederum das Stück eines
Daumens, der diesmal an dem Rest eines annahernd blattformigen Gegenstandes
von uuregelmaßig ovalem Querschnitt haftet. Sauer nimmt ihn für das Pferdeohr
des Kentauren P, was es sicherlich schon deswegen nicht sein kann, weil die Ohrholung fehlt. Wo sollten denn auch die übrigen Finger an der Ohrwurzel Platz
haben, da sehon der nach oben gerichtete Daumen an dieser sitzt? Übrigens ist
es auch unmöglich, den linken Arm des würgenden Lapithen so hoch hinaufzuführen ohne sem Gesicht für den Anblick von der Mitte her zu decken und die ganze
Muskulatur der Brust zu verändern. Ich halte auch diesen Vorschlag Sauers für
vollig unannehinbar. (Das Bruchstuck stammt vermutlich von der Lanze des Pelops).

Er ist nicht der letzte Vorschlag. Uns bleibt noch Sauers Erganzung der Mittelfigur zu erwähnen. Ich bespreche seine Ausführungen hieruber nicht etwa wed ich fürelite, dass seine Vermutung Anklang finden werde, sondern weil es auch hier Thatsachliches zu berichtigen giebt.

Man muß es bei Sauer selbst nachlesen um es zu glauben, was er dieser in gebietenscher Hoheit und Ruhe dastehenden Gestalt für eine sleidenschaftliche Haste, wie er selbst sagt, für eine ispringhaft unstete Handlunge, für oblitzschnelle Geberden zutraute. Auch hier ist der ganze thatsächliche Unterbau falsch. Die Richte hat nie ein Attribut in der, wie Sauer selbst zugiebt, vollig offenen Hand gehalten? Von dem Bogen aber, auf den Apollon nach Sauer seine Linke stützen soll, konnte unterhalb der linken Hand überhaupt nur die Sehne sichtbar gewesen sein. Alle übergen Teile des Bogens, mit alleiniger Ausnahme des obersten Endes, welches angeblich die linke Hand umschlofs, waren linter den Mantelfalten des Apollon verschwunden. Denn daß der Mantel dieser Gestalt bis auf den Boden herablung sahen wir sehon früher (vergl. S. 69 Anm. 8).

Wie aber Sauer von Bogen und Pfeil her auf eine Deutung der Mittelngur als Peirithoos hermskommt, ist mir vollig ratselhaft. Hielt sie wirklich Bogen und Pfeil, so mulste sie doch erst recht jeder Beschauer für Apollon nehmen!

Zum Glück hat mir Sauer in diesem Falle wenigstens den Gesammtaufbau des Giebels stehen gelassen. Ich darf daher zum Schluß nach andrer Seite hin noch einige Worte zur Verteidigung der im Jahrbuch III Taf. 6.7, 2 vorgeschlagenen Umstehung sagen.

Vertiefung zwischen ihnen also einfach Hunttalte. Was soll denn auch ein halber Pfeil in der Hind des Apollen, wo ein ganzer leicht hatte gezeigt werden konnen?

this der Dromen meh kraftig gegen den Handkorper dittistes ich falselt, wie wir jetzt auch wich dereh den bund des Dromens sehost und der bei fen nichsten binger darthan konnen, die

Die Veranlassung dazu bietet mir eine Bemerkung, die Studniezka gelegentlich seiner Recension von Baumeisters Denkmälern in der Zeitschrift für österr. Gymnasien in Bezug auf den olympischen Westgiebel gemacht hat. S. 749 namlich erwalint Studniczka, daß Wolters die Beobachtung Botho Graß im Jahrb. IV S. 272 Anm. 7 bestreite. Gräf nämlich hatte gefunden, daß die Schleppe der Deidameia (III im Jahrb. III Taf. 5/6, 2) an ihrem linken Rande nachträglich abgespitzt worden sei, um für den Huf des knabenraubenden Kentauren (G') Platz zu schaffen; daß mithin die Aufeinanderfolge der Gruppen F' G' H' I' K' und damit die ganze von mir verteidigte Umstellung gesichert sei. Was von dieser ganzen Beweisführung Wolters eigentlich bestreitet, ist aus der kurzen Andeutung Studniczkas nicht zu entnehmen. Zur Herbeiführung einer Verständigung über diesen Punkt und es aber vielleicht beitragen, wenn ich hier bekannt gebe, dass ein in Dresden neu angepaistes Bruchstück die Observation Grafs bestätigt und ergänzt hat. Es hat hier namheh ein weiteres Fragment der Deidameiaschleppe hinzugefügt werden konnen, welches die Fortsetzung jener Abarbeitung nach der Seite des Kentauren hin umfaßt, so daß die Nachspitzung jetzt in einer Ausdehnung von 15 cm sichtbar ist und in ihrem Character unmoglich mehr verkannt werden kann. Dass sie aber, wenn nicht vom Huf, so doch von der Plinthe des Knabenräubers herrührt, scheint mir daraus zu erhellen, daß es schlechterdings unmoglich ist, etwa unter Festhaltung der früheren Anordnung (Jahrb. III 6'7, 1 bei LM) die Lapithin H' so dieht an die Mittelfigur heranzuschieben, dass die Plinthe oder der Mantel Apollons hier eingegriffen haben konnten.

Em weiterer, wie mir scheint ebenso entscheidender Rechtfertigungsgrund für die Umstellung der Mittelgruppen des Westgiebels ergiebt sich schließlich aus der Jahrb. III S. 184 Anm. 11 vorgeschlagenen, aber auf Taf. 6/7, 2 noch nicht zur Anschauung gebrachten Ausstattung des Peirithoos (A'') mit Schwert und Scheide 10. Denn nun wird M' als emzig übrigbleibender Beilschwinger nach dem Bericht des Pausanias unzweifelhaft als Theseus kenntlich. Folglich ist A'' Peirithoos, H' Deidameia. Deidameia aber gehört, wie Alle zugeben, unter den rechten ausgereckten Arm des Apollon 11.

Damit scheint mir die zweite Anordnung der Mittelgruppen im Westgrebel auch von dieser Seite her als die richtige erwiesen.

Dresden.

Georg Treu.

Vergl. hierzu Furtwängler im Archhologischen Anzeiger S. 93f.

Schadel seines Gegners. Ubrigens eilt ja bekanntlich der inschriftlich bezeugte Peirithousnut der Wiener Kentaurensuse (Arch. Zig. 1883 Til 18) ebenfalls nat dem Schweit hielbei.

irt. Daß <sup>11</sup>) Ubrigens tragt auch auf der Wiener Vase Deiwirksams dameia den einfachen Chilon, ihre Genossin wunde im dagegen ein Doppelgewand, völlig entsprechend der Lapithin O'.

<sup>&</sup>quot;) Die folgt aus der Bewegung der beiden Arme mit großer Wahrscheinlichkeit. Sauer, der den Ausschlichs regelrechter Waffen aus dem Kentaurenkampt fordert, vergafs daher, daß er selbst eine solche für die Mitteltigur postulirt. Daß die Waffe des Petrithoos micht so wirksams gewesen sen, widerlegt die lange Hiebwunde im

## ZU DEN KÖPFEN DER GRIECHISCHEN KOHLENBECKEN

Ich mochte einen Schritt weiter gehen auf dem von Conze im Jahrbuche 1890. S. 118ff. betretenen Wege und die von ihm S. 138 unbenannt gelassenen hephaistischen Damonen mit ihrem antiken Namen nennen. Ich glaube, es sind die Kyklopen, die Schmiede des Hephaistos, die gluhendes Metall in seinen Essen hammern, die Zeus die Blitze schmieden.

Darauf weisen, wie mir scheint, schon die Blitze, welche das einzige Nebenzeichens sind, das neben jenen Kopfen vorkommt, und welche mit ihrer Bedeutung in Beziehung stehen müssen. Der oder die Blitze erscheinen, nach Conze's Nachweisen, häufig neben dem Kopfe mit der Mütze (S. 121), zweimal neben einem Kopfe ohne Mutze (S. 129) und wiederum haufiger auch als einzige Darstellung (S. 132). Der Umstand, daß anderwarts Blitze zuweilen unter verschiedenen Amuleten erscheinen, reicht zu ihrer Erklarung an dieser Stelle nicht aus, oder kann jedenfalls nicht gegen eine Erklarung sprechen, welche ihnen eine vollere Bedeutung giebt.

Die Vorstellung von den Kyklopen als den Gesellen des Hephaistos, die in vulkanischen Bergen arbeiten, speciell auf Lipara in den yarzeia Hepiatron hammern, daß es weithin dröhnt, Blitze und andere Götterattribute schmiedend, diese Vorstellung wurde bekanntlich eben in der hellenistischen Zeit, welcher Conze ohne Zweitel mit Recht Erfindung und Ausführung jener Kohlenbecken zuweist, ausgebildet und ward hier beliebt und bekannt. Man erinnere sich der prachtvollen Schilderung des Kallimachos im Hymnus auf Artemis v. 46 ff. und des Nachklangs solcher hellenistischen Poesie bei Virgil Georg. 4,170 ff. Acn. 8,416 ff. Was mochte geeigneter ersehemen als die Feuerbecken mit dem Bilde jener Kyklopen zu schmucken? Alterdings pflegt die Poesie dieselben als einaugig zu schildern, ein Motiv das ihr ehenso gelegen war wie es der Kunst unbequem sein mußte. Daß letztere sich davon emancipierte, wußten wir aber sehon durch die schmiedenden Kyklopen auf romischen Sarkophagen, die, wie ein pompejanisches Wandbild (Helbig, Atlas Taf. 4, No. 259) lehrt, wol auf hellenistische Vorbilder zuruckgehen.

Unsere Deutung hat vor Allem den Vorzug daß sie die ganze Serie der bartigen Kopfe, die doch alle, trotz der Verschiedenheiten des Typus im Einzelnen, einen starken gemeinschaftlichen Zug haben, auch einheitlich erklärt. Der durch die bei weitem zahlreichsten Exemplare vertretene Typus (Conze S. 126, III, A) zeigt einen Mann von wildem Ausdruck mit hoch gesträubtem Haare. Zuweilen hat er gespitzte Ohren, was ihn mit einem anderen gleich zu besprechenden Typus ver-

bindet. Sonst hat er keine nähere Verwandtschaft mit Silen- oder Satyr-Typen: er stellt wilde Männer dar, für welche der Name Kyklopen trefflich paßt, die Kallimachos alva allopa nennt, die er mit zottiger Brust und als die Popanze der göttlichen Kinderstuben schildert. Auch auf die von Conze unter IV A, 809-815 zusammengestellten Köpfe von wildem Ausdruck in verschiedenen Varianten, von denen einige durch die Beigabe des Blitzes ausgezeichnet sind, wird man den Namen Kyklopen ohne Weiteres passend finden. Am häufigsten kommen aber die Blitze neben den Kopfen mit dem spitzen Pilos vor: es schemt, daß diese ofter einen ruhigeren Charakter haben, doch daß auch hier eine gewisse Aufgeregtheit und Wildheit des Ausdrucks vorherrscht. Die Mütze paßt naturlich vortrefflich zu den Kyklopen als Gesellen des Hephaistos; sie charakterisiert diese Damonen ebenso wie den Gott selbst als Schmiede.

Eine Bestatigung unserer Deutung sehe ich in dem merkwürdigen Bilde der neuerdings auf dem Hehkon gefundenen Votivstele Bull, de corr. hell. 1890, pl. 9, 10; dieser wilde struppige Unhold hat die unverkennbarste Verwandtschaft mit den beliebtesten Typen der Kohlenbeckenhenkel. Er ist aber sieher ein Kyklope der aus einer Felsgrotte hervorschaut - und zwar wegen der Augen, die als vertrocknete Höhlen gebildet sind, wahrend ein drittes Auge auf der Stirne leicht angedeutet ist. Auch Spitzohren, die wir an jenen Kopfen ofter finden, glaube ich, wenn die Photographie nicht täuscht, auf der Stele zu erkennen (das linke scheint ganz deutlich, aber auch von dem rechten ist der Contur zu verfolgen). Das Denkmal wird von dem Herausgeber in's 3, Jahrh, gesetzt; es wird also etwas älter sein als the Masse der Beckenhenkel. - Wie die Thatsache des Erscheinens des Kyklopen auf der den Musen geweihten Stele zu erklären sein mag, ist nicht leicht zu sagen. Doch wird der Weihende, da er Hesiod nennt, sich mit dem Bilde wol im Kreise hesiodischer Vorstellungen zu bewegen geglaubt haben. Da mag denn dieser Vertreter der in Höhlen unter der Erde gebandigten Kyklopen, welche dem Zeus die Blitze geschmiedet und durch welche allein Zeus die Weltherrschaft errungen hat, eben auf die neue Weltordnung des Zeus und ihre sobreuiz (vgl. den Schlusvers der 2. Inschrift) hindeuten, welche die Musen allzeit besingen (vgl. Hesiod theog., procem., besonders v. 65 ff. 71 ff.).

Doch kehren wir zurück zu den Kohlenhecken, so bleibt uns noch der dritte Haupttypus zu erwahnen, der durch den Epheukranz einen ausgesprochen bakchischen Charakter erhalt. Ein Teil dieser Kopfe (Conze II B) gleicht in allem Wesentrichen den an erster Stelle besprochenen; sie haben wie jene gesträubtes Haar, wilde rollende Augen und Satyrohren; doch ist hier so wenig wie dort ein gelaufiger Satyr- oder Pan-Typus¹ dargestellt, vielmehr scheint die Absieht deutlich, zwar verwandte doch wildere und rohere Wesen darzustellen. Die Mehrzahl der Kopfe des bekränzten Typus (Conze II A. C) entbehrt indefs der gestraubten Haare

nicht der Fall zu sein. - Vereinzelt und auch die S 130 erwähnten 6 Exemplate nut satytoder ülenhaften Theatermarken.

b) Vereinselte Ausnahmerst Conce No. 816 (5, 130) mit Horneri im Haare. Sind dieselben meels ganz sicher? Der Abhildung nach scheint dies

und der Satyrohren und nähert sich mehr den Silentypen; doch scheint auch hier eine Wildheit des Ausdrucks vorzuherrschen (vgl. Figur 217, 263, 274 auf S. 123), welche dem ächten Silentypus jener Zeit vollig fremd ist. Es ist demnach ganz unzulassig, diese Kopfe für einfache Silene, Satyrn oder Pane zu erklaren. Indem dieselben vielmehr durch übereinstimmende Grundzüge aufs engste verknüpft sind mit den anderen von uns bereits als Kyklopen erkannten Typen, müssen auch sie in gleicher Weise gedeutet werden.

Hätten die Künstler, welche die Kohlenbecken schmuckten, wirklich die Absicht gehabt, hier einen hephaistischen Dämon, dort aber einen Silen, einen Satyr, einen Pan darzustellen, so hätten sie zu den bekannten zu ihrer Zeit festen und wohl individualisierten Typen gegriffen, welche keine Zweideutigkeit zuliefsen. Stand dagegen für jene Kunstler, wie wir annehmen, als Hauptthema des Beckenschmuckes der Begriff Kyklopen fest, so ist es durchaus natürlich, daß sie auf der gegebenen Basis allerlei Variationen ersannen. So erklart sich die bei gemeinsamer Grundlage doch verschiedene Bildung der Köpfe.

Wie aber kamen die Kunstler dazu, gerade bakehische Elemente als Mittel zu benutzen, um die Kyklopenköpfe zu variieren?

Zur Begrundung der Satyrohren wurde der Hinweis auf den Kyklopen Polyphem in den pompejanischen Wandbildern genügen, indem dieser hier mit spitzen Ohren zu erschemen pflegt. Ja sie waren sogar schon hinreichend durch die Thatsache gerechtfertigt, daß, besonders in der Kunst nach Alexander, manchfache damonische Wesen wilden Charakters, wie namentlich die Tritone, mit jenen tierisch geformten Ohren ausgestattet wurden. Den Kentauren kamen sie schon seit alter Zeit zu.

Allein die Epheukranze sind hiermit nicht erklart; denn sie können doch kaum nur durch die Satyrohren mit veranlaßt, also ganz bedeutungslos sein. Der wirkliche Zusammenhang der Kyklopen mit dem bakchischen Kreise, der durch sie angezeigt scheint, ist uns aber literarisch nicht bezeugt.

Doch in der Kunst scheinen Spuren vorhanden, welche zeigen, daß unsere Kohlenbeckenhenkel mit ihrer bakchischen Bildung der Kyklopen einer alteren Tradition folgten. Es lassen sich nämlich, wie ich glaube, in der Kunst vor Alexander kyklopenhafte Wesen in der Gestalt der Satyrn nachweisen, woraus hervorgeht, daß Kyklopen und Satyrn als verwandte und ineinandergreifende Damonengattungen empfunden wurden. Es ist klar, wie gut sich die Typen der Kohlenbecken erklaren, wenn uns dieser Nachweis gelingt.

Derselbe ist nicht ganz leicht zu führen. Wir müssen uns vor allem der Erklärung einer merkwurdigen kleinen Gruppe von Vasenbildern zuwenden, welche durch den Reiz der dem Ungewohnlichen und Ratselhaften innewohnt schon zu den verschiedensten Deutungen Anlass gegeben haben. Ich meine die zuletzt von Robert, Archäol. Märchen S. 198ff. behandelten Vasen?

in München gefunden und damals meinem verehrten Lehrer Brunn in einer Abhandlung vor-

<sup>2)</sup> Die Deutung die ich im Folgenden vortrage habe ich in der Hauptsache sehon 1573 als Student.

Die geistvoll und mit poetischem Sinne durchgeführte Deutung, welche Robert denselhen gegeben hat, kann ich doch nicht als richtig anerkennen. Ich sche keine einzige sichere Spur davon, daß man im Altertume außer Erdgottheiten für die es reichlich bezeugt ist? - auch Flufs- und Quellgötter als aus der Erde emporkommenden Kopf oder Oberkorper dargestellt habe. Weder Robert noch der dieselbe Ansicht ausgeführt hat' - konnten irgend einen Beweis hier für erbringen. Der einzige Orontes, auf den sich Robert S. 184 beruft, kann keineswegs als ein solcher gelten; denn der ist ja offenbar in den Wellen des Flusses selbst schwimmend gedacht (vgl. Friederichs-Wolters, Gipsabg, 1396), nicht aber aus der Erde emporsteigend. Und der Achelooskopf griechischer Votivreliefs, den Robert an einer anderen Stelle (S. 201) heranzieht, ist auch kein aus dem Felsen aufsteigender Kopf, sondern nur eine an der Felswand befindliche Maske, die Cultgestalt des, wie auch Dionysos in Attica", als Maske verehrten Gottes (vgl. Samml. Sabouroff, zu Taf. 27, S. 4). Ebenso wenig gehort die Maske des Okeanos oder Seegreises hierher, die auf spateren Denkmalern nicht selten ist (vgl. O. Jahn, Sachs. Ber. 1851, S. 143 und namentlich Stephani, Schlangenfütterung S. 22f.). Aber auch die Metapher x1921/, für Quelle - die übrigens mehr der prosaischen als der poetischen Redeweise anzugehören scheint - darf man nicht zu Gunsten von Robert's Deutung anfuhren; denn es wird daber nicht etwa das Emporkommen der Quelle dem Auftauchen eines Kopfes verglichen, sondern es wird lediglich das eine Ende eines Flusses damit als Kopfende bezeichnet; so konnte denn auch die Mundung der Kopf des Flusses genant werden. Finde ich also keine Spuren davon, daß da Kunst Quellen als auftauchende Kopfe oder Oberkörper gebildet habe, so muß ich alle die von Robert a. a. O. S. 184ff. auf diese Annahme gegrundeten Deutangen für äußerst zweifelhaft ansehen. Was aber speciell die hier zu besprechende kleine Vasengruppe anlangt, so ist die colossale gigantische Bildung des auftauchenden Kopfes der Deutung auf eine Quellnymphe, mit der die Silene scherzen, gewiss besonders ungunstig; dagegen leuchtet ein, wie vortrefflich sie zur Erdgottin pafst, der uz zla, lizáz. Endlich aber, und vor allem, ist zwar bekannt, welche hohe Verchrung die alten Griechen den Quellen zollten, wie man sie hegte und pflegte, und wir erfahren viel davon, wie man sie schmückte, fasste, wie man Grottenculte einrichtete, Brunnenhauser erbaute, auch wie man Quellen entdeckte, aber ich erinnere mich nicht, dass das "Schlagen» von Quellen, wie es Robert als Stoff der zu besprechenden Vasenbilder annimmt, in alter Literatur irgend eine Rolle spielte. Auch wird man zugeben müssen, das die großen schweren Schmiedehammer, welche

wertlesen Werkel.

gelegt, welche die Grundlage für das Folgende bildet.

<sup>2)</sup> Selbst Isos wird als Erdgottin neben der ganzen Figur des stehenden Sarapis nur als großer aus der Erde kommender Kopf dargeste it; so auf einer Gennie be Sommerville, Gens, vignip. q und pl. 68, 857 tehrigens fast dem conzogen interessanten Stock in diesem wissenschaftlich.

<sup>4)</sup> Interpretationum hexas, Rostock 1888 89, 5-7ff. (Conze), Vers. d. ant. Sculpt, in Berlin No. 100, aus Marstinon, vermuthich aus Ikaria, wo neuer dings eine ana oge, nur etwas großere Maske gefunden wurde (American journ, of arct. 1889, S. 463, fig. 43; vg.). Wolfers, With, d. Inst. in Athen 1887, S. 390.

gerade auf dem altesten jener Vasenbilder erscheinen, nicht das passendste Werkzeug im Guellfunder sind. Eurz, so sehon empfunden und warm vorgetragen auch Boheit. Deutung ist, so kann ich sie doch nicht billigen.

Zumichst mussen wir aber Robert's Aufzählung der hierhergehörigen Vasen to a O 5 (98) vervellstandigen. Wir haben nicht nur eine, sondern zwei schwarzhumige Darstellungen. Gleichem Stile und gleicher Zeit wie die Lekythos A bei Robert gebort die im Bull. Napol. n. s. V. 5.1 Welcker, alte Denkm. V, Taf. 20 alage hilde to attische schwarztigunge. Kanne an, welche wir a nennen wollen. Auch hier and zwet Manner, meht Satyrn, um einen aufsteigenden weiblichen Kopf beschattigt, sie sind liter bartlos gebildet; es hämmern nicht beide, nur der eine ist im Begriffe einen mächtigen Schlag mit dem großen Hammer gegen den Kopf zu tuluon, wahrend der andere ihm Einhalt gebietet. Der aufsteigende Kopf blickt nach oben gegen den Hammerschwinger, stimmt also hjerin mit den rotfigurigen Auch das Instrument des Hämmernden scheint mehr das von B als das you I au sout, das one Fude desselben ist zwar verdeckt, wird aber dem Ausatia mach in eine Spitze auslaufend zu denken sein; es ist wichtig, daß der Mann den Schlag meht mit dieser spitzen sondern der breiten, der Hammerseite des l'estraments ou tuliren im Begritte ist. Dass indess nicht nur breite Doppelhammer was we see ant I schen, sondern eben auch diese auf der einen Seite spensor Usivemente recht eigentliche Schmiedewerkzeuge sind, setzen antike Darswitcher has a "westelling! the von Blumner, Gewerbe und Kunste 4,364 f. gesamme was the Sweeter's

And, be Robert ist ein aus Athen stammendes Fragment in Jena anzuselb eine (), ven we'e'hem mit dama's (1873) in Munchen eine Zeiehnung vorlag die ein eles obne beschieb. Ven Innenbild einer rotrigungen Schale freien Stilen, ein nache. Mein int envrekeem Gesieht sehwingt in der R. einen greisen sehweren treinner voor in einze ein von plotzliebem Stanien eigenfen, nach in zu einweche im Begrife se sein Kopt int belecht noch nach ungewählt zu der Frauergenet von der in zu ein Lei, des Kontes, der Brist und eine ausgescheisten Hand eine ter un nech neue dem Untang des Kreises nach noch eine Miguligestanden kaben wie die voortene u.

As a beautiful to the control of the

Strube und Fröhner haben bekanntlich eine Menge nicht hierhergehöriger Bilder beigezogen.

Endlich ist die Berliner Vase Monum. dell' Inst. 12,4 = Robert Taf. 4, Berl. Vasencat. 2646 hier anzuschließen (d), indem sie die außteigende Frau und die zurückprallenden Silene zeigt, die hier freilich keine Werkzeuge tragen. Es gehört diese Vase ihrer Fabrik nach zu einer Serie attischer Glockenkratere des 4. Jahrh., welche dadurch besonders interessant sind daß sie Cultlegenden — und zwar zum Teil literarisch sehr mangelhaft oder gar nicht überlieferte — darzustellen pflegen (vgl. die Ausführungen in Samml. Sabouroff, Einleitung zu d. Vasen, S. 14f. und in Roscher's Lexic. d. Myth. I, Sp. 2185f.).

Jede Deutung muß von dem ebenso merkwürdigen als unzweifelhaften Thatbestande der beiden ältesten Bilder, der schwarzfigurigen Vasen ausgehen.

Auf A — jetzt photographisch in den Vases peints du Cab. des médailles pl. 112. 113 — bearbeiten zwei bekränzte bärtige Männer einen colossalen weiblichen Kopf mit mächtigen Hämmern; die Frau streckt die Hände aus der Erde empor, verhält sich jedoch im Übrigen völlig ruhig. Die Thatsache des Hämmerns auf den Kopf, die mit der vollen naiven Deutlichkeit archaischer Kunst gegeben ist, läfst sich durch kein Deuteln beseitigen  $^6$ . Zwei Säulen umgeben das Bild; sie brauchen keinen gedeckten Innenraum zu bedeuten, nur einen von Säulen umgebenen, wohl ein Temenos oder Hieron. — Ebenso klar ist die Hauptsache auf a, nämlich daß der eine der beiden Männer, die hier unbärtig sind, mit dem breiten Hammerende seines Instrumentes eben einen Schlag auf den Kopf führen will, während der andere Einhalt gebietet und der Kopf selbst wie flehend emporblickt.

Eine direkte Weiterbildung dieser Motive finden wir dann auf C, anscheinend einer Vase des attischen schönen Stiles des 5. Jahrh. Die weibliche Gestalt hat sich weiter emporgehoben und wendet sich mit bittender Geberde gegen die Männer, welche ihr Instrument (das wieder mit der stumpfen Seite der Frau zugewandt scheint) noch zum Schlage geschwungen halten. Dieselben erscheinen hier als Silene gebildet. — Auf c ist wieder der Hammer deutlich; der Silen will staunend entweichen. — Auf B halten zwar die beiden Silene noch ihr Instrument (das auf der einen Seite Hammer ist), doch haben sie mit der Arbeit ganz aufgehört und staunen nur über den sich erhebenden Kopf, hinter welchem nach beiden Seiten je ein Eros hervor- und emporfliegt.

eine Nachlässigkeit der flüchtigen Zeichnung, oder es ist zu denken, dass durch die Schwere des sallenden Hammers der Stiel der Linken entglitten ist; jedensalls kann der Mann nicht, wie Fröhner will, den colossalen Hammer so srei mit der Rechten hinaushalten, sondern derselbe muss notwendig auf dem Kopse aufliegen. Es ist auch durch nichts angedeutet, dass der Schlag hinter dem Kopse herabgehen soll, er hat zweisellos auf dem Kopse sein Ziel erreicht.

<sup>5)</sup> Unbegreiflich ist mir namentlich, wie Fröhner, Annali 1884, S. 216 f., behaupten kann, die Männer hielten nicht Hämmer sondern Hacken und sie hätten die Arbeit bereits eingestellt. Es ist ja gerade das taktmäßige Hämmern, wo in demselben Moment der eine Hammer niederfallt, wahrend der andere zurückgeschwungen wird, so charakteristisch aufgefaßt und deutlich dargestellt. Daß die linke Hand des Mannes r. nicht den Stiel des Hammers faßt, ist entweder

Diese attischen Bilder auf die Anodos der Kore zu deuten (Fröhner), geht nicht an; denn den Typus, in dem diese Sage von der attischen Vasenmalerei dargestellt ward, kennen wir; die Hauptsache der vorliegenden Bilder, das Hämmern, und dann auch die Eroten, sowie endlich der vollige Mangel jeder für jenen Vorgang eigentlich charakteristischen Figur, wie Demeter oder Hermes, widersprechen jener Deutung aufs bestimmteste. Auf richtigerem Wege befand sich Strube; aber seine Deutung aus den samothrakischen Mysterien (Geburt des Axieros aus der Gaia durch die Kabiren) ist schon deshalb unhaltbar, weil wir auf diesen vom Ende des 6. Jahrh. bis in den Anfang des 4. gehenden attischen Vasen nur attische, nicht samothrakische Vorstellungen erwarten durfen. Dann ist aber auch das was Strube reconstruirt durchaus nights Samothrakisches; Axieros war der Name der großen weiblichen Gottin und hat mit Eros gar nichts zu thun (s. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1341, Z. 46ff.), und der Hammer passte zwar zu den lemnischen Kabiren, aber nicht zu den samothrakischen. Endlich kann das Hervorkommen der Eroten nicht der Hauptgegenstand dieser Bilder sem, indem es auf allen älteren fehlt; es kann nur etwas Hinzutretendes Nebensächliches sein.

Dennoch wollen wir zunlichst bei diesem Punkte verweilen. Indem wir in der aus der Erde auftauchenden Gottin niemand anderes als Gaia in ihrem landlaufigen Typus erkennen konnen, müssen die Eroten, welche von ihr austhegen, dem kosmogonischen Eros in der Bedeutung gleichkommen. Da wir nun nach speciell attischen Vorstellungen suchen müssen, so habe ich sehon früher (m Roscher's Lexikon I, Sp. 1342, Z. 33 ff.) zur Erklärung jenes Bildes und der daraus abgekurzten oben erwähnten Schaleninnenbilder auf den Eros hingewiesen der in dem Culte der Lykomiden zu Phlya seine Stelle hatte und auf welchen die Lykomiden Hymnen besafsen, die sie dem Orpheus und Pamphos zuschrieben; in ihnen war also der orphische kosmogonische Eros gefeiert. Eine Hauptgottheit von Phlya aber war Ge, die als usgran beer dort verehrt ward, und zwar zusammen mit Dionysos 'Avilles und Ismenischen Nymphen (Paus, I, 31, 4). Ich glaube daß wir hier die feste Basis zur Erklärung unserer Vasen haben. Die emporsteigende Göttin ist die μεγαλη θεός von Phlya und Eros der hier in orphischen Hymnen gefeierte, der weltbildende. Die Vasen stellen Eros von Gaia weg- und emporfliegend, wie von ihr entsendet, nicht etwa von ihr geboren, dar. War dies die im Culte von Phlya herrschende Vorstellung, so erkennen wir in ihr zugleich jenen Kern ächter popularer Cultanschauung den wir in der orphischen und hesiodischen Verwendung des kosmogonischen Eros immer voraussetzen mußten. Der Eroscult von Phlya wird aber mit dem von Thespia eng verbunden gewesen sein, wie ja auch die ismenischen Nymphen von Phlya auf Bootien weisen. Auf diesen Culten nun basiert offenbar der Eros der hesiodischen und orphischen Kosmogonie. Die hesiodische Fassung, in welcher Eros einfach neben Ge am Anfang der Dinge steht, kommt wesentlich naher mit unseren Vasen überein als die Fassung der rhapsodischen Theogonie der

<sup>7)</sup> Von Frehner beeinflufst habe ich dort indessen, statt næme eigene alte Deutung vorzutragen?

mich, wenn auch zweitelich, für die Anodos der Kora erklart.

Orphiker (über welche vgl. Kern, De Orph, Epim. Pherec, theogoniis, p. 2ff.), sie ist gewifs die altere, wenn auch sie offenbar selbst bereits aus früheren theogonischen (orphischen?) Dichtungen schopft und nur ein halbverstandenes Excerpt aus solchen zu sem schemt (vgl. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1344f.).

Doch unsere Vasen gestatten uns noch einen tieferen Blick in die Wiege der hesiodisch-orphischen Kosmogome zu werfen. Von der gewonnenen Basis aus suchen wir die Hauptfiguren jener Vasen, die hammernden Manner zu verstehen. Uber den Sum ihrer Handlung, ihr Hammern auf dem Haupte der Ge, kann kaum ein Zweifel sein. Es ist naturlich symbolisch und muß ein Erweichen und Bezwingen der sproden Ge bedeuten, ahnlich wie Anakreon (Frg. 48), die Bezwingung durch Eros zu bezeichnen, sich von dem Gotte wie einem Schmiede mächtig geschlagen werden lafst. Mit den Blitzen, welche Zeus auf die Erde sendet, schlagt oder geiselt er sie nach der Ausdrucksweise der alten Poesie (Il. 2, 782. Hes. theog. 857). Ein uraltes mythisches Symbol für die Blitze sind aber Hammer und Beil. Der Cult der argivischen Hera scheint mit dem der großen Gottin von Phlya in Zusammenhang gestanden zu haben (Topffer, Att. Genealogie S. 214). Jener Hera nahte sich Zeus nach der Legende im Unwetter als Kukkuk. Die Schilderung der Ilias, wo Zeus die Hera züchtigt und mit Schlagen geißelt (Il. 15, 17) wie die Ende mit Blitzen, hat gewifs einen mythischen Hintergrund. Die Vorstellung aber, die hier überall zu Grunde hegt, ist die eines die Erde mit Unwetter besturmenden und so die Sprode erweichenden Himmelsgottes. Und dieselbe Idee muß unseren Vasen zu Grunde liegen: durch mächtige Schläge wird die große Göttin nach winterlicher Erstartung im Fruhjahr erweicht. Dann entsendet sie den Eros, der sine ἐπ' ἀνθρώπους σπέρμα φέρων κατά γης, und das Schaffen und Zeugen beginnt.

Sind wir über den allgemeinen Sinn der hammernden Damonen klar, so fehlen uns doch noch ihre Namen. Ihr Begriff muß etwas Schwankendes gehabt haben, da sie so verschieden auftreten; in den jungeren Bildern wie Silene; dass sie diesen aber nicht von Hause aus angehören, zeigen unwiderleglich die älteren Bilder, wo sie rein menschlich erscheinen, doch einmal bartig, einmal unbartig. Sieher ist zunächst nur, dass es keine hohen Götter, sondern niedrigere Dämonen sein mussen - sonst könnten sie nicht in Silensgestalt auftreten - und ferner daß Schmieden und Hammern zu ihrem Wesen gehören muß. Wir haben gelernt, die Deutung unserer Vasen im attisch-orphischen Kreise zu suchen. Hier bieten sich aber nur die Kyklopen als geeignet dar. Und diese passen vortrefflich. Als schaffende gestaltende Damonen gehoren sie nämlich offenbar, wie Eros, zu jenem alten Stamme orphisch-kosmogonischer Vorstellungen, der schon der hesiodischen Theo gonie vorgelegen haben muß. Sie erscheinen sowol in der rhapsochschen Theogonie der Orphiker, wie in einer alten Interpolation der Theogonie Hesiods", unter den Geburten der Ge und des Uranos; ihre Namen (Brontes Steropes Arges) deuten auf Blitz und Gewitter, sie sind die Schmiede welche Zeus die Blitze verfertigen; sie

<sup>&</sup>quot;) Dats die betreffenden Stellen einem Interpolator gehosen, hat Arthur Meyer, De composi theog. Hesiod., diss. Berol. 1887, p. 54 ff. gezeigt.

vereinigen bei Hesiod Kraft mit Geschicklichkeit (trybe τ' τ' τ' κτὶ μηγαναὶ τραν ἐπ' τραν ἐπ' τραν ὶ μηναναὶ τραν ἐπ' τραν ἐπ'

Wit die alteste der Vasen "D durch die Saulen andeutet, mochte man sich pinen Vorgang im Inneren des Temenos der großen Gottin selbst denken". Sie stehnt unter den Schlagen, regt und erhebt sieh, die Hammernden halten ein und freudiges Fistaunen erfalst sie über die neu belebte Gottin, welche den Eros entseindet dies schildern die spateren Vasen

Eine Bestätigung unseier Deutung durfen wir darin sehen, dass zu der von mis reconstruiteten Legende von Phlya eine genaue Parallele unter den bekanntesten

I Was dete Namete Bogsburge betrillt, in dem not petre stwas put threm Wesen angedeatet tools to go by desich fledentung syndaugig . emi piden dis weing hervorstechende, relativi masses with he largeness half and die Verbindung in well to day Microm excit Hes, th. 145 den Name it der kyldispen mit ihrer Emangigkeit penetat hat ist offential cine willkurbelie und fallache der Nume seigt vielmehr, dass die Imany y beit oben micht die Eigenschaft ist, nach wel her stervelbe gewählt ist. So school uns de Vermoung Schommer (op. acid 4, 344) actor watersel emboli, thats der Name urspringlich Kindal galaction being and getolder ser wie pro he falterthe delate Namen Apost, Aston. Lexisty History, Napole, Mepare. Wir werden aber so hi not beliebenen wester annehmen, daße die Kinton, von den kreistormgen Bargen welche a notice bet unt winden, sondern cher dats do kin im ital der Sturmen den um, fünglichen Ands of their Summ gaten. Wenn Schomore truck automint. Jule erst nach det Umleading the Kreezer, in Kardmers die Pabel ron duer to my good interact, so ist victimate

klas daß jene Uindeurung nur dann recht begreiflich wird, wenn die Emangigkeit in der
Sige bereits gegeben war und min nun eine
Begiehung zu ihr in den Namen suchte. Daßdie Einzugigkeit ein alter Zug ist, geht indefauch aus dem Vergleich verwimitter Wesen hervor so sind die russischen Riesen, die Liesehie,
die sich im Wirbelwind zeigen, haufig einaugig
(Mannhardt, Basincultus S. 130 und so sind
auch manche der im heutigen Volksglauben der
Neugrischen existierenden Riesen einaugig B.
Schiedt, Volksl. S. 201, 2032. – Zum russischen
einäugigen Lesehi fügt Mannhardt, Antike Waldund Feblaufte S. 105 als nahe Analogie der
Kyklopen das einaugige Titoler i kasermand.

Frenda S. 110 spricht Mannhardt die sehr wihrscheinliche symbolische Beniehung der Ein angegkeit zum Wirhelwinde aus.

Photosene wird wol auch einer der Gegenstande gewesen sein, mit welchen Themistowles das Felesteinen der Liskomiden zu Phlyz ausmalen hets (Hat. Them. 1), ja vielleicht stehen die beiden sehwarzhgungen Bilder in einer gewissen Beziehung zu diesen Gemalden, mit denen sie

sehr wold gleichreitig sein konnen-

Sagen des Altertums existiert: es ist dies - worauf mich Löscheke aufmerksam gemacht hat - die von Hephaistos, welcher die Fesseln der Hera lost. Denn gewiß ist hier die gefesselte Hera ein Bild der winterlich erstarrten Erde, die es gilt durch Schlage von ihren Banden zu befreien, zu neuem Leben zu erwecken. Also hier wie dort derselbe Inhalt, und im Grunde auch dieselben Personen, denn die Kyklopen sind, wie wir später noch deutlicher sehen werden, ganz parallele Gestalten zu Hephaistos und ihm urverwandt. Das Instrument, das Hephaistos auf den Vasen zum Zwecke der Losung der Hera tragt, pflegt dasselbe zu sem das unsere Kyklopen schwingen, nändich der Schmiedebammer (vgl. z. B. Antike Denkm, Taf, 36). Therin liegt noch die ursprüngliche Anschauung, dass die Lösung der großen Gottin durch Hammerschläge erfolgen muß, so wie sie unsere Kyklopenvasen in voller Deutlichkeit darstellen. - Die Vorstellung, daß durch Schlage aberhaupt neues Leben erweckt wird, ist aber eine uralte und weit verbreitete. Wir verdanken Mannhardt " die Sammlung einer Fülle von Gebrauchen, besonders aus deutschem aber auch aus griechischem und italischem Culturkreise, welche alle densetben Smn haben und durch Schlagen mit einer Eebensrute frisches Leben erwecken wollen; ihnen reiht sich als ein besonders altertumliches Symbol der Hammerschlag an, welcher die Erdenmutter erlost.

Die Parallele der Hephtistossage last sich jedoch noch weiter führen. Der Gott tritt, als er zur Hera kommt, auf wie ein Bakehant, und Bakehanten sind seine Gesellen: auch unsere auf die Gaa hammernden Manner erscheinen zum Teil als reine Bakehanten. Doch diesen Punkt müssen wir genauer erortern.

Die Gestalt der Damonen ist auf den schwarzfigurigen Vasen die rem menschliche, doch indem sie einmal bartig, einmal unbartig erscheinen, zeigt sich schon ein Mangel fester Typik. Wir erinnern uns, daß die altere Kunst so manche riesenhaften Unholde in gewöhnlicher menschlicher Gestalt auftreten läßt. Doch auf den rothgurigen Vasen erscheinen jene selben Damonen im Typus der Silene. Offenbar hatte man das Bedürfniß empfunden, ihnen eine bestimmter charakterisierte Gestalt zu verleihen.

Die Thatsache die wir hier constatieren ist aber gerade diejenige die wir zu Anfang suchten: wir haben hier den Kyklopen in der Bedeutung gleiche Gestalten mit Schmiedewerkzeugen gefunden, die doch vollig bakehisch erscheinen, den Gesellen des Dionysos gleich. Durch diesen Nachweis verlieren jene bakehischen Elemente der Kohlenbeckenkopfe, die wir als Kyklopen erklarten, ihr Auffallendes; sie sind nun durch altere Tradition begrundet.

Nun haben wir auch das Verstandnifs für eine andere langst bekannte Thatsache gewonnen: ein Rehef im Louvre<sup>17</sup> (Muller-Wieseler, D. a. K. 2, 18, 194) zeigt uns die Schmiedegesellen des Hophaistos, welches doch eigentlich die Kyklopen sind, in der Gestalt jugendlicher Satyrn, wahrend der Oberarbeiter silen-

Rehef ser eine Arbeit des 16. Jahrhunderts, eiselben mir von dem Ongonale als zweitellosiertundich.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Matinhardt, Baumoult S. 251ff.; Mytholog. Forschungen (1884), 8 114ff.

<sup>17</sup> Die Behauptung Frohners (Notice No. 109), das

hafte Figur hat, er tragt einen Pilos auf dem Kopfe, das Abzeichen der Schmiede, das seinem Herrn sonst selbst gegeben zu werden pflegt. Zu der letzteren Figur, weiche auch auf einem pompejanischen Wandgemalde in der Werkstatt des Hepharstos wiederkehrt ', hat Conze bereits früher mit Recht die mit Pilos versehenen Kopfe an den Beckenhenkeln in Beziehung gesetzt. Die Vermischung von bakchischen Elementen mit der Charakteristik der struppigen Schmiede des Hephaistos, welche wir an jenen Kopfen der Kohlengefaße fanden, ist also in der monumentalen Tradition begrundet ".

Aber erklart ist die ganze merkwurdige Erscheinung damit noch nicht. Was zonachst jene attischen rothgurigen Vasen angeht, so konnte man, ausgehend von dem Culte zu Phlya, mit welchem wir dieselben in Beziehung gesetzt haben, datan ernnern, daß der mannliche Gott, der neben Ge dort verehrt ward, Dionysos Authos war, die hammernden Damonen also in seinem Dienste arbeitend gedacht werden konnten. Dieser Umstand reicht aber zur volligen Erklarung der beobachteten Confundierung von Kyklopen und Silenen nicht aus, wenn er sie auch erleichtert haben wird. Namentlich mag er die Entwicklung herbeigeführt haben, welche uns in der Berliner Vase, die wir oben nannten (d), vorliegt. Hier sind die Schmiedehammer aus den Handen der Damonen genommen und sie erscheinen als reine Silene un Geleite des Dionysos, welcher die emporsteigende Göttin erwartet, mit Jubel und Staunen wird sie von thien und von Pan begrufst, wahrend Eros dazu flotet. Es hat hier wahrschemich ein verwandter Typus, der der Anodos der Kore, mitgewirkt, wie wir ihn durch die Vase bei Noel des Vergers, l'Etrurie pl. 10 kennen, denn diese ist gewifs mit Recht von O. Jahn (Arch. Ztg. 1867, S. 68) auf jene Anodos gedeutet" und die Inschrift über der emporkommenden Frau Perophatta gelesen worden, sie wird hier von hupfenden Panen begrüfst ".

Auch auf eine Vase bei Tischbein (I, 39) ist aufmerksam zu machen, an welche ich durch Maxim. Mayer erinnert werde 1. Dieselbe scheint namlich

") He tage Wan D lett No 1418c, Atles Tel 17.

The Wasterkehr dieser churchterist schen-Auftreten des Pariser Reliefs ausgegrabenen Wandfilde, bewest often jons allein school die Nehthor det I thirdung jones Stacker

- to, It blworke was day often genanute Relief kounten. health dam verboloon, and how bullette Satyruaffent order Beschaft gung des Wathenschmordens durantillan, wie wir dies von a nem durch ein Logismon benancten Konstwerk (agl. Stephan). tempte rendo (567, 5, 176) and you cour Commo more of they control dell Treet, Al, 100
- 1 1 V, Colors Strate, I have Hilderte Sufe Der Laussel der werbbehin frant ist newitcon an or a Warday Congrant for You such beforely) or set alcount
- Dr Dr. at get trees described the Supplie Annali

dell list 1884, tay M (Robert & a, O, S 1941) ist naturlich nach jenet vollstandigeren zu deuten

Figur and concurrently by thundrets much dem (1) Describe theilt mer freundlicast mit, dats auf semen Winsch die Vase in Deepleene von Cord Smith untersucht worden ist, worei sich reigne, daß die Essehbein sehe Abhildung in allem Wescuthshen auserlassing tot. - Max-Marce emport much in diesem Zusammenhange auch an die Vase ber Panofka, Cab. Pourtales pl 23 von welcher er fair eine neue Bause in schocken die Freundlichkeit batte. Ich habe the Hild, his einen Jongling mit Hammer vor einer aus der Erde wah ertabenden Fran reigt, undels at suchtlich nicht in Betracht gezogen, med as might attends ist. The Vasa gehert ruin der von mit im Berliner Catalog S \$33, No 2087 il charakteristerier stokal ne mischene test by a welcher and the totalisake ber-

stell signo court Austrick kommen.

geradezu ein Gegenstück zu dem Berliner Krater zu sein und entstammt gewiß derselben attischen Werkstatt wie dieser. In der Mitte steigt innerhalb einer Grotte, die gebildet ist wie dort, ein Jungling mit Scepter aus der Erde empor; auf ihn zu fliegt eine Nike; außerhalb befindet sich Dionysos und sein Gefolge, Silen und Nymphe, welche jenen Gott zu erwarten scheinen. Ich glaube kaum, daß man diesen anders denn als lakehos benennen kann. Allerdings ist ein solches Aufsteigen für diesen nicht direkt überliefert; aber wir wissen ja, daß wir zur Erklärung dieser Vasen mit der literarischen Tradition nicht ausreichen. Indeß ist lakehos, der immer jugendlich gedachte ehthonische Gott der Athener, dessen Palingenesie zum attisch-orphischen Glauben gehorte, in der That der einzige der auf jener attischen Vase mit dem Bilde des der Erde entsteigenden Jünglings mit Scepter gemeint sein kann. In jedem Falle übrigens schließt sich dies Bild den Grunden gegen die von Robert für das Berliner Gegenstück vorgeschlagene Deutung auf eine Quellnymphe an; denn in diesem Kreise ist seine Deutung sieher nicht zu suchen.

Hier können wir aber eine erneute Besprechung der beruhmten Petersburger Pelike kaum vermeiden, deren eines Bild" Stephani auf die Anodos der Kore, welche den neugeborenen lakehos zugleich emporbringt, gedeutet hat, wahrend Strube die durch zahlreiche Bildwerke bekannte Geburt des Erichthonios und Robert den kleinen aus den Flammen geretteten Dionysos sehen wollte, der eben in der Dirke gebadet worden ist und nun in Zeus' Schenkel verborgen werden soll; die innerhalb einer Grotte aus der Erde sich erhebende Frau ist für Robert die Dirke. In seiner zumeist treffenden Kritik von Stephani's und Strube's Deutungen gelangte indefs Robert (a. a. O. S. 183) schon zu der, wie mir scheint, einzig richtigen, von ihm aber gleich wieder aufgegebenen Erklarung: Die aus der Erde emporkommende Frau ist, wie gewöhnlich, Gaa; das in ein Rehfell gewickelte Kindehen ist lakehos, den Persephone in der Unterwelt geboren hat. Hermes übernimmt ihn zunächst. Er wird ein großer Gott, zum Heile Attikas werden, schon eilt drum Athena zu seinem Schutze herbei - die bei Nonnos 48, 951 ff. gar ihm als Amme dient und auch Nike schwebt von oben herab, die wir schon auf dem Tischbein'schen Bilde ihm verbunden fanden. Zeus und Hera sind selbst gegenwärtig, da es sich um die Geburt eines großen Gottes handelt. Dass Fackeln leuchten und das Tympanon ertont, ist bei Iakehos, zu dessen Cult diese Dinge gehorten, ohne weiteres verständlich. - Die Gegenseite dieses selben Gefäßes führt einen großartigen Verein speciell eleusinischer Gottheiten ohne Handlung in voller Ruhe vor (zu dessen Deutung vgl. in Roscher's Lexicon I Sp. 2185, Z. 45ff.). Dies Bild ist ein bedeutsamer --- von Robert nicht beachteter - Fingerzeig, in welchem Kreise die Deutung jener anderen Seite liegt. Durch eine von Stephani (a. a. O. S. 48) mit Recht beigezogene Stelle des Hippolytos (ref. haer. V, 8 p. 162 Schneid.) wissen wir aber, daß gerade in Eleusis bei den Mysterien vom Hierophanten die

<sup>18)</sup> Compte rendu 1859, pl 1 = Gerhard, Ges. ak. Abh. Tal. 76 - Robert, Marchen Tal. 2; S. 180 fl. Vgl. Strube, Eleusin, Bilderkr. 5, 79 ff

Diese attischen Bilder auf die Anodos der Kore zu deuten (Fröhner), geht nicht an; denn den Typus, in dem diese Sage von der attischen Vasenmalerei dargestellt ward, kennen wir; die Hauptsache der vorliegenden Bilder, das Hammern, und dann auch die Eroten, sowie endlich der völlige Mangel jeder für jenen Vorgang eigentlich charakteristischen Figur, wie Demeter oder Hermes, widersprechen jener Deutung aufs bestimmteste. Auf richtigerem Wege befand sich Strube, aber seine Deutung aus den samothrakischen Mysterien (Geburt des Axieros aus der Gaia durch die Kabiren) ist schon deshalb unhaltbar, weil wir auf diesen vom Ende des 6. Jahrh. bis in den Anfang des 4. gehenden attischen Vasen nur attische, nicht samothrakische Vorstellungen erwarten dürfen. Dami ist aber auch das was Strube reconstruirt durchaus nichts Samothrakisches; Axieros war der Name der großen weiblichen Gottin und hat mit Eros gar mehts zu thun (s. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1341, Z. 46ff.); und der Hammer pafste zwar zu den lemnischen Kabiren, aber nicht zu den samothrakischen. Endlich kann das Hervorkommen der Eroten nicht der Hauptgegenstand dieser Bilder sein, indem es auf allen alteren fehlt; es kann nur etwas Hinzutretendes Nebensachliches sein.

Dennoch wollen wir zunachst bei diesem Punkte verweilen. Indem wir in der aus der Erde auftauchenden Gottin memand anderes als Gaia in ihrem landläufigen Typus erkennen konnen, mussen die Eroten, welche von ihr ausfliegen, dem kosmogonischen Eros in der Bedeutung gleichkommen. Da wir nun nach speciell attischen Vorstellungen suchen mussen, so habe ich schon fruher (in Roscher's Lexikon I, Sp. 1342, Z. 33ft.)1 zur Erklärung jenes Bildes und der daraus abgekürzten oben erwähnten Schaleninnenbilder auf den Eros hingewiesen der in dem Culte der Lykomiden zu Phlya seine Stelle hatte und auf welchen die Lykomiden Hymnen besafsen, die sie dem Orpheus und Pamphos zuschrieben; in ihnen war also der orphische kosmogonische Eros gefeiert. Eine Hauptgottheit von Phlya aber war Ge, die als uzgoz, lize dort verehrt ward, und zwar zusammen mit Dionysos "Avilles und Ismenischen Nymphen (Paus. I. 31, 4). Ich glaube daß wir hier die feste Basis zur Erklarung unserer Vasen haben. Die emporsteigende Gottin ist die μεγάλη θεός von Phlya und Eros der hier in orphischen Hymnen gefeierte, der weitbildende. Die Vasen stellen Eros von Gaia weg- und emporfliegend, wie von ihr entsendet, nicht etwa von ihr geboren, dar. War dies die im Culte von Phlya herrschende Vorstellung, so erkennen wir in ihr zugleich jenen Kern ächter popularer Cultanschauung den wir in der orphischen und hesiodischen Verwendung des kosmogonischen Eros immer voraussetzen mußten. Der Eroscult von Phlya wird aber mit dem von Thespiä eng verbunden gewesen sein, wie ja auch die ismenischen Nymphen von Phlya auf Bootien weisen. Auf diesen Culten nun basiert offenbar der Eros der hesiodischen und orphischen Kosmogonie. Die hesiodische Fassung, in welcher Eros einfach neben Ge am Anfang der Dinge steht, kommt wesentlich naher mit unseren Vasen überein als die Fassung der rhapsodischen Theogonie der

Von Fröhner beeinflufst nabe ich dort indessen, statt mesor eigene alte Deutung vorzutragen.

mich wenn nuch zweiselnd, für die Anodos der Kora erklart.

Orphiker (über welche vgl. Kern, De Orph. Epim. Pherec, theogoniis, p. 2ff.), sie ist gewiß die altere, wenn auch sie offenbar selbst bereits aus früheren theogonischen (orphischen?) Dichtungen schopft und nur ein halbverstandenes Excerpt aus solchen zu sein scheint (vgl. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1344f.).

Doch unsere Vasen gestatten uns noch einen tieferen Blick in die Wiege der hesiodisch-orphischen Kosmogome zu werfen. Von der gewonnenen Basis aus suchen wir die Hauptüguren jener Vasen, die hammernden Manner zu verstehen. Über den Sum ihrer Handlung, ihr Hammern auf dem Haupte der Ge, kann kaum ein Zweifel sein. Es ist naturlich symbolisch und muß ein Erweichen und Bezwingen der spröden Ge bedeuten, ähnlich wie Anakreon (Frg. 48), die Bezwingung durch Eros zu bezeichnen, sich von dem Gotte wie einem Schmiede machtig geschlagen werden läfst. Mit den Blitzen, welche Zeus auf die Erde sendet, schlagt oder geißelt er sie nach der Ausdrucksweise der alten Poesie (fl. 2, 782. Hes, theog. 857). Ein uraltes mythisches Symbol für die Blitze sind aber Hammer und Beil. Der Cult der argivischen Hera scheint mit dem der großen Gottin von Phlya in Zusammenhang gestanden zu haben (Töpffer, Att. Genealogie S. 214). Jener Hera nahte sich Zeus nach der Legende im Unwetter als Kukkuk. Die Schilderung der Hias, wo Zeas die Hera zuchtigt und mit Schlägen geißelt (Il. 15, 17) wie die Erde mit Blitzen, hat gewiß einen mythischen Hintergrund. Die Vorstellung aber, die hier überall zu Grunde liegt, ist die eines die Ende mit Unwetter besturmenden und so die Sprode erweichenden Himmelsgottes. Und dieselbe Idee muß unseren Vasen zu Grunde liegen: durch mächtige Schläge wird die große Göttin nach winterlieher Erstarrung im Fruhjahr erweicht. Dann entsendet sie den Eros, der είσο ἐπ' ἀνθρώπους σπέρμα φέρων κατά τῆς, und das Schaffen und Zeugen beginnt

Sind wir über den allgemeinen Sinn der hammernden Damionen klar, so fehlen uns doch noch ihre Namen. Ihr Begriff muß etwas Schwankendes gehabt haben, da sie so verschieden auftreten; in den jüngeren Bildern wie Silene; daß sie diesen aber nicht von Hause aus angehoren, zeigen unwiderleglich die älteren Bilder, wo sie rem menschlich erschemen, doch emmal bartig, emmal unbartig. Sieher ist zunächst nur, daß es keine hohen Götter, sondern niedrigere Dämonen sein mussen - sonst konnten sie nicht in Silensgestalt auftreten - und ferner daß Schmieden und Hämmern zu ihrem Wesen gehoren muß. Wir haben gelernt, die Deutung unserer Vasen im attisch- orphischen Kreise zu suchen. Hier bieten sich aber nur die Kyklopen als geeignet dar. Und diese passen vortrefflich. Als schaffende gestaltende Damonen gehoren sie namlich offenbar, wie Eros, zu jenem alten Stamme orphisch-kosmogonischer Vorsteilungen, der sehon der hesiodischen Theogonie vorgelegen haben muß. Sie erschemen sowol in der rhapsodischen Theogonie der Orphiker, wie in einer alten Interpolation der Theogonie Hesiods", unter den Geburten der Ge und des Uranos, ihre Namen (Brontes Steropes Arges) deuten auf Blitz und Gewitter; sie sind die Schmiede welche Zeus die Blitze verfertigen; sie

<sup>\*)</sup> Dafs die betreffenden Stellen einem Interpolator gehoren, hat Arthur Meyer, De compos theog. Hesiod., diss. Berol. 1887, p 54 ff. gezeigt.

Diese attischen Bilder auf die Anodos der Kore zu deuten (Frohner), geht nicht an; denn den Typus, in dem diese Sage von der attischen Vasenmalerei dargestellt ward, kennen wir; die Hauptsache der vorliegenden Bilder, das Hammern, und dann auch die Eroten, sowie endheh der völlige Mangel jeder für jenen Vorgang eigentlich charakteristischen Figur, wie Demeter oder Hermes, widersprechen jener Deutung aufs bestimmteste. Auf richtigerem Wege befand sich Strube; aber seine Deutung aus den samothrakischen Mysterien (Geburt des Axieros aus der Gaia durch die Kabiren) ist schon deshalb unhaltbar, weil wir auf diesen vom Ende des 6. Jahrh. bis in den Anfang des 4. gehenden attischen Vasen nur attische, nicht samothrakische Vorstellungen erwarten dürfen. Dann ist aber auch das was Strube reconstruirt durchaus nichts Samothrakisches; Axieros war der Name der großen weiblichen Gottin und hat mit Eros gar nichts zu thun (s. in Roscher's Lexikon I, Sp. 1341, Z. 46ff.), und der Hammer passte zwar zu den lemnischen Kabiren, aber nicht zu den samothrakischen. Endlich kann das Hervorkommen der Eroten nicht der Hauptgegenstand dieser Bilder sein, indem es auf allen alteren fehlt; es kann nur etwas Hinzutretendes Nebensachliches sein,

Dennoch wollen wir zunachst bei diesem Punkte verweilen. Indem wir in der aus der Erde auftauchenden Gottin niemand anderes als Gaia in ihrem landlaufigen Typus erkennen konnen, mussen die Eroten, welche von ihr ausfliegen, dem kosmogonischen Eros in der Bedeutung gleichkommen. Da wir nun nach speciell attischen Vorstellungen suchen missen, so habe ich schon früher (in Roscher's Lexikon I, Sp. 1342, Z. 33fL) zur Erklarung jenes Bildes und der daraus abgekürz ten oben erwahnten Schalemmenbilder auf den Eros hingewiesen der in dem Culte der Lykomiden zu Phlya seine Stelle hatte und auf welchen die Lykomiden Hymnen besafsen, die sie dem Orpheus und Pamphos zuschrieben; in ihnen war also der orphische kosmogonische Eros gefeiert. Eine Hauptgottheit von Phlya aber war Ge, die als μετάκη θεός dort verehrt ward, und zwar zusammen mit Dionysos "Arbusund Ismenischen Nymphen (Paus. I, 31, 4). Ich glaube daß wir hier die feste Basis zur Erklarung unserer Vasen haben. Die emporsteigende Gottin ist die usgabig beieg von Phlya und Eros der hier in orphischen Hynnen gefeierte, der weltbildende. Die Vasen stellen Eros von Gaia weg- und emporfliegend, wie von ihr entsendet, nicht etwa von ihr geboren, dar. War dies die im Culte von Phlya herrschende Vorstellung, so erkennen wir in ihr zugleich jenen Kern ächter popularer Cultanschauung den wir in der orphischen und hesiodischen Verwendung des kosmogonischen Eros immer voraussetzen mufsten. Der Eroscult von Phlya wird aber mit dem von Thespia eng verbunden gewesen sein, wie ja auch die ismenischen Nymphen von Phlya auf Bootien weisen. Auf diesen Culten nun basiert oftenbar der Eros der hesiodischen und orphischen Kosmogonie. Die hesiodische Fassung, in welcher Eros einfach neben Ge am Anfang der Dinge steht, kommt wesentlich naher mit unseren Vasen überein als die Fassung der rhapsodischen Theogenie der

nich, wenn auch zweifelnd. für die Anndes der Kora erklart.

Von Frohner beeinflußt habe ich dort indessen, statt meine eigene alte Deutung vorzutragen.

Orphiker (über welche vgl. Kern, De Orph. Epim. Pherec, theogoniis, p. 2ff.), sie ist gewiß die altere, wenn auch sie offenbar selbst bereits aus früheren theogomschen (orphischen?) Dichtungen schopft und nur ein halbverstandenes Excerpt aus solchen zu sein scheint (vgl. in Roscher's Lexikon 1, Sp. 1344f.).

Doch unsere Vasen gestatten uns noch einen tieferen Blick in die Wiege der hesiodisch-orphischen Kosmogonie zu werfen. Von der gewonnenen Basis aus suchen wir die Hauptfiguren jener Vasen, die hammernden Manner zu verstehen. Über den Sinn ihrer Handlung, ihr Hämmein auf dem Haupte der Ge, kann kaum ein Zweisel sein. Es ist naturlich symbolisch und muß ein Erweichen und Bezwingen der spröden Ge bedeuten, ähnlich wie Anakreon (Frg. 48), die Bezwingung durch Eros zu bezeichnen, sich von dem Gotte wie einem Schmiede machtig geschlagen werden läfst. Mit den Blitzen, welche Zeus auf die Erde sendet, schlägt oder geißelt er sie nach der Ausdrucksweise der alten Poesie (Il. 2, 782. Hes. theog. 857). Ein uraltes mythisches Symbol für die Blitze sind aber Hammer und Beil. Der Cult der argivischen Flera scheint mit dem der großen Gottin von Phlya in Zusammenhang gestanden zu haben (Topffer, Att. Genealogie S. 214). Jener Hera nahte sich Zeus nach der Legende im Unwetter als Kukkuk. Die Schilderung der Ilias, wo Zeus die Hera züchtigt und mit Schlagen geißelt (Il. 15, 17) wie die Erde mit Blitzen, hat gewiß einen mythischen Hintergrund. Die Vorstellung aber, die hier überall zu Grunde liegt, ist die eines die Erde mit Unwetter bestürmenden und so die Sprode erweichenden Himmelsgottes. Und dieselbe Idee muß unseren Vasen zu Grunde liegen: durch mächtige Schläge wird die große Gottin nach winterheher Erstarrung im Fruhjahr erweicht. Dann entsendet sie den Eros, der είσο ἐπ' ἀνθρώπους σπέρμα φέρων κατά της, und das Schaffen und Zeugen beginnt

Sind wir über den allgemeinen Sinn der hammernden Damionen klar, so fehlen uns doch noch ihre Namen. Ihr Begriff muß etwas Schwankendes gehabt haben, da sie so verschieden auftreten; in den jüngeren Bildern wie Silene; dass sie diesen aber nicht von Hause aus angehören, zeigen unwiderleglich die alteren Bilder, wo sie rem menschlich erscheinen, doch emmal bartig, emmal unbartig. Sieher ist zunächst nur, daß es keine hohen Gotter, sondern niedrigere Dämonen sein mussen - sonst konnten sie nicht in Silensgestalt auftreten - und ferner daß Schmieden und Hämmern zu ihrem Wesen gehören muß. Wir haben gelernt, die Deutung unserer Vasen im attisch - orphischen Kreise zu suchen. Hier bieten sich aber nur die Kyklopen als geeignet dar. Und diese passen vortrefflich. Als schaffende gestaltende Damonen gehoren sie namlich offenbar, wie Eros, zu jenem alten Stamme orphisch-kosmogonischer Vorstellungen, der schon der hesiodischen Theogonie vorgelegen haben muß. Sie erschemen sowol in der rhapsodischen Theogonie der Orphiker, wie in einer alten Interpolation der Theogonie Hesiods', unter den Geburten der Ge und des Uranos; ihre Namen (Brontes Steropes Arges) deuten auf Blitz und Gewitter; sie sind die Schmiede welche Zeus die Blitze verfertigen; sie

<sup>\*</sup> Dafa die betreffenden Stellen einen, Interpolator gehoren, hat Arthur Meyer, De eempos, theog. Hessiod., diss. Berol. 1887, p. 54 ff. gezeigt.

Letzterer scheint auch leitend gewesen zu sein bei dem um die Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts entstandenen Skizzenbuch eines italienischen Künstlers, jetzt im Escurial, dessen Inhaltsangabe wir Justi verdanken 5; ebenso bei den gelegentlichen Skizzen Baldassare Peruzzis, die seinen architektonischen Entwürfen in der Handschrift zu Siena beigemischt sind ferner in dem Skizzenbuch des Bildhauers Pierre Jacques von Reims, das uns Geffroy neulich kennen gelehrt hat'; endlich auch in dem Berliner Bande mit Skizzen verschiedener italienischer Künstler, von denen sich nur Girolamo Ferrari nennt . Diesen Italienern und dem Franzosen reihen sich einige nordische, meistens niederländische Künstler an, denen ebenfalls antiquarische Interessen mehr oder weniger fern lagen, die theils die Ruinen und die modernen Bauten Roms, theils die Gärten und die Umgebungen der ewigen Stadt, theils solche antike Kunstwerke, besonders Statuen, abzeichneten, welche sich zum künstlerischen Studium und zu künstlerischer Verwendung zu eignen schienen. Wir befinden uns hier also in einem wesentlich verschiedenen Interessenkreis von dem des Pighius und seiner gelehrten Freunde. Die nachfolgenden Blätter sollen theils den besonders reichen und wichtigen Nachlass Heemskercks, theils die Skizzenbücher in Basel und Cambridge und ein paar Blätter von Melchior Lorch der archäologischen Verwerthung zugänglich machen, wobei auch die Kunstgeschichte der Renaissance nicht ganz leer ausgehen wird?

I.

## DIE ÜBERRESTE DER RÖMISCHEN SKIZZENBÜCHER MARTEN VAN HEEMSKERCKS

Das Berliner Kupferstichcabinet besitzt zwei Bände mit Handzeichnungen Marten van Heemskercks, die seinem römischen Aufenthalt entstammen und wohl geeignet sind den Archäologen dankbar gegen diesen Mann zu stimmen, auf den die neueren Kunsthistoriker wegen seines verhängnisvollen Einflusses auf die niederländische Malerei, die er von ihren natürlichen Bahnen in eine italianisierende Richtung ablenkte, gar übel\* zu sprechen sind. Der eine Band (im Folgenden als Heemsk. I bezeichnet) ward schon 1879 mit anderen Stücken aus der Sammlung des Pariser Architekten Hipp. Destailleur erworben, ist aber bisher nur spärlich verwerthet worden 10; den zweiten (Heemsk. II) hat das Cabinet erst ganz kürzlich im englischen

- <sup>5</sup>) Bei Müntz, Antiq. de la ville de Rome S. 157 ff., vgl. denselben Rendic. d. Accad. dei Lincei 1888, 1, S. 71 ff. Ficker, Röm. Mitth. 1888, S. 317 ff.
- 6) Matz, Göttinger Nachr. 1872 S. 51 ff.
- 5) Geffroy, Mélanges d'archéol. et d'hist. 1890 S. 150ff., vgl. Audolent chenda 1888 S. 120ff. Ein vollständiges Inventar würde noch immer sehr erwünscht sein.
- ') Wir dürfen eine Inhaltsangabe des wichtigen Bandes von Th. Schreiber erwarten; einstweilen vgl. diesen in den Histor. Aufs. für E. Curtius
- S. 101. Robert, Sark.-Rel. II S. XI n. 5. Pasiphae-Sarkophag, 1890, S. 8. Michaelis, Röm. Mitth, 1891 S. 21 u. ö.
- 5) Die antiken Monumente oder die für die Antiken wichtigen Blätter sind durch Überschriften in größerer Schrift hervorgehoben; Zeichnungen aus dem Bereich der neueren Kunst oder des modernen Lebens sind kürzer und in kleinerer Schrift beschrieben.
- 16) J. Springer im Jahrb. d. preufs. Kunsts. 1884 S. 327 ff. und in den Ges. Studien zur Kunstgesch. f. A. Springer S. 226 ff. Muntz, Revue arch.

Antiquarhandel erstanden<sup>11</sup>. Die dankenswerthe Liberalität der Direction des Kupferstichcabinets, der Generalverwaltung der Königl. Museen und des Kgl. preußischen Kultusministeriums hat mir die Benutzung beider Bände hier in Straßburg während einiger Monate ermöglicht.

Beide Foliobände zeigen sowohl im Aeufseren und in der Auswahl der Gegenstände wie hinsichtlich ihrer Schicksale bedeutende Unterschiede. Band I, in modernem Pergamenteinband 13, mit Bleistiftbezifferung der Blätter von 1-78, zeigt die ursprünglichen Blätter so eingelassen, dass man auch die vielfach mitbenutzten Rückseiten betrachten kann. Die meisten Blätter messen durchschnittlich 21×131/, Cm. oder weniger (bis zu 192 Mm. und 126 Mm.), sind aber sämmtlich mehr oder weniger beschnitten; sie scheinen alle ursprünglich zu einem Skizzenbuch gehört zu haben. Vier nach Gegenstand und Behandlungsweise verwandte Blätter (4. 5. 62. 66) sind größer, aber von unter sich verschiedenem Format. Auf Bl. 5 erscheint das Monogramm Hecmskercks M. Die Blätter 76-78, wiederum verschieden an Größe, lassen sich mit mehr oder weniger Sicherheit Heemskerck absprechen, während Bl. 2 wohl von seiner Hand ist, aber nicht zum römischen Skizzenbuch gehört; Bl. 1 ist ein Stich nach diesem Blatt. - Die Blätter 2-70 zeigen in der unteren rechten Ecke eine ältere Bezifferung von 15 bis 83; bisweilen ist sie in Folge zu starken Beschneidens verschwunden, und dies mag auch für Bl. 71-75 gelten. Es ist klar, dass die Sammlung seit jener Anordnung und Bezifferung zu Anfang 14 Blätter, vielleicht auch einige zum Schlus verloren hat. Hierfür haben wir noch eine weitere Spur darin, dass etwa ein Jahrhundert nach Heemskercks Tod (1574) der talentvolle junge Amsterdamer Advocat Jan de Bisschop (Episcopius) in den 1671 herausgegebenen Paradigmata graphices variorum artificum neben den Vorlagen Anderer (z. B. Salviatis und Poelenburgs) auch Zeichnungen Heemskercks für seine Stiche benutzte. Von den 13 von ihm copierten Figuren sind nur noch drei in dem Skizzenbuch nachweislich, die übrigen verloren 13.

Aus den Niederlanden hat das Skizzenbuch, sei es vollständig, sei es bereits in verstümmelter Gestalt, seinen Weg nach Frankreich gefunden, wo es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts im Besitz Mariettes erscheint. Dieser selbst benutzte es 1742 für die Bacchusstatue Michelangelos <sup>14</sup>, Bottari 1760 für einige römische Kirchen in ihrer älteren Gestalt <sup>15</sup>. Wiederum nach einem Jahrhundert befand sich

<sup>1884,</sup> I, 296. A. Geffroy, Mél. d' arch. 1890 S. 153f. Hülsen, Bull. comun. 1888 S. 153ff. Michaelis, Arch. Jahrb. 1890 S. 6ff. Röm. Mitth. 1891 S. 1ff. Zeitschr. f. d. bild. Kunst, N. F. II, 184ff.

<sup>(1)</sup> Eine Besprechung J. Springers im Jahrb. d. preuß, Kunsts. 1891 S. 117ff. habe ich durch die Güte des Verfassers schon vor dem Erscheinen benutzen können.

<sup>12)</sup> Titel auf dem Rücken: Monuments antiques.

Manuscrit du 15ème et 16ème siècle.

<sup>13)</sup> S. 2u I, 33, a. b. c. III. t. 2. Taf. 37 enthält

lauter vollständige Statuen. Sollte dies auch sehon für Heemskercks Zeichnungen gelten, so könnte darin der Grund des Abhandenkommens gesucht werden (auch das Einzelblatt III, 3 ist ungewohnlich ausgeführt), doch rühren die Ergänzungen vielleicht erst von Bisschop her.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Mariette in den 1742 geschriebenen (vgl. Reiset, Gaz. d. beaux-arts XV, 1877, S. 248) Anmerkungen zu Goris Ausgabe von Condivis Vita di M. A. Buonarroti (1746) S. 69. Vgl. Heemsk. I, 72.

<sup>15)</sup> Bottari zu Vasari III (1760), 54. Vgl. Heemsk. I, 8. 123. 13. 15. 21. 71.

das Buch in der reichen Sammlung Destailleur<sup>16</sup>, wo H. von Geymüller es für seine Forschungen über den Bau der Peterskirche verwerthete<sup>17</sup>, bis es nunmehr in den festen Besitz einer offentlichen Sammlung übergegungen ist.

Band II last sich nicht weiter zurückverfolgen als bis in den letzten Theil des vorigen Jahrhunderts, in den auch der Einband von rothem Maroquin zurückweist 1. Das Buchzeichen (Agnes Berry inv. et del. Londini 1793. Franciss Legat sculpt | nonnt als Besitzerin Anne Seymour Damer. Diese hochgebildete und auch als Bildhauerin geschatzte Dame, geb. 1748, war eine Tochter des Feldmarschalls Conway, heiratete 1767 John Damer, einen Sohn Lord Miltons, und erbte 1797 von Horace Walpole, einem Vetter ihres Vaters, dessen Landsitz Strawberry Hill mit seinen reichen kunstlerischen und litterarischen Schatzen 1. Vielleicht gehorte unser Band dazu. Mrs. Damer starb 1828, die Sammlung von Strawberry Hill ward 1842 versteigert 1, und so mag das Buch durch andre Hande 21 schließlich in den Antiquarhandel gekommen sein. Ein großer Theil der Blatter stammt aus einem Skizzenbuch, das ungefahr 15 > 20 Cm. maß, vielleicht ursprunglich noch etwas mehr 11; bisweilen erstreckt sieh die Zeichnung über zwei Biatter". Dies Skizzenbuch war also demjenigen in Bd. I ahnlich. Fine noch großere Zahl von Blattern zeigt dagegen abweighende, meist grotsere und so verschiedene Formate, dass man mehr an Skizzenblatter als an ein Skizzenbuch denken muß. Hochstens hefse sich noch an ein weiteres Buch denken von ungefahr 20 - 27 Cm., diese Grotse haben ziemlich viele Blatter und aus solchen sind auch die großen Ansiehten am Schluß des Bandes zusammengesetzt, wahrscheinlich auch die beiden Blatter 36 und 51, die 27 (bzw. 25' 12:40', messen. - An Heemskercks Urheberschaft, die für Bl. 36 und 91\* durch das Monogramm festgestellt wird, kann etwa bei Bl. 57, das in Stil und Ausführung some Besonderheiten hat, und bei Bl. 70, das in abweichender Technik ausgeführt ist und die Jahreszahl 1529 tragt, ein Zweifel aufkommen. J. Springer denkt hier an emen Schuler Marcantons, mir schemt das Blatt nach dem Norden zu weisen (ein von mir befragter Kenner fuhlte sich an Mabuse oder Bernhard von Orley ermnert), und der Gedanke an Heemskerek in seiner heimischen Lehrzeit braucht nicht ohne

<sup>,</sup> Gettins, Mel. Land. 1895 S. 150ft.

<sup>1, 1</sup> springl Fitaurie zu St Peter Tif 24, 52 und S 3276, Vgl. Heerok I, 8, 15, 15, 11, 52,

Nich einer Mittheilung meines Freundes George Schart, s. dessen Cathiegue of the National Petral Genère, 1888, S. 130f. Auch Agnes Berry getorte in Horne Walpeles Kreis, s. J. win horne vicest. J. Min Berry of he Leaders with a formal control of the 1865. Dis Bacheriern kommet such mit dem bloffen Namen Juna Paper vot.

<sup>&</sup>quot;I had a list may jette der C. L. I. zm. 1 the C. L. L. Confut of Mean Very Hall, 1842, so weing augustylch, wie the in Walpeles Hark.

<sup>11. 303 516</sup> gegebene Description of the villa of the H. Waspie, at Stea berry-Hell. Vgl. mone An Muscles in ter. Button S, 684, 167.

<sup>2)</sup> Von einem neueren Besitzer mogen die Bleistiftbeu erkungen herrinten, die unter Verkennung von Heemskereks Urheberschaft die Tafeln 3.
6. 8 11. 18. 33 35 73 77. 88 spalies (Roman , 20 Union suschreiten

<sup>2.</sup> Die Maße von 42 Blittern schwanken ewischen 12<sup>4</sup>, und 15, h/s. 17<sup>4</sup>; und 20 cm. Bl 6 milst 10 / 21, Bl. 43 15 · 22, Bl 44 15 · 23<sup>4</sup>; Cm

<sup>,</sup> In Bl. 64, 82, 84, 86, 88 to beträgt die eine Diriension 19 -20 die andre 2 - 14 h/s 2 - 15 Cha.

Weiteres abgewiesen zu werden. Auf alle Fälle aber gehört das Blatt nicht unter dessen römische Skizzen.

Die Blätter in beiden Bänden sind größtentheils Federzeichnungen, fast immer in sehr feinen Strichen, vielfach mehr oder weniger stark braun laviert. II, 57 (von Heemskerck selbst?) bietet eine sorgfältige Ausführung mit Tusche, I, 70 mit Bleistift. Letzterer tritt selten allein, und dann in ausgeführten Zeichnungen auf. Viel häufiger finden sich Röthelzeichnungen, besonders bei Torsen und Aktstudien; die Durchführung pflegt sehr weich zu sein, für bloße Umrisse wird der Rothstift nur ausnahmsweise gebraucht.

Über Heemskereks römischen Aufenthalt lässt sich Folgendes ermitteln 24. Marten Jacobsz, 1498 in Heemskerck bei Alkmaar geboren, hatte vermuthlich von seinem Lehrer Jan Schoreel, der unter dem niederländischen Papst Adrian VI. in Rom gelebt hatte und sogar Custode des Belvedere gewesen war 25, den lebhaften Wunsch überkommen seine Studien in Rom fortzusetzen. Im Jahre 1532 malte er noch daheim ein Bildnis seines Vaters, der am 26. Sept. jenes Jahres starb 26, und am 23. Mai vollendete er ein Gemälde des heil. Lukas wie er die Madonna malt, das er der Lukasgilde in Harlem zum Andenken und mit dem Ersuchen um ihre Fürbitte widmete 27, In diesem Geschenk und den Worten der Inschrift hat man wohl nicht ohne Grund eine Art von Abschiedsgruß an seine heimischen Fachgenossen erblickt. En is doe getrocken nae Room, erzählt Carel van Mander, waer naer hy lange grooten lust hadde gehadt, om d'Antijeken en die groote Meesters van Italien dingen te sien. In der That muss er, wie sich gleich zeigen wird, sehr bald aufgebrochen und ziemlich geradeswegs nach Rom gezogen sein, vermuthlich durch die Provence, da seine in Nimes und St. Remy genommenen Skizzen (II, 28) eine viel geringere Sicherheit als die römischen Blätter zeigen. Dies Merkmal fehlt anderen nichtrömischen Zeichnungen, der Ansicht eines festen Hafenplatzes (II, 78, etwa Genua oder Ancona), einer italienischen Marine (I, 241), einer nordischen, vielleicht niederrheinischen Kirchenruine (I, 14); diese Blätter können ebenso gut später, vielleicht auf der Rückreise, entstanden sein.

In Rom traf Heemskerck alsbald mit Vasari zusammen, wie dieser selbst bezeugt (VII, 582). Nachdem er seine Bekanntschaft mit Michel van Coxie in Rom im Jahre 1532 erwähnt hat, fährt er fort: studiò poco dopo in Roma Martino Hemskerck ... il quale conobbi in Roma, mentre io serviva il cardinale Ipolito de' Medici. Diese Stellung Vasaris endete in eben jenem Jahr 1532, vor dem Aufbruch des prunkliebenden und kriegslustigen Cardinals zum Türkenkrieg in Ungarn; schon im September war Vasari wieder in Arezzo26. Also muß Heemskerck im Sommer 1532

<sup>24)</sup> Carel van Mander, Schilder · Boek Bl 245 v. Michiels, Hist. de la peint. flamande V2, 185 ff.

Van der Willigen, Les artistes de Harlem

S. 157 ff. Vgl. J. Springer, Jahrb, f. d. preuss.

Kunsts. 1884 S. 327 ff.

<sup>25)</sup> C, van Mander Bl. 235 v. Arch. Jahrb. 1890

S. 27.

<sup>26)</sup> Willigen S. 157. 173.

<sup>27)</sup> Michiels S. 189 ff.

<sup>26)</sup> Vasari VII, 11 ff. 653 ff. und die Briefe VIII, 233ff. (Febr. und Juni 1532 aus Rom, 4. Sept. aus Arezzo).

in Rom angekommen sein. Infolge von Empfehlungen fand er, wie van Mander berichtet, zunachst Unterkommen und Unterhalt bei einem Cardinal. Es liegt sehr nahe hierm seinen Landsmann, den Uardinal von Utrecht. Willem Enckenvoert zu er blicken, the emzige Creatur Papst Adrians; or starb um the Mitte des Jahres 1534. Aus dem Jahre 1535 haben wir einen Beleg in einer Zeichnung der Peterskirche von Heemskerek (l. 13), die ursprunglich jenes - jetzt abgeschnittene - Datum tring 20. In die ersten Monate des Jahres 1536 scheint sodann ein weiteres Zeugins Vaparis VI, 573) zu weisen. Vur den Einzug Karls V. (5. April 1536) ward bei San Marco mit einem Aufwande von 3000 Ducaten ein prachtvoller, mit Statuen, Rehets und acht Gemalden geschmuckter Trumphbogen errichtet ". Nach Vasari robrten die besten jener Gemalde theils von Francesco Salviati her, theils da un Martino ed altri giovani fedeschi, che più allera erano venuti a Roma per imparare ". In diesem Martin hat Mariette 3 unsern Heemskerek erkennen wollen. Allein die neuerdings bekannt gewordenen Rechnungen über jenen Einzug melden nichts von Martin, sondern sie nennen statt dessen einen anderen mir unbekannten maestre Ermanne et comp, pitteri, die für ein großes and zwei kleine Gemalde 90 Ducaten erhalten 14. Da em Irrthum der gepruften Rechnungen im Namen nicht wohl moglich ist und auch sonst durch diese officiellen Urkunden manche Ungenauigkeiten von Vasaris Bericht sich herausstellen, so bietet sich eine doppelte Moglichkeit: entweder setzte Vasari den Martino an die Stelle des wirklichen Ermanno, und Heeniskerck war gar nicht an jenem Bogen betheiligt (wie denn auch van Mander nichts davon erwahnt, ja die unbestimmte Bezeichnung un Martino palst wenig zu dem Vasari bekannten und von ihm gelobten Martino Humskerck; oder Heemskerck ist an bescheidenerer Stelle unter Hermanns Gehafen zu suchen. Wie dem auch sei, es scheint daß sieh eine Spur der Vorbereitungen zu Karls Einzug noch in Heemskereks Zeichnungen nachweisen laßt. Bekanntlich ward für den Kaiser eine Triumphalstratse hergerichtet und es wurden zu diesem Behufe die Bogen Constantins, des Titus und des Septimus Severus weiter ausgeraumt, sowie die Straße langs dem Forum frei-

- Sollte de Jahres, d 1555 it der nit M. Heemskereks vollen Nomer teie hneten blitte. Ht 3 urspringlich\* 1535 gesantet naten und zein Nichreher bat de salere Dinte verändert zi den sein?
- The North Consider the Assessment of the Mohine of the moine of the State of the Assessment of the Mohine of the moine of the State of the Mohine of the Mohine of the moine of the Mohine of the Mohi
- 1) N' vecce to leer a much proporto che to dette M etm il rum melt, me mile core di chimero tere, fice at une cutta le con tanta here, a a reac incumum in costa operate e fotta d'orone ter Cratimi e Invela, a n'n se fuo par mega. I ruca cas fu e a rea a que a fue e a dette Mortin e suci u noni quelle tra can tanta e un tudence e prosteren perche l'opera suce parta a tenja c'e un a parte ani mai al lerine, e perche eri perste con a parte ani mai al lerine, e forche eri perste con una parte ani mai al lerine, e la forche eri perste con tar compre uterette e i contacti de la time a contracti de force forces. Il, su tar con la generativa e de force forces. Il, su tar con la generativa e la force del la force del del de sun contraction de la force forces. Il, su la forces. Il, su
  - S. 155.

    See freday I. S. 311. Direction waren auch am Begen von S. See ast ann thang e da S 300,

gelegt. Die Ansichten H, 12 und 50° zeigen uns nun den Severusbogen noch ziemlich tief verschuttet und verbaut, und danüben den vielsteickigen Thurm der alten Kirche Sergio e Bacco hoch aufragend. Letzteres gift auch von den Blattern II, 56 und 70 f., wo dagegen der Bogen freier da zu begen seheint. Dies ist vollends der Fall auf I, 6, und besonders deutlich auf I, 9, in beiden Ansichten ist ferner der vermutblich baufallige Kirchthurm bis auf einen Stompf abgetragen, uml in der letzteren sind Manner geschaftig Baume zu fallen und die Stratse doch wohl für den kaiserlichen Einzug, zu ebnen. Sieher gehart auch in das Jahr 1536 laut der beigesetzten Jahreszahl das große Panorama II, 91. + 92, dem vermuthlich die erganzenden Blatter II, 92° 4-93 und 93° 4-94 zur Seite gehen. Arbeiten erstaunlichen Fleifses und peinlichster Genauigkeit, die uns wie Andenken an die ewige Stadt, zum Abschied gezeichnet, gemahnen 11. Denn über das Jahr 1536 hinaus Heemskereks Aufenthalt auszudehnen, liegt kein Anlafs vor. Van Mander beschrankt die romische Zeit auf drei lahre, nach den gegebenen Daten werden wir fast vier Jahre, Sommer 1532 bis Fruhling 1536, als die engste Grenze annehmen missen, die wir aber auch nicht geneigt sein werden ohne Noth zu erweitein '. Im Jahre 1537 finden wir eine leise Spur von Heemskereks Anwesenheit in Harlem in dem Umstande, daß die Mutter Meister Martijn des Malers unter Gelaut aller Glocken begraben wird 36, eine ungewohnliche Ehre, die wohl dem mitterweile berühmt gewordenen Sohne galt, und am 25. Sept. 1538 ward der Vertrag über ein großes Altarbild für Alkmaar abgeschlossen, dessen Bedingungen und Ausdrücke wiederum für das höhe Ansehen des nunmehr vierzigjahrigen Meisters zeugen, der zwei Jahre spater als Vorstand der Lukasgilde auftritt 37.

Uher Heemskereks Thatigkeit in Rom besitzen wir den naiven Bericht van Manders: heeft ook synen tijdt met verslafen nech versnymt by den Nederlanders, met suspen oft anders, maer heel veel dinghen zeereken, soo nae d'Autijeken, als nae Michiel Agnolen veereken, ook veel Ruseymen, bywereken, alderley aerdicheden der Antijeken, die in dese Schilder-Academische Stadt overvlocheh te sien zijn. Gemeenlinek olst mog werder was, gingh hy so conterfeyten. Dieses Lob findet in den erhaltenen Skizzen seine volle Bestatigung, nur ist Michelangelo darin so sparlich vertreten, dats man annehmen mochte, die auf ihn bezuglichen Blatter seien ausgesondert worden und so verloren gegangen. Großere und kleinere Ansichten Roms, semer Hugel,

Auf dem großen Pamirania ragt aus dem Hausergewimmel tes Matsfeldes in der Nane der Engelstrucke ein git for tur ler Them in zwe. Absatren heraus mit der undeuth, ner. Be schrift
is finit oder ober eigneit. Wenn dus etwa die
Arre auf Confo im Kione datione Martinelli,
Kima zi isen viera S. 83) onweit Monte Gordano sein sellte, so ware das Dati mider Zeilming
auf die ersten Monate des Jahres 1530 bestimmt,
denn dieser Tharm ward anlafslich Karls Einrug für 200 Ducaten abgetragen (16. 70.
1, 5-314)

Uner Heinskeinks rische Alt auf von Komminde eines bei ihm ven, ien die stinds einde Einstellung von Manders. Gegenoders Argunent für die Entstehnist von I. 15 nach 1558 wird von ihm selbst nur zweifeln i vorge nach. Den 1538 nach dem Un til versetzter Minstalterin Leuist keinst Heemskeick I, 71 nach ein Lateran.

<sup>1 11 11 20 - 50</sup> 

el) Wolagen S. 158 ff. 108 Hymans zur Ubersetzung von Manders Paris 1884, 1 S. 107
Anm. 3.

seiner Ruinen nehmen einen großen Raum ein, bald leicht skizziert, bald so sorgfaitig durchgeführt wie das schon genannte Panorama. Von antiken Gebauden und Baugruppen haben das Forum, der Palatin, das damals noch leidlich erhaltene Nervaforum, das Colosseum und das Septizomum, das Pantheon u. s. w. vielfache Nachbildungen gefunden; auch der Rundtempel von Tivoli und einige provençalische Bauten sind vertreten. Die Bedeutung emiger Forumblätter hat Hulsen \*\* ins Licht gestellt. Sonst scheint mir diese Gruppe von Zeichnungen nicht so reiche neue Belchrung zu spenden, wie man wohl erwarten mochte, Kundigere mogen ihnen jedoch noch manche Aufklarung entnehmen konnen. Viel erheblicher ist jedenfalls der Ertrag für die Kenntnis moderner Bauten und ihrer Geschichte. Im Vordergrunde des Interesses stehen die zahlreichen Blatter, die den Neubau der Peterskirche in ihrem allmahlichen Fortschreiten darstellen; H. von Geymoller und J. Springer haben thre Verwerthung bereits begonnen 1. Der alte Lateran 46, das vaticanische Belvedere, das Capitol vor Michelangelo ", die alte Porta del Popolo, ome Anzahl Palaste lernen wir kennen, dazu eine Menge von Einzelheiten: Treppenanlagen, nischengeschmuckte Wände, Decken, Thureinfassungen, Kamine, Ornamente u. s. w. Namentlich der zweite Band ist reich an Blattern letzterer Art.

Eine besonders interessante Abtheilung, die auch bei der Auswahl der Abbildungen für diesen Aufsatz vorzugsweise berucksichtigt worden ist, bilden die Zeichnungen von Antikensammlungen. Die Antiken des Giardino Cesi erblicken wir in einer älteren Anordnung als 1550 bei Aldrovandi und können selbst zu Heeniskereks Zeit leichte Anderungen wahrnehmen (l. 25. II, 62): die capitolinischen Antiken zeigen noch den Zustand, der der Umformung durch Michelangelo vorherging 11; der etwas spater in farnesischen Besitz übergangene Antikenbestand der alten Casa Sassi eiseheint noch an seinem ursprunglichen Orte (III. 3). Andere Biätter zeigen einen großen Theil spater farnesischer Antiken noch in einer Halle des Palazzo Medici (seit 1540 Madama: I, 5, 66, II, 48), oder sie eroffnen anziehende Blicke in die Hofe der Hauser Maffei (I, 31), Galli mit Michelangelos Bacchus (I, 27, 72] 12, della Valle (II, 20), in einen Raum der Casa Santacroce (I, 291), in ein paar noch meht ermittelte Antikengarten (l. 23. 24. 27). Alle diese Blatter sind von hohem Werth für die Museographie. Nicht minder bedeutend für die Geschichte der Wanderungen und Wandelungen der Antike sind die namentlich im ersten Bande sehr zahlreichen Zeichnungen nach antiken Bildwerken, die, meistens noch mergånzt, mit großer Treue und Genamgkeit wiedergegeben werden. Abgesehen von den öffentlichen Statuen (Monteeavallo, Marcaurel, Marforio u. s. w.) sind die belvederischen ", die unter Paul III, so eifrig vermehrten farnesischen, die eesischen

<sup>&</sup>quot;) Bull . mun. 1889 S. 153 ff.

II. S 184 ff

D) Geynuller S. Ann. 17. J. Sarriger, Jahrli, f. d., preuds. Kunsts. 1801 S. 11841

Michael's Rom, Mitth, 1891 S. 3ff.
Summ von Mariette (Ann. 14 hervorgehoben,

<sup>19</sup> J. Springer, Cos. Studien .. Kunstgesch S 226ff

val. J. Springer, Jahrb. E. d. preufs. Kunsts.

<sup>4)</sup> Mechanico, Zeitschr. f. d. told Knost N. F., 1884 5 3299, 19 Michael & Arch. Jahry 1890 5, 5th.

besonders reichlich vertreten und ergeben manche neue Kunde, namentlich im Lichte der unschätzbaren Beschreibung Aldrovandis; Palazzo Medici-Madama und wie es scheint der Giardino Carpi reihen sich an; der Schleifer tritt hier zuerst auf. Ganz besonders haben weibliche Gewandstatuen, meistens Torsi, darunter auch manche verschollene oder nicht sicher nachweisbare Stücke, Heemskercks Interesse erregt; sie schienen ihm wohl ebenso wie zahlreiche männliche Torsi (die von Aktstudien nicht immer leicht zu unterscheiden sind) für künstlerische Wiederverwerthung besonders geeignet. Ebendahin wird die Vorliebe für allerlei Schuhwerk, für Gefäße, Geräthe, Ornamente zu rechnen sein. Aber auch an Köpfen, Hermen, Reließ fehlt es nicht, ja es kommen sogar einzelne Wand- und Deckenmalereien vor.

Schwächer ist die neuere bildende Kunst vertreten, doch finden sich Skizzen nach Papstgräbern Pollaiuolos, nach Gemälden Raffaels, Perino del Vagas u. s. w. Von einigem Interesse sind auch Nachbildungen gemalter Wanddecorationen (II, 10. 18. 63. 63°). Endlich sind allerlei Naturstudien vorhanden, besonders nach Thieren; außer Pferden, Kühen, Ziegen haben auch ein Strauß und ein Leopard Heemskereks Außmerksamkeit gesesselt.

Hier mag diese kurze Übersicht genügen; genauere Verzeichnisse sollen am Schlus der zweiten Abtheilung gegeben werden, auf deren Inhalt schon gelegentlich durch die Worte »Basel«, »Lorch«, »Cambridge« hingewiesen wird. Alle für die Archäologie wichtigen Artikel sind durch größere Schrift in den Überschriften kenntlich gemacht. Wo über die Technik nichts bemerkt wird, handelt es sich um Federzeichnung, mit oder ohne Lavierung.

## I. HEEMSKERCKS RÖMISCHE SKIZZEN, BAND I.

- 1 Titelblatt zu den von Phil. Galle gestochenen Inventiones Heemskerckianae, wiederholt bei Hymans, Le livre des peintres de Carel van Mander I, 365. Kupferstich, nach Bl. 2 im Gegensinne gestochen.
- 2 Vorlage zu Blatt I. Auf der Basis der Säule das Monogramm, unten die Jahreszahl 1565. Auf der Stufe: M. Heemskerck | inventor. Alle übrigen Inschriften des Stiches fehlen.
  - 3 (16) Colosseum. Ausblick durch zwei Gewölbebogen in das Innere.
  - 3 Ansicht des Hofes der Casa Maffei (Fig. 1).
- Die Identität ergibt sich aus dem Ikariosrelief d (s. u.) und der Beschreibung des bei der Ciambella belegenen Hauses der ursprünglich veronesischen Familie Maffei bei Aldrovandi S. 242 f. (von Boissard I, 74 in die Nähe von S. Martina verlegt!); der Antikenbesitz dieser Familie reichte bis ins 15. Jahrb. zurtick (Jahrb. 1890 S. 19 Anm. 53). Weitere bestätigende Angaben bietet Boissard Bd. V. Die einzelnen auf der Abbildung erkennbaren Stücke sind die folgenden:
  - a) Hoher Cippus mit Masken (vorn an der Säule). Boissard V, 15 opud Maphaeos.
- b) Korinthisches Säulchen (am Treppengeländer), blattübersponnen und von einer Binde umwunden, und darauf
- c) halbrundes Relief mit sitzendem Eros. Aldrovandi: sopra il colonello della scala si vede un puttino ignudo con le ale, che serà forse Amore.
- d) Sog. Ikariosrelief (an der Treppenwand), von Orsini bei Ciacconi de triclinio (1590) S. 119 in aedibus Muffeiorum erwähnt, im Cod. Pigh. n. 59 gezeichnet und bei Lafreri gestochen, dann mit anderen Stücken der Sammlung Massei in die Villa Montalto verbracht (S. Bartoli, Admir. 171 = 243), jetzt im brit. Museum (Anc. Marbl. II, 4), kenntlich an dem Satyr auf der Mauer ohne die Palme; s. Hauser, Neuatt. Rel. S. 190. Reisch, Griech. Weihgesch. S. 31 Anm. 3. Aldrovandi: si vede murata



Fig. 1 Hof n der Case Maffet.

nel muro de la casa [coma alas] uma tacca marmorea consta su virte belle colluce (cogle S 154). Bo esar l'abula discurrentium in tralinio cum anthesi insequam auto maner, forma cel artificio esqui ilinei conidur (unser Relief). - Unten an der Treppenaand

- z) Saulenbasis
- /) Kleiner Uppos.
- & Kleiner weiblicher Torso, tekledet, grade stehend.
- 6; Baumstamm mit Kanken,
- e) Großere weibliebe Statue, nacht besond en kurzes Gewind auf einem Blocke strend, Kopf Arme, Fuße fehlen. Aldrosands und danna asasa, nur ona to ta no bewend. Bosssard, inne wound multern sedentie.
- E Der todte Nich de der Münchener Glyptothek n. 141 (Clarac IV 587, 1270), r. Hand fehlt. Unterheine unsichthar Sollte dies der vom Prospetity St. 19 bei den Maffer erwahnte gaspiate nude einte dal ugwee son voll falten a. a. O. Die Munchener Statue stammt aus Pal. Bevilkequa in Verona woher auch die Maffer stammtener; die Sammlung flex lacqua ward vor 1540 in Kom zusammengebracht (Urlichs, Glypt. S. 6).
  - i) Busto Busto der Thur Abbovandi erwahnt viele bisten An der rechten Wind m. Sarkophag, und darüber
- n, Reliet Enguren annemation. Aldrewands and file interesting the most exerts (NB' assat least nello quant sono molte figures resigns, e tra lore il dio Pane et un Cafel, o'de, bou anderes ves Bossend talula maemorer in qua encue expressus et o od. Pight is 224 in actibu Magnetorum. Cod. Cohurg, in den Rom. M. thu, 1800. S. 152. Patorin, ac lud ein eur. S. 19. Noch andere ter Fola eine, Mona S. 170 derenn lutentinos, it Apositic anentre et Var en expedition. In en la lace luga eine Macket.
- e) toppus not cinen. There unter eer insected. B stand V, 17 april Maphanes. (11. V) 20329. Darant
  - f) Nackter manuficher Porso, mit eine gehebenem I. Aim.
- 4) Sog Ancymone. In Betracht kenimen etwa die Exemplate in Seagel Betroulli, Aphrofite 5 367 n. 4), in Midrot in 20 4 ar IV, 632 H. 1322 V, in Deepdoor in 35 (Class IV, 590, 131.)

- r, Kh nes Fragment, Gewandherme,
- 2) Cappus in der Mitte des Holes). Zu a f o exgl. Alltrovanda quatre epitaphij anti, hi ossai bella. Bonsard V. o. 16.

# 107) Fragment emes Sarkophagreliefs?

Diet Knahen bewegen sich nach links. Der erste, mit langem shawhitigem Gewante, sehwankt mit dem l. Eufs vorwarts und legt den r. Ann auf den Kopf. Diesen wendet er gegen den nachsten Gefahrten zurück, an den er sich fehrt und dessen Nacken er mit dem l. Arm ursichlingt. Dieser, nackt und noch fester auf den Foßen stehend, statzt jenen mit seinem r. Arm und halt in der gesenkten L. einen Krug. Er blickt sich nach dem nachten dritten Genüssen um, dessen Haltung der les ersten ahnelts der l. Arm hangt berab (Hand feult). Die Gerben runnen Geschter muthen niederlandisch an

Vgl. die ahnlichen Darstehungen be Steph to, Aust. Herckles S. 101 ff. Matr. Anh. Jen. 1872 S. 16.

### 4) Cippus, oben gebrochen.

Vorn reiches Frushtgewinde, an dem im unteren Felse eine Ricke mit gemschattigen, aber tach vorn gebogenen Hornern nagt. Reliefs der ri Nebenseite nur leicht angedeutet. — Danesien grüssere Wiederholung des Thieres.

5 18) Ansicht einer Halle im Hofe des Palazzo Medici (seit 1540 Pal, Madama genannt). Unten rechts das Monogramm Heemskereks.

Die Halle ist die gleiche wie II, 48, die Ansicht aber in Inceren aufgenommen, von der in jenem Platte zugelegenen Seitenwand aus. I inks geht der Black in der Hofraum mit der großen Schale, amter der ein hurgartiger Phaast mit Zinienkranz und hohem Aussichtsflurm aufragt, im Hintergrin le die nielzuge Mauer wie in II, 48 und dahinter Gemauer, anscheinend Ruinen (der terriner terson/teiner, sigh Aldrovandi S. 189). Gregoriwing, Gesch d. Stadt Rom VIII, 603 Ann. I bezeigt dass der ilte Pilast Meeste einen Garten hatte. I ber die Identifichen ing der I wahlit und den naheren Nachweis der einzelnen Statuen zu II, 48, die dort gebrauchten Buchstaben für die einzelnen Stilke sind nier heibehalten. Es handelt sich um farbestische Antiken, jetzt in Neapel.

Neben der ersten Saule & Aristogerton.

An der zweiten Saule g, Aphrodite, balaverhallt, und /, Erox Beide genser I, 66) mit Dinnyson.

An der dritten Saule e, Lauernde Aphrod te (sgl. I, 65)

An der letzten Saule und der Schmalseite o, setzender Lorso und zu weiblicher Gewand-Lorso Vor der Penstern sche eine Stufe n.t. Gelander, an dem ein Mann kniet daneben /, wackter Mann auf dem l. Knie inhend, r. Schenkel sorges reckt (Unterbein fehlt), Oberkerper vorgebeitigt (Arme fehlen etwa in der Haltung eines kniemten Agmeten schwerlich der jetzt variezuis bei Perser vom attalischen Weiligeschenk Win, iner d. Int. IN, 21, 6,, m., ein grosses Bruchstuck, anschenend mit einem Gewandstuck oder Fell darauf. In der Ecke hinten /j mannlicher Torso (Verwandeter " Dann die Thui.

Jenseits der Ledrigen Maier im Hintergrinde unter haumen einige flechtig angedeutete Sculptuten, datunter wie ein mannlicher Forsn, e) eine undeutliche Gruppe, darinter anschemend ein sitzender Torsn ahnlich wie h. h) vielleicht die Syngliegma des Sityrs und der Nymphe Clarac IV, 667, 1545 A (? meht in den Verreichnissen), h, ine biekleit der kniende Frau mit gehobenem I. Knie, Kopf und Arme sehlen, daher wicht in hi identisch in i der donna ehr ita inzimer. Ansta. ha i einem lunghi et il eann pogeitte in la man mann in itrando mestrir bei Aldrosand Sibb (vgl. Die, med. II, 377 uns donna ehr turne il bracen, manco appra il ginocensi manco et stange.

### 6 (19, Ansicht des Forum gegen das Capitol hin.

Facsin les Bull comun. 1888 Faf 8 (Hulson). Zu beachten ist, dals der Severusbogen bes unter die Saulen sasen aufgedeckt ist, und daß stitt des vielstock gen Thorins der Kirche des h. Serg us (II, 12, 503, 56, 79) nur noch ein plumper vierschiger Unterbas sichthar wird, der bis zur Athea des Severusbogens reicht. Die Zeichnung sehe it ins Jahr 1536 au gehören (s. oben S. 1301.).

#### 6. Drei Zeichnungen einer kauernden Aphrodite.

The farmer sche Statue von I, 5 c und II, 48, c, Neapel n, 307. Clarac IV, 606 A, 1410. Atmband am r. Handgelenk; Kopf und r. Hand tealen. Von I., von vom uni von hinten

- 7 (20) Thermen entweder Constantins oder Diocletians. Große Gewölbe.
- 7 v a) Ansicht des sog. muro torto. Rechts die Stadtmauer bis zur Porta del Popolo, dahinter S. Maria del Popolo nebst Kloster.
- b) Ansicht der mittelalterlichen Porta del Popolo von innen (sehr malerisch). Rechts die hochaufgetreppte Kirche S. Maria del Popolo.
  - 8 (21) Stück der neuen Peterskirche. Facsimile: Geymüller, Urspr. Entwürfe für St. Peter Taf. 52, 1.
  - 8 v Zwei Torsi. Röthelzeichnung,
- a) Jünglingstorso, sitzend (auf ein Tuch gesetzt). Körper etwas gegen seine r. Seite geneigt; r. Schulter stark gesenkt, l. gehoben. Kopf, Arme bis auf die Ansätze, Beine von der Halfte der Schenkel an, Glied fehlen. Die farnesischen Torsi Mus. Borb. VI, Titel. XI, 60, 2. Heemsk. H, 48, b und Lorch 2, c. d scheinen alle verschieden.
- b) Kinderkorper, im Dreiviertelprofil nach r. R. Hand an den Schenkel gelegt, über der l. Schulter ein Gewand. Anscheinend Aktstudie, nur Körper und r. Arm ausgeführt.
- 9 (22) Ansicht des Forum (Antoninstempel, SS. Cosma e Damiano). Facsimile: Bull. comun. 1888 Taf. 7 (Hülsen).
  - 9 v Skizze eines begonnenen Baues mit Treppenanlage im Inneren.
  - 10 (23) Ansicht des Pantheon von vorn.

Hinter der Giebelspitze ein romanisches Glockenthürmchen (vgl. Dupérac, Vestigi dell' ant. di Roma, 1575, Taf. 35). Das äußerste Intercolumnium 1. ist ganz zugemauert und Häuser schließen sich unmittelbar an; die übrigen Intercolumnien sind unten durch eine niedrige Mauer geschlossen mit Ausnahme des mittelsten; in den drei mittleren Intercolumnien hängen oben Guirlanden. -- Auf dem Platze vor der Kirche steht auf erhöhten Sockeln ein großes längliches Gefäfs, jederseits auf einem Säulenstumpf einer der Lowen Nektanebos II, des letzten Pharaonen (Marucchi im Bull. comun. 1890 S. 307 ff.), ganz r. ein rundes Gefäß auf einem Säulenstumpf. Die unter Eugen IV (1431-47) gefundenen Lowen erwahnt hier 1497 Harff (Pilgerfahrt, herausg. von Groote, S. 30), Gefäß und Löwen um 1500 der Prospettivo Milanese St. 47, die Löwen 1513 Andr. Fulvio, Antiquaria Bl. P IV v, die drei Stücke derselbe 1527 Antiquitates Bl. XCIIII v. alle vier 1536 Fichard, Frankf. Archiv III, 56 f. und 1550 Aldrovandi S. 313, das mittlere Gefaß 1550 Vasati I, 109 Mil. Die Angabe Flaminio Vaccas n. 35 al tempo di Clemente settimo [1523-34], ritrovandosi ad esser maestro di strada Ottaviano della Valle, volendo accomodare la strada, scoperse li detti leoni e conca, che un' altra volta s'erano ricoperti; fece doi piedi alla conca con la sua inscrittione, et i leoni li sollevò da terra sopra due tronchi di colonne - diese Angabe ist also un threm ersten Theile falsch und wohl nur im zweiten richtig; auch Fichard spricht von dem mittleren monumentum porphyreticum a Leone istuc restitutum. Die beiden Lowen versetzte Sixtus V. an seine Fontana Felice (jetzt im ägyptischen Museum des Vaticans), das mittlere Gefäß (vgl. noch Falda, Nuovo Teatro I, 1665) ward zum Sarge für Clemens XII in der Cappella Corsini des Laterans verwandt.

- 11 (24) Ansicht des capitolinisch en Obelisken und Blick hinab auf das Colosseum. Facsimile: Bull. comun. 1888 Taf. 9 (Hülsen). Vgl. Rom. Mitth. 1888 S. 264. 1891 S. 4. 27. 31 45. Seit 1582 in Villa Mattei. Vgl. Heemsk. I, 61. II, 12. 16 50°. 72. 92.
  - 11 \* Männlicher Rücken, Röthelzeichnung.

Vom Kopf bis unter das Gesäfs. R. Standbein, l. gestreckt. Von den Armen nur die Ansatze erhalten, der l. gesenkt, der r. etwa wagerecht. — Verwischte Skizze desselben Rückens.

- b) Stück einer Thüreinfassung mit Rundbogen.
- 12 Compositakapitelle.

Drei Zeichnungen, anscheinend nach verschiedenen Exemplaren.

12v (25) Ansicht des alten Lateran mit Nachbarschaft, von der Nordseite. Facsimile: Ges. Studien z. Kunstgesch. für A. Springer, Tafel zu S. 228, oben (J. Springer).

13 (26) Vom Neubau der Peterskirche. Facsimile: Geymüller, Ursprüngl. Entwürfe Taf. 52, 2. Links im Hintergrunde der Obelisk mit der Kugel neben S. Maria della Febbre. Eine treue Copie dieses Blattes, einst im Besitz von B. Fillon, weist in der unteren rechten Ecke die Jahreszahl 1535 auf, die auf dem Original nicht mehr zu sehen, vermuthlich abgeschnitten ist (Geymüller S. 328).

- 13 Zwei Portraitköpfe.
- a) Älterer bärtiger Kopf von energischem Ausdruck; das Haar über der breiten Stirn wird spärlich, der Bart ist besonders unter dem Kinn dicht. Unter dem Hals gebrochen.
- b) Kopf Hadrians mit einem Stück der Brust; Schwertriemen von der r. Schulter ausgehend, auf der l. Schulter Andeutung des Paludamentum mit Knopf.
- 14 (27) Ansicht einer Kirchenruine. Sicherlich nicht in Rom oder überhaupt in Italien; die Ruine von spätromanischem sog. Übergangsstil scheint eher nach dem Norden zu weisen.
- 15 (28) Vom Neubau der Peterskirche. Facsimile: Geymüller, Ursprüngl. Entwürfe Taf. 52, 3. Links im Hintergrunde das vordere Stück der alten Basilika, durch eine Scheidemauer abgeschlossen (vgl. Geymüller S. 328).
  - 16 Blick auf die Engelsburg und Umgebung.
- b) Skizze eines Treppenhauses; die Treppe auf flachen Gewölben an den vier Wänden ansteigend; die Gewölbe ruben in der Wand und auf vier Pfeilern.
- c) Adler nach l. schauend, innerhalb eines leicht angedeuteten Kranzes. Nach dem Relief in der Vorhalle von SS. Apostoli (Matz-Duhn n. 3539).
  - 16 v Einer der Dioskuren von Monte Cavallo.
- Opus Phidiae, vom Kopf bis zu den Schenkeln, vom Rücken gesehen, mit dem gehobenen r. Arm und dem gesenkten l. Oberarm; Gewand nur angedeutet. L. Skizze eines laublosen Baumes.
  - 17 (30) Stück von der Basis der Traianssäule.

Übereck gestellt. Oberstes Stück der Basis, vorn mit der Inschriftplatte, auf der rechten Nebenseite mit Andeutung der Waffen. Darüber das geschwungene Übergangsglied mit Guirlanden, dann die Plinthe mit Adlern an den Ecken, und Andeutung der Speira. Diese oberen Theile an der r. Nebenseite zerstört oder verbaut (undeutlich).

- 17 \* a) Och se, nach der Natur. Röthelzeichnung.
- b) Leopard (\*lubarte), nach der Natur. Vgl. Fichard, Frankf. Archiv III, 104, der 1536 in Florenz einen Leoparden bewunderte.
  - c) Gesims von einem Kamin oder dgl., mit dem mediceischen Papstwappen.
  - 18 Blick auf Rom, vom Aventin aus.

Eingerahmt vom Janiculum und dem Capitol; in der Mitte der Fluss mit dem Ponte rotto und dem Ponte quattro Capi, darüber das Pantheon. Neben dem Ponte rotto sind r. der sog. Tempel der Fortuna Virilis und der dachlose sog. Vestatempel sichtbar.

18v (31) Blick auf Rom, von Trastevere aus.

Über den Flus gegen den Aventin, die Cestiuspyramide, den Monte Testaccio und die aurelianische Mauer, Im Hintergrunde das Albanergebirge (viel zu hoch gezeichnet).

- 19 Marforio und Relief.
- a) Marforio (\*Marfoelge") schräg vom Fussende aus gesehen (Nase, Arme von der Mitte der Oberarme an, r. Fuss sehlen, l. Fuss unsichtbar). Dahinter eine Säule, neben dieser ein großes rundes Becken, aus einer Maske Wasser speiend (vgl. Röm. Mitth. 1888 S. 268. Flam. Vacca n. 70).
- b) Ringsum abgebrochener Block, auf dessen Vorderseite ein Relief: ein Panzer und daran gelehnt einige Speere und ein Schwert (?).
  - 19 (32) Elephantenbrunnen. Röthelzeichnung.
- a) Links ein viereckiger Block (daran ein Delphin als Relief), oben in einen großen Elephanten kopf übergehend, der sich vornüber beugt und aus dessen gewundenem Rüssel das Wasser nach unten ausströmt. Vgl. zu I, 40, a.
- b) Rechts halb verlöscht ein Jüngling, von hinten gesehen; er scheint am Boden zu liegen und das linke Bein emporzuziehen, neben dem ein Schlangenkopf sich auf sein Gesicht zu bewegt. (Nicht etwa aus der Laokoonsgruppe.)
- 20 (33) Ansicht des ruinenbedeckten Abhanges des Palatin gegen den Circus Maximus (vgl. Dupérac, *Vestigi*, 1575, Taf. 7). Vgl. I, 72 v.

- 2015 Greif, nach links sitzend, mit erhobener r. Vorderpfote; davor Andeutung von Rankenwerk. Vom Fries des Tempels des Antoninus und der Faustina.
  - b) Schadel and große gewundene Horner eines Ziegenbackes, von vorn geschen
  - 21 (34) San Lorenzo und Fries.
- a) Ansicht von San Lotenzo in agrie Viranie. L. die aufehanische Stalltmauer, von innen gesehen, nahe herangeriekt (willkürliche Anordnung). Loten «S. Lannerint», weiter rechts mit Rotlishft a.A. S. Larenie.
- by Theile eines Errieses, fruher in S. Lorenzo, jetzt im capitalianischen Museum, it dei filos.

  10. 99 107: Steuerruder, Cheniskos, Anker, Aphlaston, Ebymiaterion, Aphlaston (so weit Mus. Capit IV.)

  134. 1. Righetti II. 337, 2. Akrostolion imit Kopf im oberen Rund, Litaus (tehlen in den Abbildungen)

  158. unten I. 53.
  - 21 Architektonische Fragmente. Rothelzeichnung.
    - a) Halbes Kapitell eines korinthischen Pilasters.
    - by Proff and Omamente einer reichvermerten attischen Haufs.
  - 22. Vom Tempel des Antoninus und der Faustina.

Bruchstucke vom Greifenfr es und vom Kranzgesims, am Boden umberliegend. L. hinten eine Ecke der Vorhalte, Saulen, Fries, Kranzgesins.

"De alte Bereichnung 35 fehlt, abgeschnitten.

22 \ Linker Arm. Bleistiftzeichnung, anscheinend nach dem Leben

23 (36) Apoll vom Belvedere und zwei Brunnen.

R. an einer bewachsenen Wand a) eine kolossale battige Satyrmaske mit hohlen Augensternen und weit geefinetem Munde, aus dem ein dunner Wasserstrahl sich in b) einen eintachen Sarkoplag ergießt. Dessen Vorderseite ist in fünf Felder getricht, an jedem I nde ein Jungling mit Chlamys (Dioskurs, in der Mitte eine gestigeste Gestalt (Fros.), darwischen ein eingerahmtes Feld nit gewundenen Riefeln, auf der allein sichthaten Seitenfläche in ganz flächem Relief zwei gekreuzte Speere, von einem runden Schild bedeckt. Der Sarkophag ruht auf dem Rücken i) zweier agyptischen Sphinixe imt Calantica (Vorderbeine des einen abgebrochen). Man kann an Fichards Beschreibung der Engelsburg erinnern (S. 52): infectior frose ingessum primarum pertarum administrum habet amoenischum horbim ... in zw. Sphinges II manudus et formina forma sonta sulphi intentur. Im Hintergrund in der Mitte II) der belvederische Apoll auf medriger Basis (I. Hand erganzt, die rechte ruht nicht auf dem Stamm). Links e) eine Zusammenstellung von Fragmenten, dazunter ein vom mit einer Reliefmaske verschener Block und darüber ein liegendes Thier, beide Wasser spelend; davor f. ein Cippus mit Reliefandeutung unter der Inschrift der Vorderseite und auf der einen Nebenseite. Der Apollon spricht vielleicht für Brunnen im vatieunschen Garten, aber gewis nicht in belvedetischen Hofe

28 \* Kurper, Schenkel, Fufs, Bleistiftzeichnung, Anscheinend nach dem Leben gezeichnet; bei dem sitzenden Körper ist der linke Arm weggelassen, wie bei einem zerbrochenen Torso, aber ohne Angabe einer Bruchfläche

24 (37) Ansicht eines statuengeschmückten Gartens.

Vom links eine nischenartige gewolbte Halle mit Pilasterarchitektur; in der Wand zwei Nischen mit kleinen Statuen: o) kurzbekleidete Artemis: b) we blicht Gewandligur, in der Mitte der Halle auf profilierter siereckiger Basis () ein thronender Zeus mit Scheinel unter den Füßen und verziertem Stuhlbeur an dem als Thron dienenden Block meht in Overbecks Kunstiorthologie,. Oberkorper nickt, hartiger Kopf mit auf die Schulter herabitdlender Haaibinde vollstandig erhalten, r. Arm, vom Korper weggestreckt, in der Hallte des Oberams gebrochen. L. Arm gesenkt und gesügen (Hand fehlt), der Mantel füllt von Schulter und Arm herab, ein Zipfel sinkt zwischen den vom Mantel ganz bedeckten Beinen abwärts. Die untere Hallte nebst Thron, Scheinel, Basis entspricht so genäu einem Neapler Torso (Mit Bork, IV, Titelk.), dass man in diesem den Rest jeher Statue erblicken war le, stammte der Torso micht aus Hereidangum — Von der Halle aus lauft nach hinten eine Mauer mit drei großen gewölbten Nischen, in der ersten ist d) eine mannliche Kolosisalstatue theilweise sichtbar, mit kurzem Chiton und eigenthümlich geschürztem Mantel: I. Hand gebrochen, in Standbein, I. Knie gebogen, hoher Stiefel – Im Hintergrunde eine Mauer not großer Thur, davor auf Basen zwei Statuen

von kolossaler Großer links, von einem Baume meistens verdeckt, 2) ein nachter Mann in polykletischer Schrittstellung, r. Arm gesenkt, Kopf und l. Arm nicht sichtbar; rechts f) Herakles, mit vorgesetztein l. Fuß rasch ausschreitend, r. Arm gesenkt und etwas vorgestreckt. Keule über der l. Schulter, Kopf etwas gegen seine Rechte gewindt. Ich vermag weder die Lokal tat nachzuweisen, noch eine der Statien mit Sicherheit zu identificieren.

24. Drei Schiffe Das vordere gibt ein anschauliches Bild eines Kauffahrers mit lateinischer Takelage. Verwischt.

25 (33 Der Garten des Palastes Cesi im Borgo (Fig. 2).



Fig. 2. Giardino Ces

Die Lokalität wird durch einige Denkmaler, besonders aber durch die Beschreibung Aldrovandis S. 124 ff. sieher gestellt, jedoch zeigt dessen abweichende Anophung, dass zwischen Heemskereks und Aldrovandis Zeit eine the weise Umstellung stattgefunden hat. Diese wird theils in neuen Funden (s. Basel 7. d. 6) theils etwa durin ihren Grund gehabt haben, daß der Gründer Card. Paolo Emilio 1537 starb; sein Erbe was sein nicht minder kunsts in ger Bruder Federico. Cardinal seit 1544.

a, 6) Zwei gefangene Barbaren, noch ohne die Kopfe (Aldt. S. 128 intieri), die sie vermothich erhelten, als sie zu heiden Soiten der thronenden Roma über der »Dacia iaptas aufgestellt wurden. So schon in einem Stich bei Lafren von 1549 bei Aldiovandi und weiter die gleiche Aufstellung ward 1720 bei der Versetzung in den Conservatorenpalast beibehalten. Casal I. II., 201. Vaccai Clarac V, 852, 2161 D. F. Drawischen

- c) runde Ara mit Masken und Guillanden, darauf
- d, kleiner Togatus mit Scrimum.
- e, Silen, jetzt in Villa Albano n. 924; aus seinem Schlauch strömt Wasser in
- f) im Marmorbecken [Herakles in bakehisenen Kreise, Zoega II, 71f), später in V. Albani, jetzt im Museum Torlonia n. 279. Bei der Neuordnung erhielt Silen seinen Platz im Becken, s. Aldr. S. 124 und zahllose Abbildungen vom Cod. Coborg. n. 96, Lafreri (Stich von 1581), Cambr. Bl. 52 an bis auf Sandrart. Idmir. Taf. PP. Vgl. die Litterstur bei Schreiber, Arch. Zeit. 1879. S. 65 n. 274.
- g) Cippus. Auf der einzig sicht zuen Seite glaubt nan den feisten Sillen zu sehen von vorn, im Schutz, die L. gesenkt, mit der R den Korb auf dem Kopfe antassend.

- A Sarkopkag. Vorn in der Mitte und an den Ecken je eine Figur, Nebens, weidendes Thier dfirschie. Darüber an der Mauei
  - i) eine Schnecke, darüber in einer Nisglie
- l) em nackter Kwabe mit Krug mit der l. Schulter (vgl. Clarac IV, 755, 1844. Righetti, Campal II, 286). Vgl. Heensk, II, 623. Cambr 6 und Aldr S 126 in capo di questo stradi del giardina a man deriti vi è un ponto, nel quelle casone le nepue da una lumana di marmo; e peca sopra questo tumana è un futto con una ucua in caso in alto di cersare qui menua.
  - 1) Niedrige unitabilité flasis in L'Andeutung von Rebel am l'Ende, darauf
- m) begende bigur, haltbeldet, anschemen! weiblich. Nymphe: Grabstatue? Vgl. jedoch. Aldr. 5-127. un nume de care me resignulo copea una pila ratus.
  - n) Hoher Cippus; darauf
  - sy Kindersarkophag mit unkenntlichen Reliefs darüber
  - g Platte oder Une unt leicht angedentetem Relief
  - 251 Die thre Sandale ordnende sog. Aphrodite.

Exemplar der von Bernoalli, Aphrouite S. 329 ff. besprochenen Composition in zwei nasgeführten Zeichnangen (von som und von hinten) und einem Umris (von der Seite). Vollstendig (h. Hand nicht stehtbar), aber offenbit z. Th. eig aut. Band im teichen Hinre, Spingen an beiden Oherarmen; h. Aun (moderne) gehehn und un t. Winkel gelogen, von ihm tällt ein dawlärtiges Gewand herab, h. Schenkel gegen einen nur angedenteten) Pieder gelehnt, t. Hand vom an das emporgezogene l. Schienbein gelegt. Es scheint mit fraglich, ob mehr als der Torso antik war.

### 26 (39) Vier Statuen, vielleicht aus Giardino Carpi auf Monte Cavallo

- a) Herakles in der Stellung des taines schen. Aime fehlen 1, gi. Th., Keile und Fell unter dem 1 Aim nur leicht inge eintet. Aldrovandi S. 296 m.? giordine dei Cod di Corpi un Herole innde intero possials cel brains meine in ia dina na. la quale ciene da la pelle ael lione coverta, e str. opra un tromo il Herole tiene la min mano dritta a antre cai schenend mem schen erganet;. Agl. Cambr. 8, 9 condinale de caepes.
- 6) Nackte manufische Statue von vorn, r. Standhen. I etwas zurickgestellt; r. erhobener Arm abgebrichen, auf der l. Schulter und um den l. enterarm z. gr. Th. feldend) ein shawlirtiges Mantellien. Der ziemlich statis gehöhene Kopt (Pertrait), und ring. Fülse nicht init gezeichnet.
- 6) Feldherr in Parzer und Mantel, von scher i Seite aus gesehen. L. Stridbon, r gebogen, r. Aria am Lede, am Handgelenk vom Mantelziptel umwunden. Unbärtiger Kopf, bekranzt, nat in den Nacken fallendem Diadem. Vermuthlich nicht ohne brganzungen. Dieselbe Statue im Cod. Berol. Bl. 61. von vorn, flüchtig gereichnet.
- dy Heraklesherme, von den Hiften aufwats in den Korper übergehend. Das Lowenfell fact von I Schulter und Aim tiel herak, Kepf und i Aim tehler. Vgl. Aldrovandi S. 297 nei gan-lino del Card. Carpe in Lottwo luogo è un Lermano, et e uno Herole col petto ignudo, e con la apgilio del leone in la apalla manor, e col piede de lui pendente, e tiene la mano appagnata al ganco anzwischen etgant?)

# 26 v Verschiedene Aptiken.

- a) Rundes Cinerar, cylinderformig. Eingeralunte Inschriftplatte; daneben Relief: Amor nach links ant einem Delplan reitend mit ram Schlage erhobenen r. Arm, l. gesenkter Arm z. gr. 1h. vebrochen.
- 6) Sarkophag. L. Nebense te: Lewe nach it stehend (Leio intt einer Binde umbunden) packt mit der I Vordertatze einen unter ihn am Boden begenden Eber, der der Kopf rockwarts emportrichtet. Der Kopf des Lowen oben an der Sarkophagecke ist so voll ausgearbeitet, daß er offenbar als Apotropäon wirken soll. Von der stark verktitzten Vorderseite erkennt man nur ein Portraitmedaillon als Mittelstack und darunter eine nach I. gewandte Maske, endlich an der anderen Ecke die Andeutung des zweiten Lowenkopfes.
- i, Muse im hochgeguiteten Chiton und mit einem Mantel über Rücken, Schulter und 1 Arm im 1. Arm eine Kithar. L. Standbein, r. Knie leise gebogen. Kopf, r. Unterarm, Theile der Kübar feblen (1 Arm verdeckt). Nur bis unter die Koice gezeichnet. Schie ahnlich Clarac III, 354, 1067 (Borghese Louvre). 518, 1062 (Stockholm). 520, 4065 Vaticin).

- d) Daphnis aus der bekannten Gruppe von Pan und Daphnis (Olympos; leichter Luriss, ohne eine Andeutung des Pan. Wohl sicher die jetzt in Florenz besindliche Euszelfigur (Uff. n. 232. Chrac IV, 726 B, 1736 F), die aus Pal, della Valle stammt, s. Alfrovandt S, 214 un pastore austo apra un treme, e ita in otto di conare. Die starke Neugung nach hinten, die Gestalt des Felsblocks, die Form der Syrinx, der anscheinend vollkou mene Erbaltungszustand sprechen dafür. Andere Exemplare s. bet Jahn, Bilders bron. S. 41 Anni. 272. Sohreiber, Villa Ludovisi o. 175 Heydemann, Pariser Antiken S. 14 n. 18.
  - a) Skizze aus einem decorativen Relief. Vase und Ranken.
- 27 (40) Der obere Theil des Hofes von Casa Galli, bei der Cancelleria. Die Bezeichnung ergibt sich aus der Vergleichung unt L. 72. Zum Hause vgl. Plam. Vacca n. 30.
- a) in der Mitte auf einem Saulenstampf eine dieke oblonge Patte, darauf eine schlafen de Nymphe, unten bekleulet, oben nacht, mit den linken Arm auf eine Urne gestitet, den r. Arm (mit Armband am Oberarm) quer über die Brust auf die I. Schulter gelegt. Fülse und enige Finger der I. Hand abgebrochen. Im Mehre entspricht so ziemlich die Figur Lansdownch, 13 (Clarae IV, 750, 1829A).
- δ) Links daneben am Boden der Pannen einer großen Pannerstatue Kopf, Arme, Beine fehlen; stark verkhirzt. Kein Paludamentum Die langen sehn den Schalterklappen sind mit kleinen Schappen bedeckt. Auf der Brust ein Gorgoneion mit ausgebreiteten Flügeln über dem Kopf. Darunter ein kandelaberartiges Ornament, umringt von zwe, auf Ranken steher den gefügelten Greifen mit zurückgewandten gehornten Kopfen. Von der Nabelgrabe abwaits eine Palmette. Die rundlichen Schappendecken des Gürtels sind mit Masken, die breiten umränderten entgagige mit reichen omamentalen Kellers versehen. Vgl. Claras V, 839 2103, 2112, 957, 2463. Bonner Studien Lat. 2, 1 (v. Rohden).

Auf der sehr medrigen Umfassungsmauer des Hofes

- 4) Mannlicher Torso mit Chlamys um den Hals, mit Einschlufs der Ansatze der gesenkten Arme und der Beine.
  - d) Kleiner nachter Torso, wohl der Aphrodite.
  - e) Ein paur kleinere undeutliche Stricke.
  - f) Lowenkopf unt Platte darbber, von einem Trapezophor.
  - g) Liegende Sphing. Davor, vorne r., em paar abwarts führende Stufen (vgl. 1, 72).
- 28 Kopf des vaticanischen »Tigris (Mus. Pto Clem. I, 37), angeblich von Michelangelo. Groß. Vgl. 1, 62.
- 289 40 Großes Compositakapitell, umgekehrt am Boden liegend, links hinten ein Theil des Colosseums.
- Das Kapitell ahnelt mehr dem des Severusbogens als dem des Titusbogens, ist aber mit keinem von beiden identisch.
  - 29 Ansicht aus dem Velabrum.

Vom Blick auf eine Ausgrabung hallverschutteten Gemauers (dabei eines halbtunden Baues), wohl an. Abhunge des Palatins; hinten der sog, Janus Quadrifrons mit seinem mittelalterlichen Ausaiz, weiter rechts der «Bogen der Goldschmiede» und die Kirche S. Giorgio in Velabro.

29 (42) Antiken der Sammlung Santacroce bei Piazza Giudea (Fig. 3).

- a) In der Mitte die Satyrstatue, jetzt in der Villa Antinori Matz-Dulin 417 (Clarac IV, 726H, 1791B, nachemander in der Villa Juhas III, Pal, Altemps, vgl. Ann. 1883 S. 130 Ann. 2).
- 5, Rechts davon die Amazone die von ihrem gefallenen Pteid steigt, jetzt in Pal. Patrizi, Matz-Dubn 948 (vgl. Docum. inid. IV. 446), in alteren Zeichnungen (Cod. Cob. n. 13. Cod. Pigh. n. 22 Cambr. Bl. 35) und bei Cavall. III. IV. 44 cim Gegensinne) im Hause Santacroce (vgl. Robert, Satk.-Rel. II S. 83).
  - c) Klemere Bruchstücke, darunter zwei Kopfe von Baren(').
- d Nachte mannliche Statue mit Kopf, Beine anscheinend am Knie gebrochen, Stütze am r. Bein siehtbar, Arme fehlen. Gegen die Wand gelehnt, vom Rucken sichtbar.
- e) Großer nachter mannlicher Torso, anschemend mit ein paar langen Locken auf den Schultern. Vielleicht identisch mit Cambr, Bl. 38



Fig. 3 In Casa Santacroce.

- / Klemer Sarkophag, nur z. Th. sechtbar, vome links eine Sonnennhig i zwei stehende Knaben oder Jonghinge ringen Ig.), Andeutony einer weiteren Figur.
  - (2) Links von a Mother as auf dem Stier knieend, an dem vorne der Hund sichtbar wird,
  - 4, Kleine viereckige Bakis mit Wilderkopfen und Gurlanden.
- 1/ Stuck eines ovalen Sarkophags mit großem Lowenkopf, anscheinend Stuck eines ganzen Lowen (vgl. 1, 26 v. 6).
  - k) Lowenkopf, ahnlich.
- 1) Klewe auf dem 1. Knie kniende higur, in Mitty und Gewandung meht unahnlich der Amazone bei Cavall. Hl. W. 43, doch sebemt sie meht identisch (vgl. zu l. 47, a) und ist vielleicht eher mannlich. Von den attalischen Weiligeschenken:
  - m) Undeutliche Fragmente.

Vgl. Aldrovando 8 236 in oso di M. Volerio dalla Croce, presso à piazzo trimica. Dentro il cortictio si tresa franca un terse ai Hervele naugure del naturale [e]. Per regui un savoito tellissimo, che sta in att di cadere no in rece di ciai una felli sepra in quale ta a savallo una donna Aniasone centra cambo l'u m. i di quel tempo di Si reggino opra una basi moch mela in dei Zeichnung, poste due belle tette di sen e., Vi è an ho una te ta ai acroe pe nel. Vi in reac Pane into di partieri ignulo, fuori che si i obje opra una felu di animale da peg ale in un tron o nel quile e attoccata una samp qua di otto conne [i]. Segue per un treo foresto, e fi ti à terra da uni huemo, he li cete apresso [c]. Seno appresso dui tera fueccia antichi i m]. E per una pila i alpita dedia caeca di Meleagro [f]]

30 (43) a) Ein lebhalt bewegter und ein im Buden sitzender Mann mich Michelangelo'). = b) Ein Geseinsprehl und eine Hangeplatte. = Ein Rind (nach der Natur).

# Mry Hermen und Architekturfragmente.

a e) Zwei Hermen mit vollstandigem isherkorper (Kopf und r. Arm fehlen), a mit dem I owentell um den getogenen l. Arm eller ikles 7. 6 mit einem Mantel der den l. Arm ganz verdeckt

.) Architekturfragmente mit Zabnschnitt, Stuck korinthischen Saulenschaftes, großes Stuck Kraniges mis mit Guisolen

- 31 (44) Herme. Stiefel. Kopf.
  - a) Hermenschaft mit Glied und Schulterloch und bärtigem Portraitkopf.
- b) Reich verzierter Stiefel des »Genius« in Neapel (s. I, 58, a). Vgl. I, 65  $^{\rm v}$ . Röthelzeichnung.
- c) Bärtiger Portraitkopf mit hoher Stirn, wohl griechisch. Ziemlich stark von unten gesehen. Röthelzeichnung.
- 31 v Gefäshenkel von dem Krater I, 36. Außerdem drei leichte Skizzen von Kühen, stark verwischt.
  - 32 (45) a) L. Fuss mit Riemenschuh.
    - b) Ansicht der sog. Porticus der Octavia.

Einblick durch den Bogen in das anscheinend bedeckte Innere der Halle, in deren Ecke ein großer sarkophagartiger Bau sichtbar wird. Außen auf dem Eckpilaster neben dem steilen Giebel unsörmlicher Rest eines Akroterion. Die Inschrift nur angedeutet.

32 v a) Trapezophor mit zwei Greisen (chimere). Die Vordertheile der Greisen sind gestügelt; Löwenköpse gehörnt. Zwischen den Greisenbeinen Ranken leicht angedeutet. Vgl. I, 74, c. Vielleicht in S. Gregorio, Matz-Duhn 3708.

- 6) Bein (nach der Natur).
- 33 (46) Drei weibliche Statuen (aus Giardino Cesi?).
- a) Bacchantin im langen Chiton mit Überschlag, mit dem l. Bein leicht vortretend, ein flatterndes Mäntelchen hinter dem Rücken, um den l. Arm und den r. Unterarm. In der r. Hand eine Traube. L. Hand und Kopf fehlen; reiche Haare im Nacken. Der l. Fuß ist in der sehr verwischten Zeichnung nicht deutlich erkennbar, doch scheint er ein wenig gehoben und unter der Ferse der Rest eines Krupezion angedeutet zu sein. Die im Proßl nach r. gezeichnete Figur steht hinten an einen viereckigen Pfeiler angelehnt. Heemskercks Zeichnung ist nicht ganz genau und im Gegensinne gestochen von Episcopius, Parad. graph. Taf. 36, Fig. 4. Vielleicht identisch mit Cavall. I. II, 26 »Semele ibidem«, d. h. in aedibus Caesiis; vielleicht = Aldrov. S. 135 una Pomona vestita in pie. Von dort kam die Statue anscheinend in das capitolinische Museum (Clarac IV, 697, 1642), s. Röm. Mitth. 1891 S. 57 Anm. 196.
- b, c) Schöne Gewandstatue von vorn und im Profil nach r. Beide Zeichnungen im Gegensinne gestochen bei Episcopius a. a. O. Taf. 36, Fig. 6 und 7. Oberkörper leise vorgeneigt, l. Fuss vor, r. zurückgesetzt, beide Kniee etwas gebogen: lebendiges Motiv eines leisen Herantretens. Chiton sehr hoch gegürtet; der Mantel liegt auf l. Schulter und Oberarm, hängt im Rücken breit und tief herab, bedeckt das r. Bein um das Knie herum mit reichen Falten, während die obere Hälfte des Schenkels frei bleibt, und zieht sich dann quer über den l. Schenkel wieder empor. Das ganze ungewöhnliche Motiv erinnert an gewisse kleinasiatische Statuen aus hellenistischer Zeit (vgl. Anc. marbl. in Gr. Brit. S. 543. Clarac V, 978 D, 2524 I). Kopf, Unterarme, l. Fuss sehlen. Etwa = Aldrovandi S. 125 (Giard. Ces i): Agrippina intiera (d. h. mit ergänztem Kops?) in pie vestita à l'antica . . . È bellissima statua, ma non ha braccia?
- d) Löwenköpfige ägyptische Göttin mit Uräus und Scheibe, stehend, im eng anschliefsenden Gewand, an einen Pfeiler angeschlossen. Vgl. etwa Clarac V, 984 B, 2540. Arme und Unterbeine gebrochen. Das Stück wird von Aldrovandi nicht erwähnt, dagegen kennt er in der Sammlung Cesi andere ägyptische oder anscheinend ägyptische Skulpturen, due Sphingi di pietra brunkcia (S. 128), un Leone di mischio rossetto (? S. 133), duo leoni di pietra rossiccia (S. 135).
- 33 Kinderkopf, von oben und von hinten, und r. Arm. Röthelzeichnung. Der Kopf erinnert an Satyrknaben, aber das Ohr ist menschlich gebildet. Wohl kaum nach einer Antike.
  - 34 (47) Zwei sitzende Musen.
- a) Typus der vaticanischen »Kalliope« (Clarac III, 536, 1113; zweimal in Madrid n. 54. 55. Clarac III, 529, 1100. 536, 1115). Kopf, r. Unterarm, drei Viertel des l. Arms fehlen; der Mantel an der Ansatzstelle des l. Arms zerbrochen; r. Fuß unsichtbar.
- δ) Typus der vaticanischen »Terpsichore« (Clar. III, 517, 1056; auch in Oxford n. 31. Clarac III, 519, 1063 A). Kopf, Arme z. gr. Th., ein Horn der Lyra halb, das andere ganz, Füße fehlen;

der I. scheint, nach der glatten Schnittfläche zu urtheilen, aus einem besonderen Stück Marmor bestanden zu haben.

In beiden Figuren sind die Falten, besonders in den herabhängenden Theilen des Mantels am 1. Bein, von sehr reicher Wirkung und zeigen keine erheblichen Verletzungen. Sie gehören wohl zusammen mit den Statuen auf Bl. 34 v.

- 34 Vier weibliche Gewandstatuen.
- a) Sitzende Muse vom Typus der vaticanischen »Thaleia« (Clarac III, 509, 1025; auch in Dresden n. 34. Clarac III, 522, 1071). Kopf (Hals ausgehöhlt), drei Viertel des r. Arms, l. Arm vom Mantel an, l. Fuß und alle Attribute fehlen. Die Falten im Schofs viel reicher als im vaticanischen Exemplar.
- 6) Sitzende Muse vom Typus der vaticanischen »Kleio· (Clarac III, 500, 985; auch in Madrid n. 51. Clarac III, 526, 1089). Kopf fehlt (Hals ausgehöhlt). Von beiden Armen sind nur die Ansätze erhalten; diese, wie die etwas gehobene l. Schulter und die Bewegung des Körpers gegen seine rechte Seite scheinen auf Spiel eines Saiteninstruments (vgl. die »Terpsichore«) zu führen; der l. Arm mag auf dem Steg der Kithar geruht haben. Von einer Rolle keine Spur. Füße nur leicht angedeutet, fehlten wohl. Reichere und lebendigere Falten als im vaticanischen Exemplar.
- c) Sog. Niobide, vermuthlich die farnesische Statue in Neapel n. 351 (Clarac IV, 590, 1276). Kopf, Arme fast ganz, anscheinend auch die Füsse sehlen. Der Theil des Mantels, der über den l. Oberarm herabfällt, stimmt mit dem Neapler, nicht mit dem Berliner Exemplar (n. 585. Arch. Zeit. 1844 Tas. 19).
- d) (kleiner) Bacchantin, anscheinend die früher matteische Statue in Marbury Hall n. 10 (Clarac IV, 694 B, 1623 A), nur ist der l. Arm sehon am Ellbogen gebrochen. Kopf und r. Arm fehlen fast ganz, Füsse nicht angedeutet; ebenso wenig ist in der kleinen Skizze von den Locken etwas sichtbar. Ein anderes Exemplar der Statue scheint nicht bekannt zu sein.
  - 35 (48) Raffaels Psyche. Gewandstatue.
- a) Leichte Skizze der von Putti gehobenen, das Gefäs emporhaltenden Psyche aus der Farnesina.
- 6) Gewandstatue ungefähr im Typus der capitolinischen »Immortalitas« (Clarac IV, 767, 1894. Cavall. I. II, 77, früher im Vatican) und der vier Kolossalfiguren in der Loggia dei Lanzi (Cavall. I. II, 81, 83, aus Pal. Valle), doch bedeckt der Mantel den ganzen r. Oberarm und hängt von dem vorgestreckten Unterarm beiderseits herab. Die Statue ist quer durch die Oberschenkel in zwei Stücke gebrochen; Kopf und beide Hände fehlen.
  - c) Unterstes Stück einer ahnlichen Statue mit r. Standbein,
  - d) Hintere Hälfte einer Sphinx.
  - c) Reichverzierte Volute eines (Composita-?) Kapitells.
  - 35 v Pferdestudie. Togatus.
- a) Hinterschenkel eines Pferdes, wahrscheinlich von der Erzstatue Marcaurels (vgl. I, 56, a. 63 v, a. b. 75).
  - b) Togatus auf einer viereckigen Basis; Kopf, r. Arm fast ganz, l. Hand fehlen.
- $\epsilon$ ) Einige leichte Umrisse, darunter ein Strauss, auf dem zwei nachte Knaben sitzen, von einer langbekleideren Figur geführt (vgl. I, 50,  $\delta$ ).
  - 36 (49) Vasc. Rest des aurelianischen Sonnentempels.
- a) Großer Krater mit steisen dünnen Henkeln, oben in spiralartige Windungen auslausend (vgl. 1, 31 v). Abg. Piranesi, Vasi, Candelabri etc. Tas. 37 anel cortile del Monistero di S. Cecilia in Trasteveres.
- b) Ansicht des sog. frontispicium Neronis im Giardino Colonna (vgl. I, 9); am Fusse desselben ein verfallenes Gewölbe.
  - 36 v Kopf des Apollon vom Belvedere.
- Zwei Ansichten, von vorn und im Profil nach r.; groß und ziemlich ausgeführt.
  - 37 (50) Isispriesterin? Vasc.
- a) Oberkörper einer Isispriesterin (?); der befranzte Mantel von der r. Schulter quer herabgezogen und vor der Brust geknotet; l. Brust vom Mantel nicht bedeckt, der von der Schulter am Arm

herabsallt. (Im Allgemeinen vgl. Clarac V, 994, 2574 G.) Kopf mit Binde, ohne besondere Abzeichen, Quer über den Leib gebrochen. Das Fragment ist auf einer niedrigen Basis mit einem Cardmalswappen (schräg liegender Balken) besestigt.

- b) Krater, demjenigen auf I, 36 ähnlich (vgl. Clarac II, 172, 129); unmittelbar unter dem Rande einige schwebende nachte Kinderfiguren.
  - c) Im Hintergrund ein Cippus und einige Figuren.
- 37 v Studien nach nachten sitzenden Kindern (besonders Beine). 5 Feder- und 2 Röthelzeichnungen.
  - 38 (51) Odysseuskopf. Löwenköpfe. Ziegenbocksschädel.
- a) Ausgeführter lebendiger Odysseuskopf mit Pilos, um den Hals Andeutung der Chlamys, Knopf auf r. Schulter. Anscheinend von einer Statue, vielleicht der pamfilischen (Clarac V, 833 A, 2087 A).
  - b) Löwenkopf mit Ring im Maul (Thurklopfer?), von vorn und von der Seite.
  - c) Schadel eines Ziegenbocks mit großen Hörnern, nach der Natur. (Vgl. I, 20%)
- 38 v Von den Dioskuren von Monte Cavallo.

Vom Opus Fraxitelis: a) Stück des Rückens und r. Arm (vgl. I, 43 °); vom Opus Fidiae: b) l. Knie, c) r. Arm.

39 (52) Kopf des Laokoon.

Große ausgeführte Zeichnung. Einzelne Locken an den Enden gebrochen.

- 39 Köpfe.
- a) Romischer Portraitkopf von strengem Ausdruck, mit kurzgeschorenem Bart (3. Jahrh. n. Chr.?).
- b) Langgelockter Kopf, leicht geneigt, an Barbarentypen erinnernd, andrerseits auch an den Kopf Bonner Studien Taf. 8.
  - 40 (53) Elephantenbrunnen. Landschaft.
- a) Der Elephantenkopf von I, 19<sup>5</sup>, von vorne gesehen, speit Wasser in einen Sarkophag (Knaben Fruchtgewinde tragend, darüber zwei Masken; nur I. Halfte gezeichnet). Vom Elephantenkopf zieht sich ein Fruchtgehänge nach I. herab. Oben Andeutung einer halbrunden Wolbung mit Nische. Offenbar nach einer wirklichen Anlage gezeichnet. Bleistiftbemerkung (von Destailleur?) am Rande: Fontaine à V. Madama? Dies seheint bestätigt zu werden durch Cambr. Bl. 54<sup>5</sup>.
- b) Leichte Skizze eines Hügels, darauf ein Kastell, mit halbverfallenen Gewolben am Fusse. Bleistiftnotiz am Rande des Blattes: Quirinal giard. Colonna?, schwerlich richtig.
  - 40° Fufs. Skylla. Sarkophag.
    - a) L. Fufs mit leichter Bekleidung (oben darauf ein Medusenkopf), die die Zehen frei läfst.
- b) Trapezophor in Neapel n. 208 (Mus. Borb. 1, 48. Mon. ined. d. Inst. 111, 52, 3), ursprünglich wohl in Casa Sassi (s. Heemsk. III, 3, g), dann in Villa Madama (Winckelmann, Mon. ined. 37 im Gegensinne). Die Zeichnung, in blossen Umrissen, zeigt die Skylla (l. Arm sehlt), den Hund mit dem gepackten Menschen vor ihr, und in der Verkürzung an der Langseite zu ihrer Rechten einen weiteren Hundekops mit Unterschenkel im Rachen, die Schwanzwindungen mit dem menschlichen Unterkörper (r. Bein sehlt z. Th.); ganz hinten den Kentaur mit Fell (Vordersüsse scheinen zu sehlen). Auch Cod. Cob. 34. Cod. Pigh. 50.
  - c) Moderner Sarkophag mit liegender Frau darauf (klein).
  - d) Ecke eines ähnlichen mit sphinxartigem Fuss.
  - 41 (54) Kopf. Doppelherme.
- a) Bärtiger Kopf (eines griechischen Dichters?) mit schmaler Binde quer über die Stirn und leichtem Epheukranz; Augen hohl. Sehr ähnlich der Kopf bei Lafreri (Ach. Statius) Inlustr. viror. vultus, 1568, Tas. 23 napud Ivannem Antonium et Vincentium Romanese.
- b) Doppelherme eines bärtigen Bacchus und eines jugendlichen (eher als weiblich), beide mit Stephane.
- 41 \* Kopf des vaticanischen Herakles (»Commodus«). Große ausgeführte Zeichnung, von vorn und im Profil nach rechts.

### 42 (55) Vier Figuren.

- a) Jüngling, von vorn; I. Standbein mit stark ausladender Hüfte; ein Mantel liegt auf der rechten Schulter und fällt über den r. Oberarm und breit hinter dem Rücken herab; r. Unterarm, im rechten Winkel gebogen, sehlt. Das lockige Haupt ist mit traurigem Ausdruck nach r. (vom Beschauer) geneigt; dem entspricht die gesenkte Fackel in der L. Die Figur ist schwerlich antik.
- 6) Weibliche Gewandstatue im bloßen Chiton, hochgegürtet, von vorn. R. Standbein, Hüste stark ausladend; das l. Bein stark gebogen, das Knie etwas einwärts. Kopf mit reichem Haar und schmaler Stirnbinde blickt vorwärts. Beide Arme sehlen, der r. war gesenkt, der l. (Schulter gehoben) etwa wagerecht gehalten, vermuthlich auf irgend etwas gestützt.
- c) Weibliche Gewandstatue, im Profil nach rechts, Kopf und Arme sehlen. L. Standbein, r. Fuß zurückgestellt. Ungegürtetes dorisches Gewand, r. offen, Steilsalten und Zickzackrander in sreier Behandlung.
- d) Alte Frau, nach r., ganz in den Mantel gehüllt, mit dem r. Fuß vortretend; r. Unterarm tritt etwas emporgestreckt aus dem Mantel hervor. Von einem Relief (Bestattungsscene?) entnommen?
  - 42 v Ponte Quattro Capi. Gewandfigur.
- a) Ansicht des Ponte Quattro Capi (P. Fabricius), stromaufwärts, mit Durchblick auf den Ponte Sisto; vorne im Fluss eine Mühle.
  - 6) Gewandstatue, im Profil nach I., mit reichen Mantelfalten; Kopf und I. Unterarm fehlen.
  - c) Leichte Skizze eines Bauwerks mit Treppen außen an den Wänden.

### 43 (56) Gewandstatue. Stieropfer.

- a) Frau im Chiton, ganz eingehüllt in einen dicken z. Th. franzenbesetzten Mantel, der beide Arme (r. vor dem Leibe, l. leicht gebogen) verhüllt. Ungewöhnlich. Kopf sehlt. Wohl sicher identisch mit der Statue in Pal. Doria Matz-Duhn n. 1467 (Clarac V, 888, 2274 E nicht gut).
- b) Kandelaber (drei Löwenfüsse, dreiseitige Basis mit je einer Relieffigur, schlankes Balaustium mit Masken, oben eckige Schale) und rechts daneben ein Stier, mit untergeschlagenen Beinen linkshin am Boden liegend (Schnauze abgebrochen); auf seinem Rücken kniet mit dem r. Knie ein Eros, packt das eine Horn mit der L. und sticht das Opfermesser von oben in den Kopf des Stieres. Wohl die r. Seite des farnesischen Reliefs in Neapel n. 527 (Lajard, Rech. sur Vénus Taf. 14 A, 10); vgl. Cod. Pigh. n. 47. Vgl. auch Matz-Duhn n. 3469.
  - 43 v Von den Dioskuren von Monte Cavallo. Wandmalerei.
- a) Hinterschenkel eines Pferdes; b) Rücken und r. Arm des Dioskuren, Opus Praxitelis; vgl. I, 38 v. 64. Röthelzeichnung.
- c) Einige leichte Federskizzen, darunter eine sehr schlanke Saulenarchitektur, perspectivisch, offenbar einer Wandmalerei »dritten Stils« entnommen.

## 44 (57) Stieropfernde Nike.

Nike nach r. auf dem am Boden liegenden Stier kniend, packt seinen Kopf (Maul gebrochen) mit der L. und zückt mit der gesenkten R. das Messer. Vgl. die Statue im britischen Museum Clarac IV, 638, 1448 A. Ungefähres Gegenbild zu Clarac II, 224, 303. Im Felde davor leichte Skizze eines Kandelabers mit Tänien. Vgl. Mus. Borb. XII, Titelbl. (ebenfalls im Gegensinne). Einen berühmten Fries von stieropfernden Niken und Thymiaterien im Hose des Palastes della Valle nennt Zoega, Bassiril. II S. 41. Vgl. auch Matz-Duhn n. 3470 ff.

44 v Drei Pferdehinterbeine (anscheinend nach der Natur) und zwei Umrisskizzen von nachten männlichen Körpern.

#### 45 (58) Capitolinische Skulpturen.

Facsimile: Röm. Mitth. 1891 S. 5 (Michaelis). Vgl. I, 61. II, 72.

- a) Der große Erzkopf, sog. Commodus, s. ebenda S. 14.
- b) Runde Basis mit Lowenköpfen; oben ein Loch.
- c, d) Nil und Tigris (später zum Tiber umgeformt; Tigerkopf deutlich, keine Zwillinge), s. ebenda S. 25 f. 29 f. 33 f.

Im Hintergrund Engelsburg und Pantheon leicht angedeutet.

#### 45 Torso. Aktstudien.

- a) Jünglingstorso, nackt, mit Ansätzen des erhobenen r. und des gesenkten i. Arms; Kopf fehlt; die Zeichnung endigt an den Schenkeln. Röthelzeichnung.
  - b) Drei Naturstudien nach Beinen und Füßen. Bleististzeichnung.

### 46 (59) Herme. Viereckige Basis. Torso.

- a) An die Basis eines Pfeilers und einer Halbsäule gelehnt eine anscheinend weibliche Herme (nach der Form der Brust), der Oberkörper und die Arme ganz in einen saltenreichen Mantel gehüllt (insosern vgl. Clarac IV, 591, 1286); r. Arm leicht gebogen, die Hand zieht den Mantel in der Nahe der Huste zusammen; l. Arm vor der Brust. Hübsche Faltenmotive. Kopf sehlt.
- b) Kleine viereckige Basis, nach unten ausgeschweift und an den Ecken in Sphinxe auslaufend. Im Relieffeld vorn r. Frau mit bogenförmig wallendem Mantel über Ranken nach r. stehend, links anscheinend auch eine bekleidete Frau. Oben Kymation mit Widderkopf an den vier Ecken. Oberfläche mit rundem Loch zur Aufnahme eines Kandelabers oder dgl. Wohl identisch mit Cod. Pigh. n. 90. Cob. n. 64 (Sommer- und Herbsthore), das zur Zeit Piranesis (Vasi Taf. 89) in der Farnesina stand (nicht Doc. ined. III, 192 ff.); in Neapel?
- c) Am Boden großer männlicher Torso, in zwei Stücke gebrochen: Unterkörper im Mantel mit l. Standbein (r. Fuß fehlt), Oberkörper nacht mit Rest des gesenkten r. Arms (Kopf und l. Arm nicht sichtbar).
  - 46 v Knabe, Torso, Röthelzeichnung,
- a) Knabe, nach r., mit dem l. Bein vortretend, r. Arm vorstreckend, Kopf emporgerichtet, auf der l. Schulter das Ende einer Guirlande. Offenbar von einem Sarkophag (vgl. 1, 40, a).
- b) Jünglingstorso, vom Rücken gesehen, sehr weich. Leicht nach r. gebogen. Kopf und fast die ganzen (gesenkten) Arme gebrochen, ebenso quer durch das Gesäs.
  - 47 (60) Platz mit Antiken, offenbar aus einem Garten.
- a) Ganz vorn kniende Amazone, sehr ähnlich der bei Cavall. III. IV, 43 abgebildeten Amazon In acdibus Iacobi Palutij Albertonij, eines römischen Nobile, dessen Museum pulcherrimis statuis, nummis, libris refertum Cavalieri in der Vorrede rühmt (Aldrovandi noch nicht bekannt). Die Plinthe von unregelmäßiger Form, ungegliedert. Datauf kniet die kurzbekleidete Amazone mit dem r. Knie (Fuß mit Sandale), r. Knie scharf gebogen und etwas erhoben (Unterschenkel scheint zu sehlen). Der Chiton lässt die kräftige l. Brust und die Schulter frei und ist mit einem Zipsel durch den Gürtel gesteckt. Oberkörper vorgebeugt. Kopf und Arme sehlen. Anscheinend nicht sehr groß; könnte zu den attalischen Weihgeschenken gehören. Vgl. I 29 v, 1.
- b) Unklares Fragment, vielleicht von einer zugehörigen Figur. Plinthe wie oben. Darauf liegt oder kauert eine kurzbekleidete Figur, vorwiegend auf das eingeschlagene r. Bein gelehnt; ob männlich oder eine Amazone, läst sich bei dem vollig abgesplitterten Oberkörper nicht sagen. Seltsamerweise steht neben dem rechten Schenkel der rechte Fuss einer stehenden männlichen Gestalt; diese kann wohl nur so ergänzt werden, dass der 1. Fuss sich jenseits der liegenden Figur besand, diese also vor dem stehenden Manne hingesunken war.

Diese beiden Stücke im Vordergrund; rings um den Platz ziehen sich von 1. nach r. folgende Stücke:

- c) Cippus mit Schädeln an den Ecken, daran Guirlanden, innerhalb dieser auf der einen Nebenseite ein Krater mit zwei Vögeln auf dem Rande, r. davon auf einer Hauptseite ein Gorgoneion.
- d) Puteal, um einen Baum gestellt, mit Reliefs; kenntlich sind 6-7 nachte oder kurzbekleidete Gestalten, die sich ziemlich lebhaft nach r. bewegen.
- e) Cippus, Nebenseite sichtbar. An den unteren Ecken nach hinten ein Adler, nach vorn eine sitzende Sphinx, an den oberen Widderschädel, eine Guirlande haltend, darin ein Krug (vgl. Clarac II, 253, 507). Auf dem Cippus:
  - f) Doppelherme, bärtig und bartlos.
- g) Sarkophag. Vorne Portraitmedaillon, von schwebenden Eroten (nur der r. gezeichnet) gehalten; unter dem Medaillon gekreuzte Füllhörner.
  - h) Hohe Herme mit spitzbärtigem Kopf.

- i) Rundes Puteal oder Ara, ohne Reliefs.
- k) Großer Cippus, nur halbe Vorderseite sichtbar: an der Ecke unten Doppelsphinx, sitzend, oben sog. Ammonskopf, eine Guirlande haltend. Innerhalb dieser eine Inschrifttafel mit Andeutung von Buchstaben, darunter ein Adler; unter der Guirlande ein kleiner Vogel.
  - 47. Fünf Pferdeköpfe. Naturstudien.
  - 48 (61) Ziegen. Naturstudien.
  - 48 Drei antike Fussbekleidungen. Röthelzeichnung.
  - 49 \* Aktstudien. (Zwei Rücken und ein Knie.) Röthel- und Federzeichnungen.
    - \*) Die alte Bezeichnung 62 fehlt; weggeschnitten?

### 50 (63) Relief. Naturstudien.

- a) R. Ende eines decorativen Reliefs, eingerahmt. Ein Eros, vom Schenkel abwarts in sehr reiches Rankenwerk auslaufend, das hinter seinem Rücken den ganzen Reliefgrund bis oben dicht ausfüllt, hält auf der L. ein Kästehen und erhebt die (abgebrochene) R. gegen ein schlankes, vielgegliedertes Thymiaterion; 1. von diesem Rest eines Laubgehänges. Dann Bruch. Wohl zu den traianischen Reliefs gehorig (vgl. Benndorf und Schöne, Lateran zu n. 59).
  - b) Ein Straufs nach der Natur. Beischrift »strus«. Vgl. I, 35 v, c.
  - c) R. Handgelenk, stark gebogen; Aktstudie. Rothelzeichnung.

## 50 Torso. Todesgenius. Röthelzeichnung.

- a, b) Kräftiger männlicher Torso, im Profil nach r. und vom Rücken, etwas gegen die r. Seite gebogen. R. Arm war horizontal gestreckt, l. gesenkt. Kopf, Arme bis auf die Ansatze, Beine vom Schenkel an fehlen.
- c) Eros als Todesgott, das 1. Bein übergeschlagen, legt das schlummernde Haupt auf die r. Hand, die auf der 1. Schulter liegt; diese ist auf eine umgekehrte Fackel gestützt. Von einem Sarkophag.

## 51 (64) Jüngling. Artemis.

- a) Vorwärts eilender Jungling, im Stile Michelangelos; der 1. Arm hängt herab, der r. liegt vor der Brust. R. Bein nur theilweise angedeutet.
- b, c) Artemis, nach l. und nach r. gewandt, auf niedriger runder Plinthe. Typus der Artemis Colonna (Berlin n. 59. Müller-Wieseler II, 16, 167); Kopf und beide Arme fehlen; oben am Köcher einige Linien, die möglicherweise zu flatterndem Haar gehört haben.

#### 51 v Drei Torsi. Bein. Röthelzeichnung.

- a) Oberkörper wohl des farnesischen Apollon von Basalt in Neapel n. 222 (Clarac III, 480, 921 B), der wegen seiner Locken für einen Hermaphroditen galt, vgl. Aldrov. S. 155: uno Hermafrodito di paragone, maggiore del naturale, è vestito dal mezzo in giù: ha capelli di donna, e si tiene il braccio dritto sul cape: Ha uno istrumento musico appresso: e fu ritrovato in casa di M. Fabio Sasso (s. III, 3, a). Cavall. I. II, 37 und Vaccarius: Hermaphroditus ex indice lapide Romae in aedibus Furnesianis. H.s Zeichnung umfast den Körper unten bis an die Grenze des Gewandes, den r. Oberarm; Kopf leise angedeutet, l. Schulter und Arm fehlen.
- b) Jugendlicher Torso mit Andeutung eines Mantels, der von der l. Schulter neben dem Körper herabhängt. Kopf, l. Arm, gesenkter r. Arm, r. Bein fast ganz, l. Bein von unter dem Knie fablen
- c) Kräftiger Torso eines Apollon(?) mit langen Locken, l. Standbein, r. vorgesetzt; im Profil nach l. gezeichnet. Kopf, Arme, Unterbeine sehlen. Vielleicht aus Pal. Farnese, vgl. Aldrovandi S. 154: Un torso di Hermafrodito: non ha testa, ma si comprende, che havesse capelli da donna, und besonders S. 159: un torso di Hermafrodito ignudo: non ha testa, ne braccia, ne gambe; ma si conosce, che egli havesse chiome lunghe da donna.
- d) L. Bein von einer männlichen Statue, vielleicht von dem farnesischen »Gladiatoi« aus den Caracallathermen (Cavall. I. II, 28. Vaccarius. Aldrovandi S. 151).

#### 52 (65) Sitzende Frauen. Fuß.

a) Sitzende Frau, auf viereckigem polsterbedeckten Sitz, von vorn gesehen. Ungegürteter Chiton, Mantel über I. Arm und Beinen (Mantelmotiv ähnlich wie bei Clarac III, 536, 1114); beide

Oberarme gesenkt, der l. Arm im rechten Winkel gebogen, als stützte er sich auf eine Lehne. Kopf, r. Unterarm, l. Hand, Füsse sehlen. Vgl. etwa Matz-Duhn n. 1400.

- b) Sitzende Frau, nach 1., auf viereckigem Sitz, im Chiton. L. Fuß vorgestellt, r. etwas zurückgezogen. Der ganze Oberkörper bis an die Schenkel ist mit einem franzenbesetzten Mantel bedeckt, der auch den im Schoß liegenden r. Arm verhüllt. L. Arm liegt anscheinend auf einer Lehne und scheint einen undeutlichen Gegenstand (stehendes Kind??) zu umfassen.
  - c) L. Fuss mit Fussbekleidung, die die Zehen unbedeckt lasst.
  - 52 Torsi, Gliedmafsen, Kuhkopf, Röthelzeichnung.
    - a) Männlicher Torso vom Hals bis unter das Gesafs.
    - b) Kopf einer Kuh, nach dem Leben.
    - c) L. Bein, wohl' nach dem Leben.
- d) Kräftiger männlicher Torso, nach I., von der Brust bis zu den Knieen, I. Bein vorgestellt. L. Arm fehlt.
  - c) L. Arm mit greifender Hand, Aktstudie.
- 53 (66) Theile eines Frieses, früher in S. Lorenzo, jetzt im capitolinischen Museum. Vgl. I, 21. Anker mit Strick, Akrostolion (Kopf im Rund) mit flatterndem Band und herablangendem Pinienzapfen, Prora nach 1. (unten drei Schwerter, darüber Eberkopf, hinter den Schwertern Seepferd, darüber Auge und Kopf im quadraten Rahmen), Stierschadel mit flatternder Binde und hängender Vitta. In der unteren Reihe: Napf mit Löffel (verzeichnetes Simpulum?), Acerra mit Zweig hinter dem geöffneten Deckel (Mus. Capit. IV, 34, 2. Righetti, Campid. II, 336, 2). Dann ganz klein und flüchtig Napf und Stierschädel, darauf groß Prora nach r. (unten Triton mit Steuer und Muscheltrompete, drei Schwerter, drüber Wolfskopf, Auge, oben behelmter Kopf). Letztere drei Stücke abgeb. Mus. Capit. IV, 34, 1. Righetti II, 337, 2.
  - 53 v Capitolinische Antiken.

Facsimile: Röm. Mitth. 1891 S. 17 (Michaelis).

- a) Der cherne Herakles auf hoher Basis, s. ebenda S. 15f.
- b) Kopf, zwei Fuse, Arm und zwei weitere Fragmente von einem Marmorkolofs, s. ebenda S. 18f.
- c) Kleine runde Büchse mit Guirlanden und Tänien geschmückt, der gewolbte Deckel von einer Schlange umwunden.
  - 54 (67) Der Nil vom Belvedere.

Vom Rücken gesehen, stark verkürzt. Der Knabe im Füllhorn ohne Kopf, diejenigen auf der Schulter, vor dem Oberarm, hinter dem Elibogen, hinter dem Unterschenkel alle vollständig. Vgl. Arch. Jahrb. 1890 S. 25 Ann. 70.

#### 54 V Heroenkopf.

Schoner Kopf eines bartigen Heros, in der Art dem Menelaos von der Pasquinogruppe verwandt; lebhaft, Mund etwas geoffnet. Hoher Helm mit Auge und Widderkopf vorn am Schirm, Sphinx als Trägerin des reichen Busches. Auf der r. Schulter Schwertriemen, auf der l. ein paar Gewandsalten; Bruch angedeutet.

- 55 Landschaft. Drache.
- a) Landschaft in ganz flüchtigen Andeutungen, mit ein paar Brücken, r. Ruinen in der Art des Palatin, I. Säulen die z. Th. an das Forum erinnern, darüber Tor de' Conti und Torre delle Milizie. Anscheinend frei componiert.
- b) Drache, gestügelt, mit einem Joch über dem Nacken, in großen Windungen rechtshin strebend. Wohl von einem Medeasarkophag, vermuthlich dem jetzt palatinischen (Matz-Duhn n. 3162. Robert, Sark.-Rel. Il n. 201), der dann schon vor 1550 bekannt gewesen sein müste (s. Robert S.215).
- 55 v Theil der Façade des Palazzo dell' Aquila im Borgo, von Raffael. Rothelzeichnung. Vgl. J. Springer, Jahrb. 1884 S. 332. Geymüller, Rafuello Sanzio come architetto S. 57 (nach Parmigianino).
  - 56 (69) Von der Statue Marcaurels. Büste. Selene?
    - a) R. Vorderbein des Pferdes des Marcaurel. Röthelzeichnung.
- b) Weibliche Gewandbüste auf rundem (modernen?) Sockel; Haar oberhalb der Haarbinde korymbosartig emporstehend. Röthelzeichnung.

- c) Consolenartiger Bankfuss, modern.
- d) Langbekleidete Frau, nach r., mit bogenformig über dem Kopf wallenden Mantel, dessen einen Zipfel die vorgestreckte L. hält; der vorgestreckte r. Arm über dem Ellbogen gebrochen. Füße nicht mitgezeichnet. Wahrscheinlich Selene von einem Endymionsarkophag (keine Mondsichel).

#### 56 v Pferd. Akanthos. Säulenbau.

- a) Brust, Hals und Kopf eines Pferdes, von vorn: der Kopf hestig nach l. (vom Beschauer) gewendet, wahrscheinlich am Zügel gehalten von einem Arm, der vor der Brust leicht angedeutet ist. Am Gurt vor der Brust ein Halbmond. Röthelzeichnung. Vgl. Albertin Bl. 61a: in Vrbe XXII principales equos marmoreos suisse sertur, e quibus caput cum collo unius vidi fractum apud ecclesiam S. Thomac non longe a platea Indacorum.
  - b) Akanthos von einem korinthischen Kapitell.
  - c) Leichte Skizze eines säulengetragenen Vorbaues, darin eine Treppe.

### 57 (70) Der Schleifer. Bundschuhe.

- a) Der Schleifer der Florentiner Tribuna, von vorn gesehen. Vom Kopf ist nur das Kinn gezeichnet. An der r. Hand sind alle Finger, anscheinend mit Ausnahme des Daumens, an der l. die ersten drei und vielleicht auch der kleinste abgebrochen. Der Schleifstein oder das Messer ist nur durch eine Linie angedeutet. Auf die Bedeutung der Zeichnung für die Geschichte der Statue (vgl. Arch. Zeit. 1876 S. 149 ff. 1880 S. 11 f.) hat Wolters zu Friederichs-Wolters n. 1414 hingewiesen.
- δ, ε) Bundschuhe, wahrscheinlich von den Barbarenstatuen im Giardino Ceni, jetzt im Conservatoren palast (I, 25, a. δ).

#### 57 \* Zeuskopf. Aktstudien.

- a) Zeuskopf mit reichem, lang herabhangenden Lockenhaar, aufwarts blickend. Kopf und Hals vollig erhalten, von der Brust nichts gezeichnet. Dem Zeuskopf in Neapel (Overbeck, Kunstmyth. Taf. 2, 3, vgl. Bd. II, 82), dessen angebliche Herkunft aus dem Juppitertempel in Pompeji auf bloßer Vermuthung beruht (s. Overbeck, Pompeji S 91. 636), so ähnlich, daß man trotz einiger kleinen Verschiedenheiten im Wurf der Locken Identität annehmen möchte, wiesen nicht ein paar Striche auf der I. Schulter auf einen Mantel hin und wäre nicht der Mund geschlossen. So scheint also ein verschollenes zweites Exemplar jenes schonen Typus vorzuliegen.
  - b) Rechter Arm, nach der Natur.
  - c) Rücken eines lebhaft schreitenden Mannes, wohl ebenfalls nach der Natur.

#### 58 (71) Farnesische Statuen. Landschaft.

- a) Der sog. Genius in Neapel n. 3 (Clarac IV, 770 A, 1905 A), vollstandig bis auf die l. Hand und den r. Unterarm. Der zweite Schild am Boden ist nicht angedeutet.
- b) Sog. Euterpe in Neapel n. 277 (Clarac III, 498 C, 1019 A), verschleiert; vollständig, nur sind der Fuß und die Falten der Stola unterhalb des Mantelrandes nicht ausgeführt.
  - c) Landschaft. L. im Vordergrunde antike Gewolbe, r. hinten S. Stefano Rotondo.

### 58v Ansicht von Rom vom Vatican. Kapitell. Löwenkopf.

- a) Blick auf Rom vom Vatican aus: die Engelsburg, die Brücke und die Stadt, überragt von der Kuppel des Pantheon. Ganz verwischt.
  - b) Obertheil eines korinthischen Kapitells.
  - 4) Löwenkopf mit aufgesperrtem Rachen.

## 59 (72) Herakles und Antãos.

Facsimile: Arch. Jahrb. 1890 S. 40. Früher im Belvedere, jetzt in Florenz, s. ebda S. 15. 39. Vgl. Lorch 2, a.

### 59 \* Kopf des belvederischen Nil.

Große ausgeführte Zeichnung. Der Kranz oben z. Th. abgebrochen. Vgl. Arch. Jahrb. 1890 S. 25 Anm. 70.

### 60 (73) Sitzender Togatus. Artemis.

- a) Sitzender Togatus, ganz übereinstimmend mit der capitolinischen Statue Clarac V. 912B, 2334. Kopf, l. Hand, r. Unterarm fehlen.
- 6) Artemis kurzbekleidet, das Mäntelchen shawlartig umgegürtet, mit entblößter r. Brust, eilt mit kraftig vortretendem l. Bein (hoher Stiefel) vorwärts; daneben ein laufender Hund. Kopf,

Arme, r. Bein sehlen. Sehr von unten gesehen, als ob die Statue entweder sehr kolossal, oder schräg gegen eine Wand gelehnt wäre. Flüchtige Skizze.

- 60 Torso. Aktstudien. Röthelzeichnung.
- a) Kräftiger mannlicher Torso in ruhiger Stellung, r. Bein leicht vorgesetzt. Vom Hals bis zur Mitte der Schenkel. Kopf, l. Arm, r. bis auf den Ansatz fehlen.
- 6) Männlicher Korper, halb vom Rücken gesehen, c) Beine, nach der Natur gezeichnet.
  61 (74) Blick auf den Capitolsplatz.

Facsimile: Rom. Mitth. 1891 Tal. 2 (Michaelis).

Aus der Säulenhalle des alten Conservatorenpalastes, vor der die beiden Flussgötter (zu I, 45) gelagert sind, blickt man auf den alten Capitolspalast mit der breiten Treppe und der Lowengruppe; links der Obelisk und die Palme (zu I, 11). Vgl. Rom. Mitth. 1891 S. 4ff. Zeitschr. f. d. bild. Kunst, N. F., II, S. 1841. 189.

- 61 Jüngling. Bein. Röthelzeichnung.
- a) Jünglingskorper, bis zur Mitte der Schenkel, mit r. Standbein; das Gesicht von reichem Lockenschmuck umwallt. Der l. Arm war abwarts gestreckt, der r. etwa horizontal gehalten.
  - b) Leicht gebogenes l. Bein, wohl nach der Natur.
- 62 (57 so) Der vaticanische Tigris über seinem Brunnentrog.

Facsimile: Arch. Jahrb. 1890 S. 21 (Michaelis). Zu dem darunter angedeuteten Amazon en sark op hag (Robert, Sark.-Rel. II n. 76) und den Schildkröten darunter vgl. ebda S. 22. 67.

- 62 Gewandstatuen, z. Th. der Sammlung Farnese. Sehr verwischt.
- a) und d) die farnesische sog. Flora in Neapel n. 200 (Clarac III, 438 B, 795 D), im Profil nach r. und nach 1., noch ohne die Ergänzungen Guglielmo della Portas (Cavall. I. II, 32). Es fehlen der Kopf (Hals erhalten, aber verletzt), der ganze r. Arm und der emporgehobene Zipfel des Gewandes, der l. Arm von unterhalb des auf dem Oberarm liegenden Gewandstücks, die nach außen über den Unterarm herabhängende Gewandmasse. Auf a ist die Stütze angedeutet und das r. Bein unterhalb der Stola vollständig gezeichnet, auf b sieht man die Stütze und den l. Fuß, aber nichts vom r. Bein, das demnach gesehlt zu haben scheint; die Stütze genügte wohl die Statue zu halten.
- b) und e) die zweite farnesische sog. Fiora in Neapel n. 2 (Clarac III, 438 F, 795 E), von vorn und nach L, ebenfalls noch unergänzt (Cavall. I. II, 33. Vaccarius zweimal). Es fehlen Kopf und Hals, der anscheinend stärker gebogene r. Arm von unterhalb des Ellbogens, die l. Hand (in b ist ein Theil der Blumen sichtbar) und ein großer Theil des von ihr herabhängenden Mantels, beide Füße.

Ohne Zweisel bezichen sich auf diese beiden Kolossalfiguren die Worte Aldrovandis S. 149: Piu à dentro nel portico, che si trova à man manca (d. h. im großen Hose des Pal. Farnesc), si veggono duo colossetti di donne, ma senza teste, ne braccia: sono vestite, et una ne è centa bene alta (n. 2), l'altra ben bassa (n. 200): et una di loro (n. 2) ha il lembo della veste da man manca pieno di siori e frutti.

- c) Frauenstatue, nach r., in gleicher Größe gezeichnet, ob auch aus Pal. Farnese? Schr undeutlich geworden. Es scheint eine sehr stattliche matronale Figur zu sein, im Chiton mit Überschlag (anscheinend gegürtet, aber so daß der Gürtel verdeckt ist), Mantel schräg über den Rücken gegen die r. Hüfte gezogen; der (verlorene) r. Arm scheint gesenkt gewesen zu sein und den Mantel ziemlich tief gefaßt und nach vorn gezogen zu haben. Kopf fehlt, I. Arm unsichtbar; r. Fuß anscheinend durch eine niedrige Stütze verdeckt.
- f) Torso eines Dionysos, entsprechend dem in der Gruppe zu Deepdene n. 3 (Clarac IV, 695, 1614), nur anscheinend etwas bewegter im Zuge der Falten. Das Gürtelband fällt über das Maul des Thierkopfes der Nebris herab. Kopf, Arme, Beine schlen, ebenso jede Spur der Nebensigur.
- g) Zwei weibliche Gewandstatuen, nach 1. gewandt, halb von hinten gesehen, anscheinend zu einer Gruppe verbunden. Die dem Beschauer nächste (Kopf fehlt), mit r. Standbein, 1. Knie leicht gebogen, trägt über dem Chiton einen Mantel, der über die 1. Schulter herübergeworsen ist und sich schräg gegen die r. Hüste hinzieht. Der 1. Arm (Hand unsichtbar) hängt lose herab, der r. liegt auf dem Nacken der Genossin, die in Chiton und Mantel gekleidet ist (Kopf sehlt), ohne dass das Motiv im Einzelnen erkennbar wäre.

63 (76) Torso vom Belvedere. Hieroglyphen.

Facsimile: Zeitschr. f. bild. Kunst XXIII, S. 77 (Löwy). - Vgl. 1. 73.

- a) Der Torso, auf dem Boden liegend, von oben geschen.
- b) Viereckiger Pfeiler mit Hieroglyphen auf der Vorderseite.
- 63. Pferdebeine. Weiblicher Torso.
- a, b) Rechtes Pferdevorderbein, gehoben, von zwei Seiten gezeichnet; wahrscheinlich von der Statue Marcaurels.
- 2) Weiblicher Torso, Rückenansicht; vermuthlich von einer Aphrodite. L. Standbein. Vom Hals bis zur Mitte der Schenkel; Arme als gesenkt angedeutet. Rothelzeichnung.
  - 64 (77) Von einem der Dioskuren von Monte Cavallo. Maske.
    - a) R. Rückenhälfte und r. Arm des Ofus Praxitelis. Vgl. I, 38 v. 43 v.
    - b) R. Bein derselben Figur.
- .) Maske von tragischem Ausdruck, das Haar von einem seltsamen gestreiften Geflecht bedeckt. Relief.
  - 64) Herme, Arm. Löwenkopf.
- a) Hermenschaft mit Kopf eines bartigen Dichters mit Binde über der kahlen Stirn, anscheinend Homer. Geschlechtsabzeichen.
  - b) R. Oberarm und Ellbogen. Muskelstudie.
- .) Löwenkopf mit geschlossenen Augen und heraushängender Zunge; Unterkiefer sehlt. Vielleicht vom Lowensell einer Heraklesstatue.
  - 65 (78) Ziegen. Naturstudien.
  - 65 v Stiefel. Röthelzeichnung.
- R. Fuss des »Genius« in Neapel n. 3 mit seinem reichgeschmückten Stiefel (vgl. I, 31, 6, 58, a), Sehr ausgeführt.
  - 66 (79) Farnesische Statuen im Palazzo Medici (Madama).
- a) Aphrodite (Neapeln, 288.) von vorn gesehen, mit nacktem Oberkorper, Beine vom Mantel unhullt, der unter dem Leibe geknotet ist (im Ganzen das Motiv der »fünften Gruppe« bei Bernoulli, Aphrod. S. 250). Locken fallen auf die l. Schulter herab. Der r. Arm war etwas vorgestreckt, der L gesenkt und im Ellbogen vorwarts gebogen (unterhalb des Ellbogens gebrochen); jedenfalls faßte keine der Hände das Gewand. Neben dem l. Schenkel ein Gerath in Form eines Balaustium, etwas nach außen hangend. Unmittelbar links neben Aphrodite steht
- 5) Eros (Neapel n. 06, Clarae IV, 691, 1627) nach I. gewandt, halb vom Rücken gesehen, wo die Ansatzreste von Flügeln erhalten sind. Das r. Standbein mit einem plumpen Stamm daneben ist erhalten, von dem gebogenen I. nur der halbe Oberschenkel.
  - c) Im Hintergrunde zwischen beiden Statuen ist der dazu gehörige Dionysos sichtbar.
- Alle drei Statuen finden sich in gleicher Gruppierung I, 5 und II, 48, f und g in einer Halle des Palazzo Madama; s. zu II, 48.
  - 67 (80) Beine und Rücken, Studien nach der Natur.
  - 67 . Abuliche Studien.
  - 68 (81) Ecken zweier mediceischer Palaste.
- a) Niedriger Rusticaunterbau mit Thür und Fenster; darüber hohe korinthische Pilaster, oberhalb des Fensters ein dreitaches Stockwerk umschließend (hohes oblonges, rundes, niedrigeres oblonges Fenster), oberhalb der Thür ein Bogen mit großem mediceischen Papstwappen. Auf dem Fries vorinthise. Fine Attica bildet den Abschluß.
- 3) Hoherer Rusticaunterbau, auf dem Sims »derréa. Abulteher Aufbau wie bei o, mit schlanken dortschen Pteilern; mediceisches Papstwappen. Oberes niedriges Stockwerk.
  - Die Palaste sind nicht bekannt, s. J. Springer Jahrb. f. die preufs. Kunsts. 1884 S. 352.
- 685 Oberkörper eines bartigen Pan.
- Garstiger Bockschafakter, langes hangendes Ohr. Nur der Kopf ausgeführt. Derschoe Kopf II. 57. Frwa im Typus des Pan auf dem capitolinischen Satkophag bei Righetti, Cloquid, II. 216.
  - 69 (82) Constantinsbog en.
- Die dem Creus Maximus rugekehrte Seite in starker Verkützung. Die Verschittung reicht bis an ein betrachtbehes Stick der Reliefbasen der Säulen. Rechts im Hintergrunde ein Stick des Colosseums.

#### (d) Colosseum.

Stück des Erdgeschosses von außen, ziemlich stark verschuttet

70 .83 Colosseum. Federumrisse mit Bleistift ausgeführt.

Blick in die doppelte Gewülbereihe in ganzei Hohe; das Erdgeschofs z. Ih bis an die Kapitelle der Bogen verschüttet.

## 70° Aus Santo Stefano Rotondo.

- aj Blick in die Kirche S. Stefano Rotondo aus einer der Seitenalitheilungen.
- b) Saule, mit Reliefranken umsponnen
- 6) Bade sessiel von Marmor, sehr ahnlich dem vitteanischen oder dem im Louvie (Clarac II, 260, 631), nor in der Form der Lehne aliweicoen! Vernuthlich die Exemplar in S. Stefano, das nach Matz-Duhn in 3707 bei Schinkel und Besth. Vorinder Tah 37,1 (mir nicht zuganglich) abgeholet ist.

## 71 \* Der Lateransplatz in seiner früheren Gestalt.

Facsimile Ges Studien für A Springer, Tal. zu S. 228 (J. Springer). R. die Statue Marcaurels auf der von Sixtus IV errichteten Basis, zwei pfahlartige Stützen unter dem Leibe und neben dem r. Vorderbeine des Pferdes, dessen Knie daran befestigt scheint. Davor auf biedrigen Saulenstumpfen die beiden Lowen, die Aldrovand S. 3131 vor der Thur der Kirche erwähnt.

\* Die altere Bezisserung fehlt von hier an-

- 715 Grabmal des Papistes Saxtus IV, von Antonio Pollanolo, Retheleachnung, nur zum Fhed ausgetichtt. Vgl. J. Springer, Jahrli, f. d. preufs, Kansts, S. 332
  - 72 Der untere Theil des Hofes von Casa Galli. (Fig. 4, Vgl. 4, 27).



Fig. 4. Hof der Casa Galli

- a) In der Mitte der Bacchus Michelangelos (vgl. Cambi. Bl. 14): sgl. Aldrovandi S. 172 J. Springer, Jahrb. S. 329ff.
  - by Links Statuette einer liegenden Nymphe. Keine Urne.
  - c) Sarkophag. Vorders. drei Knaben, ewei Guelanden tragend, Ober denen je zwei

Masken einander anblicken; Nebens.: Guirlande mit Tänien. Vermuthlich die bei Aldrovandi S. 172 in einer loggietta terrena erwähnte pila bella lavorata di sfollagi à la antica.

d) Männlicher Torso, von hinten gesehen (identisch mit Cambr. Bl. 32 s. in a gentel mans plas bi the pallas of the cardenal farnis?), an die Mauer des oberen Theiles des Hoses gelehnt, in dem die 1, 27 dargestellten Stücke g (Sphinx), a (Nymphe), f (Löwenkopf), e (kleine Stücke) und e (Torso) sichtbar werden.

An der Mauer rechts stehen am Boden:

- e) Mannlicher Torso, unterwärts vom Mantel bedeckt.
- f) Reliefplatte mit sitzender Sphinx. Unter der Bodenleiste ein Eierstab.
- g) Männlicher Torso, nackt, in ruhiger Haltung.
- h) Vorderseite eines Persephonesarkophags; später in Villa Borghese, jetzt im Louvre n. 64 Fr. (Clarac II, 214, 366). Die Identität ergibt sich, wie Robert (bei Springer in den Ges. Studien S. 226 Anm. 1) bemerkt hat, aus der Zeichnung des Cod. Pigh. n. 181 (= Cod. Coburg. n. 169) mit der Beischrift apreszo campo fiore in casa dove [dov' ??] il Baccho di Michel Angelo.
  - 72 v Blick auf den Palatin vom Aventin aus.

Der Vordergrund scheint frei behandelt zu sein. Im Mittelgrund der Abhang des Palatin mit seinen Ruinen, darüber links die Schale des Colosseum, am Ende r. das Septizonium, darüber in der Ferne das Grab der Cäcilia Metella. Ganz hinten die wenig charakteristischen Linien des Afbanergebirges.

73 Der belvederische Torso. Rückenansicht.

Facsimile: Zeitschr. f. d. bild. Kunst XXIII, S. 77 (Löwy). - Vgl. I, 63.

- 74 Aktstudien. Trapezophor.
  - a) Männlicher Rücken, b) linker Arm, beide nach der Natur.
- c) Trapezophor von der schmalen Vorderseite gesehen: Löwenfuß, gestügelter Leib, Löwenkops, Deckplatte. Ohne Zweisel dasselbe Stück wie I, 32 v.
  - 74 v Belvederischer Nil. Bein.
- a) Der Nil, vom Rücken geschen. Rücken, l. Oberarm, r. Arm, r. Hüfte ausgeführt, Kopf, Sphinx, Gewand nur leicht angedeutet. Bleistiftzeichnung. Vgl. I, 54.
  - b) L. Hüfte und Oberschenkel, flüchtig gezeichnet. Aktstudie?
  - 75 Pferdehinterbeine.

Fünf ausgeführte Zeichnungen von verschiedenen Gesichtspunkten. Wahrscheinlich nach der Statue Marcaurels. Vgl. I, 35 v, a.

75 Torso. Röthelzeichnung.

Sehr lebendig bewegter Körper, mit dem l. Arm ausfallend, von hinten gesehen. Nach der sehr ausführlichen Art der Wiedergabe im Einzelnen wahrscheinlich eine Aktstudie, obgleich die Grenzen an Hals, Armen, Beinen Brüchen einer Statue gleichen.

- 76 Helm von einem Achilleussarkophag.
- Damals an der Treppe von Araceli, jetzt in Woburn Abbey n. 117 (Robert, Sark.-Rel. II n. 34). Am Helm lebhaste Kampssene (Krieger stürmen aus eine am Boden liegende nackte Gestalt ein, hinter der zwei Rosse sich bäumen); s. Robert S. 49 s. Am oberen Rande des Blattes von fremder (nicht Heemskercks) Hand: rart romeynse Ilelmet. siet ter syden. Die Zeichnung selbst rührt wahrscheinlich von Heemskerck her.
- 76 v Composition von Perino del Vaga? In der Mitte Bacchus, oben nackt, bekranzt, mit der erhobenen R. einen langen Stab fassend; von r. kommt auf ihn zu ein gebückter nackter Mann mit erhobenem r. Arm (von hinten gesehen); I. Stück einer herculesähnlichen Gestalt. Oben im Felde, \*Perino\*. Die sehr leicht hingeworfenen Linien sind schwerlich von Heemskerck; vielleicht ein Originalentwurf Perinos, der damals in Rom thätig war?
  - 77 Eros und Lamm, Relief.

Ein knabenhafter Eros, gefütgelt, überdies mit einer Chlamys um Hals und Rücken, schreitet gebückt rechtshin und schiebt mit beiden gesenkten Händen ein störriges Lamm (Kopf und Vorderbeine abgebrochen) vorwärts. Sehr saubere, etwas glatte Zeichnung, wohl nicht von Heemskerck.

- 78 Bür. Nach der Natur. Schwerlich von Heemskerck. Unten links Rest einer Beischrist K.v. Rechts mit Bleistist \*N. 22\*.
  - 78 V Schwan, auf dem t. Bein stehend, l. eingeschlagen. Unvollständig.

## II. HEEMSKERCKS RÖMISCHE SKIZZEN. BAND II.

- Vom Neubau der Peterskirche. Das südliche Querschiff von außen gesehen; r. S. Maria della febbre mit dem Obelisken. S. J. Springer Jahrb. d. preuß. Kunsts. 1891 S. 118. Vgl. I, 8. 13. 15. II, 54. 60.
- lv Zwei Putti aus Raffaels Gemälden in der Farnesina. Der schwimmende Amor aus der Galatea, und der Amor mit den Attributen Mercurs von einer Stichkappe des Hauptsaales. Röthelzeichnung.
  - 2 Die Vorhalle des Pantheon.

Facsimile: Jahrb. d. preufs. Kunsts. 1891 S. 122 (J. Springer). Das Innere der Halle von der rechten (westlichen) Schmalseite aus gesehen. Die gegenüberliegende östliche Schmalseite ist ganz zugebaut. Von der (nördlichen) Vorderseite führt eine ziemlich hohe Treppe in die Halle hinab, die zeigt, daß der Pantheonsplatz damals bedeutend höher war als heutzutage (vgl. Fichard S. 26 u. ö.); die Intercolumnien der Vorderseite sind auch bis über ein Drittel ihrer Höhe durch eine Mauer geschlossen (vgl. Dupérac, Vestigi Taf. 35). Über den Epistylien der mittleren Säulenstellungen erblickt man die entlastenden gemauerten Bogen, auf denen das Dach ruhte. Rechts die große Thür und die beiden großen Nischen. Vgl. II, 39. J. Springer a. a. O. (über die von Urban VIII. eingeschmolzene Erzbekleidung der Balken).

3(21) Ecke des Palazzo Costa im Borgo Nuovo, mit eingeschriebenen Maßen. Letarouilly I, 44. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 123.

- 3v Stück einer Palastfagade mit beigefügten Details,
- 4 Stück eines Deckengemäldes im Stil der Titusthermen, vermuthlich ebendaher entnommen. Leichte Farbenskizze.

Unten weiße Vase auf röthlichem Sockel, links leichte Guirlande mit schaukelndem Vogel. Darüber phantastische Architektur mit kleinen figürlichen Zuthaten. Ornamentstreifen. Leicht und anmuthig. Farben; schwarz, braun, roth, grün, blau.

- 4° Ornamente. Amphora. Relief mit Schwein.
- a) Ornamente, anscheinend von marmornen Vasen oder Säulenbasen; eines mit Flechtwerk, darin Rosetten, von einer Nischenwölbung?
  - b) Halbe Amphora, sehr reich verziert; modern.
- c) Vordertheil eines Schweins, rechtshin; von dem borghesischen Relief mit den Suovetaurilien im Louvre (Clarac II, 219, 312).
  - Architektur. Aphrodite (Galateia). Ornamente.
- a) Moderne Architektur, Einrahmung einer Nische mit Muschelwölbung, darin die Andeutung einer Statue der sog. Galateia, d. h. einer sich im Wasser spiegelnden Aphrodite (z. B. Clarac IV, 746, 1802 A).
  - b) Antike Ornamente. Mäander, Riemengewinde, Ranken usw.
  - 5. Ornamente. Decken.

. - .

- a) Ähnliche Ornamente. Mäander und andere Verschlingungen; meist antik.
- b) Skizze einer gemalten Deckeneintheilung; modern?
- c) Eintheilung einer modernen Deckentäfelung.
- 6 Reiche Architektur aus einer modernen Villa, mit Durchblick durch eine Arcade in die freie Landschaft. Über einer Thur r. der Anfang einer zweizeiligen Inschrift HER·GO<sub>1</sub> MA!. Gemeint ist Ercole Gonzaga, seit 1520 Bischof von Mantua, 1527 Cardinal, 1562 erster Präsident des Concils von Trient, gestorben 1563. Vgl. Springer a. a. O. S. 123.
  - 6 v Architektonische Grundrisse.
- a) Theil der Constantinsbasilika? Ecke und Ansatz von zwei Apsiden; im Gegensinne gezeichnet?

- by Leichte Grundrifsskiere unt eingeschriebenen Malsen. Daber Collisso di roma cundi (\*) ... la de questo nobre 70 unil · . . de detro l'as piede bolegness 150. 0(1) 90.200.
- coner Kircone
  - 7 Der vatreanische Obelisk mit der Kugel.

Unter, Andeutung der Inschrift. Hinten S. Maria della febbre, die Gewelbe der neuen Peterskirche und einige Hausmauern. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 119

8 (27) Theil emer dreiseitigen Basis. Vasen.

- a) Dreweitige Basis. Ahnlich M Pho Cl. VII, 40, aber der Amor tragt ein langes gewundenes Follborn fast Fraesten und Abren, dessen unteres Ende er mit der gesenkten 1. infalst, das dann auf der t. Schulter ruht, und nach dessen oberem Rande die gehobene R. greift. Vertreter des Sommerse
  - by Skizzen verschiedener Vasen, ausehamend modern,
  - 84 Ornamentstreifen. Agyptischer Lowe,
    - as ower Ornamentstreifen, vernathlich von einer reichverzierten Saulenbass spaten Stils.
- 7) Agyptischer Lowe, im Ohr und langen Bart abweichend von denen von S Stefano di Cacco, spater an der Capitolstroppe. Vgl. zu I, 33, d
  - 9 Architekturstucke. Der vaticanische Obelisk.
- an Korenthisches Kapitell. Uber einem Rundstab Akanthosblatter, darüber in der Mitte eine sitzende, mit Chiton und Mantel bekkistliche Flagelirau, von vorn, mit den Handen je eine Frompete anfassend, deren Mundstück in ihrem Schrifse rüht (Famir). Darüber ein laubumwickelter Torus. Die Ecke wird von Akanthos gebildet, auf dem der vordere Theil eines Flügelrosses rüht, als Stütze der weit vorspringenden Ecke der geschweiten Plothe, die vorn über der Frau mit einer Rosette geschmückt ist Acina trainne im is öszide ein der 1682 erneuerten kleinen Kirche bei Piazzs Barberini").
  - b) Reich omamentierte tonische Basis mit doppeltem Trochilos.
- () Stuck einer Basis oder Schranke. An der Ecke eine liegende geflügelte Sphinz, darüber ein gehörnter Einerkopf, in der Mitte zwei Masken an einer senkrechten Arabeske. Moderne Nachahmung annher Vorlidder.
- d) Der vaticanische Obe isk mit der Kugel. Vgl. II, 7. Dabet: La guchia di Usani cha ton pietre e longa cone, 17. lorga polina, 12 e clinse interne p. ez. on. 8.
- er Stuck einer reich ornamentierten controllen Basis mit doppeltem Trochilos, der obere fortis durch kleinere Glieder ersetzt.
- f. Bas's, unteres und oberes Ende einer glatten Saule Basis. Plinthe, laubumwickelter Torus, Anlauf Kapitelle Anlauf, Astragal, plastisches Kymation), darauf eine runde Basis. Vereinfachtes Schema der Travanssaule?
  - 9. Profile und Ornamente von architektonischen Gebalken.
- a) Gebalk vom Castortempel am Forum mit Angabe der Ornamente und eingeschriebenen Malsen. Dabei el cornii de li trei edenne vir corette. Vgl. Desgo iete S. 129.
- é) Proble vom Tempel des Antonin und der Faustina, unausgeführt. Dabei: ...anitma (vom abgeschnitten.
  - er Desgleichen, von der sog Porticus der Octavia. Dabei deplichtie.
  - d, Drei weitere Profile ohne Bezeichnung.

10 (23) Gemalte Wanddecoration. R und I von zwei Windstücken mit Nischen (für Statuen und darüber Basten, eingeralimt, stehen zwei gewundene, stark verjungte kernnthische Saulen, zwischen denen ein halbrunder Balkon in den Hintergrund vorspringt; un dem Geländer lehnt ein Mann. Darzuer Ausschek in eine Landschaft. Nach Jamitscheks einen hiender Bemerkung Copie einer gemalten Wanddecoration, vgl. 41, 18, 63, 63 v.

- 10. Skizzen aus einem Saule mit Saulen, Gewolbzwickeln und Stichkappen, bemalter Decke. Ein Springbrunnen Zwei Lunetten mit Puth.
- 11 Ornamente, besenders Consolen, eine mit einer kaueroden gefügelten Sphinz unter dem Pulvinus Anscheinend Alles modern.
- 11. Aller lei. Profile von Postamenten = Skiere eines bemalten Gewolbes, Console. = Zwei Ann Alles undern.

## 12 Ansicht des Forum gegen das Capitol hin.

Vorn Gewolbereste, dahmter die drei Saulen des Castortempels. Im Mittelgrunde links Hauser, über denen der Saturns und der Vesposiantempel, die Kirche von S. Sergio und Baeco (Holsen, Bud. comm. 1888 S. 155 ff.) mit ihrem mehrstockigen Tharm, der dem Anschein osch ziemlich verbaute und verschuttete Severushogen und die Phokassaule sichthor werden darüber die Lunte Masse des Capitolspalastes, überrigt vom nuttelalterlichen Ihmm, der Obelisk, die Kirche und das Kloster von Araceli in breiter Masse. Die rechte Halfte der Ansicht ist vorn fast beer, in Hartergrunde der Carver Mamertinus, die alte Vorhalle von S. Martina und die Kirche S. Adriano mit vierstockigem Ihurm.

- 13 a) Halfte eines Portals, gewidt, nut verzierten Rusticapilastern und dotischem Eries. In mesola nan treate le sue linee al cêtes del avec.
- 6, Zwei Grundrisse mit runden Mittelräumen leiner mit einem Labyrinth), son Hallen und Sälen umgeben. Vgl. II, 23 v.
- 131 aj Reichgeschmucktes Burgthor oder dgl., auf hoher Quaderboschung. Über dem Giebel ein Doppeladler.
- 6. Zwei Grundrisse, anschemend von einem Palast mit lauter rechteckigen Raumen, und von einer Kirche mit großerer Mittel- und kleineren Eckkuppeln.
  - 14 Circus Maximus und Septizonium.

Gewolhesidistructionen der chemabgen nordlichen Sitziehen im Circus (vgl. Dupérae, Vestici Fal 9, 11), dahinter die südistlichen Substructionen des Palatin; rechts das Septizonium, von hinten und von der Südseite gesehen, ganz hinten das Colosseum.

- 15 Zwei Helme und zwei behelmte Kopfe, in phantastischen Renaissanceformen.
- 15 . Sechs Helme und ein Doppelkopt mit Maskenhelm, ebenso.
- 16 S. Maria in Araceli, vom Capitolsplatz aus.

Facsim le Zeitschr, f. d. hild, Kunst, N. F., 11 S. 187 (Michaelis). Rechts der Obelisk. Vgl. n. n. O. S. 185. (In der dort Ann. 4 angefahrten Stelle aus Urlichs, that top 30 S. 145 werden die Worte para te ad locolo de circhio etwa zu lesen sein; page te collo culo al cerchio).

- 16. Athenatorso. Marmorkrater,
- a) Athenatorso, von hinten und von r. Sehr schlank, im hochgegürteten Chiton mit Apoptygma, dessen beide troddelbeschweite Zipfel bis anter das Knie hernbidlen. Im Nacken schmale, schlangenbesetzte Agis. R. Standbein, l. leise zurückgestellt, beide Oberarme gesenkt. Vgl. etwa Clarae III, 473, 899 A.
- b) Marmorkrater, von unten gesehen. In der Mitte das Einsatzloch für den Fuß; dann Melouenschnitzes mit je zwei bartigen bakchischen Masken an den Henkelstellen darüber Andentingen bewegter weiblicher Figuren in Relief, üben zerbrochen. Zur Form vgl. den bozghesischen Krater Clarac II, 130, 142.
- 17 Zwei lielme und ein Pferdehelm im Renaissancegeschmack. Ornament im Cartouchenstil.

18 (24) Gemalte Wanddecoration. Halle mit zwei Paaren gewundener Saulen und einen Springbrunnen; rechts Abschluß durch eine Wand zwischen zwei Pfeilern, vor dei zwei Personen auf einer Bank vor einem medrigen Pische sitzen. -- Vgl. zu Bl. 10.

- 18. Ornamente und Plan einer Casettendecke mit sieh übersehneidenden un i kreuzenden Balken.
- 19 Gemalde Links Minerva, gepanzert, mit Schild und Speer, sehen ihr ein Buch und andere Attribute, in bewegter Haltung, nach Art einer Statte vor einer Nische. Rechts auf hellem Grunde ein mit einer Art Keule rechtshin sturmender Krieger mit Helm und Mantel, davor Andeutung eines fieltenden nackten Mannes, vom Rucken geschen. Vielleicht Stück einer allegor schen Composition, etwa von einer Decorationsmalerei. Vgl. oben S. 130 Ann. 31.
  - 19. Liegende Kuh. Bleistiftzeichnung.
- 20 Hof in dem alten Palazzo della Valle (Fig. 5).

Lu Aldrevandis Zeit cara de M. Valerio de la Valle (S. 216), vgl. onten Einleitung zu Ahth, II (H. Kock,

a) Flufsgottmaske, gehörnt, vgl. die lene deela verta und Aldrovand. S. 123 (Pal. Cest. Vielleicht aus den Thermen Agrippas, wo der alte Cardinal Andrea della Valle Ausgrabungen veranstaltet hatte (Flam. Vacca 53)?

Jahrtuch des archhologischen Institute VI



I do s. Hel it der altenen Casa della Valle.

é De hardheiten Prinsitation ang. Ich en Prospe eth iter Frysa des Satrit gefunden, die chim um 1500 s'er Presputivo Milanese St. 15 craotait sa 1514 len valleschen Friumph, ogen zu Phren For North of Rousieste a. K. F. I., S. (90) die Bahl Perus, in lanete (Seneser Skirrenburk Bl. 11), die Prinsite so um Francia in Fre guelen ließ Barbet se fest, i mile sum so ihr francia in Frenance S. 350, die seit 1734 na Hote des capitalinischen Museums zu beiden Seiten des Martinostehn (Crimi IV, 725, 1738). Daridier

- .. Kleine Kandreliefe, nur augesleutet. An Fried
- a) Scene and ench Amazonenkampt Decident Amazone son einem Kneger verfolgt, und it, in der Leke ein Steersel adel.
- 6,7, gl. Itres Sarkophage e genetelt mit Pertrammeduilen, 7 ne't ewer schwebenden Eroten, some mit im leitheber 1g irente cher Composition, and der Nescoside gedingelte Sphins.
  - 21 Sog. Vestatempel in Tivoli.

Ohne die Treppe. An Epistyl GELLEO; dos Tranter beim liche Intere dunn im ist verminert und dadurch die Thir verdeest, dieder heran sond och I end Late und eine gines Soide ohne Gebrik verhanden, die jetet tellen. Die Concloring ist nicht ausgehiert. Wind und Saulen sind theilweise von Pflanzen Gerwachert.

- 215 Wasserfalle her Livel , beschell. Schrift, hige Shire
- 27 Gerehmer, des Pryste Leis enr VIII, von Antonio Poranelo, nuch der alten Aufstellus, unt dem Sirkophia eller met Name dem eine der Weltung An europ der Germalde (saze le exalas und einemender hatte rechts). Vel Port, their d'errer, let 112 Burckhardt, Gerenne S 380. Laten von alteribituelnder rocht Heemsker, is) Hand Anthon, d. h. littern Messings, Vgl J Springer, lehr e. f. d. presis Kun es 1891 S 123.

- 22 v Der vaticanische Obelisk, im Hintergrunde S. Maria della Febbre. Große Zeichnung.
- 23 a) Kleine Skizze aus einem Innenraum mit gewölbter Nische, in reichem Renaissance-geschmack.
  - 6) Skizzen von künstlichem Deckengebälk.
- 23 V Grundrifs eines quadraten Gebäudes mit Hallen und Zimmern, einen labyrinthartig angeordneten Garten umgebend. Vgl. II, 13.
  - 24 Gemalte Rankenornamente. Hafen von Ostia.
- a) Rankengewinde mit eingelegter Guirlande. Ii foliumi coloritti. il festone verde. Der Grund innerhalb der Ranken negro, außerhalb autro.
  - b) Leichte Rankenverschlingungen; der Grund theils azuro, theils negro.
- e) Porto de ostia. Schematischer Plan des sechseckigen Hasens mit umgebender Stadt und gewundener Aussahrt ins Meer, mit vorliegender Insel.
- 24 Sphinx. Amphora. Masken.
- a) Ägyptischer Sphinx, mit dem Klaft auf dem Haupte, von hinten gesehen; Hoden sichtbar. Vgl. II, 26 v.
  - b) Amphora, anscheinend von Metall. Wohl antik.
- c) Zwei Masken, eine bärtige grinsende mit gewundenen Hörnern, eine weibliche mit Kopftuch; wohl modern.
  - 25 Kamin. Aufsteigende Arabeske mit figurlichen Zuthaten.
- 25 v Kamin. Stück einer Kanne. Runde Basis mit sitzenden weiblichen Figuren, dann sich verjüngend; darauf ein unten spitzer, nach oben sich verbreiternder Hermenschaft mit drei (oder vier?) Köpfen.
- 26 Stück einer reichen Wanddecoration, Renaissance. Am Rande Skizzen dreier Gefäse, eines Helmes, einer weiblichen Statue und eines Aphlaston, letztere beiden vielleicht antik.
- <sup>26</sup> a) Ägyptischer Sphinx (Bl. II, 24<sup>r</sup>), nach links gelagert; Kopf mit dem Kaft von vorn, größer.
  - b) Pilasterornament, Renaissance.
- 27 Kamin. Pansmaske. Kanne und Vase, vielleicht antik; jene anscheinend von Metall, diese von Marmor.
- 27 v Kamin mit Rusticamotiv. Skizze eines Kamins mit Beleuchtungsvorrichtungen, besonders am Mantel. Leuchter.
- 28 Façade, dreistöckig, mit Rundbogensenstern, im Erdgeschoss sehr große Thüröffnungen gleichen Stils. Thüreinfassung mit toscanischer Säule und Triglyphenfries.
- 28 v Amphitheater von Nimes? Mausoleum von St. Remy.
- a) System der dreifachen Bogenstellung eines Amphitheaters. Dorische Halbsäulen, sehr einfache Simse und rusticaähnliche Behandlung an den Säulen. Das unterste Stockwerk nur in der oberen Hälfte gezeichnet. Auf dem Epistyl des untersten Stockwerks: al plat, an der Halbsäule des sehr gedrückten zweiten: langer, neben denen des dritten: groter. Vermuthlich Nimes. Daneben Details.
- b) Halber Aufris des Mausoleums der Julier von St. Remy. In den Verhältnissen und im Einzelnen recht ungenau. Vgl. Ant. Denkm. I, 13.
  - 29 Stück Wand vom Saale eines Palastes; zwei Abtheilungen, Thur und Nische.
- 29 \* Reiches Ornament, Ranken und Figuren; Renaissance. Stück vom Aufriss einer Thür mit Giebel darüber. Stück Grundrifs (vgl. II, 13. 23 \*).
- 30 Kamin. Reiches Cartouchenwerk mit Figuren (Frau, Pane, Knabe) und Fruchtgewinden.
- 30 Kamin. Verschiedene Thurbekrönungen. Neben einem Thorbogen in Rustica (Vn porto[ne]1): el cornis e le largesse del modeon behort okne (?) breet te si.
- 31 Helm für ein Thier (Pferd?). Tafelleuchter mit gewundener Säule. Thürbekrönung. Cartouchenwerk.
- 31 Eintheilung einer Decke mit eckigen, kreisrunden und ovalen Feldern. In einem ovalen Felde: KENT V. SELVE; in einem anderen: paciecie vermach meer dan orecht due can.

- 32 Reiches Cartouchenwerk und andere Ornamente. Neschenumrahmung.
- 32 . Reiches fartouchenwerk.
- 33 Stuck einer Wanddecoration: Fries, halbrunde Nischen, gewörbte Decke, Alles reich verziert,
- 33 5 Stack einer Deckenerntheilung nat Stichkappen.
- 31 Reicher Ornamentfries, in drei Reihen über einander; kann antik sein.
- 34 a) Agyptischer Sphinx mit Kaft, nach links gelagert, nicht identisch mit II, 26 .
  - by Deckeneintheilung. Urnamente. Vase.
  - 35.12) Reiche Kam neinfaskung mit weiblicher Herme als Gebalkträgerin. Ornamente.
  - 35 · Zwet Kanane, Autsteigende Arabesken. Einzelne Ornamentmotive.
- 36 Große Ansicht des vaticanischen Hügels von Norden, vom Monte della Greta aus

Im Vordergrund die Valle dell' Inferno, in der Mitte auf der Hohe das Belvedere Innocenz VIII, das seine schonste Front hierher kehrt. (I ber Bogensübstructionen die Loggia scoperta, die großen Bogenfenster der jetzigen Galleria delle Statue mit den beiden Vorsprüngen der Stanza der Bush Jeinst Kapelle, und des Gibnetto delle Mischere; niedriger Oberstock und Zinneukranz. R. ein Nebenbau (jetzt Westende der Gall. d. Statue), dann ein Cypressengarten, von niedrigen Hausern eingeschlossen, bis zu einem Thurm, darauf ein langes nierrigeres Mauerstück mit Gebauden und Ihürmen, bis zum torrione. Links zieht sich die lange Galleria di Bramante bis zum vatieanischen Hauptpalast hin. Ein breiter Weg führt aus der Ebene hinauf zur Nordostecke des Belvedere, neben der Freipe Bramantes. In der Feke unten rechts Heemskeicks Monogramm. J. Springer a. a. (1) vergleicht einen ähnlichen Stich von Balth. Jenichen (Andresen n. 279).

- 36 . Andentung einer dreistockigen Architektur
- 37 Nervaforum, Putcal Albani,

L. die Reste des Tempels der Minerva (Inschrift am Fries in zwei unvollständigen Zeilen-MINERUC--MNEVA- LERSMPOECHOMO), noch weiter I. drei niedigere, den Colonnacce entsprechende Saulen, r. die Colonnacce mit dem Bogen der Unitässungsmauer. Materiell ziemlich übereinstimmend mit dem Stich Duperacs (Beschr. d. St. Rom III, Taf. C), aber viel genauer in Wiedergabe dezuständes der Rumen. Vgl. II, 50-82 v.

Vom rechts ein großes Puteal, oben zerlrochen, so daß man in das Innere hineinsicht, mit drei Figuren, offenbar die » Aras der Villa Albani Zoega 96 (Fig. 3 5 siehtbar). – Auf der Rückseite in flüchtiger Schrift. Jugues 1. zweifelhalt).

38 (10 Castortempel und palatinische Substructionen.

Links die drei Saulen des Castortempels, in der Mitte Gewöllte von der Ecke des Palatins, hinter deuen rechts die Rundkarche S. Leodoro hervorblickt. Rechts vora eine Brücke, im Hintergrund der Aventin mit einer der Kirchen (S. Sabina?). Ahnlich der rechten Hallte von Duperac, Verige Fat. 7.

344 San Teodoro und palatinische Substructionen.

Rechts die genannte Rundkirche, hinten Ruinen des Palatin, namentlich binks die Ecke, daneben Ausblick auf die drei Saulen des Castorte apels und weiterhin auf For de Conti.

30 32 Vorhalle des Pantheon.

Emblick von außerhalb der rechten (westlichen) Nebenseite aus (vgl. II, 2). An den Capitellen ist noch Manches erhalten was heute fehlt. Gerson stark beschädigt. Zwischen der Ecksaule und der nachsten ist eine Bude, zwischen den folgenden Saulen eine Mauer eingellickt, davor Steinmetzen. Zur Mairer und den tief im Boden steckenden Saulen vgl. zu II, 2.

10 Stadtmaner und Thor.

Rechts ein Thorbau, durch Wasserleitung, dreifsiches Inschriftfeld und Thor mit Rusticabalbsaulen und Giebel darüber an Porta Maggiore erinnernd; aber es ist nur eine Thoroffnung do, die den ganzen Raum zwischen den Halbsaulen einnimmt und gradling schließt. Links im Hintergrund Stücke der Studtmauer mit vielen Bogen, aber such libher emporragenden Bauten (Thürmen). Ich kann das Thormicht nachweisen; die Porta S. Lorenzo kann es kaum sein.

40 Skere einer bugeligen Landschaft mit Bergen im Hintergrunde.

- 41 Relieffries, Links Wappen (sprengensler Reiter rechtshin), ein Delphin, Knaben mit Schwanen, Frichtgurlande.
- 42 Tritonin mit phantastischen Flugeln, ornamental.
- 43 Obertheil einer Kanne mit figurlichem Schmiek.
- 43 \* Fluchtige Andentungen. Feder und Bleistift.
- 11 Rankenornament mit Drachen, Bar, Schlange, Knaben; etwas schwer und überladen.
- 45 Sog. Bogen der Goldschmiede.

Von hinten geschen. Am Pfeiler it kleines Relief mit Opferstier an der Innenseite I. die beiden Reliefs Durchblick auf die Ficke der dashlosen Vorhalle von S. Giorgin in Velabro (vgl. II. 92) und hohe Gewolberuinen vom Palatin: rechts weitere Ruinen vom Palatin.

- 45 v blachtige Skiere. Wasserfall und Baulichkeiten (T voli?),
- 46 Brunnenbecken, Marmorschale, Puteal Farnese, Kanne,
  - a) Brunnenbecken mit Wappenschild, einfach. 15. Jahrh.
  - e) Flache Marmory chale mit nobem Fuß, zerbrochen. Antie?
- e) Rundes Putent Farnese in Neapel n. 257 (Mer. Rev. l. 49. Gargulo, Rue 1, 401). Sichtbar Zeus Knie, Ares, Apollon, Asklepios. Das Kymation oben und unten angedeutet. Der moderne Fuß fehlt. Das Monument befand sich zu Aldrovandis, also wohl auch zu Heemskereks Zeit in eine di M. Stephano del Bufalo lutro S. Miris in via, s. Aldr. S. 287.
  - d) Kanne mit Masken. Renaissance.
- 47 Stück des Colosseum; malerischer Gesichtspunkt.

Unten rechts von neuerer Hand, halb abgeschmitten: M. Hiemiker, k.

- 47\* Palatinische Substructionen, Sudecke; vorn Baum- und Buschwerk. Vgl. II, 87.
  - 48 Halle im Hofe von Palazzo Medici (spater Madama) (Fig. 6).



Fig. 6. Hof im Palazzo Medici Madama,

Vgl. I. 5. - Vorn I. die große Schale; hinten auf der medigen Abschlißsmauer Fuße (s. u.) und andere Bruchstücke, auch ein kleiner Torso, am Boden eine Console. An der Halle entlang von I.:

- 7) Kleiner Torso, undeutlich
- 8 Sitzender Toreo, dem belvederischen annlich, aber mit etwas Geward über beiden Oberschenkeln itt dan der niedrigen Basis. Die allein erhaltene Unterstück jetzt in Neupel i Mu. Borb. VI, Litelk j.
- ) Francestatus, vielleicht Tyche (Follhorn im I. Arm<sup>3</sup>), im Motiv einigermaßen wie Clarac III, 452, 827. Volleicht Neaps I n. 281 (Clarac III, 506 A, 102h A ?
- d) Dionyson Neapel v. 120 (Clarac IV 678F 1586). Aldrovandi S 187 un Face gundo in pres forgatio al braic in mane, sopre un term, preno te u co mo non ha tota, ne mane. Ngl III, 2, d.
- 2 Kauernde Aphrodite Neapel n. 507 (Chrac IV, 606 A, 1410); vgl I, 6% Aldrosandi S. 138 una Venere igricola a se a cochiacto qui su alto che pare che a coopra dinanci cin le moni, ma non ha ne le moni, ne la testa.
- f) Dionyson and Fron Neapel v 96 (that is IV 601 1627). De Lios int den Flugels deutlicher I, 66, 6. Altropande S. 188 un eller has a puri ignula avail belle, ma e rensa la le la le brocció, es e un tremo con use e en un esepe avail ; e seco un altra status più preola ignula, senza testa ne bracció, e rensa una gamoa. Lutti sone di un marme stesso
- g) Aphrodite, Neapel n. 288, vgl. die abuliche Statue Clarac IV, 602, 1332 B. Großer I, 66, a. Aldrevand: S. 188: una donna ignuda da le corre in ch. ma senza testa ne braccia.
- 4) Artistogetton: Neapel n. 36 (t larae V, 870, 2203A), auf seiner oralen Basis. Aldrovandi S. 188 unn bederfina statua sopra la basi del marmo esterie con un otto di gambi iforzato; nia le mancono le braccia e la lesta. Bemerkenswetti est, dals der Harmodios sich nicht in der Nahe hefindet.
- i) in der Halle Mannatischer Lorso, vermuthlich der Verwundete Neapel n. 30 // larae V. 820, 2210).
- k) Diet mannliche Totsi (ganz r.) nicht genau erkennbar. Aldrovandi N. 188 sei kern ontahl imgut igund. (e.i.k.), une legale (e).

Es ist klar daß es sich um farnesische Antiken handelt, die angeführten Sticke sehlen ab er in den Verreichmissen des Palatro Latinese (auch tier Aldrovande), dessen Halle überdies nicht gemeint sein kann. Dagegen sicht Alles auf den damals von Ottavio Fatinese und seiner Gemöhlin Margarete von Osterreich bewohnten Palatro Medier (spater Madama, In Aldrovandis Beschreibung der eine di Madami (S. 1874) stimmen die oben gegebenen Bezeichningen fast auch in der Reihenfolge mit der Abbildung es folgt dort die Beschte bong der attalischen Stituen von denen hier nichts zu sehen ist, the also zu Heemskereks deit anderswo aufbewahrt wurden). In dem sinventar dieses Palastes aus der zweiten Hallte des 16. Johrh. (Die ined II, 377, rgl. S. XVI, erkeint man ebenfalls leicht in den ersten Nummern die Statuen gibt eine Abo offenbar noch immer in wesentlich der gleichen Reihenfolge. Das Cambridger Skitzenfauch von etwa 1583) kennt die kauernde Aphrodite (e), den Atstogeiton hi, einen Forso (k) im palat de dube oder ducka oder ducke ochnia oder pallat de duck de vetzein (Cambri 22, 24, 39, 59), die in metendemselben Palast. Auch zu dem grußen Fuße auf der Mauer lasst sich vergle ihen Aldrov. S. 189 wollt inter fragments fru i qualitie ein fiede die oderse die marme energiale und Die mede un fiede dun colorio in putiene in.

- 48 v. Zehn Skizzen nach Madonnen und heiligen Familien, etwa im Stile Raffaels, vielleicht theilweise eigene Entwark.
- 49 Sog. Tropach des Marius in ihrer alten Aufstellung auf dem Esquilin. Vgl. Dupérac, Vestigt Taf. 27.
- 495 Ruine eines Kuppelgebaudes nach Art der sog. Minerva Medica, vermuthlich in der Campagna; mit Mauerresten und rechts einer Brucke.
- der vorderen r. Ecke aus gesehen.

Siehthar sind folgende sieben Sinlen und eine Ante (die achte Saule 8 ist durch 6 verdeckt).



an den durch den Strich bezeichneten Stellen mit erhaltenem Gebälk (auf dem vorderen Epistyl: EOMC?); endlich im Hintergrunde eine kleinere Säule mit Gebälk (10), eine von den der dortigen Umfassungsmauer vorgesetzten Säulen. Die Saule 7 war zu Dupéraes Zeit schon gefallen. Werthvolle Ergänzung von dessen Stich. Vgl. II, 37. 82 v.

- 50 Aussicht von Araceli auf das Forum. Capitolinischer Congius.
- a) Aussicht auf das Forum, ähnlich wie I, 9. Die Palme nur angedeutet. Der Thurm von S. Sergio e Bacco (vgl. II, 12) ragt im Mittelgrunde hoch hervor, daneben eine undeutliche Angabe, vielleicht der Apsis.
- b) Capitolinischer Congius. Hoher Cylinder, oben von Lowenköpfen umringt, unten gegen eine Säulentrommel sich verbreiternd. Am Schaft: COC' UNO. Beschr. d. St. Rom III, 1, 117. Forcella, Ser. I, 7. Rom, Mitth. 1891 S. 10 Ann. 25.
- 51 (35) Der Neubau von St. Peter, von Süden gesehen. Facsimile: Jahrb. f. d. preufs. Kunsts. 1891 S. 120 (J. Springer). Vor dem gewölbten Unterbau der Kuppel ist S. Maria della Febbre mit dem Obelisk sichtbar. Rest der Constantinsbasilika, Vorhof mit Thurm, Loggia delle Benedizioni (vgl. II, 53). Sistina, Appartamento Borgia, Ecke des Flügels mit den Loggien, Cortile di Bramante, Belvedere. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 119.
- 51 v Landschaftliche Skizzen. L. Berge; r. ein von Mauern und Thürmen umgebener Platz auf einem Berge.
- 52 Das Innere der Peterskirche während des Baues. Nach einer Copie im Soane Museum, die 1. und oben etwas vollständiger, unten stärker beschnitten ist, publiciert von Geymüller, Entwürfe Taf. 24 (vgl. S. 324).
- 53 Der Platz vor der Peterskirche. Besonders interessant durch die breite Treppe I., neben der eine der Apostelstatuen von Mino steht, und die von Pius II begonnene, von Julius II beendigte loggia delle benedizioni, eine einfache große dreistockige Halle von je vier Bogen (vgl. Müntz, Les arts II. Tas. 2. Les antiq. S. 14. De Rossi, Bull. comun. 1887 S. 296 ff.). Façade der Constantinsbasilika, Glockenthurm, Eingang zum Palast, Cortile di San Damaso. Das Blatt verdient publiciert zu werden. Vgl. J. Springer a. a. O. S. 119.
  - 53 v a) Antike Gewölbe. Für mich nicht bestimmbar.
    - b) Stück der Innenansicht eines gerundeten Baues.

Die dicke Wand, concav gerundet, zeigt acht Nischen in dreifacher Reihe übereinander, unten thürformig, darüber lünettenartig, oben ungefähr quadratisch.

- 54 Ansicht der Peterskirche im Bau. Das südliche Querschiff von außen gesehen. Die Gewölbebogen für die Kuppel sichtbar. Rechts im Hintergrunde S. Maria della sebbre und der Obelisk. Vgl. II, 1.60. J. Springer a. a. O. S. 121.
  - 54 Cestiuspyramide.
    - a) Schr zerstört. Inschrift angedeutet. Stadtmauer im Hintergrunde, von innen geschen.
    - b) Dieselbe, von aufsen gesehen. Rechts Blicke auf den weiteren Verlauf der Stadtmauer.
  - 55 Gewölbe von den palatinischen Kaiserpalästen.

Von der Südecke. Darüber hinaus im Hintergrunde der Constantinsbogen und das Colosseum. Weiter hinten S. Pietro in Vincoli?

56 Der Titusbogen von der Seite des Colosseum aus gesehen.

Eingemauert in seine mittelalterliche Umhüllung. Oben die Inschrift SENATUS populus que romanus diuotito diuiuespasianif | vespasiano augusto. Im Bogen r. das Triumphalrelief angedeutet. Durch den Bogen Blick auf das Forum (Tempel Castors Saturns Vespasians, Phokassäule, Kirche von Sergius und Baechus mit Thurm, Severusbogen mit allen drei Öffnungen in beträchtlicher Tiefe freigelegt, vgl. II, 79). Im Hintergrunde der Capitolspalast mit seinem Thurm, und l. darüber hervorragend ein höheres Gebäude mit einem Thurm und einem großen Thorbogen (mir räthselhaft); r. Araceli und davor der Obelisk.

56 Constantinsbogen.

Mittlerer Durchgang mit Andeutung des Schlachtreliess mit der Victoria (fundatori quietis); beiderseits Säulen mit Andeutung der Reliess auf den Basen. L. Blick auf das Colosseum, r. Andeutung des Septizonium.

57 Vier bekleidete Frauengestalten. Federzeichnung, sorgfaltig mit Tusche ausgeführt, in etwas abweichender Manier.

Anschemend mehr Copien antiker Statuen, sondern im antiken Geschmalk erfundener Gestalten, von einer Malerei entlehnt, allenfalls sehr stark erganzte antike Toisi. Alle vier Figuren tragen Chiton und Mansell is zuerstellt nach dem auch die Ligreift 2) mit sehr reichen aber durchaus miders ben Faltenmotiven, stützt die R in die Häfte und fast mit der gesenkten Lie nen Theil des Mantels. I) richg stehend, mit is Standbein, den r. Arm gesenkt, den l. im Mantel vor der Brust, 2) richtsbin gewandt, aber zurückblickend, mit ahnlisher Armbaltung.

Ohen zwei Federskiezen e ein Gesteht, in der Verkurzung von unten gezeichnet; f) ein Pauskopf nach links, vgl. 1, 68 v.

As Verschiedene Skizzen. Reichgesehnuckter Bogen mit stuckverzierter Wand darüber. Dareholek int halbverschuttete Mauern und Bogenstellungen, wie vom Colosseum. — Plan einer emfachen Villa?, danehen of hehrlighte. Wanderntheilung, darunter apocho astrochompar (Rest abgeschnitten. Verschiedene Gefalse, Allerlei Schiffstheile und Abnliches, untermischt mit Opfergerith, wohl von einem Friese nach Art des capitolinischen I, 21, 53

### 581 Arcosolium, Kapitelle.

a) Ein Arcosolium, vielleicht aus einem Columbation. Mittelnische, halbrund, mit gefügelten und schwebenden Figuren an der Wahrl und der Wolbung, umrahmt von verzierten konnthischen Filastern, figurengeschninkstem Epistyl und Gebel, ebenfalls mit Figuren. L. über einander zwei Bogennischen unt viere sigem Grun it is. Andeutung weiterer Othamente, r. Th. Thierzeichen, in einem Friese und auf der l. Nebenseite des Arcosolium. Skiren jugendlicher Figuren. Flügelknabe auf einem Thiere reitend, geflügelter lüngling, langling not Pedium.

e) Compositaxapitell. Kapitell hat Tropaton (Harnisch, Helm, Schilde, an der Like om Nie mit gills ner 15 ertrompite (κόδων θισκονέρους) unten eine Reihe Akanthoshlatter.

.) Verschiedene Vaven, Untervatze u.s. w. in reichtig Renassancestil.

50 Rumen von Gewolbebauten.

Vermitthlich von einer der Thermonaulagen, oder vom Pilatin. Ein paar lig men als Staffage.

300 Ruinen von großen Bogen und Gewolben.

Usenso. Zum Theil Andentingen von Cissetten in den Gewolben. Rechts Bauna.

- Abschlissen des Querschiffes. Auch uning der alten Bushka, r. die Haupttribung init einem Nothdach, oben werden leichte Anfange des Tambeurs sicht ar. Vgl. II. i. 54. J. Springer a. a. O. S. 121.
- 603 Desgleichen Skyze des sudhehen Quers hifts, um ein Stockwerk forigeschritten gegen Bl. 60, I die bereits eingeleckte Ifrapitrinona, darüber der l'ambour im Beginn des Ausbaues, Rechts die Basilika und 5 Maria Jella Lebore leicht angeleutet. Vgl. J. Springer a. a. O.
- fil Zwei moderne Gemalde. 6) Ein Konig, thresend, streckt die R. gegen einen I. kin onden Mann im hinter desem vier, rechts lünf sickle dete Gestalten, z. Th. in leblisfter Bewegung. 7 Ein Krieger zu Wagen wird von Kregern zu Wagen serfeligt, wahrend Krieger mit asstressten Mitzen seinen Ressen in die Zugel fallen. Vorm ein Gehaltener.
- 11. Nach modernen Genalden in Midonna nach f. sitzend, den r. Fuß nuf eine Basisetzen f. ein Bah in der K. blicht him am Jesus und Johannes, de reben ihr spielen. Im Sinne der Seinle Raffel. Mit Insile ausgehört. in Auf liekender Frauenkopf mit kanstheher Haartracht, von eine und nach lieke. Stehende Ligir, Bellonar mit Widderkopf und blattartiger Beleekung der Braste in Lionet.
  - 62 Vier Grabmonumente aus Pal. Cesi alle oline die Inschriften)
- a. Die Fortungseite (fink.) vom Grabstein des Q. Cicilius Ecrox (Cind. Pigh. 135., C. I. VI. 2188), dar als im Pal. Ces. (Bossard III. 48), spatet in Villa Albani (Zuega 15., Denkm. a. K. II. 73, 941). Der Pilaster r. ist vollstanlig gezeichnet die Figur verstümmelt wie jetzt.
- 2. Copus des I., Stotus Aulepales (Gruter \$30, 1), mit Ganymedes det den Adler trankt auf dem gerundeten Deckel Bossard III, 85 in domo Caesaner), jetzt in Villa Albant (Ann. 1866, G. 2. Dverbeck, Kunstnyth, II, 548, 7).

() Runde Urne der Athania Pieris (Gruter 759, 1) mit flüchtiger Andeutung des Sculpturenschinuckes, s. Boissard III 84 (in dome Cuesiana). Von der Deckelgruppe sind nur Reste der Schlange und eines Adlerflügels vorhanden.

d') Cippus der Vipsana Thalasse (Gruter 610, 2), unt Andeutung der Reliefs, s. Boissard III, 86, 4 (m hortir Carif Carif Carif ).

624 Brunnen aus dem Giardino Cest. Kopfe.

a) Oben in halbtunder Nische en Knube mit einer Urde auf der I. Schulter; unter der Nische eine Schnecke, daninter rinnt aus unem Rohrchen Wasser in ein oblonges, bloß prohltertes, anscheinend modernes Becken (nicht einen Sarkophag). Im Übrigen vol 1, 25, 4 % mit der Stelle aus Aldrovandi. Cambridge Bl. 0.

6) Zwei Kopfe, der eine sokratesartig, vom Munde abwarts abgeschnitten. Rothelzeichnung. 63. Gemalte Wanddecoration. Ausblick aus einem mit Pilastern geschmückten Vorbag, in dem ein Kalb auf dem Boden liegt und ein Gartner sich auf das Gelander legt, in einen Baumgang, an dessen Ende ein Rundbau steht. Vgl. zu H. 10.

63 \* Desiglerchen Blick in eine Landschaft mit seltsam geformten Bergen, Baumen und allerlei Baulichkeiten. Vgl. zu 11. 10.

64 Panger und andere Waffen. Wohl sammtlich nach Remaissancedarstellungen.

144 Walfen. Flenso. - Rechts schr verwischtes Gesteht (Rothelreichnung .

65 Drei Statuen: Apollon, Frau, Satyr (Fig. 7).



Fig 7.

a) Der auszuhende Apollon, sog. Hermaphrodit, in Neapel, damals in Casa Sassi, später in der Sammlung Farnese, vgl. I, 51v, a. III, 3, a.

- A Lemensteilie in Neight for much might nachweight
- . Natve nut say sogen Heinen. Will other mirelers.
- (6) 84) Nachte Fragenstatue Trunkener Pan Fig. 8.



1 , 4

- or, I'st tracktes Wer, it is brief Bewegning offe in a wild bir Copie cires Genelles halten in the de letter meht der Braco de or, Unterschenlick in das Peclen fer beiben gebienen Arme sid einstallungsbewegning. Mit un exist is
- or Der frimzene I. n., von der eige Epeten und einem ing Espelten Kosben getrosen und vor einer Italie gille Mantel und Norte in frinden. I. produce Groß I. d. der eine Keliefe Die eine Große Boot Bl. 26 s.
  - Ch. Moderter Rankentries, Mr Masse, Steel Krabe evilench by a Metall cold gunrithuang.
- 67. Arrevesko o Latiloko a doran sentah Motor au nederica Wandmalen en ..... Noche i it sittender Francischie
- 17. Archite to resche Storre Bests, Sad Ar dea on Fre von ener ben temmer mang consideration
  - 18 Aran Skan, Sitt terine ind overlieg Mothe to undernen Wan decorationen.
  - 69 Vojecko, te. Var Zee sonjen men i m Le en-
  - 600 Kans Kede en betelznlang
- TO Basis and Kapitell einer Shale. Von schriverschenkelten Formen, wie nur scheidt im Since vertischer Rena sin v. J. Springer v. a. O. S. 118 erkennt, entschieden italienseben, waterschanke it auschen Ur. z. Vo. der Plinthe der Reso, bie Jasie-rabl 1520. In Tus be und brauner Laire ausgebert. S. ober S. 1281.

- 71 Ein Theil des Colosseum.
- Durchblick durch ein verfallenes Gewölbe in die Arena und auf die gegenüberliegende Seite.
  - 72 Ansicht des Capitolsplatzes.

Facsimile: Röm. Mittheil. 1891 S. 11. Zeitschr. f. bild. Kunst, N. F., II S. 186 (Michaelis). Links vorn der Obelisk, dahinter der Senatorenpalast mit der zweistockigen Loggia von 1300 und der breiten Treppe (vgl. II, 92 v), auf deren Geländer die Löwengruppe angedeutet ist (vgl. I, 61). Rechts davon der Blick gegen den tarpeischen Felsen (mit Angabe des Galgens?), noch ohne Treppenaufgang (vgl. Fichard, Frankf. Arch. III, 30: post Palatium hoc [Conservatorum] per hortes recta itur ad rupem Torpeiam prope coniunctam; est autem illa, ubi nunc quoque facinoresi cives Romani puniuntur). In der Mitte des Hintergrundes der Conservatorenpalast von 1450 in seiner alten Gestalt. Vor der unteren Loggia die beiden Flufsgottstatuen des Nil und des Tigris ("Tiberis"), hier zuerst von Fulvius, Antiquit., 1527, f. XXI erwähnt; darüber die Wölfin nach Art eines Wirthshausschildes (vgl. Rom. Mitth, 1891 S. 12ff.); in dem letzten Bogen links der große Erzkopf Domittans ("Commodus"). Vorn r. die Seitentreppe, die vom Querschiff von Araceli zum Capitolsplatz hinabführt, mit einer Säule daneben; s. II, 16.

- 73 Skizze einer großen halbrunden Nische. Halbrund aus einem Festsaal, mit fünf großen Nischen (abwechselnd von halbrundem und oblongem Grundriß) und cassettengeschmückter Wölbung. Das Ganze sehr reich. Am Rande Einzelheiten, theils leichtes Rankenwerk, theils Gesimsproßle A-E.
- 73 v Architektonische Skizzen. Grundrifs eines Gebäudes. -- Halbes Thor in toscanisch-dorischem Stil, mit Thorbogen, doppelten Halbsäulen, Triglyphenfries, Attica. -- Leichte Wanddecorationen mit phantastischer Architektur, gewolbten Laubgittern u. s. w., etwa im Geschmack der Titusthermen.
  - 74 Decorationsmotive. Ranken, Phantasiethiere, Putti, Engelskopfe u. s. w. Schr fein.
  - 74 v Nach einem Gemälde. Zwei Pferde an einem Streitwagen, lebhaft aus einander sprengend.
- 75 Wanddecoration. Leichte Skizze, aus architektonischen und figurlichen Elementen (Frauen, Knaben, Triton, Ziege, Pan) gemischt.
  - 76 Obertheil einer Kanne. Renaissance.
  - 77 Leuchterfuss, auf Adlerkrallen ruhend.
- 78 Skizze eines Seehafens. L. auf der Spitze eines Molo ein niedriges Kastell, von rundem Thurm überragt; weiter r. gegen das Land hin eine langere Rundbogenhalle, gegen das Meer durch eine niedrige Mauer abgeschlossen; dahinter und rechts eine auf steilem Felsenvorsprung hochgelegene Stadt mit hoher Mauer. Genua? Ancona?
  - 79. 80 Ansicht des Forum, vom Capitol aus.

Vorn in der Mitte die drei Säulen des Vespasiantempels, und unmittelbar dahinter die Kirche der h. Sergio und Bacco mit ihrer Apsis und niedrigen Vorhalle (Hülsen, Bull. comun. 1888 S. 155 ff.) und ihrem mehrstöckigen Thurm (vgl. II, 12. 50 v. 56). L. davon der Severusbogen, bis auf die Plinthen der Säulenbasen aufgeräumt, mit einem Thürmchen und anderen Resten des mittelalterlichen Aufbaues; dann unansehnliche Häuser und ganz links der Marforio. Im Hintergrunde werden theilweise sichtbar der Minerventempel und die Colonnacce des Nervaforum mit der Torre de' Conti, sodann S. Martina und S. Adriano, weiter ein Stück der Constantinsbasilika und zwischen den Säulen des Vespasiantempels das Colosseum. Rechts von hier die Phokassäule, darüber S. Maria Nuova und der Titusbogen mit der Turris Cartularia, dann weiter vorn und rechts die drei Säulen des Castortempels, ganz rechts der Saturntempel. Zwischen diesem und der Phokassäule moderne Gebäude.

Die weiteren, z. Th. sehr großen Blätter sind in eigenthümlicher Weise eingeheftet, um Vorder- und Rückseite sichtbar zu lassen, dabei ist aber manchmal Zusammengehöriges zerrissen und Unzusammengehöriges verbunden. Daher ließ sich die Folge der Blätter nicht immer innehalten.

- 83 + +81 Thermen. Sarkophag. Kleineres.
- a) Große Baulichkeit mit vielen gewölbten Raumen, von mehreren Giebeln und Bogen überragt. Vielleicht von den Diocletiansthermen.

- b) Sarkophagvorderseite. Zwei Knaben (der dritte links sehlt) tragen zwei Fruchtschnüre, darüber 1. ein Eros auf zwei Seelöwen nach r. reitend, r. eine Nereide, vom Rücken sichtbar, auf ein Seethier ausgestreckt, ebenfalls rechtshin sich bewegend.
  - c) Trapczophor, aus Löwenkopf und -bein gebildet.
  - d) Schale, Renaissance.
- 81 v + 82 Ruinen im Giardino Colonna.
- a) Schräg von unten links nach oben rechts aussteigende Mauer mit zwei Reihen von Bogenöffnungen über einander, rechts oben überragt vom sog. frontispicium Neronis, dem Rest des aurelianischen Sonnentempels. Dieselben Ruinen von der entgegengesetzten Seite bei Dupérac, Vestigi Tas. 31, rechte Hälfte.
- 6) Stück einer Felderdecke? FFF In den Quadraten Masken, in den Streisen Ranken; dazu geschrieben: li folliami verdi in campo verd scuro, und: el campo negro li teste colorite.
  - 82 v+84 Das Nervaforum.

Ähnlich wie II, 37, aber dem Stiche Dupéracs ähnlicher, auch im Punkt der Aufnahme. Über den Colonnacce rechts steigt hoch die Torre de' Conti auf. Die Kirche mit Thurm im Hintergrund wird die jetzt verschwundene Kirche S. Ciriaco sein (s. Bufalinis Plan).

- 83 a) Platz, von alten Mauern und Gewölben umgeben. Vielleicht aus einer Thermenanlage.
  - b) Skizze einer reichen Giebelbekrönung; modern.
- 84 v Ecke der Constantinsbasilika.

Darin ein Stück verkröpftes Gebälk. Es ist die Ecke gegen die Vorhalle hin.

87 + 85 (45) Kaiserpaläste und Septizonium.

Die linke Hälfte (87 °) mit der Überschrift ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET zeigt die noch heute erhaltenen mächtigen Substructionen der Kaiserpaläste von Süden gesehen, im Vordergrunde Buschwerk (vgl. II, 47 °). Auf der r. Hälfte das »Septi zonium», dem Standpunkt nach ähnlich der Zeichnung Dosios bei Hülsen, Septizonium Taf. 2, dem Erhaltungszustande nach noch etwas besser als ebenda Taf. I. Zum Ganzen vgl. Dupérac, Vestigi Taf. 13, linke Hälfte.

- 85 v Arabeskenfries. Architektonische Details,
- 86 a) Der Sarkophag der heil. Constantia.

Der Porphyrsarkophag (Mus. P. Clem. VII, 11), damals noch in der Kirche der h. Costanza bei S. Agnese fuori le Mura, mit seinem Deckel, aber ohne dessen dachartigen Abschlus; mit seinem damals üblichen Namen sepulcro de baeco bezeichnet, vgl. z.B. Boissard II Bogen J, 4. Franzini in der Roma ant. 1687 S. 237.

- b) Schale: eine Muschel auf einem Schlangenknäuel ruhend.
- 86 v Steiler Felsen, mit angebautem Hause; etwa in der Art des Mons sacer, jenseits S. Agnese. Wohl sicher aus der Campagna.
  - 90v+87 Gewölbe und Trümmer.

Die linke Hälfte (90 °) zeigt eine Gruppe noch aufrecht stehender Bogen und Gewolbe, die rechte (87) einige höher gelegene Reste mit angebautem verfallenen Hause; vorn große herabgestürzte Gewolbstücke. Etwa aus den Caracallathermen??

- 88 Gefäse. Leuchter, Kamin, Gesimse.
- 88 v Sarg mit Masken und Schlangen.
- 89 a) Blick auf das Septizonium.

Etwa vom Südwestabhang des Palatin aus. Rechts Substructionen des Palatin, links im Mittelgrunde das Septizonium, hinten eine Andeutung des Aventin.

- b) Kleine Kirche mit eigenthumlicher hoher Kuppel über der Vierung.
- 90 (48) Verschiedene Vasen, modern.
- 90 v Antikes Schiff (anscheinend Reconstruction). Verschiedene Schalen, modern.
- 91(5) Schuhwerk. Colosseum.
  - a) Sandalen und Riemenschube, anscheinend nach antiken Mustern.
  - b) Stück eines gerundeten Bogenganges aus dem Colosseum; Gewölbe meistens eingestürzt.

917+92 Großes Panorama von Rom, vom tarpeischen Felsen aus genommen. Auf einem Steinblock I. die Jahreszahl 1536.

2,035 m (so) lang und 0,175 m hoch, mit ausnehmender Sorgfalt durchgeführt. Hie und da sind die Namen der Gebaude angegeben. Zum Standpunkt vgl. Fichard, Frankt. Arch. III, 70 es ills jeuge Targeia pulsersimm putet in urbem freiheitus. J. Springers Annahme eines niealen Standpunktes ist nicht haltbar. Der Tarpeische Fels bot, damals unbebaut, eine freie Rundschau. Das Bild umfaßt den ganzen Rundblick vom Abfall des Aventin mit S. Sabina bis zu S. Maria in Cosmedin und wiederum dem Aventin. Das Mittelstick, das Capitol. faesumiliert. Zischr. f. d. bild. Kunst, S. F., II, 185. Michaelis.). Das ganze Blatt wird im nachsten Hefte der Ant. Denkm. II im Faesimile mit einer Erlauterung de Kossis erscheinen. Vgl. einstweilen J. Springer, Jahro. f. d. preuße Kunsts, 1891. S. 1236.

927+93 Ansicht des Velabrum und des Palatin, vom Aventin aus genommen. 0,78m lang und 0,20m hoch. Wohl als Erganzung der vorigen Ansicht gezeichnet. Vom Capitol bis zum Septizonium reichend, von S. Maria in Cosmedin aus aufgenommen. Interessant sind die deutlichen Reste der Unterwolbungen für die Sitzstufen des Corcus Maximus (vgl. 11, 14). Auch dieses Blatt wird in den Ant. Denkin. II erscheinen.

93° +94 Der südliche Theil der Kaiserpalaste, vom Circus aus gesehen. Wohl ebenfalls als Erganzung des Panoramas gezeichnet. L. Blick ins Velahrum bis zum (leicht angedeuteten) sog. Vestatempel, r. das Septizonium.

34. Stück des Colosseum, etwa von der Meta Sudans aus gesehen.

# HI. EINZELNE BRUCHSTÜCKE AUS HEEMSKERCKS RÖMISCHEN SKIZZEN.

In den Paradigmata graphices variorum Artificum von Joh. Episcopius (Jan Bisschop), Haag 1671, die nach sehr verschiedenen Vorlagen gefertigte Stiche antiker und moderner Kunstwerke enthalten, tragen die Tafein 36 und 37 die Bezeichnung Heemskerk ex marmore antiq. Sie umfassen folgende dreizehn Figuren, die sämmtlich oder fast alle ohne Spiegel, also im Gegensinne gestochen sind; um die Identificierung zu erleichtern, stellt die Beschreibung überall das Ursprüngliche wieder her (also links, was im Stiche rechts ist u. s. w.).

- 1 Taf. 36. Weibliche Gewandfiguren. Zwei Rethen, die erste mit vollständigen Statuen, die zweite mit Torsen.
- 1. a) l'angerin? Sie tritt mit dem r. Fuss vor und tragt ein lebhaft bewegtes am l. Bein offenes lakonisches Gewand, das nur auf der r. Schulter besestigt, die L. Schulter und Brust trei last. R. Arm mit einem Gewandzipfel vor dem Leibe, l. Arm gehoben, Kopf dorthin gewandt. Wohl stark erganzt, namentlich im Oberkörper.
- b) Frau in Chiton und Mantel, in einem sehr beliehten Motiv (z. B. Clarac III, 312, 2340). Ein wohl dem Erganzer angehoriger Mantelzipfel, der gegen die übliche Anordnung von der r. Schulter berabhängt, macht die Identität mit der nur aus Montfaucon bekannten Statue Clarac III, 438 E, 792 J wahrscheinlich, zumal da auch die Ähren übereinsteinmen; nur ist der Kopf nicht verschleiert und der r Arm starker emporgebogen.
- c) Mädehen im Monv der sog, Diana vun Gabit, vermuthlich die Replik im Pal. Dorta Matz-Duhn 675. Ularac IV, 573, 1227, deren Echtheit durch die Zeichnung gegenüber den Zweifeln von Matz einigermaßen beglaubigt wurde.
  - II. d) 5. zu 1, 33, a. Kopf und beide Hande fehlen.
  - c) Abnuch wie Lorch 1, q, s. unten. Kopf und Arme fehlen.
  - f, g) S. I, 33, b. c and vgl. Loreh 1, d = f.
  - Taf. 37. Sechs männliche nackte Statuen, sämmtlich vollständig.
- I. a) Dionysos mit Panther. Wenn im Gegensinne gezeichnet, so entspricht das Motiv einigermaßen dem in der Gruppe Clarac IV, 694, 1633, doch ist das I Bein das Standbein, die I. Schulter

statker gesenlt, die L. mit einer Fraube gegen einen am Boden sitzenden Panther geneigt. Ist die Zeichnung dage ein im mehtigen Sinne wiedergegeben, so laßt sich Clarae IV, 688, 1617 vergleichen, dech fehlt die Schitze, das L. Bein ist meht so weit zurückgestellt, die I. Schitter viel starker gehoben und die Hino auf den op zeusehranzten, aber nicht langlockigen Kipf gelegt.

- 7) Dronyses zeminh lebhalt nat dem r. Bein vorschreitend, neben dem ein großes Phier (Hand.) sitzt. R. Arc. geserkt, der l. gegen die Halte gebogen und von einem Gewand oder Fell umzeben, dessen Befestigenes um Karper nicht angegeben ist (wild sicher erganit). Der lockige Kopf gegen seine l. Siehe, meigt. Der hijm sehemt nie fein oder mindestens sehr dark erganzt zu sein.
- plan lafer och schwerbeb bestimmen.
- Il / Darrysos Wahrsch mit heder funesische in Neapel n. 120 (Clarac IV, 678 E, 1386), do. Hegissersk II, 18 dehme Franzische gezichnet hit. Die doppelte Stutze spricht für Identität peloch steht die Franzische auf dem r. Bein und das Esteht dichter am wesnumransten Stamm, die Lehalt richts au der ernobenen K. ist ein langer Stab angedeutet, das Haupt ist kurzlockiger und eine Krimz. Händelt es sich im eine big inzung mit durch den Zeichner oder den Steiner. Diese Prage erheht sich bei met reren Figuren unseres Blatter.
- c, Der große tanzende Satyr der V. Ha Borghove, danso del Fain. Clara IV, 717, 1714. Die Franzung schoot schein die gleiche wie beute, doch it der Frittenkranz nicht kenntlich, die Fedura erscheid wie ein großer Knochen oder Baumast, und die Stutze fehlt. Die Statue lafst sich, so wie jetzt ergort, zuerst im Pal. Levoli (Sacchett in Vin Gudla) nachweisen (Franzin Lone. 1589, h. 13. Civall III. IV 1514, 880. In der ersten Ausgabe von Vacc. 1. [1584] hat sie keine Unterschrift, in der neuen, der hier nicht für Australia auf dem Litel kenntlichen heißt es bereits Fannus offind Cara. Bier weiner sie p. Virterelli-Berghese ward erst 1605 Card out.
- 1) Herries withischool chine relation Since gezeichtet. Raich vorschreitend, mit dem riteme rotan. Die Columys ist mit der r. Schalter beseit, toter die 1 zurückgeworfen und um den congestieckten 1 Arm himbergesichigen (bei Herries belie zes Metri viglie B. Clanac IV, 660, 1520-666 B. 1510. Her r. Arm ist a. warts gestieckt. Die leboatt bewegte, leicht tratige Kupt, von einem Gest Etskelm in t. Rasch und Flügeln bedeckt, ist sieher modern, ob etwa auch die Beine und das ganze lebhalte Bewegingsmotiv?
- Federzeichnung, laviert, im Berliner Kupfersticheabinet n. 2783. Mit dem vollen Namen Mihrmskerek und darunter der Jahreszahl 1555, die aber dunklere Farbe zeigt und ohne Zweifel spater hinzugefügt ist (vgl. S. 130 Anm. 29), vielleicht als es sich um den Stich diese-Blattes durch Dirks Volkertsz Coornhaert [1522 1590] handelte, der mehrere Blatter nach Heemskerek gestochen hat (Nagler, Monogr. II, 544 n. 1428) Der im Gegensum ausgeführte Stich hat die Unterschrift: Spectantur haer autoputates monumenta Romae, in aedibus zulga dietis de Zasse, d. h. Sassi (Fig. 9)

Das Haus der Familie Sassi im Rione Parone (Nolli, Printa in 426.) hebt Albertini, Opus de miros, nedit Romae, 1510, S. 622 wegen seiner Antiken hervor, in demosoreragud Parienem (sgl. Marticelli, Roma ex elline), met. S. 833 unt tituae publierende metroceae et perphretus lapide aufglar, inn. aftie et titule (meht im CH., wohl modern). Magni Pamper. Viellerent meinte er dasselbe Hius S. 833, wo er die mit Kunstwerken geschmichten demer de Valle et Sassie zusammenstellt; sie waren einander benachbart. Auch die ältere i Inschiftsammlangen kennen Benedetto und Eppolito Sassi (CH. VI, 9222, 121101), 13.68, 13786, 13845, 16098–16748, 17606–21271, 22492, 22975. Nachweis von Hulsen Ohne Zweich ist dasselbe Hius von Fechard (1536) gemeint, wenn er na li Beschreibung der Paläste Valle und Capitanea fortlitett. in entem platen, il mille inferine eit domis guselam inmidam erne, in alter ingerner et ipna experia millig, haven skilust, duar praviertini, alter in ex perphre in sella iedenten, alter in e Indiae lapide stinlem utrangue elegentissionan et ultra himinim stitui im, miliobrer litelem et ignam Mer urine (Frinkl. Archiv III, 604.) Darauf felgt der nahener legende dritte Palast della Valle. Diese Schilderung ist aus Heemskerieks Zeit. Als Aldrovandi in Rom war, 1550, war der Hot geraunt und die Antiken waren von Fabio Sassi den Farineses überlassen (wie auch Visari I 109 Mil angibt), in deren damals neuen Palast Aldrovandi eine sitzende «Riina» von Porphyt (S. 150), eine



Fig. 9. Hof in Casa Sassi.

Statue Marc Amels S 151, com kolossiden Hernaphroditen von graam Stein, Anagone, S 1551 als von Fabio Sissi heritabrend neunt. Auch die Inschriften behanden sich um die Mitte des Jahrhonderts inchritach is inderen Hinden Gott fredh, Carpi, Birlio, Cibin. Nich Origen kann über die von Heenskerek gezeinnete Lekalität ehense weng ein Zwesselsen, wie dieller dies die Zeichnung nicht erst 1555, nach der Zeistreuung der Artiken, gemacht ist, sondern aus Heen kereks romsehem Ausenthalt staunt. Das Wappen (im oberen Lehle ein Liwenkopf nich recht ihrealdischt, im anteren dies sehrige Bakken von ohen rechts nich nicht nicht, iks) stilm nicht gehöngen ils die der hande Sassi nachruweisen. Die Ausgahlung der Antwertigelit von knoch nach techts.

aj Ap. Henr Neapel 222 (von Basalt). Clarac III, 480, 921 B. Altrovan lis elfera aphrodita, s an I, 517, a. II, 65, a

b) Relief. Knolen, anschemend ein frunkener von einem anderen inter total. In der Art

griechischer Sarkophagreliefs (Matz, Arch. Zeit. 1872 S. 16 Ann. 37); ob eine abgestützte Darstellung des Reliefs in Villa Medici Matz-Dubn 2741? Vgl. I, 4.

- c) Kratt ger mannlicher Torso, von hinten gesehen.
- 1) Satzender Apollon, vollhekleidet. Neapel 212 b (von Porphyr). Clarac III, 494 A, 926 C. Maffei, Amedia 53 (Kleopatra). Vgl. Fichard (oben) und Aldrovandi 8, 150 im Pal. Fatnese un bellistime tomulare di una Koma tricujante acissa e maggiore del naturale, el lei di capa, e pida, e le mani con un pera lelle braccio di bronco, che ha quasi colore di ourichalco il resto poi e di perpile con mara regioro artificio fatta. Fu ritrocata in l'arrione in casa di M. Fabio Sasso. Vasati 1, 109 in casa di bigiza e di Fabio Sasso ne [von agyptischem Grant] solei a circe una figura a redere di braccia tre e misso, con lotta a' di ne tri, con il recto delle altre stame, in casa Farnese. Die jetzigen Ergänzungen von weisem Marinor subren von Albaccim her.
- e, Sog. Ikariosrelief: Neapel 515. Duruy, Hist, des Gress 1, 784. Vgl. Aldrovandi S. 154 in Pal, Farnese una tar ola marmerea, der è di messa releve un Sileno, che sona i flauti, vi è un Priapo, con una donna che giace vi e un Centaneo (1) setto (andres Relief: Irithum) con alter belle figure. Un' altra a que la simile si vodo in casa del Reverendiro. Meno. Muffer (1, 3%, d). 1568 in der liberria des Pal, Farnese (Durined, 1, 75). Vgl. Hauser, Neuatt, Rel. S. 1914.
- f) Bartige Buste mit Gewandung; am Piedestal eine Inschrift. Wohl Albertinis Pompeiuse. Vielleicht Aldrovandi S 154 in Pal. Farnese: nna tests vol pette verhie di Giove maggiore del naturale
- e) neben d) ein Relief, anscheinend der Trapezophor in Neapel 208 (Heenisk, I, 40 ', b); man glaubt den Kentauren und r, den Schwanz der Skylla zu erkennen.
  - 4) Zwei kleine Grabeippen.
- i) Aphrodite sog, Venus Genetirs. Wohl Neapel 6. Clarac IV, 632 F, 1449D. Nicht identisch mit der von Eichard genannten Statue. Vielleicht Aldrovande S. 152 im Pal Farnese una donna Sahina in capelli con la verle cittata in celle. È ceverta tutta in jino a piedi fuori che la meta del fetto sinistro, che e iguindo.
- k-pj Sechs Torsi, mosters mainthch, manschenend weiblich. Dazu zwei Inschriftsteine.
- q) Riu Graberppus; vgl. C. I. L. VI, 9222 urinita quadrata varus culpturis crinata, intra gerit caput alatum; intra supra basim columnula inter dius gryphones, dextes et innutro latere nescio quod codificii genus.
  - r) Ein Lorso.
- of Hermes Farnese, jett im brit. Museum, (ir Rom. Sulft 171. Braun, Kunstmyth, ot. Die Fußbügel der jetzigen Ergänzung sind nicht gezeichnet, der (antike) Stamm neben dem r. Bein ist meht sicher erkennbat. Ohne Zweifel Fischards egregem Meritien, aber schwerlich idertisch mit Aldrovan, is stama di M. Aurelio Imp., ha la sun verti avelta in la spello e la correggia del ruo itacie attocata al collo e femdinte (NB1). Fu rueventa in casa di M. Fabio Sasta (5, 151), noch auch mit desselben Merinio ignudo, in piedi, ha le alette in te ta sul cappello (NB2) e ne fiedi, et ha nella man unistra il ruo bastimilio dive sono duo reprocedit (dies withe stimmen)... Ha querto itassa una benda in le spalle, e finanzi al petto (NB2), che zh is avelge nel craccio manco la ma testa e moderna (NB2) (S, 1593). Da jener «M. Aurel» aut unserem Blatte fehlt, so scheint es dais im Hause noch mehr Antiken vorhanden waren.

Zum Schluss die Bemerkung, dass die von Jahn, Sächs. Ber. 1868 S. 172 erwähnten Kupferstiche im Cod. Pigh. Bl. 213—220 nichts mit Heemskercks römischen Skizzen zu thun haben. Sie bilden nach Mittheilungen J. Springers und Conzes eine Reihe von Heemskerck erfundener, von Phil. und Jan Galle gestochener Phantasieansichten der octo mundi miracula (Pyramiden, Pharos, olympischer Zeus, Helioskoloss [spreizbeinig], Artemision in Ephesos, Mausoleion, Mauern Babylons, das Colosseum mit phantastischen Zuthaten, Relief der Wolfin und einem Kolossalfus mit Sandale).

Ad. Michaelis.

(Schlufs folgt.)

## DAS HOMERISCHE PEMPOBOLON

In seinem »Homerischen Epos«3 S. 353 hat Helbig den Versuch gemacht, ein besonders in den italiänischen Museen zahlreich vorkommendes antikes Werkzeug für das homerische Pempobolon zu erklären und hat zum Beweis dafür die Medeafigur einer Berliner Vase, welche den betreffenden Gegenstand in der Hand hält, abbilden lassen. Aber das fragliche Werkzeug lässt sich seiner antiken Benennung nach noch heute bestimmen, und es lässt sich erkennen, dass seine Verwendung eine andere ist als für das homerische Pempobolon angenommen worden war. Es ist die antike πρεάγρα , auch λύκος, άρπάγη und έξαυστήρ genannt, deren man sich bediente, um aus einem Kessel in dem man Fleisch kochte, die einzelnen Stücke herauszuholen. Das lehren ganz deutlich die antiken Zeugnisse. Vgl. schol. Aristoph. eq. 772 είδος έργαλείου μαγειρικοῦ γειρί παρεοικός, μόνον έγκεκαμμένον τοὺς δακτύλους· ανιμώσα τα ζεστά, διά το τάς γείρας μη καίεσθαι. Es bedarf keines besonderen Hinweises, wie genau hier das in Frage kommende Instrument geschildert ist, und Stellen wie Aristoph. eq. 772 καὶ τῷ κρεάγρα τῶν δργιπέδων έλκοίμην εἰς Κεραμεικόν finden ohne weiteres dadurch ihre Erklärung. Unter den Geräthen welche ein Koch mitbringen muss, sind bei Athen. IV (169 B) ausgezählt Ζωμήρυσιν φέροις, έβελίσχους δώδεκα, κρεάγραν, θύειαν, τυρόκνηστιν παιδικήν u. s. w.; bei Suid. s. v. κρεάγρα wird sie erklärt als μαγειρικόν έργαλεῖον· ἐν ἐπιγράμματι· όμοῦ κρεάγρα τῷ σιδηροδακτύλφ; ferner heisst es in einem Epigramm (Anth. Pal. XI 203) von einer wahrscheinlich ziemlich langen und von vielen Vorsprüngen besetzten Nase ἄγχιστρον ναύταις, δψοφάγοις κρεάγρα. Vgl. noch Aristoph. vcsp. 1155 κατάθου γε μέντοι καὶ κρεάγραν, εν' έξέλης με πρὶν διερρυηxέναι »lege auch eine Fleischgabel zurecht, damit du mich herauszichst, bevor ich zerkocht bin«. Auch auf dem Medeabilde der Berliner Vase hat das Instrument keinen andern Zweck als den, als κρεάγρα zu dienen, vermöge deren Stücke des im Kessel gekochten Widders herausgeholt werden könnten. Ganz deutlich zeigt sich der Gebrauch der xosarpa auf einer Pränestiner Cista (in Paris), deren Bild in den Mélanges d'archéologie (1890 T.6) veröffentlicht worden ist und umstehend nach einem von der Weidmannschen Buchhandlung überlassenen Zinkstock wiederholt wird. Wir werden hier in eine Küche geführt, deren Insassen in verschiedenen auf die Zubereitung mannigfacher Speisen gerichteten Beschäftigungen dargestellt sind. Besonders wird unsere Aufmerksamkeit durch die rechts befindliche Gruppe zweier Männer in Anspruch genommen, von denen der eine mit einer Keule in einem auf dem

s and cemeteries of (Helbig, Epos<sup>2</sup> S. 354) xρεήγρα, er glaubt jedoch das regelmäßig mit ebenso wie Helbig, daß sie dazu gebraucht sei, n gesundene Geräth um den Braten auf oder über dem Roste zusammenzuhalten und davon abzuheben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schon Dennis, The cities and cemeteries of Etruria I<sup>2</sup> S. 411, nennt das regelmässig mit Küchenutensilien zusammen gefundene Geräth



Feuer stehenden Kessel rührt, während der andere mit dem Instrument, welches uns beschäftigt, der κρεάγρα (mit 7 Zinken), Fleisch aus dem Kessel herausholt, um es auf seine Schüssel zu legen?

Während die einfache Form des in Frage stehenden Instrumentes (von einem Kreise gehen fünf bis sieben gebogene Zinken aus, vgl. das unter No. 2 abgebildete dem Werke von Furtwängler, Bronzen von Olympia unter n. 1197 entnommen ein Olympia gefundene Geräth) hierdurch in seinem Gebrauche genügend bestimmt sein dürfte, scheinen Weiterbildungen desselben, wo nahe dem Stielende noch ein Ring oder zwei weitere krumme Zinken



etwa 1:6) 3 (etwa 1:0

angebracht sind (siehe beistehende Abbildung 3 eines der im Berliner Museum befindlichen Instrumente, No. 1680), der Erklärung zu widerstreben, da zum Herausholen der Speisen aus dem Kessel diese Zuthaten durchaus unnöthig und folglich überflüssig erscheinen. Auch ist die Größe einzelner Exemplare eine derartige, daß man kaum recht an eine Verwendung in der Küche denken kann (vgl. Helbig, Epos² S. 354f.). Aber die κρεάγρα hatte noch eine zweite Verwendung, sie diente zum Herausholen der in die Cisterne gefallenen κάδοι, vgl. Hesych. s. v. λύκος ὁ ἄρπαξ τῶν εἰς τὰ φρέατα (πεσόντων) καδίσκων. Pollux X 31 εὶ δὲ καὶ ἐκ

<sup>2)</sup> Die Inschriften des Bildes bieten manche Schwierigkeiten; solange dieselben nicht nachgeprüft gerathen sein sich eines nähern Eingehens darauf zu enthalten.

φρεάτων ἢ λάκκων τὸ ὅδωρ ἀπαντλεῖς, δέοι ἄν σκευῶν ἀντλητῆρος, ἀντλίας, ἱμονιὰς, ἱμάντος, καλου, σχοινίου, κάδου, τροχαλίας, τάχα δὲ καὶ κηλωνείου· μέρη δὲ τροχαλίας τονία τοπεῖα ἀξόνια· τῷ δὲ προσδεῖ καὶ ἀρπάζης καὶ κρεάζρας καὶ λόκου. οῦτω γὰρ ἐκάλουν τὰ σκεύ ἡ ἀρπάζην, διλοῖ ἐν Ἐκκλησιαζούσαις ᾿Αριστοφάνης λέγων

τί δήτα κρεάγρας τοῖς κάδοις ὢνοίμεθ' ἄν.

Vgl. Hesych. s. v. άρπάγη: ἐξαυστήρ: ἔστι τὸ σκεῦν; ἔγον ὀγκίνους, ἡ τοὺς κάδους ἀνασπώσιν από των φρεάτων, δ και λύκος: und dasselbe s. v. κριάγρα: έν ή αξρεται τα κρέα: άρπάγη καὶ λύκος, ἐν κρ τὰ ἐκ τῶν φρεάτων ἀνέλκουσιν. Man bediente sich, um das Wasser aus der Cisterne zu holen, eines kleinen Bronzegefäßes, des xxiva, den man an einem Riemen in den Brunnen hinabliefs; den Riemen wickelte man um eine Rolle (vgl. Jahrb. d. Inst. V S. 171, wo Tyro im Begriff ist mit einem solchen Apparat das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen); das so heraufgeholte Wasser füllte man in das größere Gefäß, in welchem man das Wasser nach Hause tragen wollte. Natürlich mochte oft der Riemen aus der Hand gleiten und dadurch der xáðo; in das Wasser fallen; war er noch nicht gefüllt, dann schwamm er oben, war er schon gefüllt, dann sank er zwar unter, aber die hölzerne Rolle, an welcher der Riemen befestigt war, schwamm auf der Oberstäche. Um diese oder den zicht selbst heraufzuholen, bedurfte man eines Geräthes, mit welchem man in den Brunnen hinunter langen konnte und welches geeignet war, den κάδος oder die τρογαλία leicht zu fassen. Dass das Instrument, welches schon als κρεάτρα erwiesen ist, zu diesem Zweck ausgezeichnet geeignet war, leuchtet ein, es bedurfte nur eines längeren Stiels und musste, wollte man nicht allzu lange unten im Dunkeln sischen, auch darauf eingerichtet sein dass man Licht daran anbringen konnte. Beides, die Möglichkeit, einen längeren Stiel anzubringen, sowie die Möglichkeit, irgend einen brennbaren Stoff, z. B. Werg zum Leuchten daran zu befestigen, ist nun bei der Weiterbildung der xozároz, wie sie sich besonders zahlreich in den italiänischen Museen findet, völlig vorhanden. Man darf daran erinnern, dafs nach Alessandro Castellani's Mittheilung (Friederichs, Kleinere Kunst und Industrie S. 358) fast genau das gleiche Werkzeug noch heute bei den neapolitanischen Fischern im Gebrauch ist, sie packen Werg in die von den Zinken gebildete Höhlung, zünden dies an und halten das brennende Feuer an einem Stiel über das Wasser hinaus, um durch den Lichtschein Fische anzulocken, die dann leicht ihre Beute werden. Bei den im Binnenlande gefundenen Instrumenten (vgl. Helbig, Epos S. 354, 1 - 4) ist natürlich dieser Gebrauch ausgeschlossen, nichts aber hindert, anzunehmen daß dieselben zum Hausrath jedes besser eingerichteten Hauses gehörten, welches eine Cisterne besafs, damit man in der Lage war die etwa in den Brunnen fallenden zázo herauszuholen. Es scheint dass besonders diese Weiterbildung der zgezige mit dem Namen idze; oder άρπάχη benannt wurde; das man aber im Nothfalle sich auch der eigentlich nur für die Küche bestimmten 2024/92 bediente oder das Instrument allgemein mit diesem Namen benannte, zeigt Aristoph, Ekkl. v. 1904, wo von einer alten Frau, deren

Knochen spitz herausragen, gesagt wird: τί δητα κρεάγρας τοῖς κάδοις ὢνοίμεθ' ἄν, ἐξὸν καθέντα γράδιον τοιουτονὶ ἐκ τῶν φρεάτων τοὺς κάδους ξυλλαμβάνειν; 3

Aber könnte diese χρεάγρα nicht trotzdem das homerische πεμπώβολον sein? Ich glaube nicht, aus praktischen Gründen. So sehr das betreffende Werkzeug geeignet ist, die in der Fleischbrühe herumschwimmenden Fleischstücke zu fassen und herauszuholen, so wenig ist es dienlich, um Fleisch anzuspießen und über das Feuer zu halten. Man kann die gebogenen Zinken nicht in das Fleisch einhauen, ohne dies unnöthiger Weise ganz zu zerreißen; wollte man aber ein Stück Fleisch zwischen die Zinken schieben und so über das Feuer halten, so wäre zu fürchten das unter der Wirkung der Hitze zusammenschrumpfende Stück heraussiele. Auch lehren zahlreiche aus dem Alterthum erhaltene Abbildungen, dass die Fleischmasse, welche über das Altarfeuer gehalten wird, den Bratspieß ganz und gar umgiebt, so dass man nur annehmen kann dass der Bratspiels hindurch gesteckt ist. Aber bei einem εβελές war die Handhabung des Fleischstücks schwer, da bei Lockerung des Durchstichs das Fleisch über dem Feuer nicht drehbar war; es empfahl sich deshalb aus praktischen Gründen, mehrere (geradlinige) ἐθελοί zu einem Ganzen zu verbinden. Es kann demnach kaum eine Frage sein, dass wir unter dem πεμπώβολον grosse mit 5 geradlinigen Stäben versehene Gabeln zu verstehen haben, an denen das Fleisch bequem befestigt und nach Belieben über dem Feuer gedreht und gewendet werden konnte. Und dazu stimmt ganz genau Apoll. lex. hom. 129, 29 πέντε δβελίσκοι τριαινοειδείς έκ μιᾶς λαβής. Hesych, πεμπωβόλους πέντε δβελίσκους έκ μιᾶς λαβῆς συνεγομένους τριαινοειδώς. Denn dass die χρεάτρα nicht mit einer τρίαινα verglichen werden kann, bedarf keiner besonderen Ausführung. Vgl. auch noch Eustath. Il. I 463 p. 135, 40 (Helbig Epos' S. 357, 2).

R. Engelmann.

Herausholen der hineinfallenden Gefässe verwendet.

a) Heute werden in den Gegenden wo man das Wasser aus Cisternen schopft, meist Harken zum

## LAOKOON-DENKMÄLER UND -INSCHRIFTEN

Im Anschlus an meine auf der Görlitzer Philologenversammlung gemachten Ausführungen¹ bringe ich im Folgenden erstens einige bisher noch gar nicht oder ungenügend bekannte Denkmäler, welche Laokoon wirklich oder vermeintlich darstellen, von den notwendigsten Erläuterungen begleitet, zweitens Faksimiles der auf die Künstler der Laokoongruppe bezüglichen Inschriften zur Kenntnis der Fachgenossen.

## I. DENKMÄLER.

ı.

Außer der vatikanischen Gruppe, dem pompejanischen Wand- und dem vatikanischen Miniatur-Bilde, bieten nur die Contorniaten sicher antike und unzweifelhafte<sup>†</sup> Darstellungen des Laokoonmythus. Wie die Gemälde zum Teil, so sind diese Contorniaten gänzlich von der vatikanischen Gruppe abhängig. Doch ist der Grad der Abhängigkeit verschieden, und darauf beruht die Unterscheidung zweier Typen.

Der erste Typus wird vertreten:

1) durch das Exemplar von Neapel (Morellianus Thesaurus T. III, Amstelodami 1752 t. 54, 15 vergi. T. II p. 301; Haakh, Verhandl. der Philologenversammlung in Stuttgart S. 167 links; Blümner, Lessings Laokoon Taf. II, 4), welches auf der Rückseite den Kopf des Vespasian, zur Rechten desselben einen Lorbeerzweig und die Aufschrift trägt: IMP. CAES. VESPASIAN AVG COS III.

2) durch das Exemplar, welches, ehemals dem Grafen Rennesse-Breidbach, später dem belgischen Numismatiker de Coster, jetzt Herrn J. P. Six in Amsterdam gehörig, auf der Rückseite den Kopf des Nero, links von demselben ebenfalls einen Lorbeerzweig und die Aufschrift trägt: NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER-P. M. TR. P. IMP. P. P. Dasselbe wird hier zum ersten Male mit dem vorgenannten nach Abdrücken, welche ich der Liebenswürdigkeit Imhoof-Blumers verdanke, abgebildet.

Verhandlungen der vierzigsten Versammlung deutscher Philologen in Görlitz, Leipzig 1890 S. 74 und 298 ff.

<sup>7)</sup> Über die nicht mit völliger Sicherheit hieher zu zichenden Terrakottafragmente von Tarsos vgl. unten S. 188.

Trotz der Verschiedenheit der Ruckseiten kann kein Zweifel sein, daß die Laokoondarstellung beider Exemplare auf dieselbe Vorlage zuruckgeht.



Fur den zweiten Typus ist bisher nur em Vertreter bekannt, das Exemplar des K. K. Munzkabinets in Wren Numsm. cimel. Caes. Reg. Vindob. P. II, p. 10. Haakh a. a. O. rechts; Blumner a. a. O. II, 3; Sabatier a. a. O. pl. XIV, D, welches auf der Ruckseite den Kopf des Nero, rechts von demselben einen Lorbeerzweig und die Aufschrift tragt. IMP NERO CAESAR AVG P MAX. Dasse,be wird hier nach einem der Freundlichkeit des Herrn Direktor Dr. v. Kenner verdankten Abdrucke verdiffentlicht (3). Die bisherigen Abbildungen weichen sowol

von einander als auch von der vorliegenden erheblich ab, wovon die Ursache wenigstens zum Teil in der Beschaffenheit des Exemplars hegt. Der Kontorniat . schreibt mir Herr Dr. v. Kenner, ist darum so schwierig zu beschreiben und zu zeichnen, weil der Sehlag beim Pragen nicht gleichmaßig geführt wurde, sondern den unteren und vom Beschauer aus rechten Teil des Schrottlings stärker traf, als den oberen und den linken Randteil. Im oberen Teile ist eine Schwingung und infolge davon eine Prellung des Schrottlings zwischen dem ersten und zweiten Schlag eingetreten, daher der Contour des Kopfes des Laokoon zweimal erscheint. In den übrigen Teilen des Geprages ist der Doppelschlag nicht wahrzunehmen.

Von besondrer Wichtigkeit ist es über die Zahl der Schlangen ins Klare zu kommen. Sowol die Abbildung in den Numismata als auch die vom Zeichner des Munzkabinets Schindler für Haakh gemachte, gewis aber von der ersteren abhängige Abbildung geben 4 Schlangen, von denen 1) mit der r. Hand des Laokoon gehalten wird, 2) nach seinem I. Ellbogen hinschießt. 3) den r. vom Beschauer befindlichen Sohn in den Schenkel, 4) den Libefindlichen in die Glutaen beißt. Sabatiers Abbildung bietet nur zwei, nämlich 4) und eine den Laokoon in die l. Hufte beifsende, Letzteres ist sicher unrichtig. Ich selbst vermochte an dem Abdrucke nur 2 Schlangen zu erkennen, und Herr v. Kenner hatte die Gute mir zu bestätigen, daß auch ihm sich nur 2 Schlangen sicher feststellen heisen, namlicht erstens eine zwischen Brust und I. Arm des Vaters, deren Kopf über dem I. Ellbogen zum Vorschein kommt, zweitens eine, welche mit ihrem Kopf am r. Schenkel des r. befindlichen Sohnes erscheint und zugleich den r. Fuß desselben umschlingt. Ein dritter über dem Kopfe dieses Solines auscheinend sichtbarer Schlangenkopf hat sich bei wiederholter Untersuchung mit großerer Wahrscheinlichkeit als eine Gewandfalte herausgestellt.

Der erste Typus hat mehr von der vatikanischen Gruppe bewahrt sowol in der Haltung des Vaters, welche mehr die eines sitzenden als eines stehenden ist, als auch in dem fast völligen Mangel an Bekleidung.

Der zweite Typus aber setzt den ersten voraus; nur ist die Haltung des

Ions conformates p. 94 mit Unrecht ein Exem-

Das Salutier Description generale des medallo plat des Calanet in perial de France verzen bret, habe ich a. s. O. 5. 304 bemerkt,

Vaters die eines stehenden geworden; die Arme nicht gestreckt, sondern gebogen; die Chlamys ist viel umfanglicher geworden. Diese Abhangigkeit des zweiten Typus vom ersten, welcher nur 2 Schlangen aufweist, spricht auch für die Zweizahl derselben am zweiten Typus.

Da sich sowol die Haltung der Arme des Laokoon als auch die bauschende Chlamys des zweiten Typus in der vankamsehen Miniatur findet, ist die Meglichkeit für die Annahme, daß der Miniatur diesen Typus kannte, vorhanden.

2.

Der an die Spitze des ersten Absehnittes gestellte Satz wäre umgestoßen, wenn zwei schon langere Zeit bekannte Reliefs unter die Zahl der antiken Laokoon-Denkmaler aufzunehmen waren; das Wittmersche und das Madrider. Da der Zusammenhang zwischen beiden unverkennbar ist, sollen sie auch hier zusammen behandelt werden,

Das erstere, etwa 40 cm breit, einst dem Maler Wittmer, jetzt Herrn Massamiliano Haffner in Rom gehorig, kam erst 1862 zum Vorschein. Es sollte in einer Vigna vor Porta Maggiore, nach andrer Aussage jedoch innerhalb Roms bei dem Palast Salviati an der Via Langara gefunden sein. Aber schon in der Adunanz des romischen Instituts vom 28. Februar 1862, in welcher Wittmer es vorlegte, wurden besonders auf Grund der Ungleichmaßigkeit der Arbeit Zweifel an der Echtheit laut (Bull. d. I. 1862, S. 50). Während Brunn dieselben (Bull. d. I. 1863, S. 11. durch den Hinweis auf die Vierzahl der Schlangen verstarkte (vgl. auch Deutsche Rundschau Bd. 29. S. 210), erstanden dem Relief, welches in der Archaologischen Zeitung XXI. Taf. CLXXVIII, i nach der Photographie eines Gipsabgusses ungenügend abgebildet wurde, in Baumeister, Hubner und Gerhard Verteidiger ebenda Sp. 80 ff. Ihnen schlossen sich Friederichs (Bausteine N. 718) und Blümner (Über antike Repliken der Laokoongruppe, Anhang zu Lessings Laokoon S. 3) an, wogegen Wolters in der Neubearbeitung von Friederichs. Bausteinen (Gipsabgüsse N. 1424), Urhehs (Das holzerne Pferd S. 6.) Sehreiber und Bode. sich wieder für Unechtheit ausgesprochen haben.

Noch eigentumlicher ist es mit dem Madrider Relief gegangen. Von Winckelmann Werke VI, I, 107 nur als vorhanden erwahnt, wurde es von Hubner, welcher es zuerst aus seiner Vergessenheit hervorzog, für modern erklart "Die antiken Bildwerke in Midrid, Berlin 1862 S. 142: unzweifelhaft modern schien mir das kleine Basrehef mit der bekannten Gruppe des L., dessen Winckelmann erwähnt«. Aber schon der Bericht über seinen in der archäologischen Gesellschaft am 3. Februar 1863 gehaltenen Vortrag führt die nicht wohl zu bezweifelnde Achtheit des Reites an als der bestrittenen Achtheit des Wittmerschen Reliefs zu Gute kommend (Arch. Anz. 1863 Sp. 49) und ahnlich der von ihm selbst eingesandte Bericht (ebenda Sp. 94): Herr Zobel halt es für acht, und genauere Erwagung scheint diese Ansicht zu bestätigen. Und mit steigender Sicherheit spricht er Nord und Sud 8 (1879), S. 358: san seinem autiken Ursprung zu zweifeln liegt noch weit weniger ein Grund vor, als bei dem Wittmerschen und

ebenda 35 (1885), S. 399: "ich muß fortfahren beide (Reliefs), wie ich früher ausführlich begründet habe, trotz der auf ihnen vorkommenden großeren Zahl von Schlangen für antik zu halten; aber es sind Werke aus der Zeit des Verfalls, etwa dem Ende des zweiten oder dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung angehorende. In der Verteidigung der Echtheit stellte sich der einzige, welcher auf die Frage einging, Blümmer a. a. O., auf seine Seite.



Hermann Prell hat für mich mit großter Liebenswurdigkeit, für welche ich ihm auch an dieser Stelle warmen Dank ausspreche, eine Zeichnung des Madrider Rehefs, welche unsrer Abbildung 4 zu Grunde liegt, gemacht und nach einer Unterhaltung mit mir seine Wahrnehmungen schriftlich niedergelegt, welche ich mit seiner Einwilligung im folgenden wiedergebe:

Das Relief ist ungefahr 50 cm hoch und in ein kreisrundes Medaillon der Wandverzierung eingelassen. Ob es ein Werk der spaten antiken ev, der alexandrinischen Zeit, oder der Renaissance ist, wird sehwer festzustellen sein. Gegen seinen antiken Ursprung scheinen mit zunachst

die außere Form des Reließ und die Marmortechnik desselben zu sprechen. Obwoldte Rander abgebrochen sind, ist die Composition entschieden für eine runde Flache berechnet gewesen, somit kaum für den Schmuck eines antiken Architekturtheiles gedacht, die Gruppe der Körper würde klein und unnothig eng zusammengedrangt auf der Fläche sitzen, wenn man eine rechteckige Form des Grundes annehmen wollte — der sorgfaltigen Raumfullung antiker Reließ sehr widersprechend.«

Die Marmortechnik an der Figur des Laokoon selbst ist außerst subtil. Die Behandlung des Reliefs, die Ungleichheit der Hohen, die malerische Art wie Figuren und Felsen sich überschneiden, erinnert auf den ersten Blick etwas an Ghiberti's Reliefs; die Figur des Laokoon mit sehr zierheh detaillirter Muskulatur und etwas manirirter Betonung der schwellenden Fleischteile, der schmalen Knie und Gelenke, endlich mit dem völlig von vorn nach hinten verkürzten Kopf ist außerordentlich ahnlich vielen Christusfiguren der Renaissance. Die Erinnerung wird noch verstarkt durch den sonderbaren weinenden Eros mit Flügeln und Kocher, mit der Stirnlocke der antiken Eroten, der die Schulter des Laokoon berührt. Seine Figur ist viel zu groß, und wie die Figuren der Junglinge, ziemlich oberflachlich ausgearbeitet. Die Antike wurde ihn wol nur angebracht haben, wenn er irgend eine Beziehung zum Vorgange hatte; hier symbolisirt er in sehr moderner Weise die Gefühle des Beschauers und erweckt den Eindruck, als habe der bekannten Composition ein neues Element hinzugefügt werden sollen, um sie noch ergreifender zu machen.

Ich selbst habe das Wittmersche Rehef 1869 70 in Rom gesehen, zu einer Zeit, wo ich mir ein mir selbst genügendes Urteil über Echtheit oder Unechtheit nicht zuschreiben konnte; das Madrider habe ich nicht gesehen. Trotzdem will ich hier mit der durch diese Umstände gebotenen Zuruckhaltung auf Grund der Untersuchung des Abgusses und der Originalphotographien des Wittmerschen Reliefs, nach welchen unsre Abbildung 5 gemacht ist, sowie der Prellschen Zeichnung des



5

Madrider Reliefs die Gründe erörtern, welche mich je langer, je mehr zur Annahme nicht-antiken Ursprungs für beide bestimmen.

Allerdings würde ein innerer Grund für die Echtheit beider Reliefs anerkannt werden mussen, wenn es richtig ware, was behauptet wird (Hubner, Nord und Stid 35, S. 399), daß in ihnen der r. vom Beschauer befindliche Sohn sich rette. Denn die Kenntnis dieser uns erst mit Proklos' Chrestomathie gebrachten Version's ware einem Künstler neuerer Zeit nicht zuzutrauen. Aber es ist nicht richtig, daß jener Herr der Schlange geworden sei und sich rette. Schon im nachsten Augenblicke kann er ihren tödtlichen Biß spuren, und da er in den Anblick des Vaters und Bruders versunken ist, kann auch sein Widerstand gegen eine Umschlingung nicht voll und ganz sein.

Nicht starker ist ein zweiter für die Echtheit aufgestellter Grund. «Sammtliche moderne Laokoonrepliken haben eines gemeinsam: sie sind, wenigstens

<sup>\*)</sup> Denn Tretres τα I ye. 344 un l 547 δνε δράκοντες τόν παιδα τοῦ Λαοκόωντος άνειλον und Pesth. παιδα δρακοντειστού απολετεύ Ιαθλού δδουσε ικέ κυπ δουμμικ dafür.

in der Absicht ihrer Verfeitiger, vollig getreue Copieen des Originales. Keinem derselben kam es in den Sinn, Veränderungen, wenn auch der geringfogigsten Art, daber anzubringen, und keinem Kaufer wurde es gepaßt haben, etwas Anderes als die berühmte Gruppe zu erwerben. Ganz anders das Wittmersche Relief. Es stellt deutuch einen Moment der schrecklichen Katastrophe dar, welcher auf den in der großen Gruppe wiedergegebenen unmittelbar folgte. Noch einen Haupt-unterschied endlich zeigt das Relief von der Gruppe; dort sind es, der dichterischen Tradition entsprechend, zwei Schlangen, welche Vater und Sohne zerfleischen; hier sind es deren vier, von welchen je zwei den Vater, je eine jeden der Sohne anfallt. Daß em Kunstler des sechszehnten Jahrhunderts oder noch spaterer Zeit sieh soweit von der Vorlage entfernt hatte, ware ohne Beispiel. Im Alterthum zog man der Reproduktion weitere Gränzen. (Nord und Sud 8, S. 357).



Die kleine Bronce, welche sich einst in der Sammlung van Smet's in Amsterdambefand (Ocuvres d'Etienne l'alconet, statuaire t.II Lausanne 1781 S. 300; Letronne und Dubois, Rev. arch. ser. Lannee III S. 437, woselbst pl. LVI die - hier wiederholte -Abbildung (6) einer in Privatbesitz zu l'ans befindlichen Copie gegeben ist") wird doch auch Hubner für ein Werk des siebzehnten Jahrhunderts halten, and zeigt sie nicht Abweichungen von der vatikanischen Gruppe gerade nach denselben Richtungen, wie die beiden Reliefs, namlich Losung des Zusammenhangs der drei Figuren, insbesondere Abtrennung des rechten Sohnes, sodann ein Überfallen des I. Sohnes nach vorn, ja sogar 4 Schlangen, wie das Wittmersche

Relief? Und eine Plakette der Sammlung Bucquet in Paris (Molmier, Les bronzes de la Renaissance. Les plaquettes, catai, raisonne vol. II tom. I S. 19 n. 33. Venturi I, I, S. 110 zeigt sie nicht gar drei statt der zwei Söhne?

Andrerseits wird die Echtheit beider Reliefs durch die vortreffliche Erhaltung gerade der skulpirten Teile verdachtig. Besonders mache ich in dieser Hinsicht auf das linke Knie und die Schlange des rechten Sohnes am Madrider Relief aufmerksam. Und dieser Verdacht wird durch die Umstande, unter welchen das Wittmersche Relief zum Vorschein gekommen ist, nicht geschwacht. Dasselbe konnte Jahrhunderte lang

San long Carrand in das Misses Nazionale zu El renz übergeg nien ist, bei demselben Gelehrten i. a. O. S. 100 stimut mit jener Addellung Es auf den einen Prinkt übere in dass auch der rechte Arm ves r. Sohnes als von der Sichlange

umstrickt angegeben wird.

b) Vol. Verh, d. Philologeneers, S. 301 r. 12. On plentisch mit der heet in der Sammlung S. itzer zu Paris, betinnlichen. Bron e, welche Vertori, Archivio storie dell arte. H, 110 erwalnt: Die Beschreibung eines Exemplers, welches aus der

ein verborgenes Dasein fristen, ehe es auf den Markt gebracht wurde, ahnlich wie die Smetsche Gruppe und das Madrider Relief, welches sich vermutlich sehon im der Sammlung der Konigin Christine befand, dann von Winekelmann nur erwähnt wurde, seitdem wieder versteckt blieb, bis es von Hubner hervorgezogen wurde.

Wenn wir endlich die Reliefs einzeln betrachten, so tragt das Madrider — wenigstens nach der Zeichnung zu sehliefsen — die Zeichen des modernen Ursprungs noch deutlicher an sich als das Wittmersche. Zur Ergänzung der oben mitgeteilten Beobachtungen Prells bemerke ich, daß ich für eine Haltung und Verkurzung, wie sie der Kopf des Laokoon bietet, in der antiken Plastik kein Beispiel kenne und daß ich ebensoweng den Eros aus dem Geiste der Antike zu erkaren vermag. Aus diesem konnte er nur so erklärt werden, daß er an die schuldvolle Liebe des Laokoon zu Antiope erinnern soll!. Aber dem widerspricht seine Haltung und sein Ausdruck. Er kommt, um dem Laokoon Mitleid und Trost zu spenden. Er druckt, wie Hubner richtig sagt, nur das tiefe Mitleid aus, das die Schreckensszene ihm wie dem Beschauer erweckt. Und das ist nirgends die Aufgabe des antiken Eros. Wol aber erklart er sich sofort als Reminiscenz an die dem gekreuzigten Christus oder Märtyrern zur Tröstung herbeierlenden Engel, wie ja auch die fast wagrecht ausgestreckten Arme des Laokoon an eine Kreuzigung erinnern.

Aber schon wenn das Madrider Relief modern ist, fällt auch auf das Wittmersche ein Schatten. Denn da dieses nicht das unmittelbare Vorbild des Madrider sein kann, mußten wir zu der sonderbaren Annahme eines antiken Originals greifen, nach welchem im späten Altertum das Wittmersche, in neuerer Zeit das Madrider gemacht ware. Dagegen aber, daß das Wittmersche Relief im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. entstanden sei, spricht meines Erachtens die Arbeit, welche teilweis für diese Zeit zu gut ist. Gerade durch die Ungleichheit der Arbeit aber wird mir noch mehr als durch das Misverhaltnis von Altar und Basis und derch die Abflachung des Altars nach unten der antike Ursprung des Reliefs verdachtig. Auch für die aus dem Leibe herausgebissenen bleischteile weiß ich in antiker Skulptur keine Analogie, wol aber erklaren sie sich aus der Einmerung an Vergils miseros morsu depaseitur artus ebenso wie die Fäme im Haar des Laokoon und sein weit aufgerissener Mund an des Dichters vittae und elamores simul herrendos ad sidera tollit unmittelbaren Anhalt finden.

Aber wie verhalten sich die beiden Reliefs zu einander? Die Übereinstimmung in gewissen bedeutungsvollen Abweichungen von der vatikanischen Gruppe macht die Annahme eines Zusammenhanges zwischen heiden zu einer notwendigen. Ich weise nur auf die Rundform, auf die Haltung der beiden Söhne und der beiden Schlangen, welche sich gegen sie gewendet haben, hin. Diese Übereinstimmung ist im Einzelnen zu groß, als daß sie blos aus einem zwei Kunstlern gleichzeitig etwa für einen Wettkampf erteilten Auftrage oder Programme erklart werden konnte. Andrerseits scheint die Annahme eines Künstlers für beide Reliefs durch die große Verschiedenheit sowol des kunstlerischen Vermogens als auch des Sties

<sup>)</sup> So Robert, Bld und Lied S. 5.

ausgeschlossen. Oder hangt das eine Relief nur vom andern ab? Das Madrider vom Wittmerschen? Aber das erstere zeigt doch in einigen Punkten mehr Benulirung mit der vatikanischen Gruppe als das im allgemeinen dir naher stehende letztere, namlich 1) in der Richtung des Kopfes, insbesondere der Augen des Laokoon, 2) in der stärkeren Biegung des I. Schenkels des r. Sohnes, 3) in der knapperen und magerern Bildung der Leiber. Der Fall des I. Sohnes ist in dem Madrider Relief besser motivirt als in dem Wittmersehen. Es ist mithin höchst unwahrscheinlich, daß der Verfertiger des Madrider Reliefs neben der vatikanischen Gruppe das ungeschiekte Wittmersche zu Rate gezogen habe. Das Umgekehrte ware nur in der Voraussetzung denkbar, daß der Verfertiger des Wittmerschen Reliefs zwar das Madrider benutzt, aber dessen starke Abweichungen von der vatikanischen Gruppe verworfen und sich mehr an diese anzu ehnen beabsichtigt habe. Aber wie diese Voraussetzung an sich wenig für sich hat, so wurde auch gewis der Verfertiger des Wittmerschen Rehefs, hatte er das Madrider gekannt, vieles besser gemacht haben. Auch scheint der I. Sohn im Wittmerschen Relief mehr an das vorauszusetzende Vorbild zu ermnern als im Madrider, mag man nun als solches den ausgestreckt liegenden Florentmer Niobiden oder, wofur noch mehr spricht, den herabstürzenden Phaethon der Sarkophagreliefs\* ansehen.

So erübrigt sich für mich nur die eine Annahme, daß beide Kunstler eine gemeinsame Vorlage benutzten?. Diese aber mochte ich noch eher im Anfang des 17. als im 16. Jahrhundert suchen, eine Datirung, welcher die Annahme, daß das Madrider Relief sich einst in der Sammlung der Konigin Christine zu Rom befand, nicht entgegensteht. Der Künstler der gemeinsamen, bisher unentdeckten, Vorlage hatte sich, ahmieh wie der der Smetschen Bronce, die Aufgabe gestellt die vatikanische Gruppe umzubilden - - zu einer Medailloncomposition -- vielleicht, wie Baumeister vermutete, für eine Gemme und dabei gewisse vermeintliche Schwachen jener, wie die Kleinheit der Sohne, die Ahnlichkeit des Ausdrucks der Gesiehter, die Gleichheit der Verschlingung, zu verbessern. Sowie aber die Composition in die Breite gezogen wurde, wich auch, wie in der Smetschen Bronce, der wunderbare Zusammenschlufs in der Gruppirung von Vater, Sohnen und Schlangen einer Isobrung der drei Eiguren und einer Losung der mirabiles neuns draconion, und dies führte zuletzt zu einer Vermehrung der Zahl der Schlangen, deren das Wittmersche Relief, wie die Smetsche Bronce vict, das Madrider Relief drei aufweist, wenn auch Prell nicht jeglichen Zweifel darüber ausgeschlossen sehen wollte, ob das vom r. Sohne gehaltene Stuck der Schange zu derselben gehort, welche den l. Arm des Vaters umschlungen hat.

Der an die Spitze des ersten Abschmittes gestellte Satz ware aber auch dann falsch, wenn eine Handzeichnung der Uffizien zwar von Filippino Lippi gemacht, aber einem antiken Wandgemalde nachgebildet ware

1809 t F. auch the aif Phaethon rangelinds, wenn auch anders gemeinte, Schlerge baten.

to In dieser Bar elung ast as sie levelst militagion's go by ansumerkan, date dure transportance toch Ausweis des Reliefs von Oblin Ann. d 1 . . Su auch Harter, Nord und Sad 8, 5 359.

Es ist dies die Zeichnung Fil. Luppi 169, welche nach einer freundlichen Mitteilung von Nerino Ferri – 1709 mit der reichen Sammlung des Cardinal Leopoldo de' Medici aus dem Palazzo Pitti in das Cabinet der Handzeichnungen der Uffizien übergegangen ist. Leider befindet sie sieh in sehr sehlechtem Zustande. Die Umrisse sind zum Zweck der Durchpausung durchbohrt worden; außerdem ist sie abgegriffen, schmutzig und besonders im untern Teile auch abgerissen. Nach



7

dem Urteil Ferri's ist in der Photographie von Brogi, welche, nach einer Pause in den Umrissen etwas verstarkt, unseer Abhildung 7 zu Grunde begt, das Erhaltne besser zu erkennen als in der Zeichnung selbst. Den ersten Hinweis auf sie verdanke ich Herrn Dr. Ulmann.

Die besondre Bedeutung der Zeichnung besteht darin, daß sie vor der

Auffindung der Gruppe (14. Januar 1506" gemacht ist. Denn -- über die Eichtheit der Zeichnung kann füglich kein Zweifel sein - Filippino Lippi ist bereits am 18. April 1504 gestorben ". Es kann sich mithin nur fragen, ob dieser lediglich von der Schilderung Vergils inspirirt ist oder ob er eine antike Composition, am chesten also ein Wandgemalde, wiedergegeben oder benutzt habe. Dass er eifrig Studien nach romischen Antiken machte, ist sicher. Der junge Benvenuto Cellmi sah (1518) diese Studien mit Entzücken bei seinem Freunde und Mitgesellen Francesco, dem Sohne Faloppino's, in Florenz, wie er in seiner Selbstbiographie 1, 3 bezeugt: presi pratica e amujosa bellissima con un gentil giovanetto di mia eta, il quale ancor egli stava all' orefice. Aveva nome Francesco, fighuolo di Frlippo di Fra hilippo eccellentissimo pittore. Nel praticare insieme, genero in noi tanto amore, che mas ne di ne notte sta, amo l'uno senza l'altro e perche ancora la casa sua era piena de que' belle stude, che overa jatto il suo valente padre; i quali erano parecchi libri disegnati di sua mano, ritratti dalle belle anticaglie di Roma; la qual cosa vedendoli m'innamorono assai. Und seine Gemalde, besonders die der Caraffa Capelle in S. Maria sopra Minerva zu Rom, mit welchen er im Mai 1480 beschaftigt war, und die der Strozzi-Capelle in S. Maria Novella zu Florenz, an welchen er von 1500 bis 1502 arbeitete, (Auferweckung der Drusiana; Austreibung des Damon durch den heiligen Philippus lassen keinen Zweifel, daß er nicht nur der Architektur, sondern auch, wie Morto da Feltre, Pinturicelno und viele andre Maler am Ende der Achtziger und in den Neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts, den Wandmalereien, insbesondere den Grottesken in und um Rom ein fruchtbares Studium gewidmet hat, wie es Vasari (III, S. 461 Milanesi) bezeugt: Fu primo ancora a dar luce alle grottesche the somiglino l'antiche, e le mise in opera di terretta i colorite in fregi, con più disegno e grazia che gl' innanzi a lui fatto non averano. Onde fu maravigliosa cosa a vedere gli stram capricci che egli espresse nella pittura. Li che e più, non lavoro mai opera alcuna, nella quale delle cese antiche di Roma con gran studio non si servisse in vasi, calzari, trofei, bandiere, cimaeri, ornamenti di tempi, abbigliamenti di partature da capo, strane fogge da dosso, armature, scimitarre, spade, toghe, manti, ed altre tante cose diverse e belle, che grandissimo e sempiterno obbligo se gli debbe, per aver egli in questa parte accrescuta bellezza e ornamenti all' arte. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Zeichnung, mit der des pompejanischen Laokoonbildes zusammengehalten, wenigstens auf den ersten Blick die Ansicht hervorrief, daß der Kunstler die Composition, wenn auch mit einigen Änderungen, einem romischen Wandbilde entlehnt und nur die Architektur hinzugetan habe. Indessen erweist sich doch die Ähnlichkeit der Zeichnung Filippinos mit dem pompejanischen Wandbilde als eine scheinbare, und die Verschiedenheiten sind viel großer als die Übereinstimmungen und von der Art, dass wir sie viel eher dem Filippino als etwa einem vom pompejamschen Bilde in der Composition etwas abweichenden antiken Wandgemälde zutrauen dürfen.

<sup>7</sup> Vgl. Michaelis, Jahrbuch V. S. 16. 9) Vgl. Milmes. Le opere di Georgio Visan III, 5, 470 und S. 492.

Im pompejam-chen Bide kimpft außer dem Vater auch noch einer der Sohne mit der Schlange; in der Zeichnung sind beide Sohne todt und die Schlangen gehen daran ihr Werk am Vater zu tim. Dort hat der Vater in sturmender Eine seine Zuflucht zu einem neben dem Altar befindlichen Herautum genommen und steht nun mit beiden weit auseinander gezogenen Füßen auf den Stufen desselben; hier ist nur der Altar der Zufluchtsort, und der Vater setzt zwar den einen (L) Luís auf die Stufe desselben, mit dem andem aber berohrt er noch den Boden. Dort stemmt er die Schlange mit dem l. Arm ab, indem er ihn hebt; bier, indem er ihn senkt. Dort sucht die Schlange an der I. Seite mit ihrem Bisse den Hals, hier zungelt sie am Oberschenkel in die Höh. Dort springt der Stier, durch die Katastrophe befreit, am Altar vorüber und hinweg, hier wird er mit Binden und Guirlande geschmuckt zum Opfer nach der dem Altar gegenüber befindlichen Seite geführt. Dass die Architektur hier meht, wie dort, die eines Temenos sei, liegt zu Tage. Dass sie ganz der Weise Filippinos entspricht, wird nicht bestritten werden konnen. Aber auch Laokoon zeigt in seinem Außern, wie in der Gewandung, besonders dem übergezogenen Mantel und dem Wulst über der Stirn, entsehiedne Berührung mit Gestalten filippinesker Erfindung, wie mit dem Priester in der Austreibung des Damon, welcher auf den Stufen des Aftares des Mars steht, oder mit dem Alten, welcher ebenda auf der I. Seite dicht hinter Philippus steht, oder auch mit dem Priester in der Auferweckung der Drusiana, welcher eine Vase haltend am L Ende steht.

Der Stier, das ist zuzugeben, ist von auffallender Plumpheit und wird wie der Altar in der von Vasari an der obigen Stelle geschilderten Weise einer antiken Opferdarstellung nachgebildet sein 2, obwol nicht zu übersehen ist, das gerade Vergils Vers sollemms taurum ingentem mactabat ad aras den Anhalt für die Gestalt bot. Diesem ist meiner Meinung nach der Kunstler in allem andern gefolgt, nur das er aus compositionellen Grinden nicht wie der Diehter die beiden Schlangen erst die Söhne, dann den Vater umsehlingen, sondern die eine Sehlange den Sohnen, die andre dem Vater den Untergang bereiten ließ eine Abweichung, deren kunstlerisches Verdienst durch die Vergleichung mit der vatikanischen Miniatur und dem Stieh von Marco Dente ins Lieht gesetzt wird. Auch darm legte Filippino seinen Sinn für Maßhaltung an den Tag, daß er sieh zwar durch Vergils dieße imme einen Eigen dem Vater jedoch nicht als ein fürcht und Hucht begriffne Figuren anzubringen, den Vater jedoch nicht als ein fürchtbares Gesehrer zu den Sternen erhebend, sondern mit sehmerzvollem Blick die am Boden hegenden Kinder suchend bildete.

In der weibnehen Eigur hinter dem Astar Antiope, die Frau Laokoons, zu sehen hieße dem Kunstler Kenntnis der Fabein des Hygin oder des Servius und dannt wol zu große Gelehrsamkeit zutrauen, dies um so mehr als man von ihm wol erwarten durfte, daß er fir die Mutter noch einen andern Ausdruck ils den des hloßen Entsetzens gefunden haben wurde.

U, len lege Gewicht dariuf unen der Zist amung zu dieser Ansieht se ten- meines verehrten biel begen Schmatsow zu eitremen

A.

Wahrschemlich, aber nicht vollig sieher ist, daß die Terrakottafragmente von Larsos im Louvre zu einer Laokoongruppe gehören. Dieselben werden



den von Victor Langlois im Jahre 1852 daselbst gemachten Ausgrabungen verdankt, wurden zuerst von Léon Heuzey in der Gazette des beaux arts Ser. II T. XIV (1876) S. 401 (nous rencontrons justement parmi nos debris de terre cuite deux fragments de petites figures qui reprodusaient le celebre groupe rhodien de Laiocoon) erwahnt, sodann nach einer briethehen Mitteilung desselben Gelehrten von Hubner "Nord und Sud 8, S. 364) beschrieben und werden hier zum ersten Male nach dem Stiche veröffenthieht, welchen Heuzey für ein in Vorbereitung befindliches Supplement aux Figurines die terre euite du

Louvie hat hersteden lassen S). Seiner großen Liebenswurdigkeit verdanke ich die Erhadzus den Stich an dieser Stelle reproductien zu durfen, wofür ich dim auch her meinen herzbehen Dank sage.

Erhalten sind ein linkes und ein rechtes Bein, von denen das erste dem Vater, die letzteite dem zur Linken befindlichen Sohne angehoren durfte. Ersteres (nach Henzeys gefähliger Mitteilung mit der Signatur Tarse: 422) ist 60, letzteres (Tarse: 423) 65 Millimeter hoch. Gegen die von Hubner vorgetragene Annahme, daß es sich um zwei verschiedene Exemplare von Beinen des Vaters handle, spricht die jugi udta be von der des andern sehr verschiedene Muskulatur des r. Beines, sowie der Umstand, daß eine so gerade Haltung von Ober und Unterschenkel, wie sie die ses Bein zeigt, für den doch auch hier sitzend zu denkenden Vater kaum möglich wäre.

Das I. Bem des Vaters ist am Ober- und Unterschenkel von der einen Schlange umstrackt und im kine nach innen gebogen; der Sohn wird von der andern Schlange in den r. Oberschenkel gebissen. In beidem Betracht weichen die Pragmente von der vatikanischen Gruppe ab. Aber auch, wenn man meinte, daß diese im Gegensinne wiedergegeben sei, wurde sich keine genaue Übereinstimmung herausstellen. Dagegen sehe ich kein Hindernis sie für eine freie Repik der vatikanischen Gruppe anzusehen. Der Stil spricht nicht dagegen, wenn ich auch Heuzey darm Recht gebe, daß die Kleinheit und der Zustand der Erhaltung es unmoghen machen die Zeit, in welcher die Terrakotta verfertigt wurde, sieher zu bestimmen. Trotzdem aber die Terrakottafabrikation in Tarsos sieh von der Zeit der Diadochen bis ims 2. Jahrhundert nach Chr. erstreckt hat, schemt mir doch, daß der Gedanke das Werk der drei rhodischen Kunstler in Terrakotta in Tarsos nach- oder vielmehr umzubilden, leichter kommen konnte, wenn und so lange sieh das Werk in Rhodos befand, als wenn es in Rom unter Titus geschäften war.

Hieran schließe ich die Besprechung zweier Denkmäler, obwol ich die Beziehung derselben auf die Laokoonsage nicht für richtig halte. Das erste derselben ist

ζ

die »Testa di Laocoonte« des Museo civico in Bologna, welche hier auf Taf. 3 zum ersten Male zur Veröffentlichung gelangt nach Photographien, welche ich mit einigen tatsächlichen Angaben der Güte meines verehrten Freundes Albert Haenel verdanke.

Der Marmorkopf (Guida del Museo civico di Bologna, B. 1887 p. 25) ist 0,225 m hoch. Die Arbeit ist handwerksmäßig. Der Bart ist mit dem Bohrer gemacht. Die Kopfhaare gleichen an den Seiten Strünken. Die linke Seite ist besser erhalten als die rechte, an welcher besonders das Auge und das Ohr verletzt sind, doch ist auch an der linken Seite die Epidermis zum Teil verwittert, zum Teil verstoßen. Die Nase und der linke Teil der Oberlippe sind nach der freundlichen Mitteilung von Professor Brizio ergänzt. Der Kopf ist, wie mir derselbe Gelehrte schreibt, aus der Sammlung Marsigli, welche viele Stücke römischer Herkunft enthielt, ins Museum zu Bologna gelangt. Weiter zurück läßt sich die Herkunft desselben nicht verfolgen. Dass er mit demjenigen, welchen Aldroandi beim Cardinal Maffei in Rom sah, nicht identisch sein könne, weil weder das Fehlen des Halses noch größte Ähnlichkeit mit dem vatikanischen Kopfe, welche Aldroandi (Mauro, Le antichità della città di Roma, Venetia 1562 p. 241 vi è una testa di Laocoonte senza collo, somigliantissima à quella della statua di Belvedere) an jenem hervorhebt, auf ihn treffen, habe ich in den Verh. d. Philologenvers. S. 300 bemerkt.

Von dem vatikanischen Kopfe und dessen modernen Repliken (Aremberg, Leinata, Campana-Petersburg, Spada<sup>13</sup>), welche den Schmerz jenes Kopfes teils veräußerlichen, teils versüßlichen, teils übertreiben, unterscheidet sich unser Kopf ganz wesentlich. Er hat weder die, auch am pompejanischen, wie am filippinesken Gemälde vorhandene, entschiedene Neigung nach der I. Seite, noch das von Furchen und Zusammenzichung der Muskeln zerrissene Gesicht. Er ist aufwärts gerichtet und blickt mit beiden Augen aufwärts; Stirn und Wangen zeigen eine nur wenig getrübte Glätte. Der Ausdruck des Schmerzes ist ein leiser, das geistige Element überhaupt ein geringes. Wenn ich zugebe, daß dies der Annahme antiken Ursprunges des Kopfes, für welche Brizio eintritt und welche ich ohne Autopsie nicht zu bestreiten wage, zu Gute kommt, so muß ich doch andrerseits gestehen, daß es mir den Gedanken an Laokoon mehr als zweifelhaft macht und mich die Deutung auf anderem Gebiete, am liebsten dem der Gigantomachie suchen läßst.

6.

' Das andre Denkmal ist eine schwarzfigurige Lekythos, deren Darstellung einem jungen Freunde, welchem ich den ersten Hinweis auf sie verdanke, den Gedanken an den Laokoonmythus eingegeben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Dieser wird dem Bernini zugeschrieben (Beschr. d. Stadt Rom III, 3, 431).
3ahrbuch des archäologischen Instituts VI.

Die Vase ist 0,21 m hoch. Sie befindet sieh im Privatbesitz zu Athen. Der Besitzer schrieb mir, allerdings fern von seiner Sammlung, daß sie in Tanagra gefunden sei, aber ein an ihr befindlicher Zettel besägt, daß sie aus Eretria stammt.

Bedenkt man, dass es eine Version gibt, welche die Sohne des Laokoon allem umkommen hefs<sup>11</sup>, aus welcher Tzetzes den Tod des Sohnes gemacht hat, dass bei Quintus Smyrnaus XII, 480 die zwei Schlangen, nachdem sie den Auftrag der Athena ausgerichtet, ½0200 १/20/00/14/200 (2000) zwei Schlangen, nachdem sie den Auftrag der Athena ausgerichtet, ½0200 १/20/00/14/200 (2000) zwei Schlangen, nachdem sie den Auftrag der Athena ausgerichtet, ½0200 (2000) zwei Schlangen, nachdem sie den Auftrag des Vasenbildes mit dem Laokoonmythus in Verbindung zu bringen entstehen konnte. Selbst in der Eule auf dem yöuge hatte noch eine besondre Beziehung auf Athena gefunden werden konnen, und die Annahme, dats der Erzahlung des Quintus Smyrnaus oder der obigen Version eine alte Dichtung zu Grunde hege, hatte eine nicht verachtliche Stutze erhalten.

Aber man wird den Gedanken doch nur einen Augenblick festhalten konnen. Daß nur ein Jüngling erscheint, darauf soll nicht zu viel Gewicht gelegt werden, denn es konnte entgegnet werden, daß hier, wie oft, nur ein Ausschnitt aus einer großeren Composition vorliege, wol aber darauf daß die Schlangen nicht, wie in allen Schilderungen, durchs Meer, sondern hinter einem Grabhugel hervorkommen und noch mehr darauf daß der Jungling ihnen nicht unterliegt, sondern ihnen entgeht.

Memer Meinung nach ist die Deutung im Gebiete des Grabgenre« zu suchen. Doch aberlasse ich geme die weitere Besprechung Herrn Dr. Alfred Brueckner indem ich ihm zugleich meinen herzlichen Dank für die Vermittlung und Revision der farbigen Zeichnung, nach welcher unsre Abbildung (auf Tafel 4) gemacht ist, ausspreche, ehenso wie Herrn Maler Siegert für die Herstellung der Zeichnung und dem Besitzer für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

" Schol, a lac 447 Hoore was Nap born opens Silvana er nebbares er nur Katubudu ugamir ex ton siz I golder and desighters and cour marker has escentes to the tol Houseares Attended very à de American orde qui longuesor nound de Theore squeen the trees and sent. Agh. Verte d. Ph.L. S. 436, [Apoll dur Jubl. spit-Vate, XXI, to S. 68, 28 Wagner Triblems of antoit temitar temitamir, one hab genkinger mainta e int bix the Marienzys for the region reformer to a lacebookto; brook eater bloose .. (Im Poles Sadanticus Johlen diese Worte) s. Pipa . Joalos Keiamots Apollod, In I dragm. S. . kb. M. 40 S. 173) Dais letzteres Zeugtie one l'utstellung des in let etsteren Stelle carl alterea Resientes ist, lel ni die Vergle hung der durch in Drick Ferrorgehobenen Worte. R. Wageer le l. 5 232 hat wid erkinnt, dass control or any end der Haiptquelle Apillo dorsader Theories, frende brischaltung handelt, disable along tills idich, and Barchyloles oder

S. p. ckles zuruckgeführt. Die Worte Anderwobe autoic prieses britfinge konnen nicht den Inhalt der baschvlideischen oder sophokleischen Fanel wiedergeben. Wahrscheinlich kommt die Entstellung auf Rechnung des Urhebers der vatikanischen l'acerpte selbst, als welchen jetzt Wagner (Rh. Mus 46 5, 408) den Taetzes selbst unsehen wal. The Wiederholung des Versuches das Schohon des Servius 7. Aen. II, 201 76 tellen beew art haphumon und eine andre Ouelle zurückzuführen, welche ich soeben het Kehn ptzow, de Guint, Smyrnaet tontibus ac mythopoeia, Kiliae 1801 p. 51 finde, beruht auf der Verkennung der l'atsache, daß istesia wie historia durchaus nicht immer eine Vielheit vios Berichten voraussetzt, sondern auch von jedem emzelnen mythographischen oder historischen Berichte gesagt worden ist, wie heispielswas in dem von kehinptzua sellist ingeführten, aber anders heurreilten q irroger rage Lopopout seliol II. w. 602.

#### П.

#### INSCHRIFTEN.

Mit der Veröffentlichung der Faksimiles der auf die Kunstler der Laokoonsgruppe bezuglichen Inschriften komme ich dem in den Verhandlungen der 40. Phi

lologenversammlung S. 430 gegebenen Versprechen nach. Nachdem ich meine Ansicht über das Alter dieser Inschriften ebendort (S. 91 ff. und 430) auseinandergesetzt habe, wil ich hier nur nochmals hervorheben, wie sehr die Betrachtung dieser Faksimiles zur Bekraftigung der durch Loewy's Inschriften griechischer Rildhauer gewonnenen, abrigens von ihm gerade auch an Inschriften rhodischer Kunstier S. 130) dargelegten Erkenntnis dient, daß die Form der Buchstaben in den Inschriften derselben Kunstler nicht blos von der Zeit, sondern auch von dem Orte abhängig ist, an welchem sie eingemeißelt worden sind.

Für die Herstellung der Faksimiles ist der Wes, mechanischer Nachbildung, namiteh Autotypie, gewählt worden. Gern bezeige ich, daß dadurch die Treue der gezeichneten Faksimiles, welche Kekulé in seiner Schrift zur Deutung und Zeitbestimmung des Laokoon' gegeben hat, im Wesent, ehen bestätigt worden ist. Im übrigen füge ich den Faksimiles nur die wenigen folgenden tatsachlichen Bemerkungen bei, welche auf Erganzung der von Kekule oder mit selbst bereits gemächten Ausführungen berechnet sind.

1

An die Spitze stelle ich die Inschrift der Basis von marmo bigio aus Antum (Nettuno) in Villa Albani, welche sowol durch Große als Schönheit der Buchstaben am meisten den Eindruck des Originals crweckt, sich auch der Inschrift von Lindos (unten N. 7) abnlich erweist = C. I. G. III, 6133. Kekule, Zur Deutung des Laokoon S. 18. Loewy N. 263. Kaibel, Inscr. graec. Sieil et Ital. 1227. Vgl. G. Hirschfeld Ztschr. f. osterr. Gymn. 33, S. 172. Das l'aksimile ist auf Grund eines Papierabdrucks bemahe in Halfte der Originalgroße hergestellt. Ich verdanke denseiben der Freundlichkeit Hulsens.

Dieser Inschrift steht in jeder Beziehung am nachsten, weist jedoch betrachtlich kleinere Buchstaben auf

die Inschrift von Capiti - Guarim, Bull, d. I. 1832, S. 155, Mangoni, Ricerche topografiche ed archeologiehe sub isola





2

di Capir, Napoli 1834 p. 179. C. I. G. III, 5870b; Hoewy N. 520. Kaibel 898; von mir nach Gipsabgissen bekannt gemacht und gegen einen Zweifel Frohners<sup>4</sup> an der Hehtheit geschutzt in den Verh. d. Philol. S. 4281t. Das in Originalgroße gemachte l'aksimile berüht auf den Gipsabgussen, welche der Liebenswurdigkeit des Heren Dr. Cerio auf Capir verdankt werden. Sie findet sich an einer Basis von restenation in welche eine Statuette eingelassen war.

Nach i und 2 st zu erganzen

3

dre Inschrift von Ostra – Lanciani, Notizie degli scavi 1880 p. 478, Kekide S 52, Locwy N. 480; Knibel 1230, Unserm in Original große gemachten Faksimile hegt



3

emer vin zwei durch Hulsens Vermittlung von Lanciani besorgten Papierabdrucken zu Grunde. Die Insearit ist 1880 bei den Ausgrabungen im Theater zu Ostia zu Tage gekommen. Sie beindet sich an einer kleinen Basis von nero antico, welche als Wirkstuck bei einer spatern R staniation des Theaters gedient hat. Lanciam gibt in seiner Veröffentlichung im Zeile i vor ΩΡΟΣ nicht nur Δ, sondern auch vor diesem noch den Rest von 0, in Zeile 2 vor ΔιΟΣ ehentalls noch den Rest von 0 an. In Kekules Laksimie, welches auf einem ebenfa s Lancium verdankten Abklatsch berüht, fehlen diese Buchstähenreste, dasse bei gilt bezuglich der ersten Zeile von den nur vorliegenden Abdracken, wahrend der Rest des 0 in der zweiten Zeile erkennbar ist. Auch der Aufstrich des ersten A in AFHΣΑΝΔΡΟΥ ist im Faksimiter

I had Note the most to the fitter rate of var matter for flest about give acrosses

nicht so deutlich wie im Ahklatsch. Wenn Frohner, Philologus, Suppl. V., S. 66 über Kekules Faksimile sagt, dasselbe bringe einen spaten, fast eursiven Text, dessen Buchstaben nicht neben einander Bestand haben, also sei entweder die Zeichnung sehr misrathen, oder die Inschrift unecht is so kann ich keines von belden für zutreffend halten. Einzelne Buchstaben sind in jenem Faksenie ein weinig zu sehr nach links geneigt und der ohere Querstrieh des Σ in der ersten Zeile zu sehr aufwarts gerichtet. Die Buchstaben bieten keinerlei Anlats zur Verdachtigung, die Fundumstände seh ießen eine Falsehung aus. Ich halte für wahr die nich, weim auch nicht für sieher, daß auch dies eine Originalinsehrift ist. Zweifelbes ist mur dies bei

.4

der Inschrift des Tragments einer kleinen Basis aus sehwirzem Basalt 7, welche sich einst im Besitz von Caylus, heut im Munzkabinet der Bibliothequi nationale

zu Paris befindet — Caylus, Recuer d'antiquites I pl. LVI n. IV p. 153; Racail Rochette, Lettre a M. Schorn, l'aris 1845 p. 160 und 234; C. I G. III, 6134; Kekule S. 20. Loewy N. 146, Kaibel 1228. Un ser chenfalls in Originalgro'se gehaltenes Faksimile ist nach einem schonen Gipsabgufs gemacht, welchen ich der Liebenswurdigkeit von Héron de Villefosse verdanke. Lir zeigt von dem letzten O der ersten Zeise etwas weniger als das Faksi-

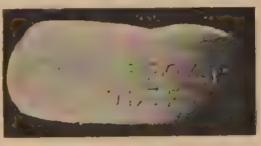

,

nnie bei Kelaile, etwas mehr als das unsrige, von den drei Strichen des dort fehlenden, von allen früheren Herausgebern bezeugten 8 von EPOHEES die deutlichen Reste. Die Schrift steht der von N. i am nachsten; die Ausgabelungder Enden dei senkrechten Striche zu i in i und H ist in unserm Paksimile nicht genogend herausgekommen.

Dagegen gehort

F

die 1867 in Trastevere in der via in Pisemula unter den Trammern eines großen Gebaudes gefondene Inschrit, welche einst He ling, jetzt brohner gehert, zu einer in der Kaiserzeit gemachten Copie<sup>11</sup> eines Werkes des Viters des Agesandros. Bull. d. I. 1867 S. 144, 1873 S. 33; Kekule S. 21. Loewy N. 47α. Kaibel in 1220. Unserm in Originalgröße hergestellten Faksimile liegt ein sehr schoner Abdruck, welchen Prohner seibst für mieht zu machen die Gute gehabt hat, zu Grunde. Von dem O vor Σ, welches im Bull. d. I. 1867 S. 144 fast ganz wiedergegeben ist, bei Keculé

filter in folge with Frighter v. v. O. nachdem schon kekule S. 27 sich für die Mighelbitt tusgespromen int, dass die holler it och til mwell von einem Gefals die von in einem tunden bereiten volleren voller besteht der bes

dept. An Antoper, a Being and the Material den little with Roll for late 1,4. 244 value of the world of late with the constraint of the co

randon Basis herranite, wahren't Kabol, iller- !! Fur one topic hat sien's lon He ig Bull o L 1867, S. 144 cgl. 1873, S. 34 Jusgespreichen



und danach bei Locwy ganz, auf unserem Fassimile fast ganz fehlt, ist, wie mir Frohner schreibt, etwa ein Viertel erhalten. Der Rest des nach links gehenden Aufstriches ist in unserm Faksimile nicht sichtbar. Vor ΕΠΟΙΗΣΕ sind keinerlei Buchstabenreste sichtbar. Wenn Kaibel, Bull. d. L. 1873 S. 33 den Wegfall von ΡΟΔΙΟΣ vor ΕΠΟΙΗΣΕ annahm und sich dafür sowol auf die Analogie der übrigen Inschriften wie auf den Raum berief, so ist erstere, wie N. 6 lehrt, nicht zwingend, letzteres seiner Vermutung eher ungunstig. Man wirde, da dann ein großerer Zwischenraum zwischen beiden Worten anzunehmen wäre, erwarten, daß ΕΠΟΙΗΣΕ nicht nach links über ΑΓΗΕΑΝΔΡΟΥ hinausgesetzt ware. Daß es gerade zwischen den heiden Worten der ersten Zeile beginnt, scheint mir darauf hinzuweisen, daß nichts fehlt.

Fröhner hat die Inschrift für unecht erklart auf Gründe hin, welche ich nicht für stiebhaltig ansehen kann. Die in Loewys Werk gegebenen Faksimiles von Kunstlerinschriften lehren, daß solche Anforderungen, wie sie Frohner erhebt, an Kunstlerinschriften nicht gestellt werden dürfen. Überdies sehließen auch hier die Umstande, unter welchen Fleibig nach eigner Mitteilung an der Stelle der Ausgrabungen in den Besitz der Inschrift gelangt ist, den Gedanken an eine Falschung aus.

Hieran schließe ich

б

die Inschrift von Loryma in Wien, welche zwar nicht den Athanodoros als Rhodier



benennt, jedoch schon durch ihren Fundort Rhodes gegenüber - auf diesen hinweist = Locky N. 302. Kekule S. 22. Benndorf, Reisen in Lykien und Karien S. 22 Fig. 18 1. Fur unser etwa in halber Originalgröße gemachtes Faksimite hat em Papierabdruck gedient, welchen ich der Liebenswurdigkeit des Herrn Dr. Robert v. Schneider verdanke. Die Inschrift steht unterhalb einer nischen formigen Aedicula, in welche eine 'vermutlich marmorne Sculptur', wol Statuette der Artemis Soteira, eingelassen war.

Endlich verdaake ich es der Gute Loewy's, welcher mir den von ihm selbst 1882 gemachten Abklatsch zur Verfügung stellte, dass ich auch von der Inschrift von Lindos, welche Athanodoros als Sohn des Agesandros, wenn auch



nicht als Künstler nennt (= Rofs, Rh. M. IV (1845) S. 190f. n. 21 = Arch. Aufs. II S.610f.; Locwy N. 546), die zwei ersten Zeilen in einem in etwa einem Funftel der Originalgrötse gemachten Faksimile darbieten kann. Die Buchstaben des Originals sind etwa zwei Centimeter hoch.

Schließlich scheint es mir angezeigt an dieser Stelle die Aufmerksamkeit auf ein athenodoreisches Werk zu lenken, welches den bisherigen Erorterungen über die Zeit der Künstler des Laokoon fremd geblieben ist: die Isis Athenodoria, welche das Curiosum und die Notitia Regionum XIV als in der 12. Region befindlich erwähnen" (Regio XII Piscina Publica continet - Isidem Athenodorium). Meiner Meinung nach steht nichts im Wege diese für ein Werk des Rhodischen Kunstlers zu halten, eme Annahme in welcher mir, wie ich nachtraglich sehe, bereits Nardini, Roma antica III p. 2788q., ed. Roma 1810) und R. Lanciani, Bull. del.a comm. arch, munic, I p. 33sq. vorangegangen sind 10.

Zwar hat Preller (Regionen der St. Rom S. 196 vgl. S. 124) nach dem Vorgange anderer sie in die Zeit Caracallas gesetzt und, wenn ich seine Worte? richtig verstehe, für die Stiftung eines Athenodoros erklart, aber es ist, wie sehon Lanciani hervorgehoben hat, durchaus unwahrschemheh, daß ein solches offentliches

<sup>(9)</sup> Die erste Ver iffenthellung der Inschrift, welche 4. Auch O. Glibert, Gesch. a. Lopage d. St. Kom dieser n. a. O. S. 20 A. 2 auführt, Hagyappig 1880 S. 834, 1st mir nicht zuganglich.

III S. 112 A. Freeblockt sich dieser Arsicht an. 11 Isis Athenodoria ohne Zwe fel nach ihiera Ur-

heber, we das Isnan Metell oun auf dem Cae-\*) Jordan, Popogr. d. Stadt Rom II S. 500. Lus, und aus der Zeit der Aulagen Cara allasis

Monument seinen Beinamen von einem völlig unbekannten Privatmanne griechischer Abkunft erhalten haben sollte. Dagegen hat *Isis Athenodoria* als Werk des berühmten <sup>22</sup> rhodischen Meisters nichts befremdliches, verglichen mit *Venus Praxitelia* bei Plin. n. h. XXXVI, 22 und 26, *Phidiacus Iuppiter* bei Prop. IV, 8 (9), 15 und — besonders in Anbetracht der Litteraturgattung — mit *Phidiaca Nemesis* bei Pompon. Mel. II, 3, 46 (vgl. *Phidiaca signum Dianae* bei Solin 7, 26). Wahrscheinlich trug die Statue an der Basis den Namen des Künstlers. Daß sie in einem Tempel <sup>23</sup> stand, braucht nicht geleugnet zu werden.

Dass Athenodoros nur auf Rhodos tätig gewesen sei, ist nach Massgabe des oben (S. 191) über die Verschiedenheit der Buchstabenform Gesagten nicht wahrscheinlich. Aber auch in Rhodos hat die Statue einer Isis um Mitte oder in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. nichts auffälliges nach allem, was wir über die Ausbreitung des Kultus dieser Göttin im alexandrinischen Zeitalter wissen 24. Und der Bericht des Appian (b. Mithr. 27) über die durch Mithridates im Jahre 88 erfolgte Belagerung der Stadt Rhodos bezeugt ausdrücklich ein Heiligtum der Göttin daselbst.

Im Juni 1872 ist bei S. Cesario an der via Appia, also in der Gegend der Isis Athenodoria, ein — heut im Museo Capitolino befindlicher — zu einer Kolossalstatue gehöriger marmorner Fuß nebst Sandale, welche einen Zug von Tritonen und Eroten als Reliefschmuck trägt, gefunden worden. Wenn die von Lanciani nach Möglichkeit begründete Vermutung, daß dieser Fuß der Statue der Isis Athenodoria angehöre, zur Sicherheit erhoben werden könnte, wäre für die Entstehungszeit dieser Statue, beziehungsweise des Laokoon ein entscheidendes Zeugnis gewonnen; denn ich muß wenigstens nach der Abbildung (Bull. l. l. t. I) jenem Gelehrten Recht geben, wenn er über den Stil dieses Reließ urteilt (p. 37): in questi gentili rilievi è veramente di greco sapore la grazia e venustà della composizione, la purità del disegno, la morbidezza dell' intaglio. Aber er hat selbst nicht unausgesprochen gelassen, daß es der Vermutung an einer sicheren Grundlage fehle. Möchte eine solche bald durch weitere Ausgrabungen gewonnen werden.

Breslau. Richard Förster.

v. Rom S. 1522 u. in Iw. Müllers Handbuch d.

<sup>72)</sup> Ob er freilich mit dem Athenodorus identisch ist, welchen der Katalog bei Plin. 34, 86 als Meister von feminae nebiles nennt, bleibt ungewifs.

klass, Alterthumswiss, III S. 887.
21) Vgl. die Litteratur bei Sauppe, Hymn in Isim

gewifs.

p. 8. Preller, Ber, d. sächs, Ges, d. Wiss. 1854,

23) Vgl. O. Richter in Baumeisters Denkmälern s.

S. 196. Drexler, Mythol Beiträge I, S. 4 ff. Marquardt, Róm. Staatsverw. III S. 79.

## ZUR LEKYTHOS TAFEL 4

Dem Umstande, daß ich vor einem Vierteljahre den Ausgrabungen der griechischen Ephorie der Alterthümer im außeren Kerameikos beiwohnen durfte, habe ich es zu danken, daß die Redaction dieser Zeitschrift mich gebeten hat, die Veröffentlichung des archaischen Vasenbildes, auf welches Herr Professor Forster in diesem Hefte (S. 189f.) aufmerksam macht, mit einigen weiteren Bemerkungen zu begleiten.

Unter den Tausenden von erhaltenen Grabmälern und Grabmalerresten aus Attika konnte bisher kems die eigenthümhehen bienenkorbartigen Denkmaler veranschaulichen, welche so überaus häufig auf den bemalten Vasen dargestellt sind, so oft es sich nur um Vorgänge an Gräbern handelt. Solch ein weißes mannshohes Mal, mit einer großen Schlange im freien Felde daran, umflattert von dem noch gerüsteten Eidolon, bedeutet den Grabhügel des Patroklos im Bilde der Schleifung Hektors1. Mit einer Lutrophoros bekront und ahnlich wie auf dem vorliegenden Vasenbilde mit einem Schriftstreifen umzogen, der auf den Todten Bezug hat, wird es bei einer zu Ehren des Verstorbenen veranstalteten Feier von wehklagenden Frauen umstanden\*. Es ist in den schwarzfigurigen Vasenbildern nie versäumt diese und ahaliche Grabmäler von viereckigem Umriß ganz mit weißer Faibe zu bedecken. Auf den weißen Lekythen gab der Grund den Localton ohne weiteres her. Wird das Denkmal dort zur Bezeichnung eines Grabes neben die mit ihr zusammengehorige Stele gesetzt, so gemahnt das, wie O. Benndorf gesagt hat', an die epische Formel τόμβο τα στήλη το, τὸ μὸν μόρας ἐστὶ θανόντων. Es ist eben die abgekurzte Form eines τόμβος, eines großen Erdhugels. Schon aus diesem Zusammenhange heraus wäre zu erschließen, daß diese dargestellten Denkmaler aus lockerem Erdreich bestanden und verganglicher Natur waren; und das wird negativ dadurch bestätigt, daß ihren Umrifs kein Stein unter den erhaltenen Grabmalern wiedergiebt, deren Zahl doch so groß ist, daß wir mit ziemlicher Vollständigkeit über die Marmorwerke auf attischen Friedhofen unterrichtet zu sein glauben konnen.

Seit es der Ephorie der Alterthümer in Vurvá geglückt ist, ein aus Lehmziegeln aufgebautes, dann mit weißem Stuck überzogenes Monument in Form eines

S. 53f. vertreten. Stelen mit holbrundem Abschluß wie Bullettino 1864 S. 48 konfen facht zum Vergleiche herangezogen wer en; ihre Formist weit schmaler und gereckter, und wehn sie auf den weißen Lekythen diegestellt wurden, mußte auch das gemälte Ornament des Abschlusses angegeben werden. Aber ein kronendes Filmettenormement findet sich ab den vzuger nie

Gerhard AV, 198, 199 = Furtwangler, Berliner Vasensammlung 1867, 1992.

Monamenti VIII 5, 1h — Collignen, Vases d'Athènes 200 bis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>/ Griech und sieil. Vasenbilter S. 32. Die gegenthe lige Ansielit, daß die dargestellten Denkinder aus Marmor bestanden hatten, wird von Petter in seinen Liudes sur les lecytles blancs attiques dahttige des arches, grieben gestieft. 32.

großen Kastens unverschrt aus der umgebenden Schuttmasse her uszuschalen, ist man auf derartige im Alterthum und nicht am weinigsten jetzt wahrend der Ausgrabung leicht zerstorbare Denkmaler in besonderem Mafse aufmerksam geworden. So haben denn auch die Grabungen dieses Fruhjahres an der athenischen Pirausstrase, auf dem Grundstucke des Herrn Obersten Sapuntzakis, die Reste eines Grabmals ergeben, welches geeignet ist, das auf der vorliegenden Tafel dargestellte zu veranschaulichen! Man stiefs dort auf ein Rund von über zwei Meter Durchmesser, welches aus I chimziegeln hergerichtet, im innern mit Schutt hinterfullt und außen herum mit einem heken Stock überzogen war. Obwohl nur mehr bis zu einer Hohe von etwa 0,40 erhalten, bewies doch die ein wenig sich nach oben zuschragende Stuckschreit, daß das Monument alimablich sich verjungte, ganz in der Weise der fraglichen ช่วยชิง Der ซึ่งชิงะ war in diesem Falle noch besonders anschaulich herausgehoben, indem et auf einer Terrasse aufgebaut war. Doch bleibt die Schilderung der Einzelheiten der Anlage der ausführlichen Besprechung des Friedhofes, welche an anderem Orte geschehen soll, besser vorbehalten. Hier mag nur noch erwahnt werden, dass das zugehorige Grab in einer Tiefe von über 3 Metern unter der Sohle des régine und genau in dessen Mittelaxe sich befand, und das nach ihrer Schichthöhe und nach den geringen Resten der Beigaben, welche aus der tiefen Aschenschicht des Grabes sich herausfordern ließen, die Anlage dem vierten Jahrhundert angehört.

Der Stucküberzug des erhaltenen Grabmales erklärt, weshalb diese zigin immer wei's wiedergegeben werden. Aliquanto post Solonem, heißet es bei Cicero in seinem Auszug aus des Demetrios von Phaleron Übersicht über die athemischen Grabmalgesetze', ist es einmal verboten worden, opus tectorium, hiskwaz, an derartigen Monumenten zu verwenden. Indessen das Verbot, dessen Motive uns zunachst unbekannt sind, ist nach Ausweis des Denkmales nicht lange beobachtet worden.

In unserem Vasenbilde erschweren die großen Lücken die Deutung der Darstellung Gerade in wesentlichen Einzelheiten ist nicht über Vermuthungen himwegzukommen. In der Inschrift muß man schwanken, ob die Buchstaben ahnliche Rindung über — wirklich ein Buchstabe oder nicht vielmehr der Auslaufer der Ranke ist, auf welcher die Eule sitzt, zu Gunsten der zweiten Moglichkeit latst sich anführen, daß nach Botho Gräß, dem ich eine Revision der Inschrift verdanke, die zweifellosen Buchstaben setwas fester aufgetragen sind«. Ebenso wenig vermag ich zu einer Sicherheit in der Auffassung des unteren Schlangenkopfes zu kommen. Die halbkreisformige Linie, welche das erhaltene Auge abweichend vom überen Kopfe umgiebt, heis sich als Rand des Kopfschildes fassen; dann ware der Schlangenkopf von öben zu sehen. Aber dabei würden die beiden kleinen Striche vor dem Auge stören, an deren Steile man im Vergleich zu der andem Schlange senkrecht verlaufende Linien zur Angabe der sich um den Rachen herumziehenden Hautfalten erwarten mußte. Vollends über die Attribute des davonlaufenden Junglings, von

denen nur ganz rechts ein paar dicke Striche erhalten sind, welche sich schwerlich mehr zur Hand ziehen lassen, bleiben wir ganz im Unklaren. Bei so unsicherem Fundamente muß der Interpret sich beseheiden auf die etwa möglichen Deutungen hinzuweisen.

Dass die Darstellung mit der Laokoonsage zu thun habe, ist oben von Herrn Förster mit nicht zu widerlegenden Gründen zurückgewiesen worden. Er selbst sucht die Deutung im Gebiete des »Grabgenres . Danach ware der lungling irgend wie einem von Dickicht umwachsenen Grabe zu nahe gekommen, hätte dessen Heiligkeit verletzt, die Huterinnen desselben, ein Schlangenpaar gereizt und suchte nun sein Heil in der Flucht. Gewiß sind damit die Elemente des Bildes erklärt; wenn das Vergehen des lunglings nicht deutlich wird, so kann das an der mangelhaften Erhaltung liegen. Die Eule als Todtenvogel aufgefalst, an sich wahrscheinlich, findet einen besonderen Beleg in dem attischen Vasenbilde aus Gnathia Müller-Wieseler II. 59. 751, wo ihrer zwei neben einem Grabmal hocken, welches das Bild einer Sirene tragt, auch an den bubo der Romer ist dabej zu erinnern, der sich auf den First des Hauses setzt, in welches der Tod einkehren will, und an die Sirenengestalten der attischen Grabsteine, welche haufig mit vollem Bezuge über dem First des architektonischen Rahmens erscheinen, eben weil sie in ihrem Wesen den Todtenvogeln verwandt sind ". Auch das paarweise Auftauchen der Schlangen wird so oft erwähnt, daß aus der Zweizahl an sich kein Bedenken gegen die Genrehaftigkeit der Scene zu begrunden ware<sup>1</sup>. Eine ganze Reihe von Nachweisen dieser Art verdanke ich Herrn Forster. Ein Schlangenpaar zieht den Scher lamos auf bei Pindar Ol. VI 45 δύο δὲ γλασκώτες αὐτὸν δαιμόνων βουλαίσω ἐθισέψαντο δρακοντές, remigt dem Seher Melampus die Ohren, damit er die Sprache der Thiere versteht (Apollod. 1, 9, 11.), wird von Hera zum Lager des Kindes Herakles geschickt (ebenda II, 4, 8) oder schiefst auf das Geheifs des Asklepios aus dem Tempel hervor bei Arist Plut. 733 (čeréany oby bio bodove) ča no ved bnezavet no ginetos). Zwei Schlangen behuten ein Quellhaus auf der bekannten kyrenaischen Vase, ringeln sich um die zur Aufnahme der Spende bestimmte Vertiefung an dem Grabaltar des Heros Artstandros von Lesbos", und sind am Epistyl eines Grabmals in Rhamnus abgebildet".

So betrachtet wäre die Darstellung in Zusammenhang zu bringen mit dem Bilde einer weißgrundigen Lekythos, in welchem ein Jungling vor einer einze nen Schlang-zuruckweicht und wo man die Scene, eben wen sie auf eine weiße Lekythos gemalt ist, geneigt sein wird in die Nahe der Graber zu verlegen".

<sup>4)</sup> Vergil IV 402 f. Ovid 15 s 223 Tibull I, 5, 51 f. Herr Forster macht auf Bidor Orig XII, 7, 30 aufmerksam bubo avis tetalis in sepuleris die noctuque versatur. Vgl. hierzu und zur Strete O. Crusius die Ephiphanie der Strene um Philologus Bd, 50 /N. F IV S. 100 f. Brueckner, Ornament und Ferm der attischen Grabstelen S 32

J. Vgl. A. Mark, Green. Marchen, von danklare i Liberen, S. 99 f.

<sup>\*)</sup> Arch. Zig. XXXIX. Faf XII, 2 — Sindmerka, Kyrene S. 33 and Conze, Reise and der Insel Lesbox, Ed. IV, 5.

<sup>7,</sup> Athen. Math. des Inst. IV, 8, 279.

Attachean journal of archaeol. If I af X 0=Taf MI, 3, 8, 3964. Vgh and e ne autholige Vasc

in Triest, abgeb. Kunz. Il Museo Civico di antichità di Liceste. Triest 1873. Taf. 3.

Aber gerade der Vergleich mit den eben herangezogenen Vasenbildern, auf welchen die Schlange klein d. i. im naturlichen Verhaltniss zu dem füngling gebildet ist, macht es eindringlich, wie sehr diese beiden machtigen Schlangen auf unserer Vase über die Natur und das Genrehafte hinaus gesteigert auftreten. Um deswillen mochte ich die Möglichkeit einer mythologischen Deutung offen halten. In der Branteghem schen Sammlung zu Brussel befindet sich seit kurzem eine schone Schale, deren Figuren der Besitzer auf den Mythos des Polycidos und Glaukos gedeutet hat ". Ich kenne sie nur aus einer Photographie beim Institut und entnehme daraus, dass der Zauberer Polycidos, der den Sohn des Minos von den Todten wieder erweckt, als Jungling dargestellt ist. Auch auf unserer Vase erinnert manches an diese Sage. Pane 1/25 hatte dem Polycidos verrathen, wo der Leichnam des Glaukos zu finden sei?. Das Beispiel zweier Schlangen, von denen die eine ihre todte Gefahrtin mit einem Kraute bedeckte und wieder belebte, hatte ihm das Mittel angegeben, dem Korper des Konigssohnes die Seele zurückzugeben 12. Es ware moglich, dass der vor den Schlangen entweichende Jungling die Ranke, the rechts unten vor ihm erscheint, gehalten habe, und es würde der oft ausgesprochenen Vermuthung, dass die spate Version, wonach Glaukos in ein Honigfaßs gefallen war, aus emem Misverständnifs der alten Sitte der Bestattung in Honig entstanden sei, nur entsprechen, wenn wir auf einer Vase des ausgehenden 6. Jahrhunderts ein Grabmal des Glaukos dargestellt fänden.

Indessen ich mag nicht diese Moglichkeit der Deutung positiv aufstellen, so lange die Lesung der Inschrift nicht geglückt ist. Botho Graf bemerkt zu dem Buchstaben über dem V. daß es sieher ein Omikron, daß der darüber folgende ein Soder s, und daß beim nächsten am Ende der zweiten Hasta der weiße Grund abgesprungen sei. Vielleicht lost ein anderer das vorliegende Problem.

Berlin.

Alfred Brucckner.

Ranke erhalten, wie B Griff vor dem Ortginal ausdrücklich bezeugt. Nach ihm ist auch an der scharf ausgestrochenen Spitze vor dem zweiten Schlangenkorper noch eine geringe in der Zeichnung nicht wiederzegebene Spur von dem Kerper jener Schlinge vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Vgl. Futtwingler, Arch. Apz. 1891 S. 69. Zur Sage vgl. Gaedechens in Roschers Mythol. I exihon. Sp. 16801.

<sup>12</sup> So in Europedes Horocedos, Achan mest formy V. 2.

<sup>12,</sup> Von der unteren Sehlange ist links vom Kopfe di ht an. Bruche noch der Contur unter der

# TUSCI UND LAURENTINUM DES JÜNGEREN PLINIUS

Wer aus Vitruys Lehrbuch der Architektur sieh eine Vorstellung zu bilden sucht von den Landsitzen vornehmer Romer, auf denen sie Erholung von den Geschaften und den Aufregungen des Stadtlebens suchten, wird erstaunt sem über das Mißverhaltnis, das besteht zwischen der Behebtheit und Verbreitung solcher Villen schon um die Zeit des Ausgangs der Republik! und der Durfugkeit der Angaben, welche Vitruy über ihre Anlage und Einrichtung bietet. Ausführlich spricht er nur uber die zu Wirtschaftszwecken dienende Villa (VI, 9); die Villa als luxuriosen Herrensitz erwähnt er nur ganz kurz im Anschluß an die Abanderungen, welchen der Typus des Stadthauses mit Rucksicht auf Stand und Beruf des Bewohners zu unterwerfen sei (VI, 8,. earum autem rerum non solum erunt in urbe aedificiorum rationes, sed etiam vuri, praeterquam quod in urbe atria proxima ianuis solent isse. ruri autem pseudourbanis statim peristelia, deinde tune atria habentia eireum pertiens paramentatas spectantes ad palaestras et ambulationes. Derseibe Anschluß des landlichen an den städtischen Bau wird auch VI, 9 verlangt: si quid delicatus in villis faciundum fuerit, ex symmetrus quae in urbanis supra scriptae sunt constituta ita struantur uti sme impeditione rusticae uti'italis aedificentur omniaque aedificia ut luminosa suit oportet curari, sed quae sunt ad villas faciliora videntur esse ideo quod paries millius vienu potest obstare. Für den stadtischen Palast des Vornehmen sind aber erforderlich (VI, 8): vestibula regulia alta, atria et peristylia amplissima, silvae ambulationesque laxiores ad decorem maiestatis perfectac, praeteria bibliothecae pinacothecae basilicae non dissimili mode quam publicorum operum magnificentia comparatae, quod in domibus corum saepius et publica consilia et privata indicia arbitriaque conferentiar. Danach ware das Herrenhaus der Villa ein aufs Land verlegtes Stadthaus und wird von Vitruv nur deshalb besonders erwahnt, weil das Verhaltnis des Architekten zu seiner Aufgabe dank dem Wegtall der Rücksicht auf die Bauten des Nachbars hier ein etwas gunstigeres ist als dort.

Emgehendere Nachrichten über die Beschaftenheit solcher Villen besitzen wir erst aus hundert Jahre späterer Zeit in den beiden bekannten Briefen des jungeren Plinius (II, 17, V, 6), welche durch einzelne Angaben in anderen Briefen noch erganzt werden, und ein gunstiger Zufall muß es gen unt werden, daß ungefahr aus derselben Zeit die emzigen in ihrem ganzen Umfang leidlich erhaltenen Reste einer Villa stammen, diejenigen welche ein westausgedehntes Gebiet am Fuß der Berge von Tivolt bedecken und der aus Spartian (v. Hadr. 26) bekannten Villa des Hadrian angehören.

Der Plan der Villa des Hadrian\* zeigt diese aufgelöst in eine Menge von großeren und klemeren Complexen, die wie regellos verstreut erscheinen. Nicht mm, data von einer einheitlichen Disposition und Orientierung der einzelnen Bauten Lemi Rede ed selbst in unmittelbarer Verbindung mit einander stehende Gebäude haben the vera hedensten Axtichtungen; so finden sich z. B. in der langen Flucht, welche mie der sog. Sala dei filosofi (Pisianatteo o', Natatorio (Pisianatteo 10-14). Hiblioteca givea (Biblioteche t. 2), Biblioteca latina (Biblioteche 9-12) und dem mattich sich amerikanden Hause (Ospitali 42, 44-47) besteht, nicht zwei Bauten, with his glands. Acceptuing hatten, und nur zwischen den beiden sog. Bibliotheken 4.4 darch Vorlegung einer zweimal gebogenen Säulenhalle der Versuch gemacht membratina den Anachem von etwas Symmetrie hervorzurufen. Ebenso entbehrt die Quantationis, der einzelnen Complexe jeder Regelmäßigkeit. Die Gruppierung der Panno, um finiculiote, die man als charakteristisch für die Einrichtung des antiken Han a can be trachten pflegt, ist fast geflissentiich vermieden; große hallenumgebene and ja in großerer Zahl vorhanden, aber vielfach sind sie gar meht von the handen amagehen, the an die eine Seite stoßenden Gemächer sind von Inner about which, hegen would auch auf anderem Niveau und stehen kaum mit ihnen in virtundung. Heispiele sind der Hof in dem von Piranesi Pinacotech genannten Ban der Hot der sog. Akademie in seiner Trennung von den sädlich anstoßender Prinnen, der Hot hinter den Bibliotheken, an dessen Sudseite Gebäude regen. den a Lubboden um 200m Ospitali 32) und 4,33 m. Ospitali 33, hoher ist als der Boden des Hotest. Auch wo eine Reihe von Räumen sich auf einen solchen H ? offin L. 14 these unter Unistanden nur eine nebensiehliche Verbindung wie in der 104 (in de Akademiehofs, wo alles an einer der Langstee des Hofes parallelen A composition of Accademia 37, 32, 28, 20, 32, 33, and with fur few wire months be gelegenen Garten. (11) meht aber für den vom Hole Kommenden ein inheithelie Game daistellt. Etwas naherer Zusummenhaus, beschit her rivischen der ag Prasia d'oro und den sadhen anstoisenden Gemachem Palazzo imperate to tell their auch these said meht hach dem blode generatet, sondern granderen while advants are easier großen Kappelsaal Ulder allerdings in der Langsaxe des Holes policion sich hach diesem int einer großen Ture affnet, sein Lieht iber alle fandig von oben emplangen haben mulsc

the first of the second of the

a cheresta a la constitución

In allen Verhältnissen sehr viel bescheidener aber in den Grundzügen der Anlage nicht wesentlich von der Villa des Hadrian verschieden waren auch die beiden Landsitze des jungeren Plinius, die Tusci im oberen Tiberthal bei Tifernum Tiberinum\* und das Laurentinum an der latinischen Meeresküste bei Laurentum, welche er in Briefen an Domitius Apollinaris (V, 6) und Gallus (H, 17) eingehend beschreibt<sup>7</sup>, und was man aus mehr gelegentlichen Andeutungen über seine Villen am Comer See erfahrt<sup>8</sup>, gibt zum mindesten keine Veranlassung zu der Annahme, daß diese wesentlich anders angelegt gewesen seien.

Die Gegend, in welcher die Tusci lagen, schildert Plinius mit folgenden Worten?: Stelle dir ein ungeheures Amphitheater vor, wie es allem die Natur zu bilden vermag; eine weit ausgedehnte Ebene wird von Bergen umgurtet, die Berge sind mit altem Hochwald bekront und haben einen reichen Wildstand. An den Abhängen zieht sich Schlagwald hinunter, dazwischen fette Erdhügel (denn Felsen sucht man hier überad vergebens), die dem ebensten Gefilde an Fruchtbarkeit nicht nachstehen und eine gesegnete Ernte, wenn auch etwas später zur Reife bringen. Unterhalb erstrecken sich Weinberge rings herum und gewähren weit und breit einen einheitlichen Anblick. Wo sie aufhoren, folgen Obstpflanzungen und bilden gleichsam ihren Saum gegen die Ebene. Diese enthält Wiesen und Kornfelder... Die Wiesen prangen im Blumenflor, Klee und Gras sind zart und weich und gleicham ewig jung; denn alles wird von bestandigen Bächen genährt. Aber trotz der Wasserfulle ist kein Sumpf da, weil der geneigte Boden das empfangene Wasser, das er nicht aufnehmen kann, an den Tiber abgibt. Dieser schiffbare Flus strömt mitten durchs Gefilde. Diese Beschreibung ist abgesehen davon, dass sie ein anschauliches Bild vom Charakter der Umgebung gewährt, welche sich Plinius für seinen Sommersitz wählte, von der großten unmittelbaren Wichtigkeit fur die Reconstruction desselben, denn die Angaben über die Aussicht, welche man aus den Fenstern und Thüren der einzelnen Teile der Villa genoß, sind zusammen mit solchen über das Verhaltnis derselben zum Sonnenstand in verschiedenen Tages-

<sup>9</sup> Ep. IV, 4, 4,

<sup>&#</sup>x27;) Von früheren Reconstructionen des Grundrisses dieser Villen, die teilweise auch von Aufrissen und Durchschnitten hegleitet sind, sind mit tolgende bekannt geworden: Scamorri, Lides eil architettura unteresale. Venezia 1615, I, 2075s. (nur Laurent num), wieder abgedruckt bei Félibien des Avaux und im Anhang der til en schen Ausgale von Marois, Le patrio di Scamue, Mailand 1825, Félibien des Avaux, les fluis et tei deursphons. des mittens le compagne de Plane le mond Londres 1707, R. Castell, The vidus of the amount illustrated London 1728 (in dem m.t. allein suganghelen Exemplar der Kgl. Bibliothek in Berlin fehlen die Tafelog, P. Marquex, Delle zille de Plinie

il garane. Rona 1796. Hirt, Geschichte der Brukunst der Alten III (1827) 5. 295 ff. Taf. 29. Canina, Architettura antica, sez. III parte II p 252 ss. tav. 240 (nur Laurentinum), wiederholt und eine perspectivische Ansicht vermehrt in Laufen die Koma antica V p. 208, VI tav. 190. 191. Schinkel im Architektonischen Album, red. vom Architektenverein zu Berlin. Heft VII Potsdam 1841. W. Stier, Architektonische Entwurfe herausg, von H. Stier. Berlin 1867.

<sup>\*)</sup> Ep. IX, 7, nur auf den dortigen Grundbesitz, nicht huf die Bauhchkeiten und Anlagen heziehen sich III, 19, IV, 30, VI, 24, VII, 11, Vgl. auch die Aufzahlung der Teile der Villa des Caninus Rufus am Comer See I, 3.

<sup>2)</sup> Chersetzung nach Nissen, Ital. Landeskunde I



Tusci des Plinius,

zeiten die einzigen Hilfsmittel zur Bestimmung ihrer gegenseitigen Lage und somit der Gesamtdisposition der Villa, soweit sieh diese bei der Luckenhaftigkeit der Beschreibung überhaupt noch erkennen läßt,

Denn sehr unvollstandig ist die Beschreibung trotz aller Ausführlichkeit: es fehlt jede Erwahnung der Gemacher der Frau des Hausherm, von Sklaven- und Wirtschaftsgebauden ist mit keinem Worte die Rede; was sonst noch alles übergangen sein mag, entzieht sich jeder Berechnung. Es kam Plinius eben nur darauf an die Raume zu schildern, die seinem personlichen Gebrauche dienten, und deren Vorzüge hervorzuheben ". Es ist höchst bezeichnend und für das Verstandnis der Anlage sehr wichtig, daß zu diesen Vorzugen das Vorhandensein besonderer den Verhaltnissen jeder einzelnen Jahres- und Tageszeit angepaßter Gemacher, schone Aussicht aus l'enstern und Turen, auch wohl Spielereien der Innenausstattung gehoren, nicht aber eine vollendete architektonische Ausgestaltung sei es des Aufseren, sei es großerer zusammenhangender Teile des Innern. Davon fehlt bei aller behaglichen Breite in der Aufzahlung der Herrlichkeiten der Villa auch die leiseste Andeutung; etwas derartiges darf also auch nicht vorausgesetzt und nicht zur Grundlage des Reconstructionsversuchs gemacht werden, umso weniger als der Vergleich mit der Villa des Hadrian deutlich genug zeigt, wie unbegrundet eine solche Voraussetzung ware.

Die Villa lag der Hauptsache nach an der Südseite eines Hügels, von dessen Fufs sie in sanfter Steigung sich am Abhang emporzog, also wesentlich in der in der allgemeinen Ortsbeschreibung den Obstpflanzungen zugewiesenen Zone, reichte aber auch noch bis in die Weinberge hinem. Die Façade bildete eine große Saulenhalle, welche von der Mittagsstunde an der vollen Sonne ausgesetzt, also nach Sudwest geoffnet war. Vor derselben war ein in zwei Terrassen abgestufter Ziergarten, über den hinweg der Blick auf die Wiesen und Acker in der Thalebene fiel \$ 14 18/11. Am einen Ende der Halle sprang ein sehr großes Zimmer vor mit Fenstern nach zwei Seiten, wahrend an die dritte die diesem Zimmer und dem weiterhin fo genden Bade gemeinsame Heizeinrichtung stiefs (\$ 25). Von den Fenstern gingen die einen auf den vor der Halle gelegenen Ziergarten, die andern auf die Wiese, nach der Thalseite; diese waren also nach Sudwest gerichtet, die andern aber mussen nach Sudost geschen haben, da das Zimmer als der Sonne in hervorragendem Masse ausgesetzt sich besonders zum Gebrauch im Winter eignete (§ 23. 24). Daraus ergibt sich, daß dieses Zimmer am Nordwestende der Hälle belegen war. An deren entgegengesetztem Ende entsprach ein in gleicher Weise vorspringendes Trichmum, das nach zwei entgegengesetzten Seiten Venster, nach der dritten eine Flagelture hatte. Durch diese blickte man über das Ende des Ziergartens hinweg auf die Wiesen und Acker des Thalgrundes, also nach Sudwest,

<sup>,</sup> the hier versuchie Source will chenso wit die folger de des Laurentamin nur de gegenseinge Lage der von Plants etwas genader bezeienrieten Raunie und Gestude erlautern, auf (19) Die emgeschimmerten Zahlen beziehen sieh auf den Versuch das nur Vorauszusetzende anzu-

deuten ist well or ro wills theh ware, verrie stet, ne criebt ilso nobt lea Anspruch en getreus Reld der Villa zu gehein.

die Paragrapheneinteilung der Briefe.

durch die Fenster der einen Langseite auf den Ziergarten und den vorspringenden Teil der Villa, eben jenes Zimmer am andern Ende der Halle und was sich daran schloß, also nach Nordwest, durch die gegenüberliegenden auf die Baume einer andern Gartenanlage, welche demnach nur ostlich der Hauptbauten der Villa gelegen haben kann und nach ihrer Form den Namen Hippodrom führte (§ 19).

Dieser zweite Garten von einer im Verhältnis zur Breite recht bedeutenden Lange muß gleich der Halle an der Façade ungefähr wagrecht am Abhang sich erstreckt haben; denn einer am Berge sich hinaufziehenden Anlage hätte der Name Hippodrom nicht wohl beigelegt werden konnen. Bestätigt wird diese Schlusfolgerung durch die Angabe, dass ein am Kopfende des Hippodrom gelegenes einzelnes Ruhezimmer Fenster nach der Berg- und nach der Thalseite gehabt habe, außerdem Flügelturen und eine Veranda (§ 38); da letztere nur in der verlangerten Axe des Hippodrom angenommen werden können, muß sich dieser am Abhang entlang hingezogen haben. Andererseits aber ist ausgeschlossen, daß er ungefahr in der Verlängerung der Façade und in gleicher Richtung wie diese gelegen habe. Man hatte nämlich aus einem Zimmer am oberen Ende eines gedeckten Ganges, der von der Gegend des Westendes der Façade die Anhohe emporstieg, also wesentlich sudnordliche Richtung gehabt haben muß, die Aussicht auf den Hippedrom, und auch eine bauliche Verbindung bestand zwischen diesem und den Gemachern am oberen Ende jenes Corridors (§ 28). Das ist nicht moglich, wenn Hippodrom und Corridor rechtwinkelig ausemanderlaufen, sondern nur bei annähernd gleicher Richtung. Diese Richtung - zur Façade ungefahr rechtwinkelig - ist aber gleichzeitig mit horizontaler Lage des Hippodroms nur dann moglich, wenn die Villa nicht auf einer in gerader Linie verlaufenden Berglehne, sondern auf einem Vorsprunge des Abhangs gelegen war, und zwar am Ausgange eines Seitenthals. Diese nahere Bestimmung ergibt sich aus dem, was Plinius über die Lage eines anderen Tricliniums mitteilt: dieses lag an der Nordseite des Baus, welcher den Hippodrom und den mehrfach genannten Corridor verband, und war der gesunden Berginft aus den Thälern des Apennin ausgesetzt (§ 29), also thalaufwarts genehtet; das Tiberthal kann aber hier meht unter dem Thale verstanden sein, durch das der Bergwind herabkommt, denn die allgemeine Ortsbeschreibung in Verbindung mit den Angaben über die Gesamtlage der Villa beweist, dass die Villa in einer Gegend lag, in welcher der Tiber ungefahr westostlich fliefst. Ein Blick auf die Karte der Gegend von Città di Castello, das die Stelle des alten Tifernum einnimmt, bestatigt in erwunschtester Weise das Bild, das sich aus den einzelnen Angaben des Phinius erschließen ließ; der Tiber fließt von Nordwest nach Sudost, dem Kamm der Apenninen parallel, so daß er die Hochgebugsluft gar nicht herbeiführen kann, der nach Stidwest gelegene Abhang des Hauptgebirgszugs wird von einer Menge kurzer, von Nordost nach Südwest ziehender Seitenthaler durchschmitten, welche unmittelbar und in ziemlich gerader Richtung vom Kamm des Gebirgeherabkommen. Im Hauptthale, unmittelbar nordwestlich vom Ausgang eines solchen Nebenthales, maß die Villa des Plinius gelegen haben; in das Seitenthal hinein erstreckte sich der Hippodrom mit den anstoßenden Bauten. Dies Ergebnis wird unbedeutend erscheinen im Verhaltnis zur Umstandlichkeit des Weges, auf dem es gewonnen werden mußte; aber es ist die unerläßliche Vorbedingung, um zu einer einigermaßen lebendigen Vorstellung von der Anlage der Villa zu gelangen, und darauf kommt es eben uns heute an, während Apollinaris, dem der Gesamtcharakter solcher Villen wohl bekannt war, nur über einige besondere Vorzüge der Tuschunterrichtet werden sollte.

Am nach Sudwest gerichteten Nordrande des Tiberthales also und am nach Sudost abfallenden Westrande des Nebenthales breitete die Villa sich aus: gewiß mit Recht konnte Plimus von ihr sagen magna sur parte meruliem special (§ 15), wenn er dabei auch zunachst wohl nur die dem Tiber zugewendete Front im Auge hatte. Hier war der Platz vor der Façade von ausgedehnten Gartenanlagen eingenommen: unmittelbar vor der Halle der Nystus mit Figuren aus zugestutztem Buchs, etwas tiefer, durch abschussige Beete mit Teppichgartnerei von ihm getrennt, Promenadewege zwischen Akanthusbeeten und Reihen von Buchsbäumen und son stigen kleinen in kunstlichen Formen gezogenen Zierbaumen, das Ganze von einer wiederum mit Buchswanden verkleideten Mauer umschlossen (§ 16, 17). Südostlich reichten diese Anlagen bis vor die Südwestwand des Tricliniums (§ 19), d. h. bis zum Ende der Villenfront, nordwestlich anscheinend nur bis zur Sudostwand des dem Trichnium entsprechenden Zimmers, wo sich dann ein Teich auschloß mit laufendem Wasser, dessen Rausehen zur Annehmlichkeit jenes Zimmers nicht wenig beitrug § 23, 24). Die Villa erstreckte sich in derselben Richtung noch weiter, denn hier reihte sich das Bad an, aber vor diesem Teile lag kein Ziergarten mehr, erklärlicher Weise, da die Baderäume ja nicht auf Aussicht berechnet waren.

Aus dem Xystus trat man in die geräumige <sup>12</sup> Saulenhalle (§ 15), welche sich fast vor der ganzen Breite der Villa erstreckte. Zur Rechten hatte man hier das schon mehrfach erwähnte Haupttriclinium mit Fenstern nach zwei und Flügelturen nach der dritten Seite (§ 19), geradeaus hinter der Rückwand der Halle verschiedene nur außerlich an einander gereihte Bauten: zunachst dem Triclinium ein Atrium mit den zu gehörigen Räumlichkeiten (§ 15), also ungefähr ein regelrechtes Haus <sup>13</sup>, weiterhin, etwa hinter der Mitte, einen kleinen Platanenhof (§ 20), endlich an diesen anstoßend und bis zum Nordwestende der Halle reichend eine auf höherem Niveau hegende diaeta, also wieder ein selbstandiges Bauwerk <sup>14</sup>, von dem wir aber nichts weiter

<sup>1)</sup> Da die Lesart von M je minulim ganzlich unvereinbar ist mit der aus der ganzen Beschreibung mit Scherheit hervorgehenden Hatsache, daß diese Hille benletseits von weit vorspringenden Zimmern flankiert war (das Triehmuni an einen Ende erwirrt 19, das Cubiculum am andern Ende tektinio meurrit 25), folge ich der von Keil auf Grund der sonstigen Uberheferung mit Bertecksicht gang von M vorgeschlagenen Lesung pro med eitlat longam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) in hac 15 kann sich nur auf die portein beziehen; zu dem Gebrauche son in vgl. 29 in media [sed. erspfopretun] trannum etc.

<sup>11)</sup> Die Redeutung von dieela Lei I buurs ist schwet kend, in diesem Briefe bezeichnet is an drei Stellen einen aus mehreren Zimmern bestehenden Complex: V, 6, 20, 21; 28, 20, 31 also wird man auch für die vierte Stelle 127 dieselbe Bede ting anzunchmen aufer im gleichen Sinne gebraucht Plinius das Wort auch

erfahren als eben, daß man aus demselben auf den Platanenhof sah und daß es von einer Treppe in der Nahe des Bades her zuganglich war (§ 27). Den Abschluß nach dieser Seite bildete dann das Zimmer über dem Teich, welches dem Trielinum gegenüber lag (§ 23).

In diesem Teile der Villa mufs der Platanenhof ein Lieblingsaufenthalt des Plinius gewesen sein: hier lag die cottdiana amicorumque cenatio und die Beschreibung dieses Hofes und der zugehorigen Gemacher ist einer der ausführlichsten Abschnitte des Briefes (§ 20-23). Vier Platanen beschatteten einen Marmorbrunnen, die eine Seite des Hofes stiefs unmittelbar an die Saulenhalle, an der zweiten befand sich die hoher gelegene Diaeta (§ 27), die beiden übrigen wurden von den Räumen einer anderen Diaeta eingenommen 15. Zu dieser gehorte das kleine Speisezummer für das Essen in engerem Kreise, welches der Fagadenhalle gegenüber lag, - man hatte von da den Ausblick über den Hof weg und durch die Halle 16 hindurch auf die Thalebene - daran anstofsend ein Schlafzimmer und weiterbin in der Ecke des Hofs - weil nur von einer Platane beschattet - ein drittes Zimmer, das man sich in Anbetracht der Kleinheit des Hofes - arcola nennt ihn Phinus - wohl an dessen vierter Seite zu denken hat, in diesem Zimmer befanden sich nicht ganz einfache Wasserkünste und dementsprechend war auch die Ausstattung gewahlt: über einem Marmorsockel zeigten die Wande Gartenmalerei in der Art, wie sie aus Pompei und besonders aus der Villa hei Primaporta allgemein bekannt ist.

Wert legte, ist das Bad. In diesem Briefe wie in dem andern, welcher das Laurentinum schildert, zählt er einzeln die Raume desselben und seine Wannen und Bassins auf, und einen Brief an seine Schwiegermutter (I, 4) beginnt er mit dem Ausrufe quantum cepiarum in Occaudano, in Narniensi, in Carsulano, in Perusino tuo' in Narmensi vero etiam bahneum. In den Tusci lag das Bad (§ 25–26) an das Nordwestende der Façade sich anreihend und ungefahr in deren Verlangerung; denn Tepidarium und Caldarium lagen der Sonne ausgesetzt, d. h. bei einem Bade, das nach der römischen Zeiteinteilung nur in den Nachmittagsstunden benutzt wurde (Vttruv V, 10), gegen Sildwest. Es bestand außer der Heizeinrichtung auseinem großen Auskleidezimmer, über welchem sich ein Raum zum Ballspiel befand (§ 27), das dem Gebrauch des Bades voranging (III, 1, 8, 1X, 36, 3), dem kalten Bad mit großem Bassin, dem heißen Bad mit drei Wannen, in deren zwei sogar die Sonne hereinscheinen konnte, und einer zwischen diesen beiden Raumen gelegenen, gleich dem Caldarium der Sonne ausgesetzten rella media, in der also das Tepi-

II, 17, 20, wahrend man II, 17, 12 and 15 he er an Eurelemmer denken nochte. Die eine wie

die andere Erklarung ist zulessig VII, 3, 1.

" and a clim sagt Plerus; dech blei ein oben nur zwei Schen frei, auf we'de man des Praeta verteilen leinste. Nach weinger kann ein vollständiges Universe verstan-

den werden 11, 17, 15 (b.anium) cingitur di eta inabus a trege.

to deren ist nat Keil zu streichen, da der folgen le bate vollengte mulis giese pertuus opiett bewest, dafs nur die eine Halle gemeint sein kann, deren Aussicht vorher (1016) schen beschreiben ist, vgl. die aanliche Beschreibung

eines Durchblicks II, 17, 5.

darium zu erkennen sein wird (vgl. Vitruv V. 10). Ein Schwitzbad fehlte offenbar, da Plinius semer hier so wenig wie bei Beschreibung des Bades im Laurentmum Erwähnung thut; dagegen war ein besonderer Vorzug des Bades in den Tusei ein großes Schwimmbassin unter freiem Himmel, dessen Wasserwarme durch Verbindung mit einem Brunnen reguliert werden konnte (§ 25).

Was sonst noch an dieser Seite der Villa lag, wird in der Beschreibung recht kurz abgethan; es sind zwei Diaetae und eine Cryptoporticus, ein geschlossener Gang, alles auf hoherem Niveau als die Façade und die mit dieser in unmittelbarer Verbindung stehenden Bauliehkeiten, denn man stieg auf einer in der Nahe des Bades befindlichen Treppe hierzu empor (§ 27) wie zu der seitlich an den Platanenhof stoßenden Diaeta. Von den beiden hier ganz außen gelegenen Diaetae war die eine der Wiese also dem Thalgrunde, die andere den Weinbergen, also der Bergseite zugewendet. Der geschlossene Gang zog sieh am Abhang empor und näherte sieh dabei dem Nebenthale; denn von dem einen der an seinem oberen Ende gelegenen Zimmer hatte man den Blick außer auf die Weinberge auch auf den Hippodrom und das Gebirge (§ 28), worunter doch nur der im Hintergrund des Seitenthales sichtbare Kamm der Apenninen verstanden sein kann. Dieser Corridor bildete also die Verbindung von dem im Tiberthale gelegenen Teile der Villa zu dem andern, welcher sich in das Seitenthal hineinerstreckte.

Auch vor diesem Teile der Villa dehnte sich zunächst eine große Gartenanlage aus, weil langgestreckt und am einen Ende abgerundet Hippodrom genannt (§ 32-40), im Charakter von jenem Garten im Tiberthal wesentlich verschieden; fredich fehlen auch hier Spielereien mit Buchs und ahnliches nicht § 35), aber die Hauptsache waren doch stattliche schattenspendende Bäume, so daß Plinius sogar von hippodromi nemus comasque reden konnte (§ 19). Epheumnrankte Platanen gaben dem Ganzen das Gepräge, daneben Lorbeer und Cypressen (§ 32. 33). Dem entsprach reichliche Verwendung von Wasser zur Belebung des Gartens (§ 40), Ruhesitze aus Marmor standen an den rauschenden Bächlein § 40). Man gewinnt aus der Beschreibung den Eindruck, als ob Pinius hier einen ganz stattlichen Park besessen habe; für eine kleine Anlage ware ja auch der Name recht unpassend gewählt gewesen. Am Kopfende, also an der thalaufwarts gerichteten abgerundeten Scite des Hippodroms lag ein reich mit Marmor ausgestattetes Zimmer, das auf drei Seiten mit Flugelturen und Fenstern sich ins Grüne offnete (§ 37. 38), wahrend auf der vierten Seite eine Veranda sich anschloß ganz von Reben übersponnen, durch ein Ruhebett wohl so ziemlich ausgefüllt .§ 38. 39 vgl. II, 17, 21). Auch vor dem Zimmer, aber freistehend, befand sieh eine Weinlaube, von vier kleinen Säulen aus Cipollino getragen. Sie beschattete einen Lagerplatz, dessen Einrichtung sich wohl mit den tollsten Ernndungen der Rococodecoration auf eine Stufe stellen läßt. Man ruhte auf einem aus weißem Marmor aufgebauten Lager, dem wie durch das Gewicht des darauf Liegenden hervorgeprefst aus den Mundungen zahlreicher kleiner Rohren Wasser entquoll, das in einem Marmorbecken aufgefangen wurde, versteckte Ventile bewirkten einen stets gleich hohen Stand des Wasserspiegels, der

als Tisch diente: schwere Schüsseln wurden auf den Rand gestellt, nach Gewicht und Umfang kleinere Speisen schwammen auf Schüsseln umher, welche die Gestalt von Vogeln und kleinen Schiffen hatten. Die behagliche Ausführlichkeit, mit der Plinius bei der Beschreibung dieses wunderlichen Dinges verweilt, zeigt welch große Freude er daran hatte und auch, welches Interesse und Verständnis für solche Spielereien er bei seinen Zeitgenossen voraussetzen durfte.

Dem Hippodrom mit der Front zugewendet lag an der Bergseite eine funfte Diaeta (§ 28). Was für Räume unmittelbar hinter ihrer Façade lagen, sagt Plinius nicht, wohl aber spricht er von einem Corridor mit anstoßenden Gemachern an ihrer Nordseite (§ 29)11. Der Wortlaut der Beschreibung würde zunächst vermuten lassen, dieser Gang habe nur eben vor der Nordseite der Diaeta sich erstreckt, doch erweist sich das als irrig. An der Mitte des Corridors nämlich lag, der Bergluft aus den Apenminenthalern ausgesetzt, also nach Norden gewendet, ein Speisesaal, durch dessen Türe man durch den Corridor hindurch auf die Weinberge sah; also muß schon die Mitte desselben und somit mehr als die Hälfte nach Suden frei gelegen haben. Danach darf man als sicher annehmen, daß dieser Corridor den Zweck erfüllte, welchen Plinius der ganzen Diacta zuschreibt, daß er namlich die Verbindung herstellte zwischen dem Hippodrom und den Gemächern am Ende des von der Tiberseite her ansteigenden Ganges (§ 28). Nun muß aber zwischen diesen Gemachern und dem Hippodrom ein bedeutender Niveauunterschied bestanden haben; andrerseits war der zur fünsten Diaeta gehorige Corridor in edito posito also hochgelegen und unter demselben befand sich ein zweiter fast unterirdischer Gang (§ 30), man wird daraus wohl die Vermutung aufstellen durfen, dass der obere Corridor ungefähr in der Höhe jener Gemächer wagrecht verlief und in seinem unteren Teile eben von dem andern, der ja nur subterraneae sunshs war, getragen wurde. Damit stimmt überein, daß neben dem Speisesaal, der am oberen Corridor lag, sich eine Nebentreppe befand, auf welcher die Speisen und Getranke heraufgebracht wurden (§ 30); das Trielinium war eben gleichfalls hochgelegen, Kuche und Keller befanden sich ein Stockwerk tiefer, wohl am unteren Corridor<sup>18</sup>. Von diesen Gängen zweigte bei dem Triclinium eine Saulenhalle ab, welche von Sud nach Nord verlief und nach Ost geoffnet war, so dass sie Vormittags Sonne, Nachmittags Schatten hatte (§ 31). Sie führte zu den beiden letzten Diaetae der Villa, welche, die eine vier die andere drei Zimmer enthaltend, schon ziemheh weit hinten im Nebenthale gelegen haben müssen (§ 31).

Mit dieser Villa war ein bedeutender Grundbesitz verbunden. In einem Briefe an den Großvater seiner Gattin (IV, t) erwähnt Plinius das Patronatsverhaltnis, in welchem er zu den Einwohnern von Tifernum stand und das voraussetzen laßt, daß er mindestens einer der hervorragenderen Großgrundbesitzer der Gegend

<sup>1°)</sup> Dafs diese Cryptoportieus an der Nordseite der 1°) Mit dieser fünften Diaeta laßt sieh in vielen Diaeta lag, folgt aus ahrer Bezeichnung als Bezeichnigen der Bau an der Ostseite des Staotzfüst.

diums in der hadrianischen Villa (Pinacoteca)
vergleichen.

gewesen sei. Und so spricht Plinius denn auch gelegentlich von seinen dortigen praedia (IV, 1. IX, 15 vgl. IV, 6). Aber eine besondere Freude scheint er an der Landwirtschaft nicht gehabt zu haben. In einem in den Tusci geschriebenen Briefe an Falco (IX, 15) erzählt er, daß er zuweilen das Pferd besteige und insoweit den Gutsherrn spiele, dass er durch einen Teil der Guter reite, aber nur um sich Bewegung zu machen. Nur in einem Briefe an Calvisius (VIII, 2) lafst er sich etwas naher auf eine Frage ein, welche mit der Bewirtschaftung seiner Guter zusammenhangt; aber das Interesse, das er dabei zu Tage legt, ist wemger das des Landwirts als das des citeln Advocaten, der seine fein ausgeklügelte Humanitat bewundert sehen möchte; er hatte den Ertrag seiner Wemberge zu Preisen verkauft, die sich nachtraglich gegenüber der allgemeinen Handelslage als zu hoch erwiesen, und erliefs nun den Kaufern einen Procentsatz des Preises, wobei denen, die größere Posten übernommen hatten, noch besondere Vorteile eingeraumt wurden. Es handelte sich um ein nicht unbedeutendes Weinerträgnis, da mehrere Käufer bei dem Abkommen mit Summen beteiligt waren, welche 10 000 Sesterzien (2175 Mark) so weit überschritten, daß sich noch ein besonderer Nachlaß für den Teil des Preises verlohnte, welcher über diesen Betrag hinausging 19. Da die Tusei nutten in Weinbergen lagen, ist nicht unwahrschein'ich, dats dieses Gut gemeint ist, umso mehr als nach den Eingangsworten des Briefs Plinius zur Ordnung dieses Nachlasses eine besondere Reise auf das Gut gemacht zu haben scheint, was er wenn es sich um das Ertragnis der Güter am Comer See gehandelt hatte, doch schwerlich gethan haben wurde. Dagegen muß der Cerestempel, über dessen Wiederherstellung ein Brief an Mustus (IX, 39) handelt, auf irgend einem andern Gute des Plinius gestanden haben, da die Angabe solum temple hine fluuine et abruptissimis ripis hine via eingelter sich kaum mit dem vereinigen lalst, was über den landschaftrichen Charakter der Gegend der Tusci gesagt ist, wo man Felsen nicht leicht finden würde (V, 6, 8).

Ganz anderer Art als die Tusei war das Laurentinum, siebzehn Meilen (25 km) von Rom entfernt an der Meereskuste gelegen, so daß es noch Nachmittags nach Erledigung der Geschafte in der Stadt zu Wagen oder zu Pferde erreichbar war (II, 17, 2), nur durch eine dazwischen liegende andere Villa von dem Flecken Laurentum getrennt und in bequemer Verbindung mit Ostia, so daß alles Nötige leicht beigeschaftt werden konnte (II, 17, 26). Grotserer Grundbesitz war nicht damit verbunden; nur Haus, Garten und ein Stück Sandhäche nannte Piinius hier sein eigen (IV, 6, 2). Es war ein subur banum im engeren Sinn des Wortes. Dem entsprach auch in der Anlage ein engerer Anschluß an die Form des Stadthauses, nicht nur weil der Raum ein sehr viel beschrankterer war als in den Tusei, sondern auch weil die Ansprüche, welche die landschaftliche Umgebung an die Gliederung und Ausgestaltung der Villa stellte, sehr viel kleiner waren. Handelte es sich dort um zwei zusammentreffende Thäler, deren Vorteile ausgenützt werden sollten, so

<sup>&</sup>quot;) Uber Rentahilität der Weinberge agl. Marquindt, Privatlehen der Romer II. S. 445.



Laurentinum des Plinius.

war hier neben der Lage zur Sonne das Verhältnis zum Meere das Einzige, worauf bei der Anlage der einzelnen Raume zu achten war; diese Rucksicht beherrschte das Ganze.

Den Kern der Villa bildete eine Folge von Raumen, welche sehr an die Emrichtung des Stadthauses erinnert: mit gemeinsamer Langsaxe lagen hinter einander ein Atrium, ein kleiner halbrunder Platz, ein varaednum und ein Trielinium, von dessen Ture aus man durch die vorgenannten Raume hindurch den Ausblick auf das ferne Gebirge genofs. Das Atrium war einfach ohne durftig zu sein (§ 4); bei seiner Beschreibung oder derjenigen der anstofsenden Zimmer verweilt Phinius ebensowenig wie bei den entsprechenden Räumen der Tusci. Großer ist sein Interesse an dem darauf folgenden Hof; er war halbrund, die gerade Seite vom Atrium abgewendet hund machte bei aller Kleinheit einen festlichen Eindruck; ringsum hef eine Halle, welche durch ein weit vorragendes Dach geschutzt, außerdem mit Fensterscheiben verschließbar war, so daß sie auch beim schlimmsten Wetter Zuflucht bot (§ 4). Daran schloss sich das enviredum (§ 5) worunter hier wohl ein Peristyl zu verstehen sein wird: das Attribut hilare, welches ihm Plinius erteilt, schließt den Begriff des Geraumigen ein, die Art, wie bei dem sich anreihenden Speisesaal die dem Cavaedium zugewendete Flügelture mit den Fenstern zusammen genannt wird, macht wahrscheinlich, dass auch diese Titte sich nach einem freien Platze offnete; so wird es, da Vitruv VI, 4 einen Unterschied zwischen Casum aedium und Atrium nicht kennt und auch VI, 8, 1 beide Worte als gleichbedeutend behandelt, gestattet sein, das was er VI, 8, 3 über die Atrien der Villen sagt, auf den Raum zu beziehen, den Plinius Cavaedium nennt: atria habentia circum fortieus faramentatas spectantes ad falaestras et ambulationes. Ob etwa zu Plinius Zeit der Sprachgebranch eine Unterscheidung zwischen Atrium und Cavacdinm in dieser Richtung eingeführt oder ob auch Plinius beide Worte als gleichbedeutend gebrauchte und nur aus stilistischen Grunden einen Wechsel des Ausdrucks vorzog, muß unentschieden bleiben. Den Schluß dieser Folge von Raumen bildete der stattliche Speisesaal (§ 5), seiner Lage und Axrichtung nach noch zu dieser Gruppe gehörig, andreiseits aber mit gleichem Recht einer andern Gruppe zuzuzählen, einer Reihe von Gemächern, welche mit zahlreichen aus- und einspringenden Ecken am Mecresstrande sich erstreckte und in erster Lime mit Rucksicht darauf angelegt war, den Anblick und das Rauschen des Meeres geniefsen zu lassen, wahrend Atrium, halbrunder Hof und Cavaedium landeinwarts lagen, ohne jede Beziehung zur See. Der Speisesaal sprang weit über die Flucht der beiderseits sich anreihenden Gemächer vor, so daß er nicht nur an der Stirnseite sondern auch an den Langseiten Fenster haben konnte, welche den Flugelturen an Große nichts nachgaben. Durch sie sah man nach allen drei Seiten auf das Meer; das ist nur moglich, wenn die Langsaxe des Saals zur allgemeinen Richtung der Uferlinie ziemlich genau senkrecht stand; seine Langsaxe ist aber zugleich diejenige des

b) thes schliefse ich darius, daß das folgende Cavaedium contro medios (sc. pertian) dieses

Hofes lag, was doch our bedeuten kunn, an der Seite des Durchmessers des Halbbreises.

ganzen bisher beschriebenen Teils der Villa, der demnach von Nordost nach Südwest orientiert gewesen sein muß.

Fast der ganze Teil der Villa sudlich dieses Mittelbaus diente den Freigelassenen und Sklaven, konnte jedoch teilweise auch zur Aufnahme von Gästen benützt werden (§ 9); nur die nach dem Meere zu gelegenen Zimmer dieser Seite waren für den Gebrauch des Herrn vorbehalten. Es waren dies ein großes Zimmer, unmittelbar an das Trichnum anstolsend aber weiter rückwarts gelegen, dann ein klemeres Zimmer, nach ruckwärts freiliegend, da es nach Ost ein Fenster hatte, nach der Seeseite vorspringend, da es mit dem Triclinium zusammen einen gegen jeden rauhen Wind geschützten Winkel umschlofs, zu welchem blofs die Seeluft Zutrut hatte (§ 7), doch immerlin weiter vom Meere zurückliegend als das Triclinium, denn wahrend dieses bei Südweststurm noch vom Wasser bespult wurde (§ 5), sah man aus dem nach West gekehrten Fenster jenes Zummers die See aus großerer Entfernung und vollig gegen sie geschutzt (§ 6). Daran reihte sich als sudlicher Abschluß der Seefront ein drittes Zimmer mit einer Apsis und Fenstern nach Ost, Sud und West (§ 8), welche z. T. wohl als in der Apsis befindlich zu denken sind; denn das nach Osten gewendete kann nicht wohl anders angebracht gewesen sein, da an der Ostseite ein Durchgangsraum mit Fußbodenheizung sich befand, der zu einem Schlafgemach führte (§ 9), das wie alle Schlafräume vom Meere abgewendet und thunlichst gegen dessen Lärm geschützt angelegt war. In jenem Eckzimmer muß Plinius sich mit Vorliebe aufgehalten haben; denn hier waren in einem Wand schrank die am meisten benützten Bucher untergebracht (§ 8) und von seinen Büchern trennte sich Plinius im Laurentinum fast nie - wenn wir wenigstens seinen wohl etwas einseitigen Berichten über seine dortige Lebensweise Glauben schenken?1.

Ungefähr dieselbe Ausdehnung wie die Südhälfte der Seefront mag auch die Nordhälfte gehabt haben, doch ist jede strengere Symmetrie ausgeschlossen. Zunachst lag nördlich des Triclinium ein reich ausgestattetes Zimmer (§ 101; da bei diesem ebensoweng wie bei dem zunächst sudlich an das Trielmum anstofsenden von Fenstern nach dem Meere und Aussicht auf dasselbe die Rede ist, so liegt die Annahme nahe, daß diese beiden dem Trichnum zunachst hegenden Zimmer gleich diesem ihren Zugang vom Cavaedium her gehabt und von derselben Seite auch ihr Licht empfangen hatten. Wunderbar bliebe freilich, daß Plinus sich des sonst so eifrig aufgesuchten Vorteils des Aushlicks auf das Meer hier ohne ersichtlichen Grund begeben hatte. An dieses Zimmer schiofs sich nordlich ein zweites sehr großes, das man auch als Speisesaal maßigen Umfangs bezeichnen konnte; es wird etwa dem stidlichen Eckzimmer zusammen mit dem nordlich davon liegenden kleinen Zimmer an Ausdehnung entsprochen haben; gleich diesen beiden war es auf Sonne und den Anblick des Meeres berechnet und bildete den nördlichen Abschluß des am weitesten nach dem Meere vorspringenden Teils der Villa. Es folgen nämlich in der Beschreibung zwei Zimmer mit je einem Vorraum, von deren

<sup>21,</sup> Ep. 1, 9, 4, 22, 11, VII, 4, 3, IX, 40,

erstem Plinius hervorhebt, dass es gegen jeden Wind geschutzt gewesen sei, was wohl auch auf das zweite bezogen werden darf, da sie Wand an Wand nebeneinander lagen (§ 10); Aussicht, die man von dort gehabt hatte, wird nicht erwähnt, So ist es zum mindesten wahrscheinlich, dass diese beiden Gemacher an der nordlichen Langseite des Cavaedium lagen, das erste östlich an den Ecksaal sich anreihend. Weiterhin lag das Bad, vermutlich auch noch an die Nordseite des Cavaedium stofsend und nordwärts bedeutend über die beiden eben besprochenen Zimmer hinausgreifend, denn aus dem Warmwasserbassin hatte der Schwimmer die Aussieht aufs Meer und der benachbarte Ballspielsaal war der vollen Abendsonne ausgesetzt (§ 12), lag also ebenfalls nach Westen frei. Die Einrichtung des Bades war im Wesentlichen dieselbe wie in den Tusei: geräumiges Kaltwasserbad, Salbzimmer, Warmluftzimmer, Heizeinrichtung, zwei gesehmackvoll aber nicht prunkhaft eingerichtete Einzelzeilen und ein Warmwasserschwimmbad, auf das Plinius sieh etwas Besonderes zu Gute thut (§ 11), dazu der Raum zum Ballspiel, der bei keinem derartigen Bade fehlen durfte. Nahe bei diesem erhob sich von zwei Zimmern flankiert ein Turm, der zwei weitere Zummer und darüber einen Speise-aal enthielt, von dem aus der Blick weit hinaus über das Meer und nordwestwarts über das mit Villen besäte Ufer schweifte (§ 12); dieser Turm muß also auch nach Norden frei gelegen haben: er bildete den Abschluß des zweiten, gegen den ersten bedeutend ruckwärts liegenden Teils der Seefront.

Von diesem Turme springt die Beschreibung des Plinius sofort über zu einem zweiten (§ 13) über dessen Lage und Verhältnis zu den bisher behandelten Leilen der Villa keinerlei Angabe gemacht wird. Ein unmittelbares Nebeneinanderliegen ist ausgeschlossen, da vom ersten Turm nur die Ostseite dem zweiten zugewendet sein konnte, dieser aber nach West Fenster hat. Wenn nun auch von vorn herein wahrscheinlich ist, daß Plinius auch in der folgenden Schilderung von der bisher innegehaltenen Richtung von Süd nach Nord nicht wesentlich werde abgewichen sein, dass also der zweite Turm, der von dem nun zu besprechenden Teil der Villa zuerst genannt wird, auch raumlich dem zuletzt erwalinten zunachst gelegen habe, so ist doch für's Erste der noch übrige Teil der Villa als selbständiges Ganze zu betrachten und dann erst sein Verhaltnis zu den anderen zu prüfen. Den eigentlichen Kern dieses Teils der Anlage bildete ein geschlossener Corridor von großen Verhältnissen, wie sie fast einem offentlichen Gebäude angemessen wären (§ 16), der ungefähr von Sud nach Nord sich erstreckt haben muß; denn um Mittag stand die Sonne gerade über ihm ohne eine der Langseiten zu treffen (§ 19). Westlich vom Corridor, dem Meere zu, lag der Ziergarten (§ 17), auf welchen sich eine großere Anzahl von Fenstern öffnete, eine geringere Zahl war ostwärts gewendet nach dem Baumgarten (§ 16), der von einem aus Buchsbaum und Rosmarin gebildeten Gange umschlossen, Maulbeer- und Feigenbäume enthielt, die an jener Stelle besonders gut gediehen (§ 14, 15). An das eine Ende des Corridors schloß sich ein Pavillon, dessen stille Abgelegenheit Plinius ganz besonders liebte, und zwar bildete dieser Bau das Nordende der ganzen Villa; denn auf dem Ruhebett

in der Veranda gelagert hatte Plinius zu Fößen das Meer 22, zu Haupten die Wälder der Landseite und im Rucken die Villen, welche sich am Strande nach Nordwest hin an einander reihten (§ 21 vgl. 27 und oben S. 215). Am andern hade der Cryptoportieus lag ein Speisesaal, auf den Baumgarten gerichtet, vom Meere vollig getrennt, so daß kaum aus der Ferne dessen Rauschen horbar war (§ 13), an der Ruckseite des Speisesaals zwei Zunmer, von deren Fenstern man auf einen Kuchengarten und auf den hingang der Villa sah (§ 15). Mit dem Speisesaal stand durch Magazinraume, die der allgemeinen Reihenfolge der Beschreibung nach wohl westlich desselben gelegen haben, jener zweite Turm in Verbindung, dessen Erwahnung die Einleitung zur Beschreibung des Nordteils der Villa bildet; er enthielt im Obergeschoß einen Hauptraum mit Fenstern nach Ost und West (§ 13).

Es ergibt sich danach für den nordlichen Teil der Villa folgendes Bild: nördlich von den Raumen, welche sich um das Atrium und den halbrunden Hof gruppierten, lag der Küchengarten; jenseits desselben ein im Wesentlichen von West nach Ost sich eistreckender Magazinbau, an dessen Westende ein Turm sich erhöb, während das Ostende von einem Trichnium mit Nebenraumen eingenommen war. Von der Mitte dieses Baus ungefahr hef ein Corridor nach Norden, zwei weitere Gärten, den nach dem Meere gelegenen Ziergarten und den auf der Landseite befindlichen Baumgarten trennend; endlich lag am Nordende des Corridors und der beiden Garten ein kleines Casino, von Plinus selbst angelegt, wie er ausdrücklich versichert (§ 20) – man wird daraus schließen dürfen, daß er den Hauptteil der Vika in sehon vollendetem Zustande erworben hatte.

Dies Casino bestand aus nur vier Hauptraumen: einem heliocaminus, einem besonders zum Genufs der Sonne eingerichteten Raume, welcher sich au die Westseite des Corridors angeleint haben muß und Fenster nach Süden auf den Ziergarten und nach Westen nach dem Meere hatte (§ 20), dann folgte quer vor dem Nordende des Corridors sich erstreckend und mit einer Flügeltüre sich nach demseiben offnend ein Zimmer mit Fenster nach Westen und mit der schon oben besprochenen Verand., welche von der Nordwand vorsprang und, wenn die Scheiben und Vorhänge zuruckgezogen waren, noch als Teil dieses Zimmers mitgezahlt werden konnte (§ 21). An die Ostwand des Zimmers schloß sich ein Schlafgemach, dessen Sudseite nach dem Baumgarten zu noch ein Gang vorgelegt war um so durch die doppelte Mauer jeden Larm fernzuhalten, der etwa noch von den andern Teilen der Villa hierher dringen konnte § 22. Ein ganz kleiner Heizraum gestattete jederzeit die Warme des Schlafgemachs zu regeln (§ 23). Den Abschlufs bildete ein Zimmer mit Vorraum, das Penster nach Ost und Sud hatte § 23), so daß der kleine Bau, in welchem Plinius in vollendeter Zurückgezogenheit hausen konnte (§ 24), im Kleinen dieselben Vorzuge genots wie die ganze Villa im Grotsen, die Moglichkeit

<sup>2)</sup> a feather beseichnet ner nur die Richtung. Vergleich und den Ausdrücken a terze und prehi etwer, dass das Meer his unte telbar zu an fett, die von Lingen gebruicht sind, die Füssen des Gelagerten sieh erstreckt habe, der in betrsehtlicher Entfernung von dem Pavillon lagen, macht dies unzweschhoft.

die Sonne vom ersten bis zum letzten Augenblick des Tages zu gemeßen und eine ausgiebige Aussicht auf das Meer sowoh! wie auf die Gärten und die Kustenlandschaft.

Auffällig ist das Fehlen jeder Erwahnung von Kunstwerken auch bei der Beschreibung von Raumlichkeiten, die wie dieses Casmo mit der hebevollsten Ausfuhrhehkeit geschildert werden, wahrend Trummerstatten romischer Villen doch zu den ergiebigsten Fundstellen antiker Bildwerke zu gehoren pflegen. Plinius hat für solche som wenig Sinn gehabt und in Folge dessen, wenn er überhaupt Derartiges zum Schmuck seiner Villen anbrachte, keine großen Summen darauf verwendet und auf die dadurch erzielte Wirkung kein Gewicht gelegt. In einem Briefe an Annius Severus (III, 6) gesteht er seine Unkenntnis auf diesem Gebiete mit einer Ruckhaltlosigkeit ein, die bei dem so eiteln Manne überraschen muß (§ t), und versichert, daß er selbst kemerlei Bildwerk aus Erz besitze und die Erzstatue eines nackten Greises?, die er eben aus einer Erbschaftssumme gekauft habe, lieber zum Schmuck eines Tempels als seines eigenen Hauses verwenden wohe (§ 4). Und einen anderen Brief, in welchem er demselben Galus, an welchen die Beschreibung des Laurentinum gerichtet ist, den vadimonischen See sehddert (VIII, 20), schliefst Plinus mit den Worten nam te quoque ut me nshil aeque ac naturae opera delectant, Dem entspricht, daß ihm als Hauptschmuck, der einer Villa zuteil werden kann, Wasserkünste aller Art erscheinen. In wie ausgedehntem Maße er von solchen in den Tusci Gebrauch machte, ist oben in deren Beschreibung gelegentlich erwähnt, dass er im Laurentmum aus Mangel an laufendem Wasser darauf verzichten mußte, empfindet er als einen recht wesentlichen Mangel dieses sonst so vollkommenen Landsitzes II, 17, 25. Ubrigens folgte er, wie es scheint, auch hierin nur dem Zeitgeschmack: in der Villa des Hadrian ist kaum ein Prunkraum, in welchem die Reste von Wasseranlagen fehlen, und zählreich sind sie durch Garten und Hofe verstreut.

Die Schlußfrage, wie Phinus seine so beschaffenen Villen benützte und die Tage seines Landaufenthaltes einteilte, beantwortet er selbst in zwei Briefen an Fuscus (IX, 36, 40) so klar und bundig, dals ein emfacher Hinweis auf diese Briefe hier genugt; nur mag bemerkt sein, daß man aus den gelegentlichen Andeutungen in andern auf den Landsitzen seibst geschriebenen Briefen wohl zu dem Schlusse kommen kann, daß im Allgemeinen Spazierritte, Jagd, Schifffahrt und Fischfang doch eine etwas großere und das Studium eine etwas kleinere Rolle in seinem Landleben gespielt haben mag, als er seinen Freund und die bewundernde Nachwelt in jenen beiden Briefen glauben machen möchte.

Berlin.

H. Winnefeld.

hierher Ep II, 8 V. 18 VI, 24; IN, 20, vor biller such III, i du lieschreibing der Lebensweise des Spuring, welche Fliotus III, i, 12 als seinen eigenen Wursehen im hechsten Maße

<sup>(7)</sup> Man erimert sich inwille theb an Werke wie den Eiselier der Gallena der Candelabri (Mus-Pio-Clem, III, 32 Clarae 870, 2244

<sup>28)</sup> Aufser den Ann. 21 angemarten Stellen geh fen

## RÖMISCHE SKIZZENBÜCHER NORDISCHER KÜNSTLER DES XVI. JAHRHUNDERTS

11.

#### EIN STICH VON HIERONYMUS KOCK

(DIE SAMMLUNGEN DELLA VALLE,

Ein ofter genannter aber bisher nicht genauer besprochener Stich mit der Beischrift (ock eve. 1553 und der Unterschrift Haec visuntur Romae, in horto Card. a Valle, cus beneficio, ex antiquitatis reliquits ibidem conservata (S. 226) scheint sich den ähnlichen Blattern Heemskercks passend anzureihen; ja da Keck vielfach nach fremden Vorlagen, nicht selten grade nach Heemskerck, gestochen hat oder für seinen Verlag hat stechen lassen (z. B. durch Coornhaert)2, so ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass auch hier wie bei Coornhaerts Stich der Casa Sassi Heemsk, III, 3) eine Zeichnung Heemskercks zu Grunde liegt. Die Zeitgrenzen, die durch das Jahr 1527 (s. u. S. 223) und das obige Datum 1553 bezeichnet werden, umschließen Heemskereks römischen Aufenthalt (1532-36). Die Inschrift scheint den Cardinal noch als lebend vorauszusetzen, was auf die Zeit vor 1534 führen wurde, kennt jedenfalls noch nicht den spateren Namen des Palastes, Capranica. Der Zustand des Antikenschmuckes verräth sich deutlich als noch unfertig, wahrend die Ordnung zu Aldrovandis Zeit (1550) schon weiter gediehen war. Die saubere deutliche Wiedergabe jeder Einzelheit entspricht ganz der Art Heemskercks? Doch kann Kock die Vorlage auch selbst gefertigt haben, obschon sein römischer Aufenthalt mehr gegen die Mitte des Jahrhunderts zu fallen scheint. Die Wiedergabe des Stiches und die sich daran anschließende Musterung der Valleschen Antiken wird es rechtfertigen, einleitungsweise einen Blick auf die valleschen Paläste und die Entstehung der valleschen Antikensammlungen zu werfen. Fur diese liegt in den uns noch erhaltenen, wenn auch sehr zerstreuten Quellen em so ausnahmsweise reiches Material vor, dass es gelingt sich ein einigermaßen vollständiges Bild von dieser vielleicht reichsten Privatsammlung Roms im ersten Drittel des Cinquecento zu machen; damit ist zugleich ein Stück Vorgeschichte der mediceischen Antiken gegeben.

dem Portugiesen Francisco d'Olanda im Escurial Cod. Acy-b Bl. 53) ist mir nicht nüher bekannt. Der Zeit nach (Francisco kehrte um 1549 aus Rom nach Portugal zurück, konntisic Kocks Vorlage sein, Kecks Wohnsitz Antwerpen macht jedoch eine niederländische Vorlage wahrscheinlicher.

Z. B. von v. Duhn, Minell. Copitel., 1879, S. 11
 Anm. 2. Annali 1881 S. 316, Geffroy, Mil. d'arch., 1890 S. 169 Ann., 1

<sup>&#</sup>x27;) Vasan IV, 436. VII, 582. Andresen-Wessely, Handbuch I, 288f (aus den Jahren 1554 60).

<sup>2)</sup> Eine von v. Duhn (Ann. a O. Matz - Duhn zu n. 3512) erwähnte Zeichnung des Gartens von

## Aus dem Stammbaum der Familie della Vallet.



Die Familie della Valle, die schon in der ersten Halfte des vierzehnten Jahrhunderts zu den vornehmen Familien Roms zählte", war mit den Colonna verbunden und gehorte zur kasserhehen Partei. Sie war früher an der Sahta di Marforio ansässig gewesen, bis der papstliche Leibarzt Paolo della Valle um 1417

'y Fur den Stamm aum und die Fandlienges hiehte vgl. Marmi, Andratis jonified I, 120ff 236ff, und besonders Domen. Jacopaceis handscattlibehes Repeterium termachte in min, im Vatican, Ottoben 554, B3, VII, P. Z., das Eug Petersen die Güte geaust hat für mich auszuz ehen. Auch die Lemmata des PH enthalten viele brauchbare Anganen, desgleie ien die Graunschriften bei Forcella, Inere delle Angre Bd. Danich Lefs sich der Stammbaum dieses Zweiges der Familie im Wesentlichen teststellen, unsichere Abstammungen sind durch gunktierte Linien angedeutet. Freibeh konnen bei der hantigen Wiederkehr der gleichen Namen auch

sonst mich manche Zweifel entstehen. The oblisen Zahlen iedeaten Jatere, in denen he Personen urkind eh vorkonnen — Aufsenden val Reamont und Gregorevius (s. die Register) und für den Carlinal Andrea Ciaconius, Vide feutin um III, 3501 | ghelli, Italia um a 1,220. 9586. IX. 180.

7) Reumont, Gesch d. St. Rom II S12 In 14. Jahrh. Inden wer einen Lello d Ville, veri hilt mit Lorenza di Andrea Rescio († 1336, Fortiella I, 448) einen Alessandro im Gefalge Cola di Rancis (Jacovacca J. Schl., e i en Pietro / Fortiella I, 460), einen Ceccho und dessen Scho-Andrea († vor 1406).

von dem Cardinal-Vicar Isolani emige der Curic gehörige Hauser im Rione di S. Eustachio zugewiesen erhielt, eine Schenkung, ihr Papst Martin 1418 bestätigte. Fortan fohrte jene Gegend den Namen contrado della Valle, der noch heute in Platz Stratse Palast Kirche und Theater nachwirkt. Paolo, dem Kaiser Sigismund die Würde eines comes palatinus verlieh, begrundete auch bereits den gelehrten und litterarischen Ruhm der Familie, deren Mitglieder in ungewohnlich großer Zahl den Posten von scrifferi apostolist bekleideten. Ferner weist der Umstand, daß Paolo 1430 in einem antiken Sarkophag beigesetzt ward, auf ein damals in Rom noch ungewohnliches Interesse für die Überbleibsel antiker Kunst hin. So finden wir denn auch zwei merkwurdige Inschriftsteine, die sog, fasti Vallenses und das menologium rustieum sehon frich im Besitz der Familie; jenes bei dem 1463 als Bischof verstorbenen Pretro, dem altesten Sohne Paolos, und um 1489 bei Lelro della Valle, dieses um die letztere Zeit bei Bernardino. Dieser, ein Sohn von Paolos zweitem Sohne Lello, war der Bruder des fruh verstorbenen Niccolo, eines vielversprechenden Gelehrten, der die Gedichte Hesiods und Homers in lateinischen Versen übersetzte.

Paolos dritter Sohn Filippo war gleich dem Vater ein bedeutender Arzt. Von seinen fünf Kindern kommen in Betracht Bartolommeo als der Stammhalter, dessen Tochter Faustina einen Capranica heiratete; Gismonda, deren Sohn aus zweiter Ehe Ouinzio de' Rustiei war; vor allen aber der alteste Sohn Andrea geb. 29. Nov. 1403). Als er 21 Jahre alt war, gefahrdete eme der blutigen beliden zwischen seinem Hause und den Santaeroee, die unter allgemeiner Theilnahme der Parteien Colonna und Orsini zu einem formhehen Burgerkrieg ausartete, den Besitzstand der Familie. Die Hauser, zuerst von Lello und Jacopo, dann auch von Eilippo wurden niedergerissen. Sixtus IV beginstigte selbst diese Rachethaten, wahrend Bernardmo della Valle bei dem Neffen des Papstes, dem Cardinal Giuliano della Rovere, Schutz fand (Frühjahr 1484). Allein der bald darauf erfolgte Tod des l'apstes und die Wiedererstarkung der Colonna liefsen jenes Unheil bald wieder verwinden. Filippo ward nicht lange darauf Leibarzt des Borgia, und sein Sohn Andrea schritt in seiner geistlichen Laufbahn rasch vorwarts. 1496 ward er mit 33 Jahren Bischof von Cotrone (Kroton), 1508 von Mileto in Calabrien; unter Julius II bekleidete er das Amt eines päpstlichen Geheimschreibers. 1517 verlich Leo X ihm den Purpur, und nach dem Tode des Mediceers (1521) war sogar stark von Valles Wahl zum Papst die Rede". Seine Stellung zu den Colonna hefs ihn

un für in marin deltrektern im hendlich 1991un für in marin einest de figure de gaaliatere. 1). Pardskape le in S. Maria in Aracch ge orte der Funcie delle Valle, durt samuelten 1886. Valerio und Abssandro die Gransteine übrer Arren Forella 1, 782)

Infestera ed, To, maomi S. 118, 1224-129-152, egt. S. St. Der Notar von Nantiposto hei Muraturi, xx/200 III, 2, 108346. Die be pervirt nrulien beson leis stark bethe ligten Brader Fran-

Verwandte Namens Paole, sowie ein paar Verwandte Namens Paole, scheinen anderen Zweigen der Familie angehort zu haben. Vielleischt Längt mit jener Zerstorung der Hinser eine pigstliche Zahlung im dem Jahre 1484 per gemeine um herragiene genit le ein dei Ville zusamment Bertolotte Artiste zwiadpine i Romas 14

Venez Ges udiscustishericht i er Albeit-Ga.
 Alawn, III, 68 il em lindt Valle fu po iron,
al papale.

1526 beim Überfall Roms durch die Colonnesen als geeigneten (wenn auch unwirksamen) Vermittler erscheinen, und 1527 verharrte er im Vertrauen auf seine Angehörigkeit zur kaiserlichen Partei während der Plünderung der Stadt muthig in seinem Palast. Beinahe vierhundert Flüchtigen gewährte er dort Obdach und kaufte sie von dem neapolitanischen Obersten Fabrizio Maramaldo mit einem Lösegeld von 28000 Ducaten los, woneben 7000 auf den Cardinal selbst entfielen. schützte den Palast freilich nicht vor der eine Woche später erfolgenden Plünderung durch die deutschen Lanzknechte, deren Beute auf mehr als 200000 Ducaten geschätzt ward; an den für sie unnützen antiken Marmorstatuen vergriffen sie sich jedoch hier so wenig wie im Belvedere oder anderswo. Eher mag die schöne Münzsammlung ihre Habgier gereizt haben. Wenn der Kaiser bald nachher dem Cardinal allerlei besondere Einkünfte zuwies 10, so darf man darin vielleicht eine Entschädigung für die erlittene Unbill erkennen. Mehrfach sehen wir Valle unter Clemens VII, der ihn schon 1523 zum Protector des Franciscanerordens gemacht hatte, trotz seiner Parteistellung einflußreiche Ämter bekleiden und Vertrauensposten einnehmen; noch 1533 ward er am gleichen Tage zum Bischof von Albano und von Palestrina ernannt. Er starb am 3. September 1534 in seinem einundsiebzigsten Jahre 11.

Seinen Hauptruhm genoß Andrea della Valle als einsichtiger und thätiger Beschützer der antiquarischen Interessen. Der alte Andreas Fulvius, der Schüler von Pomponius Lätus, preist ihn 1527, unmittelbar vor dem Sacco, als den Einzigen in Rom, der sich der Denkmäler des Alterthums eifrig annehme, und hebt seine marmornen Statuen wie seine reiche Münzsammlung hervor<sup>12</sup>; der Frankfurter Johann Fichard stellt 1536 die Antiken des Palastes und des Gartens della Valle an Zahl, Trefflichkeit und guter Erhaltung allen anderen Sammlungen in Rom und draußen (z. B. im Palast Noia zu Neapel) voran 13. Flaminio Vacca weiß nach Erzählungen seines Vaters von Ausgrabungen zu berichten, die der Cardinal in den Thermen Agrippas veranstaltet habe 14. Jedoch rührten nicht alle valleschen Antikensammlungen erst von Andrea her. Sie waren über vier Häuser zerstreut, die wohl alle erst nach dem Unglück von 1484 neu entstanden waren 15. Zwei derselben finden wir im Besitz der beiden ältesten Söhne Paolos und ihrer Familien. Die Ange-

<sup>&</sup>quot;) S. Buonaparte bei Milanesi, Sacco di Roma S. 346 ff. und besonders den Brief des Cardinals von Como ebenda S. 475 ff. Vgl. Gregorovius VIII., 533 f. 538.

<sup>10)</sup> Alberi-Gar III, 289.

<sup>11)</sup> Forcella I, 626.

<sup>12)</sup> Antiquitates S. 99: unicus est nunc qui maiorum vetera monimenta diligenter curat. Ihm am nächsten stand in jener Frühzeit wohl der Cardinal Cesi und für Inschriften Angelo Colocci, wenig später die Farneses, Card. Carpi u. a.

<sup>12)</sup> Frankfurter Archiv III, 68f. 82.

<sup>14)</sup> Vacca, Notivie n. 53.

<sup>15)</sup> Vgl. Arch. Zeit. 1880 S. 83f. (unvollständig und ungenau). Auf Nollis Plan von Rom (1748) liegen an der Strada della Valle (779) die beiden Paläste I und II (782 Palazzi del Eufalo) und dahinter an der Piazza della Valle (783) der Palazzo Capranica III (794). Das Haus IV kann ich nicht bestimmt nachweisen. Bufalinis Plan von 1551 gibt den Zustand des Quartiers vor Errichtung der Kirche S. Andrea della Valle, bezeichnet aber nicht die einzelnen Palaste; die Inschrift C. Archial Vale ist nicht deutlich: sollte etwa Contrada archiatrorum Vallensium gemeint sein?

horigen von Pretro bewohnten das Haus (I) an der Ecke der Via della Valle und der Piazza della Valle, dessen Hof wir aus Heemskercks Zeichnung (II, 20 s. S. 158) kennen. Neben den schon genannten Fasten bildeten den popularsten Schmuck des Hauses die beiden großen Panstatuen, deren Erwerbung noch in das funfzelante Jahrhundert zurückgeht, da sie schon um 1500 vom Prospettivo erwähnt werden.". Im Ubrigen beschränkten sieh die Antiken dieses Hauses auf einige Reliefs, viele Masken und ungefahr 400 Kopfe. Ebenfalls in der Via della Valle, aber nicht unmittelbar benachbart, lag das Haus (IV) von Paolos zweitem Sohne Lello, das außer dem Menologium noch einige Reliefs, viele Inschriften und über der Eingangsthur einen schonen Zeuskopf besafs; ob auch Statuen, ist zweife,haft.".

Paosos dritter Sohn Felippo wird wohl dicht neben dem Hause I gewohnt haben, doch war der dortige, durch seine Antiken berühmte Parazzo Valce (illetst eine Schepfung seines Sohnes, des Cardinals Andrea!. Vermuthieh entstend er unter Julius II, da der Prospettivo (1500) ihn nicht nennt, Albertini dagegen (150) ihn unter den neuen Palasten auführt!. Schon die Eingangshahe war mit Busten und Fragmenten angefult, das Prunkstück aber war ein im Renaissancegeschniack für die Aufnahme von Statuen hergenehteter Hof. Hie verus est omnis Romanae velustatis thesaneus bemerkt Pichard!!; nam tota superior aedium pars intus in einentum ornalissima est ex passitis velerum marmereis status. Der Hof bildete ein Rochteck. Auf den Langseiten standen oben je vier männliche Statuen; auf der einen Schmalseite die (mediceische) Venus und der (Florentiner Ganymedes, darüber oberhalb eines Fensters eine Wochn von Porphyr; auf der anderen zwei minniche Statuen, darüber ein Knabe auf einem Delphin. Friese mit Greifen, mit Knaben und Thieren aefen an den Schmalseiten hin!". Von diesen seinen Schatzen machte der damalige Bischot della Valle einen prunkhaften Gebrauch zur Aus-

- Prosect. Man St 15 Illen in and one
- After the South Heats took Holes Volunting South Holes than his tree of second Holes And the state of the sta
- to A complex 221 or Winner Personal Automate in or the external banks. I arrows continued a control of the external banks is a control of the external banks and the external banks are the external banks as the external banks are the external banks and the external banks are the external banks are
- FIL. VI. 2170-2171 (doese corden spater in Pa III), 11541, 11960-15960, 24043, and deren Trautau inc. auch der Frincische und der Frincische und der Frincische Charles in Standy aus eingelen, vals Brutus Solin eines Lylus wir bezeugt Jacobieci zum Frinci 1542.
- Alsternach S. 212 c. eta Mont. a. Vincou de France anguer. e la el romado ar la Vinlo suo zo, e sal S. 219 c. a. eta M. Eurerie de la Valle prose le altre cha er Men. o. Karber. Nach Extending von Palase III a. l. donne esta caradinale le la V. genount (ell. VI, 955). Die Besteloge Philipp s. Bartholen ois, Andreis, e al e nica eras en Cll. VI, 990, 22249.
- () Months & 624, 88 to downs the raise of the one
- 1) Lemand S. oS. Den Pila t III erwahnt er gleich darant.
- ) Milrovich S. 212th Vasor I, 10th Arch. Zent. 1880 S. 13f. Letatouilly, Ediners de Kom. 1, 17 Vgb., atch. 5, 235.

schmückung eines Triumphbogens, den er vor seinem Palaste für den feierlichen Aufzug des neuen Papstes Leo X vom Vatican nach dem Lateran (11. April 1513) errichten ließ. Die beiden Pane aus dem Nebenhause (I) zierten die Vorderseite der Pfeiler gegen die Engelsbrücke hin; den übrigen Schmuck ließerte der neue Palast: im Inneren des mit Teppichen verhängten Durchganges standen unter anderen Statuen die Venus und ihr gegenüber der Ganymedes. Der sonst einfache Bogen erregte wegen seines ungewöhnlichen Antikenschmuckes Außehen <sup>22</sup>.

Die Baulust und die Sammellust des Prälaten - erstere hatte sich auch durch Errichtung eines bischöflichen Palastes in Mileto bewährt - führten ihn zu einer weiteren noch größeren Unternchmung. Er begann in einiger Entfernung hinter seinem Palast, an der heutigen Piazza della Valle, einen neuen Palast (III), den er mit dem älteren in Verbindung setzen wollte 24. Den Bau entwarf und leitete Lorenzo Lotti (Lorenzetto), Raffaels Schüler und Gehilfe und Giulio Romanos Schwager; wenn auf Vasari Verlafs ist, fällt die Ausführung zwischen 1520 und 152725. Hier befand sich wohl das nach einem Entwurf Giulios von Raffaello dal Colle ausgeführte Fresco einer Madonna mit schlafendem Kinde zwischen den Heiligen Andreas und Nikolaus, ein damals berühmtes Bild 24. Das Erdgeschoß schmückten acht Statuen, unergänzt 27; besonders berühmt aber war der »hängende Garten« (hortus pensilis) im oberen Stockwerk. Offene hohe Säulenhallen nahmen die Schmalseiten ein. Die Langseiten umfasten in einer doppelten Reihe unten größerer, oben kleinerer Nischen erlesene Statuen, dazwischen Prachtreliefs (z. B. von der Ara Pacis), und außerdem Friesreihen, aus einzelnen Sarkophagplatten und Bruchstücken zusammengesetzt. Das Ganze war ein Muster ähnlicher Anlagen des Cinquecento. Vasaris Bericht (s. u. S. 225) zeigt, wie Lorenzettos Bestreben die Antiken zu voller decorativer Wirkung auszunutzen hier zuerst jene unglückliche Ergänzungssucht gezeitigt hat, die bald das Belvedere und ganz Rom ergriff und die wissenschaftliche Verwerthung der Antiken so arg geschädigt hat. Vasaris Beschreibung wird ergänzt durch Fichards Mittheilung der acht Inschriften des Statuengartens (s. u. S. 227); auch erwähnt dieser das etwas tiefer belegene Badezimmer, das der alte Cardinal nach Art des vaticanischen, für Cardinal Bibbiena ausgemalten und des päpstlichen Badezimmers in der Engelsburg 26 mit badenden Mädchen und ähnlichen Malereien hatte schmücken lassen<sup>29</sup>. Der ganze stattliche Bau blieb aber unvollendet, vermuthlich infolge der Ereignisse von 1527 und der nächsten unruhigen Jahre, in denen, wie wir sahen (S. 221), der Kaiser dem greisen Kirchenfürsten mit neuen Pfründen zu Hilfe kommen mufste. Diesen Zustand gibt Kocks Stich wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) S. den gleichzeitigen Bericht von Penni bei Cancellieri, Storia dei possessi S. 78 f. Vgl. Kunstchronik, N. F., I, 297 ff. (Michaelis).

<sup>21)</sup> Palatium novum oder posterius CIL. VI, 448. 1730. 1887. CIGr. 5885. Boissard I, 40, der S. 42 vom Palast II sagt: quod cum nova fabrica coniuncturus erat. Letavouilly I, 23.

<sup>23)</sup> Vasari IV, 579 f.

<sup>26)</sup> Vasari V, 534 (etwa unter Clemens VII). Die Stelle kann auch auf den älteren Palast II gehen.

<sup>27)</sup> Aldrovandi S. 217. Boissard I, 40f. Fichard III, 68.

<sup>28)</sup> Fichard III, 51.

<sup>29)</sup> Fichard III, 69.

Als Andrea 1534 starb, kamen seine beiden Palaste nicht an seinen Brudersohn Ottaviano, der ebenso wie seine Kinder für die Geschiehte der Antiken ohne Belang ist, sondern den alteren Palast "II) erhte Andreas Schwestersohn Quinzio de Rustici, der schon seit 1525 sein Nachfolger im Bisthum von Mileto geworden war und dies noch bis 1566 innehatte, den unfertigen neueren alle die Tochter seines Bruders, Faustina, die mit Camillo Capranica vermahlt war 11. Im Volksmund bewahrten beide Palaste, namentlich der ältere, den Namen der valleschen, daneben kam aber für den neuen bald der noch heute übliche Name Palazzo Capranica auf. Diesen sah Aldrovindi zu Anfang des Jahres 1550 noch immer unvollendet, aber im Bau begritten '; vielleicht hangt es mit seiner Vollendung zusammen, dats die Antiken durch Testament vom 17. Marz 1550 und Codicill vom 17. December 1554 den Söhnen Bartolommeo und Angelo Capranica als Fideicommis vermacht wurden, unverkauflich, untheilbar, ohne letztwilliges Verfugungsrecht. Auch der Bischof Rustici scheint seinen Palast diesen seinen Neffen hinterlassen zu haben (1566). Wenigstens finden wir, das nach Angelos Tode dessen drei Sohne Paolo, Domenico und Ottaviano Capranica, um ihre Schwester Faustina ausstatten zu konnen, am 15. Juli 1584 die papstliche Erlaubnis zum Verkauf erhielten und nunmehr die Antiken beider Palaste verkauften. Der Käufer war der bedeutendste Kunsthebhaber jener Zeit, der noch junge Cardinal Ferdinando de Medici, der für die geringe Summe von 4000 Ducaten (der Schatzungspreis belief sich auf 15 564 Ducaten) die ganze vereinigte Sammlung erwarb. Nur wenige Stucke, darunter elf Sarkophage, verblieben den Capranica. Die meisten Antiken wanderten sofort in die Villa Medici auf dem Pincio, die im Jahre zuvor durch die Niobidengruppe bereichert worden war und auch bereits den Schleifer besaß; einige Stücke wurden zunächst anderswo untergebracht, ein paar einstweiten noch im Palazzo Valle belassen". So war es mit der Herbehkeit der vaileschen Antikensammlung vorbei. Die aedes Vallenses führten noch ein bescheidenes Nachleben in den meistens schon früher gestochenen Tafeln Cavahens und Lorenzo della Vaccarias (1584-94), aber schon Franzinis heites von 1589 kennen keine valleschen Statuen mehr, sondern diese erscheinen hier bereits unter denen der Villa Medici. Der Palazzo Valle (II) gieng spater in den Besitz der Familie del Bufalo über, an die Stelle des hangenden Gartens im Palast Capranica, dessen paar zurückgebliebene Sarkophage hierhin und dorthin zerstreut wurden, trat das den Capranica "chorige teatro della Valle, das zu Anfang unseres Jahrhunderts von Valadier vollstandig umgebaut worden ist.

Im Jahre 1550 waren die beiden alteren Häuser I und IV im Besitze von Valerio und Bruto della Valle. Von letzterem wird noch ein Nachfolger (Sohn?)

im expitelinischen Arches (Cr. abgelinischen Arches (Cr. abgelinischen Arches (Documen in Control IV, 377)), mede dem bin Ganten geronen fleeinflich des Eletentiner Arches (C) mit Auguste der Schatzung-preise, bei Gotti, (c), in Treinische 3 361 ff. Im Ubrigen vol. Toum S. IV.

<sup>\*)</sup> Sohin one i cas ne Andreas, Sasell Jelle V. He, war cut one ii Mitglie i lesse, tore in less moth, des. V. He remochibities not isolies, familie verheratet.

A Action in to S 217 Ach ex a farma.

<sup>+,</sup> the Verk of swenths +t rach others Exemplar

Orso genannt (Anm. 18). Zwei Jahre nachdem die Gebruider Capranica die valleschen Antiken veraußert hatten, waren Valerio und ein Alessandro della Valle 22 bemuht die Grabsteine ihres Geschlechtes in der Kirche von Araceli vor dem Untergange zu retten (Anm. 6). Die Familie war dem Aussterben nahe. Eine grause That fuhrt uns im Jahre 1600 einen der letzten mannlichen Abkommen vor: Girolamo della Valle, angeblich ein Nefte des Cardinals (2), ermordete einen Paluzzo Matter und wurde aus Rache von dessen Bruder Pier Girolamo Matter ermordet 11. Die letzte uns bekannte weibliche Angehörige der Familie, Silvia della Valle, war dagegen mit einem Manne verheiratet, der die künstlerischen Neigungen ihrer Fanulie fortsetzte, mit Angelo Paluzzo Albertoni1. In dem alten Hause I blieben die beiden valleschen Panstatuen noch fast anderthalb Jahrhunderte als hochst populare Schenswürdigkeit Roms stehen und erinnerten an den alten Ruhm des Hauses, bis sie Papst Clemens XII um 1734 zugleich mit dem beruhmten Zeuskopf erwarb und zum Schmuck des Hofes im capitolinischen Museum verwandte. Einige andere Uberbleibsel waren schon früher an verschiedene Besitzer gelangt. Endlich hielten sich im Hofe des Palazzo Valle-Bufalo (II) die von den Kunstlern hochbewunderten Priese mit Greifen und stieropfernden Victorien bis in den Anfang unseres Jahrhunderts ", wo sie vom Cardinal Fesch gekauft wurden; von ihm erwarb das eine Stuck das Museum des Louvre 31, das andere die Münchener Glyptothek 38. -

#### I. DER PALAST VALLE-CAPRANICA III).

In die Glanzzeit und an den glanzendsten Ort der valleschen Kunstsammlungen versetzt uns der Stiele Kocks. Zur Erklarung der Ansieht dienen besonders zwo Stellen, Vasares und Fichards.

Nasari IV. \$79 Wer Lorencetto d'architettura je e il disegno di molte case... nella Valle la jaccata di dentre; e con il disegno delle stolle ed u grandino an ropna, per Anarea caramale della Valle, e ce accomodo nei partimento di quell' opera cononne, base e capitegii muchi; e aparti attenno, per basamento di tutta quell' opera, più antichi puni li iterre e più alto fese setto certe ni kione un altro pregio ai cottami di core antiche, e di copra nelle lette nuchte pore aleune statue pur antiche e li marmo, le quali sebbene un crano intre per evere quole casa terta, pude senza broca u ed aleuna senza gambe ed insonme consuma con quolite core meno, l'acomo la nontimeno cenismo, arendo fatti ritore a buoni vultora tutto quello che man ava, la quale cora fu espone che altri signori banno poi fatti il medesimo, e ristiturato molte core antiche, cime il en lensue terro, bereara, barnore e, per dirlo in una parola, tutta Roma 1,580 co., Ma terrando al guardino dette, in post copri le nuclii la fregiotura che si i rede di storie antiche di mezzo relievo betavame e raristime, la quole incenzione di Lorenz, gii qua i inputamente vi s. vi.

- 1 Dieser erscheint in Frankeins Palaha procession Romanae urbie, 1589, Bl. /2 in der Unterselauft Pal, a. Mevander d. in Valle. Derselbe Holgselmitt findet sich in der Koma ant. e med, von 1963, S. 785 mit der gestrickten Überschrift Palaza di Pietro della Valle. Das ist der letzte mit bekannte Sprosse der Familie.
- ") Jacovacci zum Jahre 1600. Auch hier bestanden alte verwandts hafrliche Beziehungen Bernardinos Schwester Giulia wor mit Battista Matter, Andreas Schwester Gismonda in erster Luc nat Domenico Matter verheiratet
- 4) Jacovacci 2000 Jahre 1014, we Silver schon todi

- war. Ther Alberton s. za Heenisk, I, 47, a.
- ", Zoega, Brim. H S. 41.
- (7) Clarac II, 193, 54. Die Herkunft vom Card. Fesch rereust Clarac II i S. 284 und Peris. du Music repul, 1830, n. 754. Urlichs, Glyptothick S. 58 leitet es aus Pal. Valle ab, verweist aber zugleich auf Festan, Freig trop. nel 1822, Flor. 1833, Tal. 1, 3, wonach es von Trajansforum stammen soll. Die Hone (0.75 M.) stummt nat der des Münchener Stückes (0.78 M.) riemlich überein.
- <sup>18</sup>, Glypt, n 200 vgl. Urli hs a. O. Der weitaus großte Thed ist erganzt.



hig to there Status part a im Palass Valle-Carpania

Fighard Franks. Archiv III, 68. E. regione post illam domum [dem Palast II] korbies est attinens ad domum. In eam ingressus tantum stotuarum : ides, ut credos in eum locum unum quiquid usquan Romae fuerit incentum este congestum. Inferius in curia plurimo iacent neglecta, superius in porticu utrinque in loculis suis fositae sunt lectiores statuae marmoreae. lectusimae autem in horto pensisti proxime adumeto, cui elegantissime exstructus stri insufer istis monumentis ornatus est, ut nihil sit vita sculpti marmoris fere quod non ex antiquitate repositum adaptatumque sit. Locus est quadratus oblongus, (69 un latitudine utrinque fortius, latero longitudinis habent statuai in loculis suis. Superius interpositue quasi latiniae haci serba hident. Sinistrum latus. Ad collabentiva statuarum instaurationem pensilas maye inortorum obnamentum. II. tab. Ad amicorum incorna ornamentum et visa advenarumque delectationem. III. tab. Non ad volvitatem sed ad census portunarumque pavonem. IIII. tab. Ad delectiva vitati leegantianum gratianum gratianum escessiva. Dentrum latus. V. tab. Sidi et censo posterioque. Iul.sritati. VI. tab. Antiquarum ierum vivario pictorum poetarumque subridio VIII. tab. Iul.sritati. VII. tab. Singula commemorare quarum illoc cidelicei statuae qualeque fuerint, numium forci, et meministe ex luo botes.

Außer diesen allgemeinen Angaben und dem Stiche Kricks besitzen wir noch die eingehende Beschreibung Aldrovandis vom J. 1550 (S. 2176) und das genaue Inventar von 1584 (s. o. Ann. 32), bine weitere Quelle, Boussands bierher gehöriget Abschnitt (I, 41ff.), erweist sieh wie gewöhnlich als sehr trübe. Die anscheinend ausammenhängende Darstellung ist ein binites M. saik aus folgenden Bestandtheilen: 1) Boissands eigene Beschreibung der Statuen von der Façade des Palastes; 21 die Marsyasstatue nach Aldrovandi mit thorichter gelehrter Zuthat: 3, eine übel eingeschaltete Beschreibung des Palastes Valle I nach Aldrovandi, ohne dass B. gewahr wurde, dass es sich um einen ganz anderen Palast handelt. 4) Bis Austahlung der Statuen im Garten, linke Seite; 5) Aldrovandis Beschreibung der Statuen an der Palastfaçade (= t), 6) desselben Angabe der Antiken im Garten in abgekürzter Form (z. Th. sieh deckend mit 4, 7 und 9), 7) Bis eigene Auszahlung der Statuen im Garten, rechte Seite; 8) Bis Nennung einiger wichtiger Reliefs; 9) Bis Beschreibung dreier Statuen in der hitteren Halle (schon in 6 enthalten). Nur wenige Finzelheiten dieses Gemengsels sind von Werth, wenn Boissard in einigen Benennungen, die Aldrovandi nicht kennt, mit dem spiteren Inventar übereinstimmt, so geben beide wohlt die üblichen Namen wieder.

Ven den drei zuverlussigen Quellen unserer Kenntnis bietet Kocks Stich A', unbestreitbar den altesten Zustand dar. Sind auch die beiden Seitenwande in der Hauptsache ferng, so sind doch noch mehrere Platze leer, es fehlt der bauliche Absehlufs der beiden gedeckten Hallen, und im mittleren Raum stehen noch mancherler Statuen, ihrer Verwendung harrend, herum. Auch zu Aldrevandis (1) Zeit ist der Bau noch im Ginge (Anm. 31) und die unteren Nischen der linken beite seheinen noch nicht alle ausgefüllt, aber manche Umstellungen ha en stattgefunden und die Aufraumung des freien Platzes scheint Fortschritte gemacht zu haben. Auch weiß Bo seard (B), dessen romischer Aufenthalt nicht viel spitter fallt (1555 bi), von den Citronin- und Granathaumen und den Cedern zu berichten, die dort gepflanzt waren (wohl in den auf dem Sticht angegebenen Lochern, Das Inventar Captanica von 1584 endlich C: Ce das Florentiner Exemplar Lei Getti, C das remische in dei. Dec. met.) lifst wertere Anderungen in der Aufstellung erkennen, einige Stucke felden ganz; andere waren sielleicht in die unteren Nebenräume des Palastes geschafft, wo schon Bosskard viele geriefelte oder reliefgeschmückte Sarkoplage ungeordnet vorfand. Es soll nun versucht werden mit diesen Hilfsmitteln ein Verzeichnis der Antiken des Palastes aufzustellen, nat Berucksichtigung der zeitliel en Veranderungen, femer not Angabe des Verbleios, so weit sich wieser feststellen lafst, und mit Antuhrung von einer oder ein paar Abhildungen. Unter letzteren haben namentlich die Publicationen und die Handzeichnungen des 16. Jhs. Beachtung gefunden; von jenen Latreri (nach dem Munchner Exemplar), Lavalieri, Vaccarius, Boissard, von diesen Heemskerek, der Coburgensis und der Pighranus (nach Matz und Jann), das Skizzenhuch von Pierre Jacques von 1570-77 (nach Geffroy), der sog. Berolinensis (nach Mittheilungen Contes), ein Cambrufger Skizzenbuch von 1583 is. Arch. Janeb 1892, Heit I, endlich die etwas spateren Sammlungen dal Pozzos in Windsor und London (nach eigenen Auszügen). Oft ist die Identification der Statuen erst durch diese Hilfsmittel möglich geworden. Die im Inventar C aufgeführten Stacke sind in mediceischen: Besitz, also zunschst in Villa Medici oder in Florenz zu suchen

Die in C angegebenen Schatzung eprece habe ich nicht mit aufgeführt. Für die Kenntnis

damaliger Preise mag es genusen zu wissen, dass die seehs kolossulen Frauenstatuen der Loggia der Lanzi zusimmen auf 2000 Ducatei geschatzt sind, ehenso noch die vier Barbaren, davon drei von kost-Litem Porphyr. Geringere Statuen gelten unter 100, bessere von etwa 150 bis 350 Ducaten; der Marsyasst auf 400, die mediensche Venus auf 250, der Ganymed und der Daphnis auf 200 Ducaten geschatzt. I chensgroße Busten gelten 20-50, kolossale 100, Sarkophage etwa 50, Sarkophagvorderseiten 10, die Prachtrehets von der Ara Paeis 2 300 Ducaten. Der wirklich gezahlte Preis beträgt freiheh im Durchsschutzt nur etwa ein Viertel.

#### An der Pagade des Palastes.

- 1 Untere Reihe Panzerstatue, 13 P(almen), ohne Kopf und Arme, Beine neu (18) Uffizi 59? Giard. Boboli 88.
  - 2 Konig Barbarl, bekleidet, vor Porphyr, 13 P., oline Kepf Hande Fusse (4C)
  - 3 Togatus, 10 P., obne Kopf und Arme (4C). Vgl. Uffizi 40, 51. Boboli 73, 75.
  - Panzerstatue, 15 oder 11 P., ohne Kopf und Aime, Beine neu (AC). S. au n. t.
- Diese vier Statuen, von denen einige (1, 3, 4) nach Bossard unter den Namen des Hortensus, Piso Frugi, Cethegus gungen, standen auf hohen Basen, drei mit lateinischen Inschritten (vermutilich Boiss, III, 136, 138, 146 67/2, VI, 1721, 1730, 1731), einer mit einer griechischen Inschrift (Boiss, III, 139 676), 5885).
  - 6 Obere Reibe. Weibliche Gewandstatue, 12 P., ohne Arme (.R'). Boboli 72:
  - 7 » Commodus», nackt, Gewand um den I Arm, 12 P., ohne Arme (AC).
  - Minnliche Statue, nacht, ohne Arme Beine neu (AC).
  - 9 Weibliche Gewandstatue, «Komgin», ohne Arme (AC). Boholi 72:

#### Im Palast.

10 Herakles, to P., Arme und Beine neu (C). - Vgl. Pitti 33, 35.

#### An der Treppe.

- 11 Demeter, bekleidet, jo P., Arme neu (C). Baboli 72:
- 12 Kopf des Zeus, 5 P., Brust neu (C). I ffizi 272 (Overbeck Kunstmyth, Tf. 2, 5, 6 : Villa Medici, Matz-Duhn 22?
  - 13 Kopf des Augustus, mit Brust, 5 P. (C).
  - 14 Kopf Casars, mit Brust, 5 P. (6).
  - 15 Kopf eines Philosophen, mit Brust, 5 P. (C) Vgl. 1 ffrei 303. 334. 421.
  - 16 Weibliche Gewandstatue, ohne Kopf und Arme (C).

#### Oben im Statuengarten.

In und an der bedeckten Halle Alegea, I. asperta) auf der Eingangsseite

- 17 R. neben dem Eingang: Marsyas, hangend, to P., ohne Fulse (K dlic.; nach Boissard von Zeuxis, ex Comordiae templo effe sus (vgl. Phn. 45, 66). Cambr. 13 (la uelle). Cavall I. II, 85 (in acadeus Valentibus). Vaccarius (in acadeus Vallaneibus. 1578). Francin, leoner Bl. g 8 cm viria. Cir. Mem.; Petries 18 cin Hertis Med.). Clarae III, 541, 1137. Uffizi 251
  - 15 Darunter: Sarkophags orderseite, Clupeus und jederseits drei Knaben (A).
- 19 20 An der Hauptwand: Zwei kolossale Gewandstatuen (sodine), 12 l., ohne Arme (sibt); zusammengehörig mit n. 40-42 in der gegenüberliegenden Halle. Es sind die Statuen der Loggia de Lanzi. Eine davon hat Enex Vico 1541 (in idh. (år. de Valle, n. 42 Bartsch, auch bei Lafren), dies spater Cavalieri (in accieus toprannae) gestochen. Die Ditschkes Angaben (III S. 254tf.) in oht ganz genau und übersichtlich sind, so mag felgender Überblick willkommen sein.
  - n. 558. Cavall, I. II, 82. Auf A' hinten 1. Ein wenig klainer, verschleiert.
  - n. 559 · n. 562. Cavall, l. H. 81. Das r. Bein wenig gebogen, Apoptygma über dem Faltenbausch, einfachere Falten unter dem l. Arm.
  - n 561 == 503, nur daß letztere den Mantel über den Kopf gezogen hat. Vico (zusammen mit der -Thuspelda n 77). Cavall, I, II, S3. Das r Bein stürker zurückgestellt, kein Apoptsgum, reichtere Zuckzackfalten unter dem L Arm

Ob auf A' hinten r. n. 559, 561 oder 562 gemeint ser, latst siel, meht entseheiden; die Figur ebenda in der Seitennische 1 seheint einen Helm zu trager, muß aber nach A auch eine abilimas sein.

- 21 Torso einer abnilichen Figur ( Satina ), 10 P. Vgl. etwa Heepisk. I, 45, 7.
- 22 Dem Finging gegenüber Poseidon in tieuer Entonin neben sich, 11 P., ohne Arne, Fifse neu , K. act. Cavall III. IV, 27 (in nelibus Villa) Francin, Loner Bl. J.S. (in hortis car. Medic.). Verschoften, s. Arch. Zeit. 1885, 284 i. (Michaelis). Unter der Statue.
- 23 Basis der Lares Augusti (K IC). Rossard IV 68 in dono Card. Pallati in diambulaeris impremens domus sub status Neptum. Pigh. o. 84 (in borto Card. de la Polle). Dal Pozzo-Franks. Goll. de Firenze IV, 142 ff. CH. VI, 448. Uffixi 218.
- 24 Rechts som Posendon: Torso eines hartigen Mannes (Gigant? Seewesen?). Gran teda St. Glove. (K. 18). Nicht in C. also damals entweder erganzt, oder nicht mehr vorhanden. Darunter
- 27 Dreiseringe Basis, K'). Kenntheh eine neinnliche Gestalt. Sehwed ih identisch mit der Erotenbasis Pigh. n. 100 (Ciril. de la Valle in hork). Uffizi 162. Gall. di Fir. IV. 291. Wider bei il noch in C.
- 26, 27 Außen an den l'setlern der Halle. Zwei Barbaren, bekleidet, von l'orphyr, et P., ohne Bande, Kopte von weisem Marmor (K. ABC). Wegen der l'echnik hochgepnesen von Vasari I, 109. Finer vielleicht bei l'errier to (in kortis Melicis), vgl. zu n. 46 l. Bobols 69, 70. Darunter:
- 28. 29 Zwei Basen, einerseits ein Mann nat einem Pferde, andreiseits Nike und Tropžon (A) Langt in der Ciliez, d' oppositie eintif, e lett. XI (Flor. 1810), zu S. 65 Bobolt 67, 68. Zur Zeit von K diente stift dieser basen, oder als Verkk dung derselben:
- 30 Basts des Ti. Julius Aug. l. Moester, mit Widderkopfen, Gurlande, Adler, Hahnen (A'), in twee Theile zersagt. Bossard III, 143 (in faudio Epinopi Vadari, taxum in duai partei divisum). (VI-VI, 20139. Boboli 71.
- 24 Unter dem Barbaren zur L. Relief, Herakles mit dem Löwen ringend, beide ohne Beine (1DC). Pigh. 56 (Card. de la Valle herte, danach Beger Her. ethn. Taf. 6). Botssard II Taf. M (beide unerganet). Cambr. 41 (Ir maile). Vaccirius (in seasen, Vallenibus). De Rubeis (in viridario magni Iruni Thurise). Villa Medici, Mate-Duhn 3500.
- 32 Unter dem Barbaren zur R., Dronysos sitzend, nat. Gr., ohne Arme, neben sieh einen Hund (Panthert) ohne Kopt (18, zur Zeit von C in der Halle gegenüber). Doch wohl nicht identisch unt dem Sarapis Cavall III, IV 28 (Plute eine Gerero, in aedibar Vallarum). Cambr. 45 giebt einen mannlichen Gorso, sitzend, r. Arm erhoben, I auf den Sitz gestützt, im fallaze la nälle.

In der Halle rahlt C allein noch weiter auf:

- 33 Stück Fries in Relief, Patto und Blatterwerk, 5 P. Weder die beiden Fragmente einer Ptlasterverkleidung be. Lafreri (in accibus Indreae quendam Card. à Valle. 1561 noch diejenigen in Villa Medici, Matz-Duhn 3509, konnen gemeint sein, da sie keinen Knaben enthalten.
- 34 Sarkophag mit «Kentauren und Satyrn», 9 P. lang, einige Glieder fehlen. Wohl identisch mit dem schonen Sarkophag mit ver kampfenden Gruppen, wer Kentauren und acht Lapithen, 19gh. 202. Cambr. 85 (a la nalle). Jedenfalls unrichtig von Dütselike mit Uffizi 99 identificiert, da dieser Sirkophag schon 1704 in Florenz war.
  - 35 Panzer, 5 P. Uffizi 225.
  - 36 Relief n.t drei bekleideten Frauen, zwei ohne Kopfe, 6 P. Vgl 6. 6r.
- 37 Relief: Stieropfer, fünf Figuren, 5 > 5 P. Von einem offentlichen Denkmal Windsor II, 17 Villa Medie., Matz-Dulin 3527.
  - 38 Heraklestorso, mit Beinen, halbem Arn, und Fell, 8 P.

In und an der bedeckten Halle gegenut er dem Eingang:

- 39 41 Drei kolossale Gewandstatuen ("Solines), s. zu n. 19. 20 (K. 1/80). Nach Beissard galten zwei davon fdr Solina Hadriani und Cornello cenzil.
  - 12 Unter der einen: Relief. Loda? Eine der fahreszeiten, gelagert? (K)
  - 13 Buste von dunklem Stein (faragene) (17, fehlt in 17).
- 54 Sarkophag, vollstin ig Raub der Leukippiden is fresu delle Soomes, 10 P. (C). Franch, Zeichnung in Turin. Winckelmann, Mon. inch. 61. Uffixi 74.
- 4) Zeus, to P., onne Arme, mit einem Adler zu seinen Füßen (C, zur Zeit von AB an der Stelle von n. 53)

- 46 47 Außen an den Pfettern: Zwei Burbaren, einer von Porphyr mit Kopf von weifsem Marmor, der andere von Marmor (K 426). Vielleicht der letztere bei Perrier 16 (ohne Angabe des Materials, demjenigen in K rechts sehr ahnlich) = Clarac V, 854 C, 2161 H; vgl. zu n. 26f. Der marmorne Pitte 7, über den Verbleib des porphyrnen weiß ich nichts anzugeben.
- 48 Unter dem Burbaren zur R.: Sehreitender Mann mit Schurz, Keule über der l. Schulter, schweilich Herakles (nur in &). Ob etwa Boissards Hercules (an der r. Seitenfagade)?

# In dem offenen mittleren Theil des Gartens (logged stoperta). Rechte Seite.

Die Apprehung des Sculpturenschmuckes wird im Ganzen richt g von Vasati (oben S. 225) angegeben und vollends durch einen Blick auf A' klargestellt. Danach lassen sich die Verreichnisse von A und t'einordnen. Wahrend aber A' nur vier große Nischen neben einandet zu kennen sche nt, ergeben AC die Fünfzahl; wahrend A' nur eine derselben nut Sicherheit ausgefüllt zeigt (n. 52), dagegen eine Anzahl von Statuen in. Müttelraum der Aufstellung harren, sind bei A vier Nischen – alle nut Ausnahme der mittelsten – besetzt, in C alle fünf, aber z. Th. in abweichender Weise. Die Beschre bung beginnt von rechts.

- 49 Unterste Reihe (wette gli horticelli). 11 Vorderseiten von Sarkophagen (A' .IC'). s. unten n. 112ff.
  - 50 Am r. Ende des Beetes: Bartiger Mann, schlafend, am Boden liegend; Silen? (A').
  - 51 Runde Basis mit bekleideten Figuren (K).
- 52 Im Untergeschofs: Apollon A: Dionysos C), oberwätts nacht, die R aufs Haupt gelegt, die L. auf der Kithar, 12 P., Kopf Arme Kithar neu (K AC; B. Apollo Pravitella opin). Vaccarius (in zwiderio Cardinalia de Medicis). Paggio Imperiale 90 (Overbeek Kunstmyth, IV, 189, 4).
- Athena, to P., ohne Atme (C). Vielleicht die Athena n. 104 im Hintergrunde an der Saule r. in A, oder die Statue n. 100 neben der Saule vorne L, beide in der Gewandung der Minerva Ginstiniani des Braccio Nuovo (Clarac III, 465, 875) verwandt. Ein Stich Enea Vicos von 1541, n. 44 Bartsch (auch bei Lafreri), zeigt eine Athena in eide. Car. Folle mit I. Standbein, r. Bein gebogen, Mantel über I. Schulter Rücken Unterkörper, z. Brust unt Agis sichtbar, I. Arm im rechten Winkel (Hand fehlt), r. Arm im Stich unsichtbar, korinthischer Helm mit Widderkopf vorn am Schirm. Vgl. etwa Pitti 28. Bei AB steht der Zeus n. 45 an Stelle der Athena.
- 54 Darunter (Sarkophag-i) Relief mit verschiedenen Sculpturen, darunter ein Kentaur (AB).
- 55 a Gladiatore, nat. Gr., ohne Arme, Beine neu (C). Boissards Hercules? Bei A ist der Platz noch leer. Vgl. Pitti 25.
- 56 Darunter: Sarkophagvorderseite mit dem \*ratto delle Sobine\* (A, Nicht identisch mit dem vollständigen Sarkophag n. 44.
- 57 » Prudentias, bekleidet, 10 P., ohne Arme (C). Vielleicht eine der beiden Figuren in A. 5. zu n. 53 und vgl. auf demselben Stich E. Vicos eine Statue der Demeter (vom Typus Clarac III. 438 C, 776 A) in edib. Car. Valle; vgl. zu n 128. An Stelle dieser Statue stand früher:
- 58 Poseidon, nacht, stehend, mit zerbrochenen Armen (All). Vielleicht die Statue, die in A' hinter der Saule r von hinten sicht sat wird, mit Statum neben dem l. Bein. Wenn es sich hier wirklich um einen Poseidon handelt, so gehort die Statue wohl zum Scherscheller Typus (Overb Kunstrayth, Taf. 12, 34, 111, Taf. 3, 5. Clarac IV, 744, 1796 A).
- 59 Darunter: Sarkophagvorderseite mit der kalydonischen Jagd (All) Cob. 219. Pigh. 215 (danach Beger, Melege S. 21). Jacques bei Geffroy S. 174. Cambr. 60 (la nalle). Windsor IV, 63. Villa Medici, Matz-Duhn 3239.
- 60 Satyr (\*Faunes Ah, \*Dio Panes ('), nacht, mit einem Fell umgürtet, to P., ohne Arme, ein Bein neu (ABC). Poggio Imperiale 91:
- 6) Uber den großen Nischen: Relief, ahnlich wie n. 65, mit drei tanzenden Mädehen C. ungebau A.), wohl Boissards » Naladum Aorri, vgl. n. 36. Cob. 33. Figh. 49 (Card. Vill. Gratia: H. rohi islantei). Wintkelmann, Mon. intd 147 (Villa Medici). Aus drei Stücken rusammengesetzt, ». Hauset, Neuatt, Reliefs S. 47 ff. Uffizi 531.

62-64 Drei Kopfe, nat. Gr. (de).

- 65 Relief mit fünf Knaben, 25 § P. (C. in A'statt desen ein Lowenkopf). Von einem griechischen Sirkophag. Heemsk. I. 4 (Sie drei Figuren rechts). Villa Medici, Mitz-Dahn 2209.
  - 66 Im Obergeschofs: Werbliche Gewandstatue, 11 P., ohne Arme A' 1/h').
- 67 Relief: Artemis mit Hirschkub und Apullon, 10 · 7 P. (c). Pigh 38 xweimal (in horte Card, de li Valle). Wandsor VIII, 41 Permer, h nei et nem 50 (in horte Medicele), danach S. Bartoli. Admir. 149 133. Villa Medicel, Maiz-Dulin. 3524.
  - 68 Panzerstatue (vTraian ), 11 P., obie Arme, Bene neu (A' . 186"). Pitti S!
- Refre f valles perzo d. storia cen uns Podase et am heter). C. Vellescht das von Juques gezeichnete Rehef Mei, d'arch. 1890 Tul. 3 (Volle vgl. Geffroy S. 178 ff.) mit der falsch erganzten Athena rasselien zwei Heroen, von denen der rur R. gestr modern ist, das echte Stuck mit der falschen Athena et aus Villa Borghese in den Louvre gelingt. Claiae II, 202–34). Wie das Rehef nach V. Berghese gekommen sei, bleibt freiheh uneiklirt (s. unten hinter n. 180).
- 70 Hermes, nackt, Gewand um den l. Arm gewickelt, 11 P., ohne Arme, Beine neu (ABC). Pitti 163?
- 71 Rebref: Dres Frauen, such una Preitta [Ctt di Sethia Cf] on une aguile, 10 x 7 P. (C. un-kennthelt, K). Ceb 27 (vollst stalig, d., xDx tha e. t Fillinera, and en Lies dareber). Perrier hones et ugm, 49 and danach S. Bartols Abinis 140 713 (unvollst, mbs., uns swei Figuren, und angenau). Zwei Fragmente, wishtisch susammengellickt (Duhn III S. 38). Villa Medica, Matz-Duhn 3520.
  - 72 Prozestatue (Traine, 11 P., come Arme, Beine in (A. IEC). Boboli 88:
- 73 Relief: Opferseene mit 13 Figuren, je 6 (so C', C', 7) P. hoch (C, K'unkenntheh). Von der Ara Pacis, C'eb 28, Dai Porro-Franks. Mn. mid d. leit. XI, 34, 5, vgl. v. Dain Ann 1881 S. 310ff, Untere Hilfte orginat. Villa Medica, Matz-Dain 3505.
  - 71 Weibliche Gewandstatue, if P., oline Aime (A' .1180).

Aldrovands sage von den großen Relichen 67.69 71.73 und den entsprechenden der I. Seite 11.90 92. 94.96 our hinde antichen monore ein vere weltwe Bossessa in area imperieris ein nitu summo arthero sculptur tabulu, in quibus traumph. M. Aureli Antonini sunt expressi, quales in area Capitolina conspilantur, et shae, in quibu metati mot enn exemperamentus et alemenm corminare. Als Statuen dieser seite nennt et Hermaphe, anno menus, huppi e. Einchus, Hercules, Apolio Pravitelio opus. Mars, triba luig, Antoninus Pins, en tantunu. Magnus, et consulares aliquet statuae, ex quious una crehtur esse soluttit, altera Nomini [1]. Memanic.

To Ganz oven: Funf grof-e Musken (vier daven in A') s. unten zu n. 98. Dazwischen die Inschriften V-VIII (s. o. S. 227)

#### Linke Seite.

Die Anordnung ist die gleiche wie auf der gegenüberliegenden beite. In K'sind nur die beiden außersten Nischen des Untergeschosses besetzt. I übergent diese genz, C zäult außer der «Sabinion. 77 nur drei Statuen auf, daher es scheint daß dama's eine Nische unbesetzt wur.

- 76 Unterste Reine (with she horthelm): 11 Vorderseiten von Sarkophigen (A' de'); s. unten n. 112ff.
- 77 Im Untergeschofe: Bartiaren, sog. Thusnelda (C: altro Solino nel nicchie), ein Arm fehlt (C' falsch beide Aroie (c) C), stich Enea Vicos von 1541, n 42 Bartsch, auch bei Lafreti (in eac. cor. de Valle). Cavall. I. II, 80 (in namme coprimien) Franzini, leiner Bl. z 13 (sta. perfector in berl Car. Medic.). Men. incl. d. Inst. 111, 28. Loggia dei Lanzi 560.
- \*\*Bacchantin\*\*, nacht 10 P. ohne Amor, Beine nen a.) Die Nicktheit läßt die Dentung unwahrscheinlich erscheinen und verbietet andrerseits die Hentifinerung mit der Aria Ine-Uffrzi Sa, die aus valle-chem Besite stammt, si den Stich Euca Vicos von 1541, in 43 Birtsch im nacht tar, de Ville, in einer Nische, im Gegens anc.) Civill. I. II. 80 Valentus (Bar, h.e. spinn marmereum in arthur Pollenifus). Sollte nicht der Zusatz ignin he im Inventar aus Versehen zu dieser statt zur folgenden Statue gerathen seine Allerdungs werden die Beweider Ariadnes als antik angege sen. Vol. zu n. 103.
  - 79 Aphrodite, to P., ohn. Arme, Be ne neu ( ...
  - 80 Herakles, 10 P., oline im Bein und Arme fe Potti 33r 35:
  - 51 Athena, mit I, Standbein, die R auf einen au Boden stebenden Schild gestützt (nur in &.

Die Reliefs unter den mittleren drei Nischen auf dieser Seite sind nicht bekannt, da die Beschreibung in if fehlt, eine Andeutung erscheint in Al.

- 82 Oberhalb der großen Nichen Relieft Zwei Niken und eine Kub (Finopa of hire et wir altra figura), 2 × 4 P. (c). Pigh. 46 (in horte Card. de la Valle). Jacques Bl. 42 v (a la Valle) in den Med. d'arch. 1890 Tal. 1 (righ. Geffroy S. 170 fl.). Wiear, Gal. de Flor. 11 Lief 44 (im Gegension). Aginco irt, Hist de l'art IV, 1, 23. I ffort 521. (In K'ist statt dessen eine ganz andere Darstellung, mit e nein knienden Minne in zahlreicher Umgebung, gezeichnet).
  - S. Kopf, nat. Gr., mit bekleideter Brist (A't').
  - St Weiblicher Kopf, über nat Grinat Bruststück (C).
- 85 Kopf des Titus, nat. Gr., mit bekleileter Brust (CF). Dieser Kopf fehlt in Co und auch Aldrevandi spricht nor von tre celle teste antiche an dieser Stelle
  - 86 Kopf des L. Septimius, mit bekleideter Brist (& C)
- 87 Relief: Opferdarstellung mit Nike und drei Frauen, 2 < 4 P. (t; in K statt dessen ein Lowenkopt, vgl. n. 05).
- Im Obergeschofe: Wei bliche Gewandstatne, 1283 P., ohne Arme (ARC, in Kongenau, bärtig. Vermutnlich Brossards Solino naor Hadrina, abg. III. 147 (opid caedinaleo, Vallacina, and der modernen Unterschrift Saeina Aug. (AI. VI. 5, 3160°), oder desselben Ineilla Tempelani, abg. III. 150 mit der modernen Unterschrift Lieilla Aug. (CII. VI. 5, 3161°).
- 20 Relief: Ein Tempel und 6 Figuren, to N to P. (K'). Von einem öffentlichen Denk mal. Cob 38. Mon inid. d. Init. V. 40 (unvollständig) Villa Medici, Matz-Dubn 3511.
- 91 Panzerstatue (Otho AB, Octavian C) mit einem knienden gefangenen Barbaren neben dem 1. Fufs, 10 P., ein Aim fehlt K AbC). Jacques (Geffrey S 174). Cavall. Ht. IV, 92 (Imp. in herte Mogni Ducis Etraviae).
- Relief: Stieropfer mit 8 Figuren, 6 % 6 P. (C). Von der Ara Paeis. Dal Pozzo-Franks mit n 73 und 94 verbonden). Mon mid. d. Init. XI, 36, 2 (nur das echte Stück), vgl. v. Duhn, Ann 1881 S. 316f. Villa Medier, Matz-Duhn 3507
- 95 Herakles, nacht, mit dem Löwensell im Arine, to P., ohne Hande (Alie), Vielleicht die Statue tei Franzini, kones Bl. 19 Romo mod., 1687, 8, 56 (in vield, Car. Med.).
- 194 Keltef: Streropfer mit 2 Figuren und einem Tempel, 6 % 6 P. (C). Von der Ara Paeis. Windsor IV, 78. VI, 22 Dal Porto-Franks (s. 20 n. 92). Petrier, Rono et segm 45. danach S. Bartoli, Admir. 44 2 tt. Mon inch. d. Inst. XI, 36, 1. Villa Medici, Matz-Duhn 3506.
  - 25 Panzerstatue (Hadrian AR, Marc Aurel C), to P., ohne Arme, Beine neu ( 1/80).
- 96 Reliet 5 Figuren und ein Lempel, 8 x 9 P. (c) Von einem offentlichen Denkmal. Ann. 1852 Taf. 8 (unvollstundig, ~ Villa Medici, Matx-Duhn 3512.
  - Athena, bekkeidet und bewaffnet, 10 P., ohne Arme (ABC, A' undeutlich) Vgl. zu n. 53.
- Uber die großen Reliefs 5 de Bemerkung hinter n. 74. Als Statuen dieser Seite nennt Boissand diejenigen Polladis (n. 97), Weler (n. 129), Phaethoniis, Victoriae, Neptuni (n. 127), Apollanii ex Batthe vel Lydio lapide, Hereniis Nemeseum sufficiants leinem (n. 311-93), Sabinae uxoris Hadriani (n. 881), duainm Napaearum, namis Nasadis, Florae, et unus Musae quae fistulom manu tenet
- Ganz oben' Fun's große Masken (wer davon in Kischtnir), vgl. n. 75. Aldrovandt erwähnt hinter in 24 quartie e gran mankere antiche de marme, ebenso Boissard, der außerdere am Schlußer eingeschobenen Schlußerung des Palastes Valle I bemerkt: ad lac im lar ac ingenter lapiteix conspicuentur, qualer ium in the perintilie kerinti palain Pontinum. Belvedere, s. Arch Jahrb. 1890 S. 11 f.) Wahrscheinlich geht dies nicht auf die melle sorte de mankere in jenem Alteren Palast (Aldrovande S. 217), sondern wegen der Anfangs und der Schlußworte auf unseren Statuengarten. Alte Stiche, aus einem Kupferwerk ausgesehnliten und dem Müschner beemplar des Lafreri eingeheltet, geben unter anderen vier blattige Masken in deme Valleni:
  - 10. Bartiger Satyr.
  - 11. Bartiger Pan mit zwei Horneben über der Stirn.
  - 12. Bartiger Satyr.
  - 19. Bartiger Kopf, Ohren nicht siehtbar.

Eine weibliche tragische Maske befindet sieh in Villa Medier Mate-Dulin 1653 . - Zwischen den Masken die Inschriften I -IV ioben S. 2273.

#### In der Mitte des Statuengartens

zeigt & eine Anzahl noch nicht eingeordneter Statuen und ein paar sonstige Antiken. Auch noch Aldrovandt bemerkt: per tutte si zezgone molti altri zurn fragmenti antichi und Boissard: in urei herbili (ubi mali Medicae, Punicise et Cedes aliaeque arbares peregrinae consertae zunit tabulae siint mermiere in quibus Componium eum tempaniu et tintinavulis inserius (n. 116), Nanadum chori et Meleager tenste (n. 50) incisa est, quae si bene netwo proxime account ad numerum sexaginta. Hierunter werden wohl de 22 Sarkophagplatten an den Seitenbeeten (n. 49 und 76) nutgerechnet sein. In C wird nicht- nicht ausdiesem Raum aufgeführt, der damals also ganz geleert gewesen zu sein scheint.

Kenntlich sind in A etwa folgende Stucke (von links nach rechts):

- 99 Barbarenstatue, klein. Sie sieht viel barbarenmlifsiger aus als die heiden Statten 46 u 47.
- 100 Athena, mit Helm, s. zu n. 53.
- 101 Jungling, klein, anscheinend mit l. Standbein, gegen seine Linke niederblickend. Erinnert an den Idolmo und seine Genossen.
- 102 Jungling, groß, mit Stamm neben dem r. Standbein, etwa in der Art des belvederschen Hermes (»Antmons»), sehwerlich identisch mit n. 70.
- 103 Prau (an der Saule hinten L., in der gewundenen Bewegung der vog. Aradne 12u n. 78. Shnlich, aber ohne den (antiken) Baumstatum, der auch in Vicos Stich jener Statue tehlt
  - 104 Athena (ebenda t.) mit Agis und Helm, vom gleichen Typus wie n. 100, s. zn n. 53.
- 105 Jungling, um die Lenden eine Art Rock gegurtet, der seitwarts am (gebogenen) r. Bein geöffnet ist. Seltsam.
  - 106 Daneben: mannlicher Oberkorper.
  - 107 Unter n. 105 Reliefplatte mit Andentung zweier Figuren.
  - 108 Dabinter Block (Sarkophagecke') mit Reliefandeutungen an der Verder- und der Nebenseite.
  - 109, 10 Zwei weibliche Gewand-tatuen. Vgl. zu n. 57.
- 111 Viereckiger Grabeippus, anscheinend der des C. Fundanius Firmitus Boissard IV, 54, r. C/L. VI, 18721. Florenz, Pat. Rinuccini, Dutschke II, 309.

Von den zahlreichen Sarkophagen (vgl. 18. 34-44, 49-54? 56, 59-76, 108? 132, 133.) behielten die Capranica elf nach Auswahl des Cardinals Medici zurück (Doc. inch. IV., 381). Von den in medicischen Besitz übergegangenen lässt sich nur einer mit Sieherheit nachweisen:

112 Musensarkophag. Cob t64. Pigh. t74 (Cird. de la Valle) - Villa Medici, Mitz-Duhn 3273.

Andre mogen ebendort oder in den Uffizien stecken, ohne dass ihre Herkunst bekannt ware. Auch von den in Palazzo Captanica zurückgebliebenen sind nur zwei sicher bezeugt

- 113 Marsyassarkophag. Cob. 155. Windser X (XVIII), 98 (dal Sur Otteno Caranica). VIII, 179. Gerhard, Ant. Bildw. 85, 2 (unvollstandig). Vgl. Robert, Passphaesarkophag S 13. Pal. Barberini, Matz-Duhn 3158.
- 114 Todtenklage um ein verstorbenes Madehen. S. Bartoli, Admir. 2 (in actioni Caprani en. olim de Valle). Sehr ahnlich, wenn nicht identisch, Louirie 459 (Clarac II. 153, 333, rus Ville Borghese)

Minder sicher lassen sich hierher einige verschöllene oder in verschiedenen Besitz übergegangene Sarkophage rechnen, weil sie auch aus einem der anderen vallesenen Hauser (s. hinter n. 189), stan i en konnen. Nach der Zeit ihres Bekanntwerdens geordnet sind es folgende

- 115 Meleagrossarkophag. Cob 99. Pigh. 218. Perner 22 (in nedile, DD, de Valle). S. Battoh Admir. 77 = 2 69 (chenso). Zuega 40. Villa Albani 690.
- 116 Hephtwites Waffenschmiede und Waffenübergabe an Achilleus. Cob. 153 Phgl. 160 Jacques Bl. 47 Valle, s. Geffrey S. 174, Windsor A (XVIII), 63, VIII, 75 Dal Pozzo-Francs. Robert, Sarks-Rel. II, 21, 43. Capitolinisches Museum, St del Fauno 30, (Ob aus Pal. Vide I, wie die Panstatuen?)
- 117 Bakchischer Sarkophag mit Löwenkopfen, Herakles, Anadne. Coo. 142. Cambr. 23. Windsor X (XVIII, 20. VII, 22. Dal Porro-Franks n. 248 (di quei dell'i Latte). Vgl. etwa Bonsard Corybantum cum tympanis et tintmalulis incernes. = Blenheim 3.
- 118 Apollon in bakchischer Umgebung (Maisyas?). Von L nach in Mann mit Fell, Flote blasend (Marsyas?), Apollon im langen Gewonde nat Kithara, bekleidete lanzenn, tanzender Satyr Jahrbuch des steckbologischen Instituts VI.

bekleidetes Weils; Satyr; bekleidetes Weils. Berolin. 8 (sono teolpite di basso relievo in torno un pilo di marma nede case delle malle, vgl. zur folgenden Nummer).

119 Jagdsarkophag. Zwei Hunde um einen gestürrten Eber; zwei Reiter und ein Hund jagen einen liger, ein vom Plerd at gestiegener Greis wirft Steine gegen einen liger, der ein Plerd terreifst Windsor X XVIII, um 1615 entstanden, s. Rebeit Pasiphaesark. S. 10ff.), 55 (alla Valle). Die letztere Interschrift weist ebenso wie die von in 118 nicht unbestingt auf Valles als Besitzer, sondern kann sich inch auf u jend ein anderes Haus der Contrada della Valle heziehen, s. n. 197 ff. und besonders die Beischriften von n. 200

Uber einige andere Sarkophage s, zum Schlufs. Nur falschlich gilt für ein Sarkophagfragment

120 Relief: Pferid, drei Krieger und Amazone, gewöhnlich auf den Amazonenkampf bezogen, nach der Untersuchung A. H. de Villefosses bei Geffroy S. 177 f. vielmehr ein Pasticcio aus mehreren nicht zusammengehörigen Fragmenten. Jacques bei Geffroy S. 176 ff. opesio la Vollei. Dann in Villa Borghese, vgl. hinter n. 189. Claric II, 117, 230. Robert, Sark-Rel. II, 23, 48. — Louvre n. 509.

An die Halle am Ende des Statuengartens schlossen sich die Zimmer des oberen Stockes an (s. Boissard 1, 42).

#### Im Sank

121 Relief mit einer Frau (\*Sahinas) und einem Manne mit Speer, nat. Gr. 8 - 4 P. (\*). Villa Medien, Mata-Duhn 4082

#### In anderen Zimmern

- 122 Zwei Kopfe, unterlebensgroß, mit Bruststück (t.).
- 123 Weibliche Gewandstatue, nat. Gr., ohne Arme (t').
- 124 Abuliche Statue (el, fehit in C).
- 125 Aphrodite, nackt, mat. Gr., in der Mitte gebrochen, oline Arme, Beine neu (C).
- 126 Portraitmedaillon, von oventalischem Alabaster; schwerlich antik (C).

#### Hofe.

Bosssard: Multie videntus piloe lopileae striatus et mulptus pulcherrimo irtitaio, quibus meo tem-A re nonaum erat acus autognotus. Das Inventar der beiden Hofe in C gewährt den Eindruck von Rus pelkammern es wird genugen die Hauptsachen kurz zusammenzustellen.

- 127 Kleiner Zeus, ohne Aime, Kopf neu.
- 128 Fran Demeter, ant Ahren in der Hand, nat. Gr. Etwa die bei Lafreri gestochene, s. zu p. 57 Vgl. Poggio Imperiale 92 95
- 57 Vgl. Poggio Imperiale 92 95 12) Kybele, sitzend, kleiner Torso. Vgl. Bobsard hinter n 97.
- 130 Weildiche Gewandstatue, nat. Gr., ohne Arme.
- 111 17 Torsa, darunter em Gladiator, 8 bekleidet, 5 nackt.
- 1.2 Herme, vielleicht der Hermenschaft ühne Kopf mit der luschritt Eigenriche Mygsappes Mit-
- 153 Desgleichen mit der Inschrift Hololog And Appaiog Boissard ebenso. Ursinus S. 27 Chie 6058.
  - 131 3 (17: 5 c7) große Masken, 4 P. Vgl. zu n. 98.
  - 13) 3 Sarkophage, S-10 P., zwe, rollstandige mit Rehefs, einer geriefelt.
  - 1 di 2 kleine Sarkophage, einer to P., con putti (C' : cel petta C') de messe rilico.
  - 137 Fragmente von Statuen und Sarkophagen, boni a randlare (C); et Ce, altre cose.
  - 1.38 Stuck Relief mit einem Kopf, nat. Gr.
  - 15) Verschiedenes Piedestale, Architekturfragmente, Marmorstücke
    - 2 Maske, 2 Sarkophage, ein Piedestal verblieben den Capranica (Dir. incl. IV. 381).

Hier mogen noch ein paar mit Reliefs und Inschriften geschmückte Monumente aus Palazzo Capranica genannt werden, deren Aufseres wir durch Beissard kennen

- 140 Basis det serbae armamenterii für Antoninus Pius. Boissard III, 135. CH. VI, 999. Capitolin. Museum.
  - 141 Basis des Fortunatus Aug. I. Buissard III. 146 CH. VI, 1887. Uffizi-

142 Inschriftstein mit den Reheftedsten des L. Antistius Sarculo und der Antistia Plutia, nebst Inschrift derselben Personen. Boissard III, 157. CVI VI, 21701. Aus Palast IV (Bruto della V.) an die Capranica gelangt. Der Rehefstein im Brit. Museum.

113 Cinerat des P. Aelms Callimens. Beissard III, 136. CH. VI, 10655

111 Rundes Cinerar des Q Minucius Felix Boissard III, 145. CH. VI, 22547 - Später in Villa Giustiniani vor Porta del Popolo (V. Borghese).

#### II. DER PALAST VALLE-RUSTICI-BUFALO (II).

Das Verzeichnis berüht auf der Beschreibung Aldrovandts S. 212ff. (1) und dem Inventar vom Jahre 1584. (2) vollestindiger als (7). Boissard I, 42f. (B) gibt lauch hier zunachst seine eigenen Benennungen der zwolf Hauptstatuen, dann wiederaolt er drei derselben, als ob es andere waren, unter thedweise anderen Bereichnungen, und daran fügt er, wiederum ohne Angahe daß es sich um dieselben Statuen handelt, Aldrovandis Beschreibung des ganzen Palastes!

#### Uber dem Hauptibor.

145 Zeuskopf, groß und schön, mit halbnackten Bruststück (4B Cr.). Entweder der Kopf in den Uffizi 272 (Overbeck, Kanstiayth, Taf. 2, 5, 6) oder der «Greve Valle», Capitolin, Museum, Gallerte n 47 (Miss Capitol. II. Frieldt, sgl. Overbeck, Kunstinyth, II, 77 n. 4. S. hinter n. 174).

#### In der Eingangshalle zu ebener Erde.

116 Zwei Kopfe (AB), nat. Gr., mit Bruststucken (t') ".

117 Kolossalkopf (4B, des Traian (6).

Viele antike Fragmente (4), daranter vermuthlich, außer verschiedenen Stacken von kostbaren Marmorarten C

118 Stillek eines Pferdetorso (C)

149 Relief eines Schafes (Cr. Stück davon in Giallo antico Cr).

150 Zwei kleine weibliche Torsi, ohne Kopfe und Arme (C).

151 Zwei weibliche Torsi, nat. Gr., ebenso (t').

#### Hof.

152 Rechte Wand . Gladiatora, nat. Gr., Arme und ein Bein fehlen (.IBC). - Pal. Pitti 22? 25. Ochungueiser, Chiari Statue di Fir. II, 7, 1 2).

153 -Dionysos, nackt, die eine Hand mit einer Weintraube auf dem Kopf, mit der anderen den früchtgefüllten Seausz einperhebend; daneben ein sehoner Hund (A) Tiger C); Kopf und Arme neu (c). Vielmehr ein Satyr mit Panther: Chiari II. 4, 3. — Pal. Pitti 32.

154 Herakles, auf einen Stamm (Blockt Keufet tromo) gestützt, mit einem Löwenhaupt (Fell?) an der Seite (A), nat. Gr., ohne Arme (c). Pal. Pitti 33? 35 (Chiari II, 3, 2, 4?

155 - Dionyson, nacht, mit Fruchten im Schurz, den er am Halse tragt (4), ahnlich wie n. 153, mit dem Tiger, ein Arm neu (6) Wiederum ein Satyr Chiari II, 4, 2. - Pal. Pitti 31.

156 Linke Wand. Orpheus mit der Leier in der Hand (AB); Apollo, nat. Gr., ein Arm sehlt (CB) Pal. Pitti 4?

157 Dionysos, nackt, stebend, mit einem Hund zur Seite (A); klein, 6 P., vollständig, mit seinem Tiger (C). Vaccarius (Bachus e marmere in area aedium Vallensium, ganz nackt, r. Standbein, r. Arm gegen den Paather gesenkt, in der halb erhobenen L. eine Schale).

158 Schüfer (Pan') auf einem Felsen sitzend, wie im Begriff zu blasen (A); junger Faun, blasend, vollstandig, nur der Kopl neu (t'); Atts fuster laneus selens et inflans fistulum (B). Daphnis aus der bekannten Gruppe. Heensk 1, 265, d. De Rubeis (in viridario Magni Dueis Feuriae). Clirae IV, 726B, 1736F. Eine Schwierigkeit macht der Stich bei Vaccarius (in viridario Cardinaiis de Melicit)

inginocchiam [n. 170]. In sala: tre teste... [n. 172 174. So ist die Übereinstimmung mit 4 hergestellt. Ehenso gehören, wie 6/ zeigt, S. 378 Z. 26 die Worte Laltra faccista als Uberschrift zum Folgenden.

<sup>\*)</sup> Im Abdruck von Ce ist schlecht abgetheilt. Es mufs S. 38t Z. 14ff, heifsen: It mortro... putto [n. 168] Sotto la loggio del detto cortile, su le due porte: due teste... [n. 146]. In capo olla tealo grande qualtro teste (n. 171], uno figuro.

mit der Stecherbezeichnung Cherubinus al-Bertus fe. 1577, d. h. also sieben Jahre vor dem Verkauf der Statue an Medici; vermuthlich wird die Hauptunterschrift mit der Ortsbezeichnung später hinzugefügt worden sein. — Uffizi 232.

- 159 » Dionysos«, traubenbekränzt, mit Früchten in der Hand, mit einem Hund neben sich (A); ähnlich demjenigen n. 153 und n. 155 (C). Ebenfalls ein Satyr: Maffei, Raccolta 37 (negl' Orti Medicei). Clarac IV, 701, 1658 (im Gegensinne). Uffizi 124\*).
- 160 Rechte Schmalseite (frontispicio): Aphrodite, "nacht wie sie aus dem Schaum des Meeres entsproß, neben sich ein Delphin mit Schaum im Munde« (A), nat. Gr., vollständig (C); hanc alii volunt esse Tethyn vol Galutheam (B). Die "mediceische Venus« s. Arch. Zeit. 1880 S. 13 ff. (Michaelis). Uffizi 548.
- 161 Ganymedes mit dem Adler, in der andern Hand einen Blitz, nat. Gr., vollständig, nur der Kopf neu (CB); "der Adler der G. raubt« (A). Vaccarius (in viridario Cardinalis de Medicis). Clarac III, 408, 705. Uffizi 115.
- 162 Oberhalb dieser beiden Statuen, über einem Fenster (Vasari I, 109. Doc. ined. IV, S. V): Wölfin mit den Zwillingen, von Porphyr (.1Cr), von Aldrovandi und Vasari gepriesen. Cambr. 87. Cavall. 1. II, 84 (in aedibus familiae a Valle).
- 163 An den Gesimsen dieser Schmalseite: viele schöne antike Sculpturen mit vielen Greifen a. (.18). Schwerlich die oben S. 225 Anm. 37 erwähnten Reliefs.
  - 164 Linke Schmalseite: Scipio Africanus (AB).
- 165 Statue, non si sa chi sia (AB).

Anstatt dieser beiden Statuen führt C, in theilweiser Chereinstimmung mit Boissards eigener Aufzählung, auf:

- 166 Apollon, nat. Gr., vollständig, nur der Kopf neu (C); vgl. n. 156.
- 167 Hermes mit Kerykeion, ganz antik, nat. Gr., eine Hand fehlt (C); Mercurius (B). Pal. Pitti 98 (Clarac IV, 666 C, 1512 A)?
- 168 Darüber: Delphin, auf dem ein Knabe reitet (A); mostro marino (Cr. B). Vielleicht die Gruppe in Villa Borghese, stanza egizia.a (Beschr. d. St. Rom III, 3, 253 n. 1. Nibby, Mon. stelli di V. Borgh. S. 118)? Diese hat möglicherweise auf den unter Raffaels Beirath von Lorenzetto gearbeiteten Jonas der Chigikapelle in S. Maria del Popolo gewirkt (Springer, Raff. und Michelang. II, 115); bei Lorenzettos Stellung zum Cardinal della Valle scheint das der vorgeschlagenen Identificierung günstig zu sein.
- 169 An den Gesimsen dieser Schmalseite: »Sculpturen mit Thieren und Knaben, die zu spielen scheinen« (.18).

#### Oberes Stockwerk.

- 170 Jüngling vin ein Knie gesunken, emporblickend, eine geballte Faust auf dem r. Schenkel, die andre Hand auf einen Block gestemmt, auf dem das Gewand liegt; gilt für einen Sohn Laokoonsa (ABC). Offenbar ein Niobide, vermuthlich das eine Exemplar des in Florenz zweimal vorhandenen. Clarac IV, 585, 1205. Uffizi 268.
- 171 7 oder S Köpfe, nat. Gr., mit Bruststücken, z. Th. über den Thüren aufgestellt (ABC, vgl. Pov. inci. IV S. V); darunter im Einzelnen genannt:
  - 172 Buste des Antoninus l'ius (AB). Uffizi 102?
  - 173 Buste eines Consuls (D. Beutl relient eine (B.
  - 171 Buste der Jüngeren) Faustina, Gemahlin Marc Aurels (18). Uffizi 167?

Die Nummern 145 147, 102, 108 171 174 waren in den Verkauf mit einbegriffen, scheinen aber nicht sofort mit ausgehefert zu sein (Pox. Inc.l. IV S. V). Nur der Niehilde (n. 170) ist mit ziemlicher Sieherheit in medicerschem Besitz nachweislich, die Wolfin von Porphyr (n. 162) dagegen ist verschollen und der Knabe auf dem Delphin (n. 108) vielleicht im Laufe der Zeit (schwerlich vor unserem Jahrhundert da er sonst wohl nach Paris gekommen sein würde) in borghesischen Besitz gelangt. Somit kann auch der capitolimische Jeuskopt, All Albert Basit dem U Gleit della Valle, gerite somra gib sogra

<sup>\*)</sup> Aut die in 153, 155, 157, 150 besiehen sich vielleicht Jacques Zeichnungen von Ausleuss.

la porta del Palazzo di questa nobile estinta famiglia romana vicino la Chiesa di S. Andrea detta pure della Valle, ove presentemente se ne vede uno di stucco« (Katalog des Museo Capitolino, 1750, S. 45) unsere no. 145 sein; vgl. jedoch unten n. 186.

#### III. DAS HAUS VALLE MIT DEN PANSTATUEN (I).

Aldrovandi S. 216 f. (ausgeschrieben und in die Beschreibung des Palastes Valle-Capranica eingeschoben von Boissard I, 41 Z. 6-18). Zeichnung des Hofes bei Heemskerck II, 20. Kurze Erwähnung bei Fichard S. 70.

175 Im Hof: Die beiden Pane, bocksfüsig, gehörnt, mit gefüllten Körben auf den Köpsen (.f). Die vielleicht älteste Zeichnung in einem Sammelbande in Florenz (Laur. Ashburnham. n. 1174), der u. A. Vieles von Cyriacus, Bart. Fontis Brief über die römische Leiche vom J. 1485 u. s. w. enthält. Dazu die Erwähnung seitens eines (toscanischen?) Reisenden im Skizzenbuch Raphaels zu Holkham: in chasa Messer Lello della Valle due Fauni 8 braccia l'uno, interi e saldi, funtacciatissimi, hanno un ciestone di frutta per uno in chapo (Passavant-Lacroix, Raphaël, II, 521). Zeichnungen von Peruzzi (Siena) Bl. 11. Heemsk. II, 20. Pigh. 6 (Card. de la Valle). Cambr. 57 (in a gentel mans plus right against la uale). Windsor IX, 33. Cavall. I. II, 87 (in acdibus familiae a Valle). Vaccarius (in acdibus Vallensibus). Clarac IV, 725, 1738. Vgl. Fichard a. O., zu Heemsk. II, 20 und oben S. 222 Ann. 16. — Seit 1734 im Hof des capitolin. Museums n. 5. 23.

- 176 Flufsgottmaske, Rundreliefs, Amazonenfrics, 3 Sarkophage, s. zu Heemsk. II, 20.
- 177 Relief: stieropfernde Nike, von einem Friese. Heemsk. I, 44? Cambr. 87, b (right against la ual, s. zu n. 175). Vgl. oben S, 225 Anm. 36. 38. München Glypt. 206.
- 178 Relief: Greif und Vase, von einem Friese. Cambr. 87, d. auf demselben Blatt wie n. 177, also wohl im selben Hause, doch s. n. 163. Vgl. oben S. 225 Anm. 37. Louvre n. 754.

In einem Zimmer: 8 Köpfe mit Gewand- oder l'anzerbüsten (A); darunter:

- 179 Julius Casar.
- 180 »Milon von Kroton«.
- 181 2 weibliche Portraitköpfe, ein Idealkopf.
- 182 Geta.
- 183 2 Knabenköpfe.
- 184 Sonst im Hause: ungefähr 400 (über 40 B) kleine Köpfe von verschiedenen Steinarten, darunter viele Herakles-, Silen-, Pan-Köpfe und mancherlei Masken (A).
- 185 Die fasti Vallenses CIL. I S. 320 = VI, 2298. Später im Pal. Capranica, dann zerstreut; die obere Hälfte in Castelvetri bei Modena wieder ausgefunden, jetzt in Neapel, die untere verschollen.

## IV. DAS HAUS BRUTO DELLA VALLES (IV).

Aldrovandi S. 221. Boissard I, 43 (Vallaeus Episcopus). Fabricius Antiq. monum. S. 114.

- 186 Aufsen über der Thür: Schöner Kopf, angeblich des Zeus (A). Vgl. zu n. 145 und hinter n. 174.
- 187 Im Hofe: Einige antike Fragmente, »con una bella tavola marmorea variamente scolpitas (A), vermuthlich dem menologium rusticum mit seiner Sonnenuhr und den Zeichen des Thierkreises (B), das schon Albertini S. 63<sup>v</sup> apud domum Vall' erwähnt. Cob. 124. Jacques (Geffroy S. 169). Lasteri. Boissard III, 140 ff. CL. 1 S. 358 = VI, 2306. Verschollen.

Unter den übrigen Inschriftsteinen des Hauses (s. o. S. 222 Anm. 18) verdient nur hervorgehoben zu werden:

188 Cippus des Amemptus divae Aug. L., reich mit Fackeln, Kränzen u. s. w. verziert, unten an der Vorderseite zwei Kentauren mit Lyra und Flöten, auf deren Rücken Eroten sitzen. Escurialensis Bl. 25 (in Pisa [lies: casa] la valle). Pigh. 127 (Bruti de la Valle). Boissard III, 144. Clarac II, 185. 186. CIL. VI, 11541. — Louvte 325 (Fröhner 373).

189 Cippus: Mann auf einem Bette, mit drei Nebenfiguren. Pigh. 146 (Bruti de la Valle).

Das Auftauchen des schönen Cippus n. 188 im Louvre legt die Vermuthung nahe, dass das zu n. 69 angeführte Pasticcio und das gleiche n. 120, so sehr sie auch an Lorenzettos Antikenfabrication gemahnen, aus unserem Hause stammen könnten; vgl. jedoch n. 114. Ferner werden die Sarkophage

n. 115 und 117, deren Abbildungen noch im 17. Jh. deminas de Valle oder quei della Valle erwahnen, vielleicht auch n. 119, eber aus unserem oder dem vorigen Hause stammen; ebenso aus dem gleichen Grunde:

11.0 Brunnenrelief- weinendes Madchen, der von einer Wartein die Fuße gewischen werden. Windsor X (XVIII), 66. II, 66. V, 21. Perner, Loner et regm. 31, danach S. Bartoli, Admir. 73 – 259 (m sedib DD de Valle). Mon. Matth. III, 43,2. Zoega Basir. 12. Pal. Albani, Matz-Dicha 3579.

Boissards tigna et statute multa cestutate et artificio laudandae beruhon wohl auf Verwechselung unseres flauses mit Pal. Il oder III.

Keinem der vier Hauser vermag ich die folgenden Stücke mit Sicherheit zuzuweisen

- 1.91 Statue eines Mannes, mit I. Standbein, in kurzem gegörteten Chiton und Chlamys, r. Arm gesenkt, im gebogenen I. eine Schwertscheide (:antik!); Kopf fehlt. Die ganze Statue ist recht ungewehnlich. Berolin. Bl. 64 (nelle mille).
  - 192 Bewegter Torso, Minleb wie Bull. comun. 1880, Taf. of. Cambii, 42 (pallote la nalle)
  - 193 Manulicher Torso, sitzend. Cambr. 45 (fallase la walle).
- 194 Muse, r. Stindbein, I. zurückgesetzt, langtekleidet, Mantel um Leib und I. Arm, in diesem der Rest anscheinend vom Horn eines Kithara. Kopf und r. Arm fehlen. Zur Stellung und Gewandung vergleicht Conze Clarac IV, 554, 1180. V. 912, 2322. Berohn, Bl. 461, zugleich mit
- 195 Musie, sitzend, vom Mantel umhüllt, Rest der Kithara auf dem I. Schenkel, Oberkorper fehlt. Vgl. etwa Clarae III. 517, 1057. Berolin. Bl. 46° (von beiden Seiten). Unterschrift zu beiden State en Queste sone nel cortile della ualle e questa en. 195) e fatta in duor nedute gl. 150, con l'éc instruments che resse.
- 196 Relieffragment. I. Rest eines nach I. n einem Sessel sitzenden Mannes; dahinter nich I stehende Frau im attischen Chiton mit Apogtygma und Mantel, ganz r. Jagerin (nach I. gewandt) in kurzem gegerteten Chiton und Chlamys, hohen reichgeschmückten Stiefeln, mit Kecherland, die R. gegen die Schulter (den Kocher) erhebeid. Betolin. Bl. 72 (nella ualde).

Von diesen Stucken können n. 191 und 196 vieileicht nur in die Contrada della Valle, nicht zu einer der vallesehen Sammlungen gehoren (s. zu n. 119). Sieher gilt Letzteres von folgenden Stücken:

- 197 Sitzendes Madehen (-Venere alla spinas), I ffixi 153. Skizzenbuch Raffaels in Holkham Bl. 34 In Roma Antuho. Questa femina ista inchina in queste chamere dissimplette melice, r. Lecto actia Viele. S. Passavant-Lacroix, Raphael II, 521 n. M. Conce Arch. Aux. 1807 S. 101° Anm. 2. Mate Arch. Zeit. 1873 S. 35. Also gegenüber dem Hause I (s. 11. n. 175).
- 198 Bakchischer Sarkophag, Villa Pamfili, Matz-Duhn 2343 Dal Porzo-Ftanks in cana della Si (nor)a Cinitina Alverini alla Palle. Bufalinis Plan verzeichnet dis Haus der Porzini in der Via della Valle: ein anderer Palazzo Alberto, von Gudio Romano erhaut, lag in der Nahe der Engels-brücke.
- 19.) Jagdsarkophag, Villa Paint, II, Matz-Duhn 2897. Cob. 229. Wind-or V (XVIII), 50. alla Valle d'argus neus
- 200) Amazonensarkophag, Capitol, Pal. dei Conservatori. Cob. 207. Franchi Tumo 101. Windsor N. XVIII), 77 (alla Patic da Mage Leta). Sa annhea). 118 (alla Patic). Robert Sark.-Rel. II, 46, 111.

Ad. Michaelis.

(Schlufs folgt.)



### EIN DENKMAL DES SIEGES BEI MARATHON

Es soll nicht länger gezögert werden, ein Denkmal wenigstens vorläufig bekannt zu machen, welches unter den neuen Funden der athenischen Akropolis vielleicht das größte geschichtliche Interesse bietet.

In der Masse polychromer Marmortrümmer aus der Zeit vor dem Perserbrande, welche Anfangs 1886 westheh vom Erechtheion gehoben wurde ', fielen durch besonders reiche und wohlerhaltene Bemalung die zahlreichen Bruchstücke einer etwas weniger als lebensgroßen Statue in knapp anliegendem gemusterten Gewand auf, über deren Bedeutung in Athen allerhand Vermutungen auftauchten. Im Sommer des folgenden Jahres gelang es Gilheron und mir, die meisten Fragmente, bis zum linken Fuße herab, um ein Pferdevorderteil zusammenzupassen, dem sich ein bereits veröffentlichter Pferdehals und -kopf anschloß '. Was wir damals zusammenfügten, gibt der Zinkdruck auf S. 241 nach Gilliéron's Zeichnung wieder. Vermehrt um weitere Bruchstücke, die damals noch lose blieben — wie der rechte Fuß, den Petersen der schonen Nike zugewiesen hatte ' — oder im weiteren Verlaufe der Ausgrabungen hinzukamen, erscheint der Torso auf der autotypischen Wiedergabe seiner rechten Seite (S. 240) '. Ergänzungen meiner Aufzeichnungen ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kayvadiss Eggu. 297 1886 S. 73 ff. Ant. Denkm. d. Inst. I 2, 4887 S 5 20 Pat. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Museco v. Athen II Laf. 12, 'Exqu. 297 1887 Taf. 2 (Sophulis). Cher die Zu-ammensetzung habe ich Wochenschr. 1. kl. Phil. 1887 S. 906 kurr

benchtet, vgl. » Pheoxénoue Houbiet), Gas. arch. 1888 S. 38 f. Dass die Reste einem Rester gehören batte, wie ich nachträglich erführ, schon Wolters geschen.

Phil. 1887 S. 906 kurz (4) Ath. Mitth. XI 1886 'Laf. vi C. S. 3821 (4) Er trägt im Akropolismuseum die Nr. 000.

danke ich Botho Gräf. Nach ihm sind etwa fünfundzwanzig Fragmente zusammengefügt zu der Hohe von 108 und der Breite von 70 cm.



Der Stein ist ziemlich grobkomiger Inselmarmor'. Wie die meisten archaischen Sculpturen war auch unser Reiter nicht aus einem Stücke gearbeitet. Angefügt war der linke Unterschenkel vom rechten etwas mehr als die Halfte, Die Ansatzflächen sieht man noch an zwei losen Bruchstückehen ". welche beiderseits der Fuge am rechten Bein, in Wade und Schienbein statt der jetzigen Gipsfüllung emzufugen sind. Eines von diesen Fragmenten und der Bruch am linken Knie zeigen noch Reste der zur Befestigung dienenden Stiftlocher, welche gewifs, wie ublich, Marmorpfropfen verschlossen!. An der linken Hafte waren die von Gillieron gezeichneten drei großeren runden Zapfenlocher zu erkennen, von denen

jetzt nur das unterste von der Erganzung mit Gips verschont geblieben ist (30 mm tief, 14 mm breit). Das oberste, im Bruche des Rumpfes, wird nach seiner Hohenlage der Anstuckung des linken Arms gedient haben, soweit er frei ausgearbeitet

<sup>3</sup> Lepsias, Marmorst alien 5 73, 49

<sup>7)</sup> Vgl bes. Lechat, Bull. corr. hell. XIV 1890

b) In der Vitrine Zimmer IV Sudecke der Ostwand. S. 350 ff. Ant. Deukin, d. Inst. 1 2, 1887 S. 9 zu laf. 19.

war; seine Hand freilich muß wohl durch die abgebrochene viereckige Stütze am



Anfang des linken Oberschenkels unmittelbar mit dem Torso zusammengehangen haben. Die beiden anderen Locher, in den zwei Winkeln am unteren Bruche der

Attributs herruhren. Auch ohne den Vergleich der gleichartigen Ar tockung bei den agmetischen Begenschotzen" ware nicht zu bezweifeln, daß es der Kocher war, von dem sich das in der Zeichnung 4 beigefügte, beiderseits gebrochene Stiek, 23 cm lang und 75 mm diek, erhalten hat; sein Muster gleicht, ausgenommen die Farbenzosammusstellung, genau dem der Hosen. Mit der Beite tigung des Kochers konnte es zusammenhangen, wenn nach Graf der Rocksaum an dieser Hufte in flacherem Reitef absetzt als an der anderen". Doch beobachtete er dieselbe Ungleichheit auch an den Fußen: der linke zeigt eine kaum bemerkbare Andeutung des Schuhsohlenrandes gegenüber deutlicher Modeilierung desselben am rechten, und die Sohlenhache des letzteren ist von feinerem Umrifsauch die Maalse der Unterschenkel unterscheiden sich merklich". Einen tieferen Grund wage ich aber für diese leichte Vernachlassigung der linken Seite kaum zu suchen, zuman die Bemalung ganz gleichmaßig durchgeführt war.

Diese reiche Bemalung, welche fast alle der archaischen Marmorplastik zu Gebote stehenden Farben<sup>11</sup> vereinigt, deuten im Wesentlichen die von Gillieron seiner Zeichnung beigegebenen Detailskitzen des Rock- und Hosenmusters (2 und 3) so wie die nach Graf's Angaben vervollstandigte des Kochers (4 an. mittelst verschiedener Schraffierung, deren Farbenwerte die daruntergesetzte Scala angibt<sup>12</sup>. Hinzuzufugen ist Folgendes. Der diagonale Maander, welcher die Jacke am unteren Saum und umbiegend auch am Brustschlitz einfaiste, ist dankeigrun, d. h., wie man gegenwärtig annimmt, ursprunglich blau<sup>12</sup> mit rotem Rand an den Zwickeldreiecken. Rot sind ferner die Schuhe und die Statze der linken Hand, wie auch sonst Marmormassen von blots technischer Bedeutung<sup>12</sup>. Die rauh gearbeitete Leiste des Kochers ist grun. In der mittleren Rautenzone desselben glaubte Graf mit ziemzeher Bestimmtheit Spuren des Goldokers, mit dem die Haare einiger archaischer Bildwerke bemalt sind<sup>12</sup>, rechts davon, wo Gilleron das Violett der linken Zone wiederhelt, von blauer Farbe zu erkennen. Das Muster ist hier und am Gewande

- J. M. Wagner, Beneat ther die aegin. Eldwerke S. 52. B. m. G. v. 1. t. k. S. 60.

  Ke htt 1. J. L. a. n. ht. gast 1 mm

  V. S. Kale L. S. S. M. Ke 25 1. 34 cm 1. 37. 1 s. rut Sc. 1 m. 41. L. 22, ungeste the fifting of the die Ferse 2 gesplattert to 23, 1. 20. Lehmor kieven so. 120. nach Gruft for the escheronal 48 cm. lark, our Roseph at Grafte. 25. c. 21. nat. of
- 13 Secretar Les Welters, And Benkin, d'Institut 15 1800 Sept 25 Fall 23 and Les and Andrew Martin and 1800 Sept 30 for an almost Martin artist in artist. It was trained for grangen Farts, et not 1, three lates. Scance frolle a cobe not later with the fall and marked the artististic, who succeed to the real forms and later with the forms of the fall and fall and forms of the fall and fal
- nochmals zur Franzung der Wechersche, 6 kl. Phil. 1887 S. 705 dezu serten Frage aufleitern ob nicht Veser uch zur Waffen, Armhan ler und im lere Metalbegienstan le angewannte überung als Osystations, teilauf eines wesenthe, aus Kupfer beste ist ein false hen Blittigolds aufzufassen ist einer leisen Anfertigung sellen sich in frehr, itelalierlieben Kunst, sehern Anweisungen im ein.
- . I no for ge Wiedergabe der auch hier rasch vor lesson en Bemaling to the ich mit Gilleron's law, afer Hille spater as geoen.
- So die Statren der Pfer testatuetten der Akropolis Wechens hr. t. kl. Full. 1887. S. 900. Arh. Mitth. XII 1887. S. 144. Gar. 1994. 1888. S. 38).
- 4, hom Mitte III 1888 > 290 48 Lechat, Isail.

mit schwarzen Strichen vorgezeichnet. Die Pferdemähne ist an der Oberfläche dunkelgrun (blau), in den dreieckig vertieften Rillen rot. Die Bemalung des Pferdeauges hat sich nur rechts erhalten. Der schmale innere Streif der Lider ist rot, der Augapfel zur Erhöhung der Schattenwirkung schwarz umrissen, ebenso die rote Iris, wahrend die Pupille jetzt weiß ist 12. Sonst blieb das Pferd weiß und verhalf selbst hier der Marmorfarbe zu überwiegender Geltung 13.

Die Bemalung wurde durch Bronzezusatze erganzt, welche ursprunglich gewiß in heller Goldfarbe erglanzten. Den Verschluß der Halbstiefel bezeichnen je drei Knopfehen, deren formlose Oxydflecken nicht für weitere Bemalung zu halten sind. Auf einen aus Bronze eingelegten Gurtel wurde mit Recht daraus geschlossen, daß sich in der rechts erhaltenen Furche die Muster des Rockes fortsetzen 17. Reste des Kopfnemens haften in dem runden Loche, welches hinter den Ohren den Ansatz der Mahne quer durchbohrt; er war, wie es scheint, aus Drahtfaden zusammengesetzt (geflochten?), deren einer früher, wie es die Zeichnung festhalt, weit aus dem Loche Aus einem runden Bohrloch auf dem Scheitel ragte senkrecht der jetzt abgebrochene und etwas verbogene Bronzestiel von quadratischem Durchschmtt empor. Es scheint mir klar, daß er keinen der Wirklichkeit entsprechenden Pferdeschmuck18 oder Haarschopf, dessen Befestigung oder Zusammenhang mit der ubrigen Mahne deutlich gemacht ware, sondern nur einen ugvizze; oder eine andere Vorrichtung zur »Vogelahwehr getragen haben kann.". Während die beiden besprochenen Metalizusatze unserem Pferde mit den zwei kleineren Marmorpferden der Burg 19 gemein sind, besafs es einen besonderen ehernen Stirnschopf. Seine burstenahnliche Construction veranschaubeht die unserer Zeichnung beigefügte Skizze der Stirnfläche der Mahne von Graf 11, dem ich auch Vervollständigungen der Beschreibung verdanke". Die obere Halite dieser Stirnflache ist abgesplittert, wohl von den Schlagen, mit denen die Bronzeansatze der unteren entfernt wurden. In den drei Reihen von Bohrlochern saßen eilf Büschel zu funf Blechstreifen von 7 mm Breite und t mm Dicke, welche sich gewifs zu einem vornüberfallenden Schopfe vereinigten, wie ihn am ahnlichsten ein unediertes Rehef der Akropolis " und streng rotfigurige Gefatse zeigen 11, nur dafs in den meisten Fallen die Mahne auch noch weiter hinten, durch den Kopfriemen, gespaaten ist.

<sup>14,</sup> Auch die Beschre bung des Auges gebe ich zu- 4, Leiederic s-Wolfers Nr. 98. Photegr. benn Inmeist nach Gref. Statut. Arch. Arc. 1801 5 28, 167. The nor

<sup>10,</sup> Wie Lechet Bull, over, hed XIV 1890 5, 563' betweekt.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Den Schluß hat Winnefeld, Ath. Mith. NIV 1889 S. 47 ausgesprochen, den Grund mit Gr\u00e4f mitgeteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Vgl. [Houblet 47). ar. h. 1888 S Sgl., der von diesen Dingen bisher am gennuesten gehandelt hat.

<sup>17.</sup> Agl. Peterson, Ath. Mitth. XIV 1889 S. 233ff., Leebat, Bull. vers. July. XIV 1890 S. 337ff.

<sup>4)</sup> I recente se Wolters Nr. 98. Plotegre benn Institut. Arch. Arc. 1891 is 78, 167. The morgeniserte Vermatung der Pterdesopf gehöre zu densel en Deck ral wie die Weger besteigende, werde ich zu erwagen haben, wenn ich den Na nweis versu he, safe dieses und die zugehörenen Bruchsti, ke zur Bosis des kleisthen sien Vergespanns genörten.

<sup>2)</sup> Vgl. r. B. set on F. q. hronios, Geryoneusschale, lann aber exonders den etwas spaceren P erdetypus der Doxin eschal Berlin Nr. 2206 oder Blen fer, de Lame, etc. Hett 14—16. Lat. 5. 6.

Nach Betrachtung des Erhaltenen suchen wir uns das einstige Ganze zu vergegenwartigen und zu erklaren. Das gedrungene kurzmahnige Reitpferd, dessen Typus ganz mit den schönen Rossen aus der Blute der strengen Vasenmalerei mit roten Figuren übereinstimmt und nichts mehr von der Geziertheit bewahrt, mit der die gleiche Raçe etwa von Exekias und auf ihm nahe stehenden Grabstelen behandelt wird 22, geht, den linken Vorderhuf voransetzend, streng versammelt im Schritt. Unter seinem Leibe hat auch hier die übliche runde oder prismatische Stutze 22 gewis nicht geschlt. Darauf sitzt, weit nach vorne geschoben und mit spitz herabhangenden Fußen, eine schlanke Reitergestalt. Über die Beschäftigung three Arme lasst such vorerst michts Bestimmtes sagen. Die Stutze links am Schoofse würde sehr wohl zu der Annahme passen, daß auch hier, wie gewöhnlich, die 'inke Faust den Zügel führte. Der anderen Hand ware dann, entsprechend dem Köcher an der Hufte, der Bogen zu geben, welcher aber, seiner Handhabung gemaß, besser in die Linke paßt. Das bunte Gewand - die vorn offene und mit metallenem Gurt, der em Seitengewehr getragen haben kann, zusammengehaltene Jacke, schuppenformig bemalte und mit dem quergestellten Maander, einem altorientalischen Motiv<sup>12</sup>, umsäumt, die eng anliegende, rautenformig gemusterte Hose und die sehmiegsamen Knopfelstiefletten aus feinem roten Leder - ist die ausfuhrlichste Darstellung des barbarischen Costums, welches die Vasenmaler derselben Zeit an Amazonen und Troern, an persischen, athropischen, wohl auch skythischen Schützen mit besonderer Vorliebe darstellen, indem sie das vornehmlich charakteristische Rautenmuster in ihrer Technik leichter zugangliehe Zickzacklinien oder -binden auflösen 34.

In diesem Kreise ist die Bedeutung der Statue zu suchen. Mein erster Gedanke war der an eine Amazone is, wie sie in einer Gruppe des Kydoniaten Aristokles gegen Herakles anritt und wie sie sich, nach einem bekannten Bildtypus des fünften Jahrhunderts dem Theseus gegenübergestellt is, sehr wohl als Weingeschenk der Akropolis aus der Zeit kurz vor Mikon denken ließe. Aber abgesehen davon, daß die vollig ruhige Haltung des Reiterbildes in keine Kampfdarsteilung paßt, wurde diese Annahme alsbald beseitigt durch die zuerst von Wolters ausgesprochene Wahrnehmung, daß der Kunstler durch starke Erhebung der Schamgegend, welche auch die Abbildungen hervortreten lassen, das mannliche Geschlecht des Reiters deuthelt ausgedruckt hat, wie es auch an der Statue eines reich bekleideten Mannes auf der

<sup>77)</sup> Wiener Vorlegebl. 1885 Inf. ti, 3a, Conre. Grabrel efs. I. Inf. 9, 8; vgl. Loscheke, Ath. Mitth. 1879 IV S. 200

<sup>1)</sup> Rohlau, Jahrbuch III 1888 S. 348

<sup>21)</sup> Das bemerkt Weinefeld, Ath Mitth XIV 1889
S. 47. gelegentlich der Alabastra mit Negerdarstellungen, uner deren Alter Bethe ebenda XV
1890 S. 243 ff. zu vergleichen Unsere Marmorstatue beweist gleichhalts, daß das Auftreten des
Barbarenesstums auf streng rottigurigen Vasen

the bit mit Bruno, Certosa S 54 als Kennzeichen spitch Ursprungs anzusehen ist, vgl. Wochenscht, f. kl. Phil. 1887 S. 966.

<sup>(\*)</sup> Wochensellt f. M. Phil. 1887, S. 966, chanso Lechat Bull. ver. hell. NIV 1890, S. 325, 563, 4.

<sup>26)</sup> Paus S. 25, 11; über die Zeit des Werkes zuletzt, aber meht abschließend, Sauer, Auf. d. stat. Gruppe, S. 55

<sup>(7)</sup> Emige Bespale ber Benndorf, Heroon von Trysa S. 155 ff.

Akropolis zu bemerken ist 25. Auch die troischen Bogenschützen, welche in dieser Zeit das gleiche Gewand tragen - der aiginetische Paris ist, vielleicht bis auf das Schuppenmuster des Rockes<sup>14</sup>, der nachste plastische Verwandte unseres Reiters -sind ausgeschlossen, denn sie kampfen nicht zu Pferde. Wir haben also einen barbarischen Hippotoxoten der Wirklichkeit vor uns. Aber ist es ein Skythe oder ein Perser? Die Trachten dieser stammverwandten Völker hat namlich die attische Kunst, vielleicht von der Kopfbedeckung abgesehen, nicht unterschieden 11. Nun hielten zwar bekanntlich an Dipylongräbern des vierten Jahrhunderts knieende Marmorskythen Wache 12 und man wird sieh der Überzeugung nicht verschliefsen konnen, das lange vor der kimonischen Zeit in Athen skythische Truppen dienten 13. Aber ist ein Anlass denkbar, aus dem Athener der Perserzeit solch prächtiges Standbild eines dieser bewaffneten Sklaven der Burggottin darbringen konnten? Nein, es ist ein Perser, genau der Beschreibung Herodots entsprechend, deren missverstandenen und angezweifelten Wortlaut die Bemalung der Statue authentisch erklärt: περί δέ το σώμα χιθώνας γειριδωτούς ποιχίλους, λεπίδος σεδηρέης δόιν έγθυο. ειδέος, περί δε τὰ σκέλεα θυαξυρίδας 34; cm Perser, wie ihn etliche zehn Jahre später Duris auf der Schale Faina gemalt hat 35, ähnlich bis zu den geknöpfelten Heptiga? 36 herab - die er nur noch genauer, bis zu den auf persischen Darstellungen wiederkehrenden Schlitzen 11, nachgebildet hat -, jedoch bereichert um einen Griechenpanzer, den auch einige von den erwahnten Negerdarstellungen i dem Barbarencostum beifugen. Und diese Statue, welche die Barbaren im Jahre 480 mit besonderem Ingrimm, wie es scheint, so zertrümmerten, daß die erhaltene Hälfte aus etwa dreifsig Stucken zusammengefugt werden mulste, was kann sie anderes gewesen sein, als eine Weihegabe für den ein Jahrzehnt vorher errungenen glorreichen Sieg, in

<sup>25)</sup> Erwahnt von Miller, Amer, Journ. of arch. 1886 S. 63, Helbig, Hom. Epost S. 186.

<sup>27)</sup> Ein troischer Gegner der Aukiden bleibt diese Figur, auch nachdem Furtwangler, Lex. d. Myth. I S. 2153, durch die zwingen le Ablehnung des Namens Herakles für den Bogenschatzen des Ostgiebels der bishengen Einzeldeutung der Aigneten den Boden entzogen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Hittorf, Kee, arch, XI 1854 S. 357, angeführt von Brunn, Glyptothek? S 73°; vgl. Friederichs-Wolters S. 35.

<sup>21)</sup> Die Tracht der skythischen Polizei ist in dieser Zeit nur durch den Herakles des Brygos (Wichner Vorlegeld, VIII Faf, 6 und der Gigantenschale Berlin Nr. 2293 bekannt. Dagegen ist der Hippotoxot der Dokumasieschale Berlin Nr. 2296 nach seiner Gesichtsbildung und Kopfbedeckung gewis kein Specisioser, was Korte und Furtwangler annehmen, er steht velmehr der heimischen Reiterei der Aufsenbilder als Vertreter des Nationalfendes gegenüber. Uber die spitzen Mutzen der Skythen vgl. Duminler, Rom.

Mitth, Il 1887 S. 187; sie erscheinen auch noch auf den Darstellungen aus der Krim, Antig. du Booph. Gim Taf. 33 (Schreiber, Bilderatlas Taf. 28, 11)

<sup>3)</sup> Sybel, Kat. Nr. 262 263, Hermes XX 1885 S. 54 ff. Die Zeitbestimmung hat mir A. Brückner gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) So zuletzt Wernicke, Hermes XXVI 1891 S. 64ff. Wenn ihm O. Hirschfeld, Roin, Sicherheitspolizei, Sitz-Ber, d. Berl, Akad 1891 XXXIX S. 847, 2 widerspricht, so übersieht er doch wohl die Anm. 29 erwähnten Heraklesdarstellungen.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Herodot 7, 61, wo noch Stein den Schuppenpanzer wortlich, nicht bildlich nebmen will, was ihn zur Annahme einer Lücke führt.

Jahrouch III 1888 Tal. 4 S. 139ft., wo Lowy die s astigen Perserdarstellungen verglichen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Leenat, Euch. err, hell. XIV 1890 S. 325 1st an diese Benennung der Schuhe unseres Reiters dicht worber gekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Z. B. Perrat-Chiprez Hist. de l'art S. 545 810; Tal. 12 voi S. 819 v. s. w.

dem die Athener τοδετο ἀνέσγοντο ἐσθῆτα τε Μηδινήν ὁρέοντες καὶ τοδε ἄνδρας τσότην ήσθημένους το Μαι wende meht ein, daß bei Marathon die Reiterer nicht ins Treffen kam; Hippotoxoten waren doch die typischen Vertreter der fürchtbaren Barbarenmacht und ganz gefehlt haben Beinttene gewiß auch bei Marathon nicht, weingstens den Feldnerren wird man den Fürskampf nicht zumüten. Einen solchen wirden wir hier auch sonst am ehesten vermüten, wie vor der Perserhalle zu Sparta Mardonios stand", und dem widerstreitet Köcher und Bogen nicht, die ja seibst der Großherr auf seinen Münzen führt. Daneben wird er auch an seinem Bronzegurt den ἀκινάνης geführt haben, das ἐγγειρίδιον παρά τον δεξών μερών παραιωρεύμενον ἐν τῆς Γωνῆς τ΄.

Eine ungeahnt schone Bestatigung dieser meiner alten Folgerungen hat ein neuer Fund gebracht, der Teker des Ashmolean-Museum in Oxford, welcher als Titelbi'd, nur leider ungenugend wiedergegeben, Klein's Vasen mit Lieblingsinschriften ziert". Ther sehen wir, was die neue, nach Photographien, die wir den Herren Evans und P Gardner verdanken, hergestellte Abbildung über diesem Aufsatz nachzuprufen gestattet, nicht etwa einen alinlichen, sondern in allem Wesentlichen unseren Perserreiter dargestellt, soweit man von einem Vasenmaler dieser Zeit genaue Wiedergabe eines plastischen Vorbilds erwarten kann. Auch hier geht das Pferd im ruhigen Schritt einher, nur dass es mit dem rechten Vorderhuf ausschreitet und den Kopf etwas höher hebt, es hat den abgesonderten Sturnschopf, nur setzt es, nach Art der älteren rotfigurigen Vasen (S. 243) weiter hinten ab. Der Reiter schiebt die Füße ebenso weit und spitz vor, nur sitzt er weiter zurück und ist etwas kleiner geraten. Die Linke führt, wie wir schon vermüteten, den Bogen, die Rechte den Zugel. Der Oberkorper ist stilgemaß aus der reinen Profilstellung des Rundwerks herausgedreht. In der Fracht entsprechen die rhombischen Flammehen der Jacke leidlich den Schuppen, die Ziekzacklinien am Beinkleid sehr gut dem Rautenmuster der Statue Dafs the Hose hier, wie auch in anderen Vasenmalereien, nicht prall anliegt, ist wohl die Berichtigung eines Fehlers der überhaupt, im Hinblick auf die authentischen persischen Darsteilungen, meht allzu hoch anzuschlagenden Costumtreue des Marmorwerks, eines Fehlers, welcher überdies bewußt und berechtigt erscheint, wenn man sich die breiten Rohren des Vasenbildes in fast lebensgroße Plastik übersetzt. Entscheidend für die Abhängigkeit des Tellers von dem Standbild scheint mir endlich der Kocher: getragen nach Art des breiten barbarischen, auch den persischen Bildwerken gehaufigen Gorytos hat er dennoch hier wie dort die sehmal cylindrische Form des griechischen Kochers. So durfen wir das Vasenbild getrost zur Ergän-

molean geplant. Klein hat nicht versaumt, auf unseiten Forso binzuweisen und meine Deutring desselben als bekannt vorausgesetzt. Dem Versuche Klein's, den Milnadesteller gegen die Ergebnose der auf die Funde des Perserschutts gegit odeten reformierten Visen bronologie nusrutuitzen, gedenke ich in der D. Litti-Zig zu entzegnen [1891-8, 1576].

<sup>&</sup>quot;) Herndot 6, 112.

<sup>13</sup> Das hest auch Klein Lieldingsinschriften S. 14 bervor.

<sup>10)</sup> Pau-an. 3 11. 3.

Herndot 7, 61, vgl. Perrot - Chipier V S, 708 f. 543 u.s. w.

<sup>(1)</sup> S. 47 f. and 140; one basser. An illung less Garren will fat l' Gardners Katalog des Ash-

zung des Torsos verwenden, zunächst was die Beschäftigung der Hände anlangt. Die Kopfbedeckung, der weiche Tiaras, den Herodot als πίλος ἀπαγής erklärt, wäre auch sonst mit Sicherheit aus den gleichzeitigen Vasenbildern zu entnehmen . Überraschend aber ist zunächst das bartlose jugendliche Gesicht des mutmaaſslichen Perserſeldherrn, jedoch nur, bevor man sich erinnert, daſs der eine von den Führern bei Marathon, Artaphernes, ein jugendlicher Neſſe des Dareios war . Seinen Namen wird, nach Art der anderen historischen Denkmäler jener Zeit, das Bathron genannt haben.

Und mit dem marathonischen Siege wird unser Denkmal urkundlich verknüpft durch die Umschrift seiner Nachbildung: MILTIAARS KALOS, welche den berühmten Mann natürlich nicht als schönen jungen Cavalier, sondern als sieggekrönten Feldherrn feiert 45. Beide Bildwerke mit ihrer fast bewundernden Darstellung des prächtigen Feindes sind beredte Zeugen der siegesfrohen Stimmung gleich nach der leichterkämpften Befreiung, von der Plutarch im Themistokles 3 sagt: οί μὲν γὰρ ἄλλοι πέρας φοντο τοῦ πολέμου τὴν ἐν Μαραθιῶνι τῶν βαρβάρων ἦτταν εἶναι, Θεμιστοκλῆς δὲ ἀρχὴν μειζόνων ἀγώνων, während die jüngeren Perserbilder des Duris, der im Fliehen schießende Reiter 35 sowohl als auch besonders der kläglich niedergeworfene Standartenträger 46 eine spöttische, ja höhnische Auffassung verraten, eine natürliche Folge der schwereren Kämpfe gegen Xerxes.

Kunstgeschichtlich wertvoll ist somit unsere Perserstatue als eines der am genauesten datierten griechischen Bildwerke. Um so tiefer ist ihre trümmerhafte Erhaltung zu beklagen, welche zu stilistischer Vergleichung wenig Gelegenheit läßt. Auch das, was noch am ehesten in größerem Zusammenhange zu betrachten wäre. die Pferdebildung, möchte ich nicht weiter erörtern, bevor ich die oben mehrfach herangezogenen Statuetten der Akropolis<sup>13</sup> und andere unedierte Bildwerke zur Vergleichung daneben stellen kann. Die nahe Verwandtschaft des Werkes mit der gleichzeitigen attischen Vasenmalerei dürfte zur Genüge betont worden sein. Sie wird Vielen ausreichend erscheinen, um auf attische Herkunft des Künstlers zu schließen, welche schon die politischen Verhältnisse der Zeit nahe zu legen scheinen. Doch möchte ich die Möglichkeit nicht unerwogen lassen, ihn unter den Aigineten zu suchen, deren Kunst ja mit den gleichzeitigen attischen Vasen auch Berührungen genug hat 11. Dass trotz der Totseindschaft der beiden Staaten die Hauptmeister der Insel, Kalon und Onatas, vor dem Perserbrand in Athen arbeiteten, haben Inschriftfunde der Akropolis gelehrt. Die Aigineten waren in dieser Zeit die gesuchtesten Meister der Pferdebildnerei und auch die Standspuren der Onatas-Basis sind am leichtesten auf ein kleines Bronzereiterchen mit der Schrittstellung unseres

<sup>43)</sup> Löwy, Jahrbuch III 1888 S. 141 f., vgl. Anm. 29.

<sup>44)</sup> Herodot 6, 94 mit den Erklärern.

<sup>15)</sup> Ähnlich habe ich das Lob des l'anaitios auf Vasen aus der Rolle erklärt, die ein Mann dieses Namens in der Schlacht bei Salamis spielte,

Jahrbuch II 1887 S. 164. In der Abhildung S. 239 ist die Inschrift weggelassen.

<sup>46)</sup> Wiener Vorlegebl, VII Taf. 3 richtig gedeutet von Löwy a, O.

<sup>17)</sup> Vgl. Friederichs-Wolters S. 44; 49.

Perserpferdes zu deuten". Dass der Paris des aiginetischen Westgiebels, auf dessen Gestaltung sicherlich, wie O. Müller annahm, die persischen Schützen einwirkten, in der Plastik der nachste Verwandte unseres Reiters ist, wurde schon bemerkt. Das liegt nicht allein in den Außerlichkeiten der Tracht, welche im Einzelnen vielfach abweichen, sondern noch mehr in der lebendigen Art, wie das Kleid den Korper zeichnet; man vergleiche nur die linken Oberschenkel beider Statuen. Das Wichtigste aber scheint mir die, soweit sich messen lafst, vollendete Übereinstimmung der Großenverhaltnisse des Persers<sup>11</sup> mit den aiginetischen Westgiebelfiguren<sup>42</sup>.

Hier ist noch die Frage zu erörtern, ob unser Reiter allein stand, wie ihn der Teller wiedergibt, oder aber einer Gruppe angehorte. Das erstere mag denkbar sein, zumal wenn die Statue ein privates Weihgeschenk, etwa des Miltades selbst war, aber wahrscheinlich ist es nicht, daß man ein Bild des Feindes in heiterer Pracht und Ruhe der Göttin dargebracht habe, ohne durch den Zusammenhang anzudeuten, daß er den von ihr beschutzten Landeskindern unterlegen ist. An die unmittelbare Zugehörigkeit zu einer Handlungsgruppe läfst, wie gesagt, die vollige Beziehungslosigkeit der Gestalt nicht denken, wohl aber konnte sie einem der auch noch in der nachstfolgenden Zeit ublichen Statuenvereine« angehört oder einen untatigen Statisten einer Handlungsgruppe abgegeben haben. Ein Beispiel der ersteren Art ist noch der Perserzehnten der Athener in Delphi, die Gruppe des Pheidias, welche Miltiades mit Athena und Apollon sowie mit den Phyleneponymen und anderen attischen Heroen auf einem Bathron vereinigte ". Für die zweite Möglichkeit durfte das delphische Weihgeschenk der Tarentmer von Onatas und einem Genossen zu vergleichen sein: Krieger zu Fuß und zu Pferd angeordnet um die alte Kampfgruppe, die auch den Mittelpunkt der aiginetischen Tempelgiebel bildet"; wenigstens dinkt es mich wahrscheinlich, dass die Reiter in diesem Werke nicht kampfend sondern ruhig stehend, wie das vorhin erwähnte Reiterfigürchen desselben Meisters 11, dargestellt waren.

Weitere Überreste dieser vielleicht recht umfangreichen Gruppe weiß ich leider nicht nachzuweisen, sie wird uns für immer verloren sein, wie so manches, was wir von den Tiefen des Perserschuttes erwarten mochten. Nur ein Meisterwerk des reifsten Archaismus mochte ich hier noch erwähnen, weil es sich diesem Zusammenhange gegenstandlich und kunstgeschichtlich aufs schonste einfügen wurde. Ich meine die herrliche Nike, von der bisher nur eine bescheidene Skizze auf der Tafel zu Petersens ausgezeichneter Untersuchung veröffentlicht ist\*\*. Fur die Gleichartigkeit dieser Statue mit dem Perserreiter in Große, Arbeit und Bemalung ist es ein classisches Zeugnifs, daß thr, wie erwähnt, der Herausgeber den linken Fußs

<sup>1)</sup> C. A. A. IV 2 S. 89, 373 ". Thorp. day. 1887 S. 145,2 Jahrbuch II 1887 S 143, 22, III S. 271 (Borrmann,

<sup>47)</sup> Ich gebe hiermit die Ath Mitth XI 1886 S. 197 non mene Voraussetzung but, die aignetischen

Grappen seien wesentlich Alter als sie Brunn angesetzt hat.

<sup>30)</sup> Paus, 10, 10, 1, vgl. Sauer, Anf. d. stat. Gruppe 5. 18ff.

und Jahrt uch II 1887 5, 142 von Anderen über- ) Paus 10 13, to. Sauer a. O. S. 34f zweifelt wohl mit Unrecht an der Kampfgruppe.

<sup>47</sup> Ath. Math XI 1886 Tal. 11 ( 5 3boff.

des letzteren zuwies. Stilistisch steht sie auf einer Stufe mit den eilenden Gestalten der ausgebildeten Malerei mit roten Figuren und ist nur wenig: älter als die Artemis von Pompeii, welche ich als Nachbildung des Tempelbildes von Menaichmos und Soidas aus dem ersten Drittel des fünften Jahrhunderts erwiesen zu haben glaube 53. So weist Alles auf die Perserzeit, in der man eine Nike nicht leicht auf etwas Anderes, als den großen Sieg zu beziehen geneigt sein wird. Und anderseits wird man in dem Weihgeschenk, aus dem uns der Reitertorso übrig blieb, einen Ausdruck der göttlichen Hilfe voraussetzen, welche gleich Aischylos und Pheidias noch die Perservase fromm und dankbar voranstellt. Das Alles reicht, ich gestehe es, nicht aus, um meine Vermutung über den Rang einer vielleicht ansprechenden Möglichkeit zu erheben. Möchte das weiteren Forschungen gelingen. In diesem Falle wäre dann der Gedanke an aiginetischen Ursprung des ganzen Denkmals neu zu erwägen und ich verhehle mir nicht, dass er sich für die Nike auf den ersten Blick gar nicht empfiehlt, vielleicht aber nur defshalb, weil unsere Vorstellung von aiginetischen Frauengestalten allzu einseitig von der »hieratischen« Athena des Westgiebels und den traditionell »chiotischen« Koren der Akroterien beeinflusst ist, der gegenüber die Überreste der Promachos aus dem Ostgiebel und die mit ihr nahe verwandte Bronzestatuette der Akropolis 34 eine weit freiere Bewegung auch auf diesem Gebiete bezeugen.

Gerasdorf bei Wiener-Neustadt. August 1891.

Franz Studniczka.

<sup>53)</sup> Röm. Mitth. III 1888 S. 279; zugestimmt hat 54) Epriu. dpx. 1887 Taf. 7 S. 142 ff. Vgl. auch was Furtwängler, Olympia IV S. 21. Lange, Comp. d. Aegin. S. 93, 74 zu einem unedierten Bruchstück aus Aegina bemerkt.

## ZWEI SCHALENBILDER DES EPIKTET.

(Heren Pafel 5.)

Da möglicherweise die Zeit noch fern ist, wo eine vollständige Sammlung der Werke dieses vielgenannten und doch bisher durch Abbildungen unter allen Vasenmalern am wenigsten bekannten Meisters vorliegt, dürfte es angemessen sein, wenigstens einige Zeichnungen von Gefaßen des Meisters, welche ich für meine demnächst erscheinenden »Griechischen Meisterschalen» anfertigen ließ, die dort aber nicht zur Abbildung gelangen können, der allgemeinen Kenntniß nicht langer vorzuenthalten.

Das eine dieser Gefaße (Taf. 5, 2) ist die bei Klein, Meistersign. S. 105 nr. 13 aufgeführte Schale des Museo Torlonia in Trastevere-Rom, einst bei Aug. Castellani (Enll. 1868, S. 75), das andere (Taf. 5, 1) ist die von mir in den Rom. Mitth. II S. 167 beschriebene Schale aus römischem Kunsthandel, welche sich jetzt im archäol. Museum zu Baltimore befindet.

Hinsichtlich ihrer Form sind die beiden Schalen wesentlich von einander verschieden. Die Schale Torionia zeigt bei 0,192 Durchmesser und 0,085 Höhe einen kurzen, gedrungenen Bau und dickwulstige Fußplatte, die Schale in Baltimore, bei einem Durchmesser von 0,328 und einer Hohe von 0,135, eine weite, verhaltmismäßig dunawandige Wolbung und breiten, hohlen Glockenfuß. Beide Formen sind speciell dem Kreise Epiktets eigen. Die Zeit des Euphronios und seiner Genossen gestaltet das Becken der Schale flacher, den Fuß sehlanker, die Fußplatte dunner, das Verhaltniß der Theile zum Ganzen hatmonischer.

Beide Schalen haben nur ein von schmalem, thongrundigem Streisen umrahmtes einfiguriges Innenbild. Bei Schalen kleinen Umfangs, wie die Schale bei
Torlonia – die Abbildung gibt das Bild kaum um 1, verkleinert wieder –, bleibt
das auch in der Bluthezeit die Regel. Eine ganze Reihe deraitiger Gefaße läist
sich dem Phintias zuweisen 2, auch spatere, mit Panaitios 2206; bezeichnete Gefaße
des Euphronios, wie die Schale der Sammlung van Branteghem (abg. Klein, Lieb-

vorlaufig die Aufnihme der Gefalse, botte jedoch deselbe hald in vollem Untange wieder aufnehmen lessen zu konnen. — Für die Beschäftung der Zeichnung der Leistenschafte im Museo Fürloma han ich Heltig und Hauser zu größtem Dinke verplächtet, die Zeichnung der Schale im Baltimete wurde auf Verplassung des Rein, Institute im Jahre 1887 von Hauler ausgefertigt.

4, Naberco in meinen Griech, Meisterschafen

<sup>1)</sup> Die Prlat 198, die in Paris behr Beinen Werke des Epiktet zeichnen zu lassen, wurde nicht I mit ahr 1890 daselost treunnlichst gewährt. Das tille die galt von den Tellem Epiktets un brit Moscon. Da schijesloch in in ein Werke eine Fremung der Epiktetschen der Se von den Schalen der Blithezeit des streigen rithgungen Stiles von ehmen im fete, verschoh ich

lingsinschr. S. 57) und die Schale in Baltimore (abg. Klein, Euphr. S. 278) gehoren dieser Gruppe an. Es liegt das ganz richtige Gefühl zu Grunde dass man diese kleinen Gefäße weder mit Figuren, noch mit Decoration allzu schwer belasten dürse.

Anders verhalt es sich bei Schalen von so großem Umfange wie die zweite unserer Epiktetschalen, deren Bild etwa um '', verkleinert werden mußte. Die breite, schwarze Flache in der inneren Wandung, welche das kleine Bild im Schalengrunde umrahmt und die ganze schwarz gefirmiste Außenseite geben der Schale etwas Dusteres und Leeres. Die Zaghaftigkeit, die großen Flachen entsprechend zu füllen, verräth sich hier deutlich. Die Hilfsmittel, die man sonst zur Fullung der Schalenwände in dieser Zeit herbeizog, die großen Augen und Palmetten, waren dem Meister entleidet oder begannen überhaupt zu verschwinden. Diese Schalen bilden daher auch, so viel ich sehe, eine zeitlich ganz beschrankte Übergangsgruppe. Ich erinnere mich nicht, in irgend einer Sammlung Gefäße dieser Art gesehen zu haben, welche ein in anderem als in Epiktetischem Stile gezeichnetes Innenbild trugen.

Die Darstellung der Schale Torlonia ist leider durch den Verlust des Kopfes der Figur stark beeintrachtigt. Was an der Zeichnung echt und alt ist, giebt die Publikation sorgfaltig wieder. Ein nackter Ephebe balancirt auf dem erhobenen linken Knie einen mächtigen Krater; eines der bekanntesten Motive dieses Kreises, welches dem Bestreben, das Schalenrund zu füllen, dadurch, daß die Divergenz der Extremitation durch die Situation bedingt wird, in so glücklicher Weise entgegen kommt und das demnach onicht von ungefähre die Meister dieser Epoche zu immer neuen Wiederholungen anlockte. Auf den uns erhaltenen, bezeichneten Werken des Epiktet kommt das Motiv im Schalenmnern noch mehrfach wieder (Klein, nr. 11. nr. 18, haufig bei seinen engeren Genossen (Chachrylion, Berlin 2267, Epilykos, I ouvre, Klein, nr. 3, ἐποίησει-Schale, Klein, nr. 3, Berlin 2265 u. s. w.), aber auch Euphronios pflegt das Motiv noch eine Zeit lang weiter, so auf der mit Athenodotos xakés bezeichneten Schale in Krakau (Klein, Lieblingsinschr. S. 49, 5) und in besonders interessanter Weise im Innern der mit KPATES KAVOS signirten Schale des Musée royal zu Brussel II 15 (Klein, S. 49)3. In der Isolirtheit des Schalenrundes zum Typus ausgebildet, werden derartige Figuren weiter als Theile grotserer Compositionen auf den Außenflachen der Schale verwendet. Figuren, welche Gefaße balanciren, gehoren bald zum stehenden Personale der zönzu oder der Symposiendarstellungen. Epiktet, London 828, Klein, nr. 9. Leagros-Epidromos-Schale des Chachryhon, Klein S. 132 nr. 10, Leagros Schale des Euphronios in der Samm-

<sup>2)</sup> We eine Bemalung der Außenseiten dieser kleinen Seh len mit Etgaren anftritt, wie z. B. Minchen 272 oder Bezhn 2270, her les Getafse aus Euphreines' Werkstatt, hat man sofort den Findruck des "Zusiels. Die Meister haben sich in solchen Dingen nit grußem Tact selbst corregitt. Schalen, wie die genannten, sind Ausnahmen.

h Beiss ele fast in jeder großeren Sammlung-

Berlin 2266 Pani, haios, 2267 Chachrylinn, München 139 1092 1165 1174, 1302, 1321, Corneto, Mu. municipale 1601 Schale mit dem Schligworte erolyter, abgeb. Rom Mitth. 1890, 5-340. Beningne s. M. (Coll. Panck acke, nr. 14-u. s. w. Mit Vorlieue sind Schene im Innern dieser Schalen dargestellt.

Be de Gefalse werden in den Griech, Meisterschalen veröffentlicht.

lung van Branteghem, abg. Klein, Lieblingsinschr. S. 40, 13. u. s. w.) <sup>6</sup>. Mit der Vorliebe, mit welcher die Epiktetische Zeit das Motiv pflegte, hat die Blüthezeit des strengen rotfigurigen Stiles es nicht mehr verwendet. Allmählich überlebte es sich.

Die Zeichnung der Figur der Schale Torlonia zeigt die saubere, subtile Weise des Vortrags, in welcher Epiktet von keinem seiner Zeitgenossen, Chelis nicht ausgenommen, übertroffen wird. Aber hierin liegen auch die Grenzen seines Könnens. Die Veröffentlichung der Serie von Tellern des Epiktet (Klein nr. 14-23) wird diese bis zur Erstarrung der Formen getricbene Correctheit seiner Zeichnung am deutlichsten offenbaren. Man beachte, wie, bei sauberster Ausführung, die Hände unserer Figur unlebendig geblieben sind, das Gleiche gilt von der Hand des Silens auf der zweiten hier veröffentlichten Schale des Meisters. Dazu vergleiche man Hände, wie sie Euphronios schon auf seinen frühen Werken (Geryoneusschale, Antäoskrater) zu zeichnen verstand. Von dem Lebensstrome, welchen dieser Meister in die Vasenmalerei am Anfange des 5. Jahrhunderts hineinleitete, mit einem neuen Blick für die perspectivische Ansicht der Dinge im Raume und für das Lebendige in der Erscheinung begabt, ist Epiktet im Wesentlichen unberührt geblieben, wiewohl er höchstwahrscheinlich noch thätig war, als Euphronios sein Werk begann. Nur ein Symptom dieser neuen Zeit deutet sich auf unserem Gefäße und sonst noch hier und da in den Werken Epiktets schüchtern an: die Einzeichnung der Muskulatur des Körpers mit verdünnter Firnissfarbe. Zum Princip erhoben und entschieden durchgebildet wurde dieses Verfahren, wodurch die körperliche Erscheinung so bedeutend an Relief und Modellirung gewinnt, erst durch Euphronios und seine Genossen 7.

Die Darstellung der zweiten Schale des Epiktet, welche unsere Tafel (1) wiedergiebt, ist in meinem Bericht in den Röm. Mitth. II S. 167 falsch aufgefast worden.

Der Silen hebt nicht stehend die Spitzamphora empor, sondern liegt vielmehr auf einer durch eine gebrochene Linie in starker Abbreviatur angedeuteten Kline. Das Kissen ruht ihm im Rücken. Er erhebt mit beiden Armen das mächtige Gefäs und stützt es mit dem Knie, um hineinzuschauen nach seinem Inhalte, beziehentlich, um daraus zu trinken. Die Darstellung erhält erst so ihre Abrundung

lung gegen das Licht zu finden.

<sup>6)</sup> Ein weiteres Beispiel dieser Entwicklung bietet die Figur im Innern der Epiktetschale des Louvre Klein, Meistersign. 6: ein Ephebe, welcher in eine Oinochoe pifst. Diese Figur wiederholt sich sehr häufig auf der Außenseite von Schalen in figurenreicher Composition, besonders nahe verwandt ist die Figur der ἐποίησεν-Schale in Kopenhagen, Klein nr. 6 (Zeichnung in meinem Besitze) und auf der Schale des Gregoriano,

Mus. Gregor. II, 80, 1, neun weitere Beispiele geben die Figur, ebenfalls im Zusammenhange mit anderen Figuren, mehr oder weniger abweichend.

<sup>7)</sup> Wo in den Abbildungen die Innenzeichnung an Figuren dieser Epoche fehlt, ist entweder die schlechte Erhaltung der Oberflache des Gefäßes oder mangelhafte Beobachtung des Zeichners schuld. Die Linien sind oft nur durch Spiege-

und gewinnt an komischer Wirkung. Ihre Pointe liegt natürlich darin dass der Silen nicht aus Becher oder Kelche, sondern gleich aus dem »Fasse« trinkt".

Einmal auf dieses Motiv aufmerksam geworden, fand ich eine Reihe von Parallelen, meist auf Vasen aus der nächsten Umgebung unseres Meisters und keine entschieden älter als unsere Darstellung, so daß es wahrscheinlich ist, in Epiktet den Erfinder dieses Einfalls zu erkennen. Sicher scheint mir daß das Motiv für das Schalenrund, in welches es so knapp hineingepaßt ist, erfunden wurde. Wie auch sonst nicht selten, ist die Umrahmung des Schaleninnenbildes hier in eigenthümlicher Weise materiell gedacht. Man hat den Eindruck daß sich das Kissen im Rücken des Silens einerseits und die Füße andererseits gegen das Rund anstemmen?



Die engste Parallele zu der Schale Epiktets bietet die beistehend in Zinkdruck abgebildete Schale des British Museum E 82 (91 W. T.), ein kleines, minder sorgfältiges Werk des Epiktetischen Kreises. An Stelle des Silens ist ein Jüngling beim Symposion getreten. Mit den geringen Varianten, welche eine, wie ich glaube, nur von Auge zu Auge fortgepflanzte Tradition der Motive innerhalb der griechischen Vasenmalerei mit sich bringt, zeigt die Schale alle wesentlichen Züge des Epiktetischen Bildes. Das Kissen ist weggeblieben.

Ein zweites Beispiel dieses Motivs bietet die ebenfalls der Epiktetischen Epoche angehörige Schale der Berliner Vasensammlung nr. 2265. Die Abbildung

ist nach einer Bause im Gerhardschen Apparat Mappe XVI, 26 hergestellt.

Die Figur, ebenfalls ein Jüngling, ist hier auf eine der Außenseiten der Schale zwischen die großen, jener Zeit eigenthümlichen Palmetten, die sich von den Henkeln aus weit über die Schalenwandung erstrecken, als Einzelfigur versetzt. Der



<sup>8)</sup> Die Stellung der Bilder wird, rein äußerlich, schon dadurch gesichert, daß die Achse der Henkel fast bei allen griech. Schalen die Hauptachse der Darstellung in rechtem oder schießem Taß. 3. Die Schale bei Schön

Winkel schneidet. Ganz vereinzelte Ausnahmen bestätigen nur die Regel.

h. Schalen die Haupt") s. die Sosiasschale, Denkm. I Taf. 10. — die echtem oder schiesem

Durisschalen W. Bl. VII 3. und Arch. Ztg. 1883

Die Schale bei Schöne, Museo Bocchi II Taf. 1 u. s. w.

Jüngling führt einen großen Krater (Amphora a colonette) an die Lippen, das Kissen im Rücken tritt hier wieder auf.

Der Zusammenhang mit dem Motiv aus dem Schaleninnern ist ganz deutlich, aber die Figur erscheint, ihrer Umrahmung beraubt, weniger pragnant und Inalthos 10.

Innerhalb einer mehrf gurigen Composition findet sieh unser Motiv auf der Außenseite einer von Helbig (Bull. 1881 S. 268) beschriebenen Schale aus Orvieto: una donna iznuda siedi per terra, cul dorso appozgiato ad un otre e beve da un amfora puntata, che regge con ambedue le mani. Zwei Junglinge, zu beiden Seiten der zechenden Frau, geben durch lebhafte Gesten ihr Vergnugen an dem Thun derselben zu erkennen. Der Reflex der komischen Wirkung, welche das Motiv an sich hervorzubringen beabsiehtigt, ist also hier durch Nebenfiguren zum Ausdruck gebracht worden: das Motiv hat die Darstellung einer Situation hervorgerufen.

Auch diese Schale scheint epiktetischer Zeit anzugehoren. Es spricht dafür: das einfigurige Innenbild eines Leierspielers, welcher zu gleicher Zeit em Gefaß balanent, die Dreizahl der Figuren auf den Autsenseiten und in Verbindung luermit auch das derb obscone Motiv der anderen der beiden Außenseiten.

Als Verwandte zweiten Grades des epiktetischen Silens haben einige Darstellungen von Silenen zu gesten, welche stehend eine große Spitzamphora aufheben, um linein zu schauen oder sich ihres Inhalts zu bemachtigen. Es sind dies zwei Schalen Epiktetischen Characters in Munchen 1302 und in Wurzburg 343 und ein Rhyton ber Stackelberg, Graber der Hellenen Laf. 25 - Zeitschrift für bildende Kunst III S 164, welches der Mitte des 5, Jahrhunderts angehoren durfte, aber moglicherweise auf Typen des beginnenden 5. Jahrhanderts zurückgreift!".

Auch über den Kreis der Vasenmalerei hinaus "afst sich das Motiv verfolgen, Auf einem Elektronstater von Kyzikos in der Sammlung zu Athen (Num. Chron. Ser. III vol. VII pl. II. 21. Greenwell, Electr. Comage of Cyzicus' findet sich em nach I. kmeender Silen, welcher eine Spitzumphora in Augenhohe emporhebt, wie es scheint, um hinem zu blicken. Die Verwandtschaft mit dem Motiv der Epiktetschale ist deutlich erkennbar. Bei der großen Menge attischer Typen, die sich auf den Elektronstatern von Kyzikos finden, ist es möglich dass auch hier eine Reminiscenz an em attisches Vorbild vorhegt. Vielleicht haben geradezu, wie Hauser vermithet, die Innenbilder von Schalen, die aus Attika importirt wurden, den Stempelschneidern von Kyzikos für ihre ahnliche Aufgabe, ein Rund entsprechend zu fallen, Anregungen und Verbilder gegeben. Das Stater von Kyzikos gehort dem

<sup>1</sup> Fines der interessante-ter beispiele for die ", bin als einem Schlauch trinkender Silen. Mur Userragung son behalenment dern auf Getions independent control of Ampiora des Par pliatos on Louiste Kle i, Mesters gn. 27 electning in least Inst. Apparete. Man vernoted the dea Bildern diese that fees, a militar we territor or gente spele peratern die timralinante des Si infentandes.

<sup>18. 559</sup> in Innern einer r. f. Schale. Agl auch die beiten aus einem Schlanche und einer Spitzar phora un et. Wette trinkenden silene bei Minist Wieseler II Int NI, 478 harte Willia, Auf de e no 11 65. Dech bet det A bildung gegenover Vorsient gewoten.

funften Jahrhundert an, vielleicht, seinen etwas schweren Formen nach, cher der ersten als der zweiten Hälfte desselben.

Etwas anders behandeln Munzen von Terone in Makedonien unser Motiv (Catalogue of the Greek coms in the Brit. Mus. S. 108, 9. Imhoof-Blumer, Monnaies Greeques pl. C. 23<sup>18</sup>). Ein Silen, in halbknieender Stellung, blickt in eine absichtlich sehr groß gebildete Omochoe hinein: le stleue semble itre accourn pour betre du contenu ou pour s'assurer, s'il y a encore du vin et quelle en est la qualité (Imhoof-Blumer a, a, O.).

Die Verwandtschaft dieser kleinen Gruppe von Darstellungen beweist, daß selbst ein an sich unbedeutendes Motiv in der auf Tradition beruhenden hellenischen Kunst nicht in einmaliger Darstellung erschopft war, sondern daß es zur Nachahmung, zur Weiterbildung anregte, wenn man es nur einigermaaßen glueklich erfaßt hatte. Stillstisch ist der Silen der Schale in Baltimore eine der am meisten entwickelten Leistungen des Epiktet. Im Gegensatze zu der Zierlichkeit und Magerkeit seiner sonstigen Figuren (besonders auffallig im Innenbilde der Schale London 823; Jungling und tanzende Krotalistria), zeichnet diese Figur eine gewisse relative Große und Fulle aus. Das als ein Merkmal Epiktetischer Kunstweise geltende Missverhältnifs zwischen den übermäßig breiten Oberschenkeln und den dunnen Waden erscheint mehr ausgeglichen. Selbst die Factur des Striches ist derber und breiter, als sie auf Werken des Meisters sonst zu sein pflegt. Eine Angabe der Muskulatur, wie wir sie in bescheidener Weise an der Figur der Schale bei Torlonia auftreten sahen, fehlt hier ganzlich, doch bemerke ich ausdrucklich daß die Oberfläche des Gefaßes nicht mehr ganz unverletzt ist ". Vorzeichnung mit einem stumpfen Griffel ist an mehreren Stellen mit Sicherheit festzustellen. Die Masse der Haare ist durch die Ritzlinie von dem schwarzen Grunde losgelöst, eine technische Eigenthumlichkeit, die zwar auf den frühesten rotrigungen Gefaßen überwiegend ist, die aber trotzdem nicht als ein ausschließliches kennzeichen dieser Epoche zu gelten hat. Neben der Ritzhnie kommt auch im Epiktetischen Kreise die Umgrenzung des Haarconturs durch einen ausgesparten, thongrundigen Streifen in zahlreichen Fallen vor und andrerseits tritt der geritzte Haareontur bisweilen an Gefaßen des vollig entwickelten strengen Stiles auf. Die personliche Geptlogenheit der einzelnen Meister kommt hierbei mit in Frage 15.

Das übermächtig entwickelte, bis tief in den Rücken herabreichende Köpfhaar des Silens, mit den wie kunstlich gedrehten Lockenenden, legt den Gedanken nahe, daß hier die Perrucke der als Silene verkleideten Lustigmacher bei den alten, attischen Dionysosfestspielen das Modell für die Frisur des Silens geliefert habe. Die Haartracht der Silene in der griechischen Vasenmalerei hat auch ihre eigene Geschichte. Die machtigen Schöpfe haben nur ihre beschrankte Dauer in

<sup>(1)</sup> Zu beachten 1st, wie der Silen, Abnibeh wie auf (2) Die meisten der von mir untersuchten Teller den Vasenbildern, mit dem Fuße sich gegen des Epiktet haben keine Innenzeichnung bei das materiell gedachte Münzional anstennist.

<sup>9</sup> Naberes in den Greet, Meisterseitzlen.

dem Kreise Epiktets und in den frühen Werken der folgenden Epoche. Die Glatze der Silene auf den reifen Werken des Euphronios und seiner Genossen erscheint wie eine Reaction gegen das "Zuviel« der Perrücke. Dann werden die Haare aber auch im Nacken gekürzt, in einzelne Locken aufgelöst oder in allen den modischen Varianten aufgebunden und geflochten, wie sie die Athener des beginnenden 5. Jahrhunderts selbst zu tragen pflegten. Man vergleiche hierfür Vasenbilder wie den Silenpsykter des Duris in London (W. Bl. VI 4); weitere interessante Beispiele dieser Art zeigt ein Thiasos des Brygos im Cabinet des médailles zu Paris und das von Furtwängler in der Arch. Zeitung 1881 S. 342 beschriebene Schalenfragment bei Lord Northampton in Castle Ashby, welche beide in den "Griechischen Meisterschalen» veröffentlicht werden.

Auch die Wiedergabe des Pferdeschweises an dem Silen der Schale des Epiktet zeigt ihre Eigenthümlichkeiten. Nur der Ansatz des Schwanzes ist thongrundig ausgespart. Der Wedel ist mit roter Farbe sehr flüssig ausgemalt. Die Londoner Schale des Meisters E 65 (Klein, Meistersign. nr. 12), ein knieender Silen welcher einen Schlauch gefast hält, zeigt genau dieselbe, auf einen ganz kurzen Zeitraum beschränkte Eigenthümlichkeit. Es ist eine neue Nuance der von Klein (Euphr. S. 281) beobachteten Entwicklung der Zeichnung des Pferdeschweises der Silene in der Uebergangsperiode von der schwarzfigurigen in die rotfigurige Technik<sup>14</sup>. Man muß die Lösung Epiktets im Grunde lebendiger und glücklicher nennen, als die compacten, nur an den Rändern ausgefranzten Schweise der Silene, wie sie von Euphronios an die Regel in der rotfigurigen Vasenmalerei werden.

Nicht recht zu helfen wußte sich der Meister bei der Darstellung des von der Kline herabhängenden Schweifes des Silens. Hätte er eine nur einigermaaßen richtige Wiedergabe desselben versuchen wollen, so war eine perspectivische Darstellung des schräg nach vorwärts gewendeten Schweifes nicht zu umgehen, aber für derartige Beobachtungen sehlten dem Meister sowohl der Sinn als die Kraste. Außeidem war der Schweif, so wie ihn Epiktet hier darstellte, zur Füllung der Leere unter der Kline vortresslich geeignet. Bei ähnlichen gelagerten Figuren im Innern von Schalen, wie z. B. auf der Chachrylion-Schale bei Schöne, Mus. Bocchi II.4 Klein, Euphr. S. 113, oder auf der mit Chairias xxló; bezeichneten Schale ides Phintas) Mus. Bocchi VII. 2 – Klein, Euphr. S. 308, erfüllt ein herabhängender Zipfel des Gewandes denselben Zweck wie der Schwanz des Silens auf der Schale des Epiktet.

Der Sden der Schale des Epiktet in Baltimore drängt zu einem Vergleiche mit ahnlichen Gestalten des Fuphronios hin, wie deren bei Klein, Euphr. S. 278—80

<sup>30</sup> S. J. R. den Silen als Schildfuld auf dem farlogen Pinax von der Akropolis von Athen 27322, 2013. 1887. Latin. Auf der rötingungen Amphora ber Noch des Vergers, 272222 pl. IX, welche Klein nachvellem kechte dem Andokides aumeist, auf der Schale des Oltes au berha 2504. W. Bl.

D. 2° und auf der Schale des Chachrylion in I onden [W. Bl. D. 7° sind die Pferdeschwanze der Gespanne, ahnlich wie ber Epiktets Silenen auch auf dem Feller im Chiract die Activilles in Paris, Klein 17, Milliet-Girauden Pafel 50° rot aufgemäh.

zusammengestellt sind. Leider ist nur die Schale bei Bourguignon in Neapel mit dem Namen des Leagros und des Athenodotos bisher genügend publizirt (Arch. Ztg. 1885 Taf. 10) 16. Aber gerade der Vergleich dieser beiden Vasenbilder ist im höchsten Maafse geeignet, den Abstand zweier Kunstweisen, wie er zwischen Epiktet und Euphronios besteht, in hellstem Lichte zu zeigen. Die innere Belebung des Kopfes, die fast übermächtig aus der Figur des Euphronios sich herausdrängt, und das fast in jeder Linie ausgedrückte Gefühl für eine plastische, perspectivische Ansicht der im Raume sich bewegenden körperlichen Erscheinung: das sind, im Gegensatze zu der sauber umrissenen, aber leblosen Silhouette der Epiktetischen Darstellung, Fortschritte, die für die innere Entwicklung der darstellenden Kunst einen tieferen Abschnitt bilden, als der rein äußerliche Wechsel der schwarzfigurigen und der rotfigurigen Technik, als deren Erfinder Epiktet, allem Anscheine nach zu gelten hat und in deren erster, formeller Ausbildung das Hauptverdienst dieses Meisters beruhen wird.

Stuttgart.

P. Hartwig.

verschollen. Dagegen enthält das genannte Werk eine Reihe neuer Euphronischer Silendarstellungen.

<sup>(6)</sup> Von der Schale aus Chiusi (Mus. Chius. I 48) geben die Griechischen Meisterschalen eine neue Abbildung. Die Schale bei Klein S. 280 bleibt

## EIN OPFERBETRUG DES HERMES

Die Vorlage des hiernebenstehenden Zinkdrucks ist mit freundlicher Genehimgung des Verfassers einem Buch entlehnt, dessen nahe bevorstehendes Erscheinen besonders der Vasenforschung willkommen sein wird, dem vom Custos Dr. Karl Masner



abgefaßten Kataloge der antiken Vasen und Terracotten im k. k. osterreichischen Muscum für Kunst und Industrie'. Neben dem gewissenhaften Fleifs und dem besonnenen Urteile, mit dem die Gegenstande beschrieben und, im Anschluß an die neuesten Untersuchungen, besonders naturlich an Furtwängler's Vasenkatalog, classificiert werden, tritt als ein noch ungewohnliches Verdienst dieses Verzeichnisses der Reichtum an Abbildungen hervor, an Textbildern sowohl als auch an Lichtdrucktafeln, weiche die Gefasbilder mit beson-

derem Geschick von den störenden Retlexen frei halten. Die so bekannt gemachte Vasensammlung ist trotz ihres bescheidenen Umfangs ungewohnlich vielseitig und reich an hervorragenden Stücken. Einige davon, wie die herrlichen Duris-Schalen oder die Kotyle mit Hektor's Losung, sind langst genügend bekannt, die Mehrzahl aber sind Inedita oder wenigstens in ihrer wichtigen Gesammterscheinung hier zum ersten Male bekannt gemacht. Um nur Einiges hervorzuheben: Tafel II gibt die prachtige Busirisvase und die andere, unpublicierte caretaner Hydria des Museums mit der merkwurdigen Rückführung des Hephaistos, Tafel III ein Beispiel der kleinen chalkidischen Amphoren mit reichem Palmetten-Lotos-Gewinde (219) und ein bezeichnendes Stuck der von Dommler in den Romischen Mitteilungen II eingeführten Classe (218), Tafel V einen Dinos mit tanzenden Sitenen, welcher der im Jahrbuch V S. 1421, vorlaufig besprochenen, gleichfalls ionischen Gattung angehort (215). Von

<sup>1,</sup> Wahrend des Drucks erschienen; s. Bibliographie.

den Textbildern sei nur die dem Nikosthenes nächststehende Amphora mit Dike und Adikia erwähnt (S. 39, n. 319).

Die hier, mit einigen Correcturen in Verkleinerung auf ", wiederholte Zeichnung stellt den einzigen Schmuck von Nr. 321 dar, einer in Caere gefundenen Kyhx des Epiktetischen Kreises!, deren Form hierneben wiedergegeben ist. Die Schale ist noch ziemlich tief, der Fuß niedrig. Aus dem Firmfsüberzug ausgespart sind: die Innenseiten der Henkel und die

Vierecke zwischen ihren Ausätzen, die Furchen, welche den kleinen Wulst unten am Stiel begränzen, der Wulst und der den Boden beruhrende breite Rand der Fulsplatte, deren trichterformige Höhlung wieder gefirnifst ist und ein eingeritztes 2 zeigt. Das von einem grundfarbigen Reif umschlossene Innenbild hat den halben Durchmesser der Schale. Alledem entsprechend ist der Stil der Zeichnung der strenge aber vollig entwickelte der Vasenmaler kleisthenischer Zeit. Die Haargrenze ist schon ausgespart, das Auge aber noch meht in's Profil gestellt. Die Form des Hutes gemahnt noch an sehwarze Figuren. Was die Abbildung mit grauem Ton wiedergibt ist mit verdünntem Firnis gemalt, nur die Blutslecken des Altars mit roter Farbe. Von Interesse ist die stumpf eingeritzte, noch unsieher tastende Vorzeichnung. Sie zeigt, daß der Maler vor dem ausgeführten Bild ein anderes in diametral entgegengesetzter Richtung skizziert hatte: links von der Haupttigur erkennt man noch ein ausschreitendes schlankes Bein und in dem schwarzen Tiere den Contur des zugehorigen Oberkorpers.

Der dargestellte Gegenstand ist nicht so einfach, wie ihn die einzige bisherige Beschreibung auffalste". Hermes der ein großes sehwarzes Schwein zum Opferaltar heranfishet. Zwar die Benennung der mannlichen Figur ist in dieser Zeit durch die Flugetschuhe gesichert\*, und das rechts im Felde hangende Badegerat, Aryballos, Schwamm und Stlengis, mag, wenn es nicht ganz bedeutungsfoses Füllstück ist, an den Gott der l'alastra erinnern, dessen ungewohnliche Verhullung mit dem Mantel, an den langen Chiton älterer Hermesbilder erinnernd, sieh aus der priesterlichen Function crktaren wird. Wie die Herolde Homers erschemt Hermes auch sonst bei Opfern beschäftigt'. Libierend zeigt ihn die ungefähr gleichzeitige Schale des Hermaios' sowie eine nahe verwandte im Museo Boechi', in einer wenig jungeren Terraemtafigur aus Thespiae traigt er auf den Schultern einen Ziegenbock zum Altar\*, und auf einem lucanischen Glockenkrater führt er gar ein Schwein, doch wohl als Opfertier, dem Herakies zu?. In unserem Fall aber ist das Tier kein

lentora La,.

<sup>)</sup> Brunn, Buil d. Inst, 1865 5, 219,

<sup>1)</sup> Scherer in Roscher's Lex. d. Myth. 1 S. 2400, 2) coll. Fug. Part 1890 Nr. 349 (Frohner). für die altere Zeit vgl. Jahrb, V. 1890 S. 144.

b) Schefer a. U. S. 2403 f.

<sup>\*)</sup> Vgl. Furtwangler's Vascukatalog S. 537 ff. (Scha- \*) Enterceam, III Taf. 73. vgl. Kicin, Meistersign.2 N. 115.

<sup>&#</sup>x27;) Schone Nr. 156, Taf. 11, 4.

<sup>2)</sup> Berlin Nr. 3187 Fw., Gernard, Ant Bildw. Tal. 86, 1. 8. 326.

gewöhnliches Schwein und gerade darin liegt das besondere heitere Interesse des Bildchens.

Wer sich der unschlbaren Naturwahrheit erinnert, mit der die antike Kunst, von den altesten Tierstreifen und Eberjagden an bis zu den romischen Suovetaurilien, also natürlich auch in der meisterhaften Tierbildnerei des entwickelten Archaismus, wie in den Werken der Euphronios oder Duris 10, die bezeichnenden Eigentumlichkeiten des Borstenviehs, zamal die schlanken Hufe und das Ringelschwanzehen wiederzugeben weiß, der wird bei etwas schäiferem Zusehen erkennen, daß dieses »Schwein« deutlich Klauen und Schwanz eines Hundes hat. Man vergleiche nur das bei Gerhard abgebildete Schalenbild mit der Inschrift 'Engagues xxxós, wo ein Hund in ähnlicher Bewegung auf die Kreislinie gestellt ist". Dieses Formengemisch für ein Erzeugnis der Pfuscherei zu halten verbietet die Gute der Zeichnung und die augenfällige Bemalung. Kein Zweifel, es ist ein als Schwein vermummter Hund, dessen Maske durch die dunkle Farbung des Rumpfes mit dem fransenartigen Saum und durch die schematische Zeichnung des mit verdünntem Firnis gemalten Kopfes so deutlich als moglich von den Hundebeinen abgegranzt ist. Das Bedenken, es könnte in der Larve der Kopf eines so großen Hundes nicht Raum finden, widerlegt ein Blick auf den gewohnlichen Hundetypus der rothgungen und auch sehon der früheren Vasenmalerei mit dem kleinen Kopf und der spitzen Schnauze.

Es ist also ein lustiger Betrug, den der Erzschelm unter den Gottern, unverkennbar pfiffig dreinschauend, mit Hilfe des gelehrigsten Haustiers, das ihm auch sonst nahe steht, bei einem Opfer verübt. Welcher Gottheit es gilt verrät uns der Maler nicht. Aus dem erwahnten spat unteritalischen Vasenbilde Herakles dafür einzusetzen wird wohl Niemandem einfallen. Vielmehr lag es für den alten Athener am nächsten, bei einem Schweineopfer an den eleusinischen Cultus zu denken, zumal da Hermes der Ahnherr des Mysterienherolds war, welcher wahrscheinlich, nach Art der homerischen Kerykes, auch als udjaws; fungierte 12. Im Allgemeinen reiht sich der Gegenstand den Legenden von den Betrilgereien an, welche Hermes an Göttern verübt. Auch der alte Mythos vom Opferbetrug des Prometheus enthalt den Keim zu einer solchen Schnurre, welchen das Satyrspiel des Aischylos nicht ungenutzt gelassen haben wird. Die Bühne ist ja überhaupt der wahre Tummelplatz dieser Parodie und man wird kaum zweiseln, das sie das unmittelbare Vorbild unserer Schale darbot, sei es im Satyrdrama, dessen Einflufs auf die Vaseamalerei bekannte Meisterwerke verkünden, sei es in der ältesten Komödie. Aus der Blütezeit des ersteren sind hier vielleicht die Kerykes des Aischylos zu erwahnen, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Vgl. bei Euphronios das Schildzeichen des Geryoneus und den erymantluschen Eber, Wiener Vorlegebl. V. Taf. 3 und 7. Klein, Euphr. <sup>2</sup> S. 54. 89. bei Durts die krommyonische Sau. Gerhard A. V. III. Iaf. 234. Vorlegebl. VI. Taf. 3. In der Marmor, last ist das Weitzel et die Athena.

Free dog. 1886 Taf. 9, Brunn, Denkin gr., 10m Sculpter Lief IV Sr 17

<sup>(1)</sup> Gernard A. V. 1V Taf. 370, 5, Panofka, Egennation mit 22/6; Faf 2.7. Zur kunstgeschichtlieben Stellung der Epolromosvasen vgl. Klein, 1 hogstes c. S. 45.

<sup>· )</sup> Topfier, Att. Genealog S Still 91

thr Titel, was mir wohl moglich scheint, das Priestergeschlecht bezeichnet 13. Daßs die entwickelte Komodie auch den eleusmischen Cultus in ihre Kreise zog ist bekannt, z. B. aus Aristophanes Froschen und den Mysten des Phrynichos<sup>14</sup>. Und schon aus Epicharm, auf den Dümmler neulich gleichzeitige attische Vasenbilder zuruckzusühren versucht hat", ist eine Situation überhefert, aus der sich eine der unserigen ähnliche leicht entwickeln konnte. Im 'Obossibs absbaokss sprach allem Anscheine nach ein Troer, etwa Antenor, folgende Verse 16:

δάλφακα τε τῶν ζειτόνων

τοίς Πλευσενιοις φυλασσων δαιμονίως απώλεσα

ούγ έχών, καὶ ταύτα όξ με συμβολατεύειν έφα

τοξε 'Αγαιοίση ποοδεδόμειν τ' ιδιανοέ με τον δέλφαχα.

Em auf rätselhafte Weise verschwundenes Mysterienschwein zu ersetzen könnte ein Schlaukopf der Bühne sehr wohl auf eine solche Maskerade verfallen.

Und dafs Tiermasken dem antiken Theater nicht fremd waren, dafür bietet Aristophanes ein dem unserigen recht nahe kommendes Beispiel. In den Acharnern bringt der Megarer seine kleinen Madchen mit Hufen, Rüssel und zazzer verkleidet, als Mysterienferkel auf den Markt des Dikaropolis<sup>47</sup>. Wenn er das gleich Anfangs als Mejasozá re payazá cinfuhrt, so wird es, nach dem sonstigen Sprachgebrauche der Komodie 14, schon ein alter Scherz gewesen sein. In einen ahnlichen Zusammenhang konnte auch ein Vers aus den Arosé des Pherekrates gehören: die solgt roort έθιγος έτεγνῶς έτθ' τός. — Endlich ist auch das Auftreten von Hunden auf der Buhne nicht unerhort. Wenigstens scheint es mir kaum zweifelhaft, dass die beiden politischen Koter Κόων Κοδαθηναιεός und Λάβης Αξέωνεός, deren Rechtsstreit dem Philokleon die Langeweile seiner unfreiwilligen Gerichtsferien vertreiben hilft, dressierte Hunde waren; waren es, wie die Wespen und Vogel, maskierte Menschen, dann hatten sie sicher mehr zu sagen als 25, 2512.

Ich hoffe, dass es den Kennern der Litteratur und der Denkmaler des Bühnenwesens gelingen werde, mehr zur Deutung des lehrreichen und heiteren Bitdehens beizubringen. Defshalb wollte ich wirksamer darauf aufmerksam machen, als es durch meine kurze Notiz, welche Masner seiner Beschreibung beigefügt hat, geschehen dürfte.

Nachschrift: Die Druckcorrectur bietet mir Gelegenheit, auf eine mir durch O. Hense's Freundischkeit nachtraglich bekannt gewordene Stelle hinzuweisen, die, wenn heil überliefert, unzweifelhaft auf einen, dem auf der Schale dargestellten

<sup>19</sup> Nauch - S. 36.

<sup>11)</sup> Kock 1 S. (80.

<sup>15)</sup> Bonner Studien S. 88ff. Ob sich die Chronologre des Dichters mit der der Visen verein gen last, wird noch zu unterst von sein.

<sup>19</sup> Athen. 9, 374c, Lorenz, Epich. 5, 247. Ther das Stuck vgl. Gomperz, Mitth. Papyr. Ramer V. (Ein gr. Komodienbruchstuck in der, Mundart) (1) Anstoph, Wespen \$350. Bgl.

und Dummler a. O. Letzterer bat mich auf die Stelle aufmerksam gemacht

<sup>( )</sup> Vers 7389. Bak.

<sup>18) /.</sup> B Wespen 57ff., Eupolis Kock I S. 323, 244, vgl. v. W.lamo atte, Hermes IX S. 326 ff. Christ, Gr. Lit. in I. von Müllers Handbuch VII 5, 213.

wehr shinlighen Vorgang zurückgehen dürfte. Sie steht, wo ich sie nicht suchte, bei Zemobuse und anderen l'arômiographen26: 'Avri xaxoō xovòs 5v àxecteis- êni teo xakà and this malles and the state des letzteren Wortes hat Diogenian averaged development was einen anderen, der Situation im Vasenbilde besser entsprechenden Wortlaut des Spruchs vorauszusetzen scheinen könnte. Aber der ganze Wert desselben für unweren Gegenstand wird in Frage gestellt durch die kritischen Bedenken gegen semen Wortlant, über die mich O. Crusius gütig belehrt hat. »Der Spruch ist nicht be) Zenoblos (therliefert, sondern stammt vermutlich aus der anonymen Sammlung, die hel Miller an letzter Stelle steht, aber leider stark verstümmelt ist21. Die im l'applique des sogenannten Zenobios, der ganz heterogene Sammlungen umfafst, und in dem nur eine schlechte »Zenobios«-Handschrift repräsentierenden Pseudo-Diogenian (- Gregorius Cyprius) erhaltene Form des Spruches ist in älteren besseren Quellen nicht nachweisbar. Ich habe aus verschiedenen Gründen olv für öv eingewetst und fand das von Nauck vorweggenommen 22. Zu Grunde liegt der Spruch: th washe works als different und jene andere Form ist wohl nur Corruptel durch Itaelannia. Ob an diesem Urteile das Vasenbild etwas ändern kann, muß ich den Sachverständigen anheimgeben.

Gerasdorf bei Wiener-Neustadt, 14. August 1891.

Franz Studniczka.

Econds, 1, 100. Dingen, 1, 80 and die in der 10 Milanger de litt. Gr., 1868 S. 376 ff.
 Econds, 1, 100. Dingen, 1, 80 and die in der 11 Milanger de litt. Gr., 1868 S. 376 ff.
 Econds, 1, 100. Dingen, 1, 80 and die in der 11 Milanger de litt. Gr., 1868 S. 376 ff.
 Addinger Gricorom, V. S., 246 (aus. Bull. d. Acad. Augestichten Stellen.
 Ale N. Pitersh, NNN, 1886 S. 127 ff.).

## ZU DEN VASEN AUS KAMEIROS

Die jüngst in den Athenischen Mittheilungen XVI S. 107-118 von Seliv.mov bekannt gemachten rhodischen Inschriften fordern dazu auf, die Akten für die Geschichte des rhodischen Alphabets einer erneuten Prüfung zu unterwerfen, obwohl sie lediglich bestatigen, was schon aus den bisher bekannten Daten zu erschließen war. Eine genauere Datierung dieser neuen Inschriften ist nicht moglich, doch lassen weder die Buchstabenformen noch die zu denselben Grabern gehörigen Terracotten (S. 109) es rathlich erscheinen, sie unter das sechste Jahrhundert herabzurücken, bei der frühen Culturentwicklung der Insel brauchen sie nicht einmal den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts anzugehören. Die Schrift der Steine stimmt im wesentlichen überein mit den bisher bekannten Graffiti von Gefäßen aus der Nekropole von Kameiros Fournat of Hell. stud. VI S. 371 ff. I. G. A. 4731, nur dafs diese bereits etwas jüngere Buchstabenformen zeigen (H statt B), und stimmt in den wesentlichen Punkten auch mit dem Alphabet von Gela und Akragas überein; alle diese Denkmäler gehoren zur westlichen Alphabetgruppe. Es ist mir danach durchaus wahrscheinlich, dass dies Alphabet in Rhodos von der Reception der Schrift überhaupt bis zur Annahme des ionischen Alphabets, welche im V. Jahrhundert erfolgt sein wird, geherrscht hat. Die Grunde, aus welchen Kirchhoff, Alphabet S. 47 ff., eine verwickeltere Geschichte des ihodischen Alphabets construiert, scheinen mir nicht durchschlagend. Er folgert aus den Soldnerinschriften von Abu Simbel, auf welchen auch lalysier erscheinen, daß gegen Ol. 40 auf Rhodos bereits das ionische Alphabet in Gebrauch gewesen sei. Wenn dies richtig ware, so wurde schwer verständlich sein, warum die Rhodier später noch einmat ein unzweckmaßigeres Alphabet sich angeeignet hatten. Aber es steht ja gar nicht fest, daß jene Soldner die Schrift aus ihrer Heimat mitbrachten, daß sie nicht erst beim Militär schreiben lernten, oder sich der bei dem internationalen Corps officiell anerkannten Schrift bedienten. Für die Schreibweise auf Rhodos selbst folgt meines Erachtens aus jenen Inschriften so wenig etwas, wie aus den delischen und attischen Inschriften des Archermos für die Schreibweise von Chios. Diese erste Reception des ionischen Alphabets auf Rhodos würde also zu streichen sein.

Vor dieser ersten ionischen Phase des rhodischen Alphabets soll auf der Insel das argivische Alphabet in Gebrauch gewesen sein. Das einzige Argument,

<sup>1)</sup> Sieher ist dies allerdings nur von der Inschrift II auf S. 110 durch das Wort AEEVA. — das übergens nicht mit dem Herausgeber als Eufenname sendern als Bezeiennung der Grabissiche zu fassen ist — wodurch dann auch erheilt, dass in PAXEIOAO \$1 nicht 12 gemeint ist.

Es ist atter kein Grand vorhanden, das Alphabet der wenig alteren lieschritt III S. 113 anders zu beurt einen und diese gar mit dem Herausgeber vor das Ende des VII. Jahrhunderts zu setzen.

<sup>1)</sup> Vgl. Inschr. I a a. O. S. 107.

welches sich hierfor geltend machen läßt, sind die Beischriften des bekannten Teilers aus Kameiros, auf welchem der Zweikampf des Hektor und Menelaos über der Leiche des Euphorbos dargeste it ist? Das argivische Alphabet ist von dem unsrer rhodischen Stemmschriften nicht nur in der Verwendung der nicht phomkischen Zeichen +W verschieden, sondern auch in so charakteristischen Buchstabenformen wie FM einerseits / € andreiseits. Dass die um Ol. 25 gegründete Colonie Gela das Alphabet unserer Steininschriften zeigt, vermag ich nicht so gering anzuschlagen, wie Kirchhoff S. 49 zu thun scheint, da im übrigen Griechenland diejenigen Colonien, welche nach der anarphabeten Zeit gegrundet sind, siehere Ruckschlüsse auf das Alphabet der Mutterstadt zu erlauben pflegen. Dass in spaterer Zeit das rhodische Alphabet dem der Colonien Gela und Akragas wesentlich gleich war, muß Kirchhott wegen der Graffitt aus Kameiros selbst zugeben. Er führt den Umschwung im Schriftgebrauch auf den Einfluß der dorischen Hexapolis zuruck, wahrend er als Grund der Modificationen des Alphabets von Gela den Emilifs der Nachbarn in der neuen Heimat, etwa der westlichen Chalkidier, anzunehmen schemt'. Dieser Umsehwung muiste aber nach den von Kirchhoff angeführten Graffiti spatestens im V. nach den neuen Steininschriften bereits im VI. Jahrhundert stattgefunden haben, die Rhodier mußten demnach im Laufe von knapp hundert Jahren in drei ganz verschiedenen Alphabeten geschrieben und jedesmal so grundlich umgelernt haben, dass sich in keiner Buchstabenform ein Ruckfall bemerklich macht. Dass uns von der altesten Stufe, dem argivischen Alphabet, gerade noch ein Denkmal mit drei Namen erhalten ist, ware ein merkwurdig glücklicher Zufall; denn den Euphorbesteller lange vor Ul. 40 zu setzen wird man sich aus archäologischen Gründen nicht entschließen konnen'. Sein Verfertiger mußte ziemlich der letzte Rhodier gewesen sein, der argivisch, und Telephos der lalysier der erste, der ionisch schrieb. Setzt man, was archaologisch wahrscheinlicher ist, den Euphorbosteller nach den Soldnermschriften, so erhalt man eine noch compliciertere Geschichte des rhodischen Alphabets als die von Kirchhoff construierte. Zwischen die ionische und die hexapolitische Schrift, die ganz zufällig mit der von Gela ubereinstimmt, wurde in der ersten Halfte des VI. Jahrhunderts ein kurzes Interregnum der argivischen Schrift fallen, em Ruckschrift, der aus keiner Culturverbindung leicht zu erklären wäre.

<sup>7)</sup> Abgebildet Verh, der Philologenvers, in Hannover, Leipzig 1865 (Lesprochen daselbst von Conre S. 37 ff). Salemarin, Accept le de clamerar I 53 danach in Baumeisters Denki dem S. 730 und im Rhein Mus. N. F. 43 S. 481. Latteratur bei Schneider, Der trosche Sagerkreis (Leipz, 1886). S. 11 ff. Autseidem B. Ida., Arch. Jahrb. II S. 62. Ann. 21. Kekulé, Khein, M. N. F. 43 S. 481 0.

<sup>1)</sup> Schranov a p () S 112 führt das wedgriechtsche Alphabet auf Kludes im VI. Jahrhandert

auf den Einfluss der stellischen Colonieen zurück Demnach hetten sien zuerst die Geloer von den westhehen Cha sidiern zu einem unpraktischeren Alghabet verleiten lassen, und dies dann in ihrer Mutterinsel auch noch durengesetzt und awat so grindlich, daß es auch auf den Münzen Luggang (auch).

<sup>3.</sup> Solvanov freilich a. a. O. S. 118 setzt das argivesche Upha et auf Khodes und dam t doch meh den Eughormisteller? in das VIII und spatestens den Anlang des VII. Jahrhunderts.

Ich glaube, wir kommen aus diesen Schwierigkeiten nicht anders heraus, als wenn wir nicht nur die Soldnerinschriften von Abu Simbel als unmaßgeblich für Rhodos sondern auch den Euphorbosteller als argivischen Import preisgeben. Dann herrscht die zu postulierende Continuitat zwischen dem Alphabet von Gela und allen archaischen Inschriften, die sicher auf Rhodos selbst geschrieben sind. Dann ist auf Kirchhoffs Übersichtskarte Rhodos roth zu farben, und es liegt auf der Hind wie dadurch auch die Beschaffenheit des lykischen Alphabets an Verstandhenkeit gewinnt. Bei der Rolle, welche die rhodischen (vordorischen) Hellenen hereits im Epos spielen, muß man erwarten, daß die Bewohner der gegenüberliegenden Küste von ihnen schreiben und manches andere lernten, und nicht umgekehrt.

Die archäologischen Consequenzen dieser epigraphischen Forderungen sind ziemlich weittragend und konnen hier nur angedeutet werden. Dass der Euphorbosteller archaologisch nur ein Glied einer ganzen Gruppe von Kunstwerken ist, ist bekannt. Zunachst sind von ihm alle diejenigen rhodischen Teller nicht zu trennen, die dasselbe Raumeintheilungsprincip zeigen, nämlich das durch Flechtband oder Maander abgetrennte kleinere Kreissegment, das mit dem facherformigen Stabornament oder mit pflanzlichen oder ammalischen Motiven gefüllt ist. Daß z. B. die Teller bei Longpérier Alusee Napoleon III pl III. XII aus derselben oder einer benachbarten Fabrik stammen, wird Niemand bestreiten; aber auch dem Teller im Journal of Hell, studies 1885, Taf. 29 (wonach Studniczka, Kyrene, S. 153, Fig. 30) wird Niemand wegen des nicht abgetrennten Kreissegments die gleiche Herkunft absprechen. Die sehr ausgepragte Formensprache der Füllornamente nothigt ferner, einer großen Anzahl von Amphoren und Oinochoen, welche mit horizontalen Streifen decorrert sind, den gleichen Ursprung zuzuschreiben, so weit Thon und Technik mit jener enggeschlossenen Tellergruppe zusammenhangt. Es ist kein Zweifel, daß jede Controverse über die Herkunft des Euphorbostellers gerade die lebensvollsten und charakteristischsten Typen der gesammten rhodischen Keramik in Mitleidenschaft zicht. Ein großer Theil der in der Nekropole von Kameiros gefundenen Vasen, und darunter gerade die besten und ältesten, muß eben dort gearbeitet sein, wo der Euphorbosteller entstanden ist. Aber so sicher als in der Vasenkunde die Inschriften für die Localisierung der Vasenclassen den sichersten Anhalt geben, so sicher als nur der Weg, den Kirchhoff durch seine Behandlung der chalkidischen Vaseninschriften zuerst gewiesen hat, ohne verhängnisvolle Irrgange zum Ziele führt, wird man nun diese Gruppe in Rhodos für importiert halten mussen aus Argos selbst oder einer Colonie mit argivischem Alphabet, da in der Geschichte des rhodsschen Alphabets für eine argivische Phase kein Raum ist. Natürlich spricht eme an Sieherheit granzende Wahrschemlichkeit für Argos selbst als l'abricationscentrum, da die Ausbreitung argivischer Bevolkerung über das Meer ausschliefslich vor der Verbreitung der Schrift erfogt zu sein schemt. Es gibt eben keine argivischen Colonien, welche sich zu Argos verhielten wie Gela zu Rhodos oder Byzanz zu Megara.

Kunstgeschichtliche Gründe, welche dazu zwängen, die Entstehung des Stiles auf Rhodos zu suchen, und sie Argos kategorisch abzusprechen, gibt es, so viel ich sehe, nicht. Wer die Existenz solcher Gründe behaupten wollte, müßte sich mit der epigraphischen Schwierigkeit so abfinden, daß er annähme, der Euphorbosteller sei in Rhodos von einem kürzlich eingewanderten Argiver verfertigt worden. Dann würde man aber vor der abnormen Erscheinung stehn, daß dieser Argiver sich zwar den fremden Stil schnell und vollkommen angeignet hätte, nicht aber das fremde Alphabet; während alle Analogien lehren, daß Künstler in der Fremde leicht die Schreibweise ändern, nicht aber den einmal erlernten Stil. Den Ausweg, daß auf Rhodos gleichzeitig verschiedene Alphabete geherrscht haben könnten, wird wol Niemand betreten wollen, zudem stammt der Euphorbosteller aus derselben Gegend, wie die neuen Inschriften. Aber gute Gründe die Entstehung dieses Stiles Argos abzusprechen gibt es auch so wenig, daß vielmehr einige kunsthistorische Thatsachen sich unter diesem Gesichtspunkt besser erklären als vorher.

Was zunächst die große Verbreitung des Stiles im östlichen Mittelmeerbecken im VII. und VI. Jahrhundert betrifft, so vermag diese auf keinen Fall dagegen zu sprechen, daß der Ursprung des Stiles in Argos zu suchen sei. Sicherlich sind nicht sämmtliche Vasen rhodischen Stiles an einem Orte fabriciert worden, sondern der Stil hat an verschiedenen Punkten des östlichen Mittelmeerbeckens Wurzel geschlagen und locale Ableger hervorgetrieben. Ganz sicher ist localer Ursprung für die Decoration rhodischen Stiles bei den älteren klazomenischen Sarkophagen und, bei den rhodischen Vasen aus Naukratis<sup>7</sup>. Daß man auch in Rhodos selbst in diesem Stile gearbeitet hat, und daß für die weitere Verbreitung Rhodos eine Hauptstation war, ist recht wahrscheinlich, beweist aber nichts für den Ursprung des Stiles. Auch der »protokorinthische» Stil, der mit dem jüngeren rhodischen gleichzeitig ist, bietet dieselbe Erscheinung eines einheitlichen Ursprungs (schwerlich in Korinth) und einer weiten Verzweigung localer Nachahmungen, von welchen eine Art auf Rhodos selbst zu Hause ist.

Auch der korinthische Import ist ja auf Rhodos selbst nachgeahmt worden (Arch. Jahrb. I S. 144 ff.) '. Es ist also kein Grund, der verbietet für argivischen Import denselben Vorgang anzunehmen.

scher Vasen sind im britischen Museum, sie zeigen in Thon und Technik geringe Unterschiede, sind aber mit Sieherheit zu unterschieden durch die für die gleichen Formen in Korinth ungewöhnliche Große, durch consequente ionische Zeichnung des Männer- (und Thier-) Auges, und durch unkorinthische Typen z. B. den Thierkampf (Lowe und Stier), der allerdings eigent-

<sup>7)</sup> Vgl. Bohlau, Arch. Jahrb. II S. 214. Auch die rhodische Vase aus l'hanagoria in der Eremitage zu St. Petersburg abgeb. compte rendu 1870 T. 4 und bei Rayet et Collignon, Ilisteire de la céranique graque p. 54 stellt eine locale Variante des Stiles dar. da der l'anther den rhodischen Vasen im engeren Sinne fremd ist.

<sup>&</sup>quot;) Vortreffliche rhodische Nachahmungen korinthi-

Für östlichen Ursprung der Vasenclasse könnten sodann einige »ionische« Eigentümlichkeiten angeführt werden, z. B. die apotropäischen Augen und die mandelförmige Zeichnung des Männerauges. Aber gerade letztere Eigentümlichkeit findet sich wieder auf den wenigen sicher argivischen figürlichen Darstellungen, die wir kennen, den olympischen Bronzen Olympia IV Tafel 39 No. 699a. 701a. 703. Auch das Flechtband haben diese Bronzen mit den »rhodischen« Vasen gemein. Zu dem Dreifussraub auf der Bronze No. 704a, deren argivischer Ursprung allerdings nicht paläographisch feststeht, aber sehr wahrscheinlich ist, bemerkt Furtwängler richtig, dass sich bereits hier das gezierte Schreiten auf den Fusspitzen finde, das meist als charakteristisch für archaistische Werke gelte. Dieselbe Eigentümlichkeit findet sich aber auch auf dem Euphorbosteller9. Dass der Schild des Euphorbos nach Pausanias II 17, 3 im Heraion in Argos gezeigt wurde, will ich für meine Vermuthung nicht anführen, da dieses Zusammentreffen Zufall sein könnte 10. Wesentlicher dürfte schon sein, dass der Greifentypus der rhodischen Vasen mit dem der olympischen Dreifuskratere übereinstimmt und letztere von Herodot IV 152 als 'Αργολικός τρόπος ausdrücklich bezeugt sind 11.

Die stilistischen Zusammenhänge der »rhodischen« Vasen mit verschiedenen andern Kunstkreisen sind bekannt, und können für die Bestimmung des Ursprungs des Stils nur in zweiter Linie in Betracht kommen.

Die zahlreichen mykenischen Reminiscenzen im rhodischen Stil sind in Argos ebenso verständlich wie in Rhodos, ebenso der Einfluss, welchen die »rhodischen« Vasen ihrerseits auf die melischen Vasen 12, die kyrenäischen Schalen und die Caeretaner Hydrien geübt haben.

Mit den korinthischen Vasen haben die »rhodischen« die Bronzeform der Oinochoe gemein und abgeschen von dem Decorationsprincip manche einzelne Thiertypen, wie den Greif, weniger Füllmotive. Bedeutende Unterschiede sollen anerkannt werden, sprechen aber nicht gegen den argivischen Ursprung des rhodischen Stils. Räumlicher und cultureller Zusammenhang zwischen Argos und Ko-

- 9) Allerdings auch auf attischen manirierten Vasen des ausgehenden Archaismus z. B. Gerhard A. V. III 201. Andre Beispiele bei Hauser, Die neuattischen Reliefs S. 165 ff., der diesen Stil wenig glücklich für Kalamis in Anspruch nimmt ein weiter Weg bis zur Venus Genetrix.
- '9) Wenn man darauf Gewicht legen wollte, so dürste Conzes Verwerthung unsres Tellers für die Trojanische Sage vor jener Kekulés den Vorzug verdienen, welche deshalb unwahrscheinlich ist, weil für den Tod des Patroklos Hektor als Protagonist unentbehrlich und Euphorbos sicherheh später in die Begebenheit verslochten ist. Das Exemplar der Ilias, in welchem Euphorbos eine großere Rolle gespielt hatte, konnte dann nur ein noch weiter interpoliertes als die uns erhaltene Ilias gewesen sein. Das
- diese Zudichtungen, welche aus dem Ehrgeiz einzelner Stämme, ihre Helden anzubringen, beruhen, zum Theil sehr alt sein können, ist zuzugeben, aber der ursprünglichen Ökonomie jener wohldurchdachten Partie der Ilias ist Euphorbos fremd.
- <sup>11</sup>) Vgl. Böhlau, Arch. Jahrb. II S. 64 Anm. 26. Die Herodoteischen Argiver zu rhodischen zu machen, ist also unnöthig. Furtwanglers »griechischer« Greifentypus dürfte im Wesentlichen der argolische sein.
- 1-) Vgl. Böhlau, Arch. Jahrb. II S. 214. Die daselbst eitierten Schalen Journ. of Hell. stud. V T. 40-43 sind auch nach meiner Überzeugung von den »rhodischen« Vasen nicht zu trennen, attisch können sie nicht sein, zeigen aber attischen Einfluß.

rinth ist ja in jener Zeit nicht viel größer, als zwischen Argos und Athen oder Korinth und Athen. Korinth hat die Front nach Westen, wahrend Argos die naturhehe Vermittlungsstelle ionischer Typen für den Peloponnes bildet. Zum Theil sind die Unterschiede auch zeitlich begrundet.

Ich graube daher, daß wenigstens die Vasen, welche mit dem Euphorbosteiler technisch eng zusammenhangen, für argivisch zu halten sind, so daß die Stadt, welche Homer ihren großten Ruhm verdankt, auch das erste homerische Kunstwerk geliefeit hatte

Zu den vorstehenden Ausführungen\* haben sich mir durch das Studium der rhodischen hunde im bratischen Museum noch einige Bestätigungen ergeben, deren hauptsächlichste ich hier zugänglich machen möchte, wenn auch nur, um zu zeigen, wie weuschenswerth eine zusammenfassende Bearbeitung dieser interessanten Funde sein wurde, von welchen die häufig schwer erreichbaren Publicationen von Salzmann und Longperier ein einseitiges und leider auch ungenaues Bild geben. Allerdings ist auch Ausdehnung und Bedeutung der geometrischen Cultur von Kameiros erst durch die neueren Ausgrabungen Biltottis klarge egt worden; weiter bekannt geworden ist von diesen Funden lediglich, was Furtwangler im Erwerbungsbericht des Antiquariums Jahrbuch I 1886 S. 133 f. gibt.

Ich will von den rein geometrischen Vasen, von denen sich viele schene Exemplare in London befinden, hier nichts abbilden, da diese eingehendere Bearhestung erfordern, nur das mochte ich betonen, dass diese geometrische Untur, welche unzweiselnast in Kameiros selbst zu Hause ist, der Cultur der Dipylongraber naher steht, als irgend ein andrer Zweig der geometrischen Cultur, den bootischen nicht ausgenommen, und dass sie allem Anschein nach von der mykenischen Cultur in Jalysos ebenso streng geschieden ist, wie in Attika die Dipylongraber von den mykenischen. Die geometrischen Vasen von Kameires sind zwar von den Dipylonvasen sehon durch Thon und Firnifs und durch gewisse Verschiedenheiten der ornamentalen Syntax bei großer G eigebeit der hlemente mit Sicherheit zu unterscheiden. weisen auch in den Formen Besenderheiten auf, stellen aber mit den Dipylonyasen zusammen zum Beispiel den kyprischen und boeotischen Vasen gegenüber einen zu gleich complicierteien und remer geom trischen Stie dar. Die Auflösung des geometrischen Stiles von Kameiros, we'che etwa den fruhattischen Vasen entspricht, wird reprasentiert durch die bei Salzmann pl. 39 unvollstandig publicierte Kentaurenvase, zu der sich noch eine Omocnoe im British Museum A 34 stellt, mit Schachbrett-

Creek soft fen worde. D. Northe stone seiter Ausfuhrus en und die Wedarie lang er fronken Kissen ellichen Ausselch den dan Herri Schwanse wird die Mittig ung treiner Heder-ken einscholdigen, well de betet auch diesen archandigische Gronde stotzen kann. E. D.

N. Loder entitre ic east work dotes Driches, the Herr Profess of Kirch & peter due theselises to describe our Alphanes of vergorgene Aran 2 to dit select mentioners 1888 in der rethner professionen Wordsschrift von 36 Juni No 24 Sp. 752 ff. von P.

muster und bärtigen Sirenen bemalt, der die von Winter publicierte Vase aus Karien mit der Hydne (Ath. Mitth. XII Tafel IV) recht nahe zu stehen sehemt. Doch sehlagt die Auflosung des geometrischen Stils in Folge der Mannichfaltigkeit des Imports noch verschiedene Nebenwege ein.

Eine ebenso feststehende Beigabe wie in Athen und Theben ist in den geometrischen Gräbern von Kameiros die Fibel mit der viereckigen bronzenen Platte. Studmezka konnte Athen. Mittheil. XII S. 15 nur die von Perrot-Chipiez, Histoire de l'art III S. 831 Fig. 594 bekannt gemachten Exemplare anführen. Von diesem Typus mit der Ente auf der Hohe des Bügels und der theilweise sehr schmalen hohen Platte sind etwa fünfzehn Exemplare im britischen Museum. Das einzige Exemplar, das eine besondre, dem attischen und böötischen Typus naher stehende Form und Decoration aufweist, bilde ich hier in <sup>2</sup> Originalgroße ab. Das Reh und der Maander, mit welchen die Platte verziert ist, ist rein geometrisch.



geben, wie die Insehdole, mit denen sie aber unmittelbar nichts zu thun haben. Wahrscheinlich sind sie von demselben Centrum aus nach Attika und Kameiros importiert, immerhin beweisen sie die Verwandtschaft der Anschauungen und Lebensbedingungen.

Der rein geometrische Stil wird in Kameiros bis gegen Ende des siebenten Jahrhunderts gedauert haben. Noch während er bestand, begann von Argos her der Import von Tellern im Stil des Euphorbestellers, und dieser Import wurde in Kameiros von Töpfern, welche bisher rein geometrisch gematt hatten, sofort nachgeahmt. Em wenig



gelungener Versuch dieser Art wird S. 269 in <sup>1</sup> Originalgrofse wiedergegeben. Raumeintheitung und Ausfüllung des unteren Segments mit dem Fächerornament ist die bei den rhodischen Tellern übliche, an der Wiedergabe der meisten Füllornamente im oberen Abschnitte ist der Maler verzweifelt; die Hühner, welche gemeinsam eine Schlange zu verzehren scheinen, sind noch rein geometrisch. Ebenso ist der Furnis der einfache braune der geometrischen Vasen. Dass die Vorlage mehrsarbig war, geht daraus hervor, dass ieder vierte Stab des Facherornaments nicht ausgefüllt ist.



er war in der Vorlage weifs. Neben diesem unvollkommensten Versuche bilde ich eines der fortgeschrittensten Exemplace ab (1:4), das aber auch noch deutlich local ist. Auf dem Teller mit dem Widder ist der Grund erst mit weißgelber Farbe überzogen, neben dem dunkeln braun ist roth verwendet aber noch kein weiß. Die meisten Füllornamente hat der Copist schon ganz gut verstanden, den schwierigen Widderkopf hat er zuerst auf der Rückseite des Tellers probiert; in der Zeichnung der Beine des Thiers hat er energisch mit der geometrischen Fradition gebrochen, nicht so ganz in der Wiedergabe der Wolle. Trotz aller Strebsam-

keit des Kunstlers wird man aber unsern Widderteller niemals mit dem von Salzmann pl. 51 publicierten verwechseln; sie verhalten sich wie Original und Copie. Daß man auch in Kameiros bald weit besser malen lernte, halte ich meht für unmöglich, aber daß der Ursprung des rhodischen Stiles nicht in Rhodos zu suchen sei, halte ich für erwiesen. Jedenfalls würde man den Ursprung nicht in Kameiros suchen dürfen, sondern nur an einem Orte wo bisher die Funde nicht widersprechen, etwa in Lindos. Für diesen Ort mußte man aber dann gegen 600 v. Chr. argivisches Alphabet wahrscheinlich machen, was unmöglich ist.

Sind, wie ich nicht zweifle, die Anfange des Stils argivisch, so erhebt sich die interessante Frage nach seiner Genesis, die ich hier nur aufwerfen will. Da es jetzt wahrscheinlich ist, daß mykenische Keramik in Argolis bis gegen 800 v. Chr. geherrscht hat, würde sich der rhodische Stil direct aus dem mykenischen haben entwickeln konnen unter Mitwirkung verschiedenen fremdartigen Imports, ohne daß in Argolis selbst ein geometrischer Stil zwischen dem mykenischen und rhodischen bestanden hatte. Daß attische Dipytonvasen zahlreich in Argolis importiert wurden, ist aus Sehliemanns Funden bekannt, ihr Einfluß in den Fubornamenten der rhodischen Vasen deutlich. Für die Thierstreifen wurde man wol ostliche Vorbilder annehmen müssen in der Art der Bronzeschalen von Nineveh oder der kretischen Schilde. Ein Thierkampf kommt nur einmal vor auf der schonen Vase aus Thera im britt-

schen Museum (Man. d. I. IX Tafel V) mit dem plastischen Greifenkopf als Ausguß, die doch wol an die Spitze der rhodischen Vasen zu stellen ist, und die in Thon und Technik noch vollstandig mykenisch ist. Man konnte ja versucht sein, für diesen Thierkampf mykenische Gemmen als Vorbild anzunehmen. Seine geometrische Steifheit macht aber Metalivorbilder in der Art der Dipylonfibeln wahrscheinheher, auf welchen ja auch mykenische, geometrische und orientalische Elemente gemischt sind. Für das Ornament des untern Streifens — zwei von einander abgekehrte Ranken welche sich berühren, bevor die Volute beginnt, und so ein ausgefülltes Dreiteck einschließen — wird man ostliche Vorbilder annehmen mussen; es findet sich zum Beispiel auf einer Metallschale mit aramäischer Inschrift bei Perrot III S. 792.

Gleich auf dieser Vase tritt uns neben mykenischer Technik und starken geometrischen Elementen der für die ganze Classe so charakteristische argivische Greifentypus entgegen.

Basel Oktober 1891.

Ferdinand Duemmler.

## POLYPHEM

Marza f. f. 6.1

In den auf das Polyphemabenteuer bezüglichen Darstellungen, die zuletzt Jane E. Harrison im Journal of Hellenie studies 1883 S. 248ff, ausführlich besprochen hat, finden sich abhängig von der homerischen Poesie zwei Momente der Sage behandelt, die Blendung des Kyk'open und die Flucht des Odysseus und seiner Gefahrten. Die Bilder stammen aufe aus dem sechsten Jahrhundert und gehören nicht zu den hervorragenderen Leistungen dieser Zeit. Nach feststehendem Schema ist namentlich die Fluchtszene immer in derselben Weise abgehandelt und selbst die einzige rotfigurige Vase, die diesen Gegenstand darstellt, eine dem epiktetischen Kreis nahestehende Schale Journal of Hell. stud. 1883 S. 252) zeichnet sich vor den übrigen nur durch etwas lebhaftere Darstellungsweise, nicht aber durch eine neue Auffassung aus, die frisches Leben in das abgebrauchte Motiv gebracht batte. Cas alte Thema hatte sich ausgelebt und so verschwindet es denn für die Blutezeit der rotfigurigen Malerei ganz aus dem Kreise der Darstellungen.

In der Folge konnte den Malern aus der dramatischen Poesie neue Anregung erwachsen. Seitdem es sich herausgestellt hat, daß die Fatigkeit der meisten uns bekannten Schalenmaler vor und um die Zeit der Perserkriege faut, kann freilich in deren Werken, wenn man von den jüngsten absieht, aus chronologischen Grunden ein Einfluß des Dramas nicht mehr gesucht werden. Wol aber werden die spateren

attischen Vasen und besonders die aus dem Ende des fünften Jahrhunderts schärfer auf ein Abhängigkeitsverhältnis von der Bühnenpoesie zu prüfen sein. An dem Orpheus-, dem Peliaden- und dem Peirithoosrelief hat kürzlich Reisch (Griechische Weihgeschenke S. 130ff.) die enge Beziehung zum Drama dargetan. Wenn nun die gleichzeitige Vasenmalerei in der Wahl der Motive, in der Ausführung, in der Form des künstlerischen Ausdrucks häufig eine jenen Reliefs sehr nahe verwandte Richtung zeigt, so wird man sich auch manche dieser geringeren und ja allerdings zu ganz anderem Zweck gesertigten Werke als von dem Einflus des Dramas berührt zu denken haben, wie es denn gewis richtiger ist bei einem Bilde wie z. B. dem der Kodrosschale nach dem Titel der Tragödie zu fragen<sup>1</sup>, als sich mit der Erklärung des 'heroisirten Genre' zu begnügen.

Was nun den uns hier beschäftigenden Gegenstand, das Polyphemabenteuer, angeht, so hatte Euripides in seinem Kyklops die alte Sage neu behandelt. Sogleich wurde der Stoff von einem der bedeutendsten Maler der Zeit, von Timanthes, aufgegriffen. Denn nur aus Anregung durch das Satyrspiel kann, wie man Robert (Bild und Lied S. 35) beistimmen wird, dessen Gemälde von dem schlafenden Kyklopen und den Satyrn, die mit dem Thyrsos die Größe seines Daumens messen, entstanden sein, da erst Euripides die Satyrn mit Polyphem zusammenbrachte3. Auch in die Vasenmalerei fand jetzt der Stoff in seiner neuen Fassung wieder Das zeigt ein rotfiguriges Gefäß im Besitze des Sir Francis Cook in Richmond, das zwischen der Menge hervorragender Kunstwerke namentlich der Renaissancezeit zusammen mit wenigen anderen Vasen nur einen bescheidenen Platz in dieser reichen Sammlung einnimmt und daher unbekannt geblieben ist<sup>3</sup>. Mit freundlichster Zuvorkommenheit gestattete mir der Besitzer Zeichnungen der Vasc anzufertigen, nach denen die auf Tafel 6 gegebene Abbildung der Vorderseite und die Vignette am Schluss dieser Zeilen hergestellt sind. Aus letzterer sind die flüchtig hingeworfene Darstellung der Rückseite, zwei Paare jugendlicher 'Mantelfiguren', sowie die Form des Gefäßes und die Ornamentation ersichtlich. Es ist ein kelchförmiger Krater von 0,46 m Höhe und 0,44 m oberem Durchmesser. Der ganze Fuss, die Henkel und der Rand an der Mündung sind schwarz gefirnist und die Ornamente - schräg liegende Palmetten oben, Mäander mit Kreuzfeld und Blätterkyma unten und Strichreihen an den Henkelansätzen - schwarz auf roten Thongrund aufgemalt. Die Vase ist in viele Stücke zerbrochen. Da aber alle zugehörigen Scherben erhalten sind, so ist die Darstellung selbst von wesentlichen Ergänzungen frei geblieben.

Der Vorgang, um den es sich auf dem Bilde der Vorderseite handelt, ist so anschaulich und lebendig geschildert, das eine Beschreibung des Einzelnen fast unnötig ist. In der Mitte unten liegt auf ein Fell hingestreckt der trunkene Poly-

<sup>1)</sup> Vgl. Jahn, Archäolog. Aufsätze S. 186.

<sup>7)</sup> Klein (Archäol.-epigr. Mitteilungen XI S. 214) meint, das das Bild dem jüngeren Timanthes gehöre und den Polyphem des Galateaidylls dar-

stelle. Nicht mit Recht, wie mir scheint, hat ihm Reisch zugestimmt (Weihgeschenke S. 128 A. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einige Vasen der Sammlung sind von Michaelis Archäol. Ztg. VII 1874 S. 61 beschrieben.

Pherri in der für die Darstellung schlafender Figuren typischen Haltung! Das germeine Gesicht ist dem Beschauer voll zugekehrt und man sieht an den herabhärtigenden Wimpern, daß das große Auge auf der Stirn, das die beiden menschlichen Augen zudeckt!, geschlossen ist. Von dem übermäßigen Weingenuß, auf
den der große Trinknapf und der entieert von einem Strauch herabhängende
Schlauch hindeuten, in tiefen Schlaf verfallen merkt der Kyklop nicht, was rings
um ihn her vorgeht: unter der Leitung eines durch Pilos und Chlamys ausgezeichneten Griechen, der trotz seiner Unbärtigkeit doch nur als Odysseus gedacht sein
kann, sind drei Jünglinge eifrig bemüht, einen dieken Baum auszureißen.

Όταν δ' ύπνώσση Βακχίου νικώμενος ἀκρεμών έλαίας έστιν έν δόμοισί τις. δν φασγάνον τιβό' έξαποξύνας ἄκρον, εἰς πὸρ καθήσω: κὰθ', όταν κεκαυμένον ἴδω νιν, ἄρας θερμόν εἰς μεσήν βαλών Κύκλωπος ὄψιν όμματ' ἐκτήξω πορί.

So schildert Odysseus im Kyklops (v. 454--460) sein Vorhaben den Satyrn. Die Feuerbrände, mit denen der Pfahl gehärtet werden soll, reichen zwei Genossen von links her und einen gleichen hält Odysseus bereit. Rechts aber springen ein paar Satyrn herum, in aufgeregter Freude, doch ohne selbst Hand ans Werk zu legen: sie spielen dieselbe Rolle wie die feige Gesellschaft in der Dichtung das Euripides.

Dass die Darstellung von dieser inspirirt ist, kann am allerwenigster deswegen in Zweifel gezogen werden, weil sie sich nicht als Illustration einer bestimmte: Szene des Satyrspiels giebt. Dort sind die Vorbereitungen zu dem Ausselfus 🦠 🐎 die Bühne verlegt und während der Kyklops noch zecht, liegt sehrm for 12 3 320 Feuer. Der Vasenmaler hingegen läßt die Griechen die Zurüstungen ent des wernachdem Polyphem schon eingeschlasen ist. Hat er sieh meht genal till det Wortlaut des Dramas gerichtet, so ist sein Bild doch so gant von Cosset Base. erfüllt, dass man es sich nicht anders als unmittelbar unter den Asse en Franze der Dichtung entstanden denken möchte. Der Kyklins von der der sich von Werken des Euripides gerechnet und rund 415 angesetzt. Grafe und essent fan ist aber, soweit wir nach dem Stil urteilen konnen, die Vasc entstatele rakter der Zeichnung an die Bonner Ledavase ermannt. De aus der te sig-Jahren des fünften Jahrhunderts stammt, giebt sie sich ihren der Surch die Nachlassigkeit der Zeichnung als ein etwas jüngeres Werk au eise vom Two varbste ewis logic findet sie vielleicht in solchen auch gegenstan ber verwandter Darstelleigen wie dem Bilde der Ausrüstung zum Satyrdrama Neuge gene in den in den III

<sup>\*)</sup> Life Stelling, am Dekamptisten weit. For the analysis of the second of the special for substitution of the Analysis of the Second of the Second of the Analysis of the Second of the

HAMMAD CARRY OF A COLUMN SANS

Taf. 31) und dem, welches die Fesselung des Amykos schildert (Gerhard, Auserl. Vasenb. Taf. 153. 154), von denen jenes durch die Anspielung auf den Flötenspieler Pronomos, der um die neunziger Olympiaden berühmt war, einen bestimmten Anhalt für die Datirung bietet<sup>6</sup>, während dieses durch die ähnliche ebenfalls dem Satyrdrama ganz entsprechende Behandlung<sup>7</sup> eines verwandten Stoffes zu der Polyphemvase in engerer Beziehung steht.



Berlin.

Franz Winter.

<sup>6)</sup> Vgl. Jahn Einleitung zum Münchener Vasenkatalog S. CXCIX. Griechische Dichter auf Vasenbildern S. 743.

Vgl. Jahn, Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissensch. I S. 297.

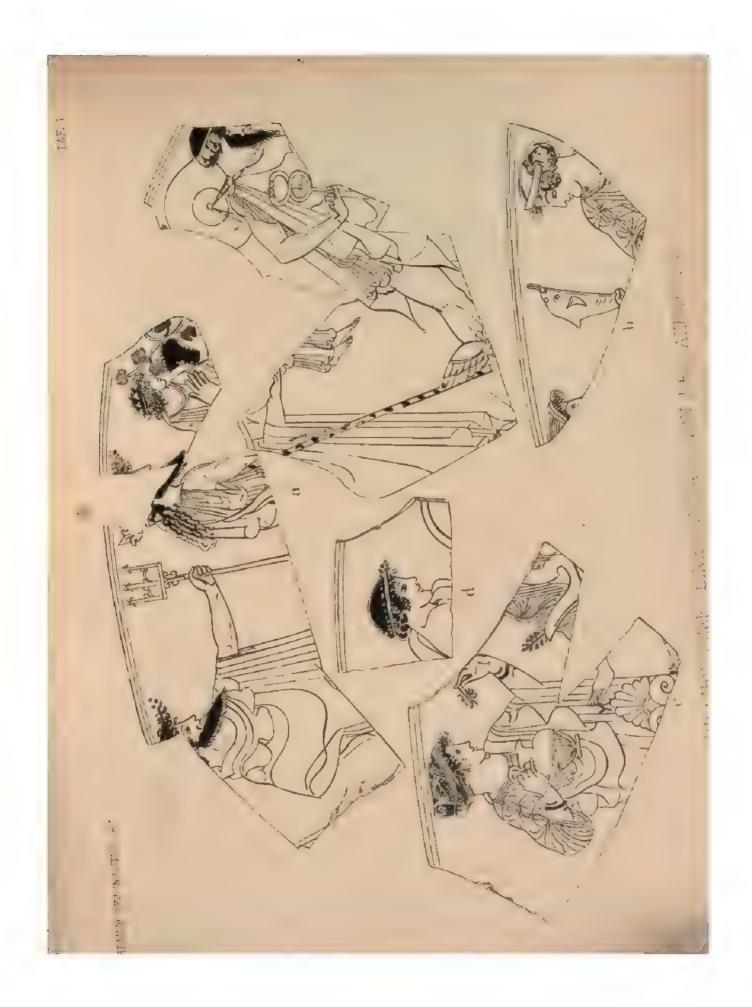



.

.

.

•

. •





|   |   | , |  |
|---|---|---|--|
|   |   | - |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ٠ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |







|   | • | - |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |





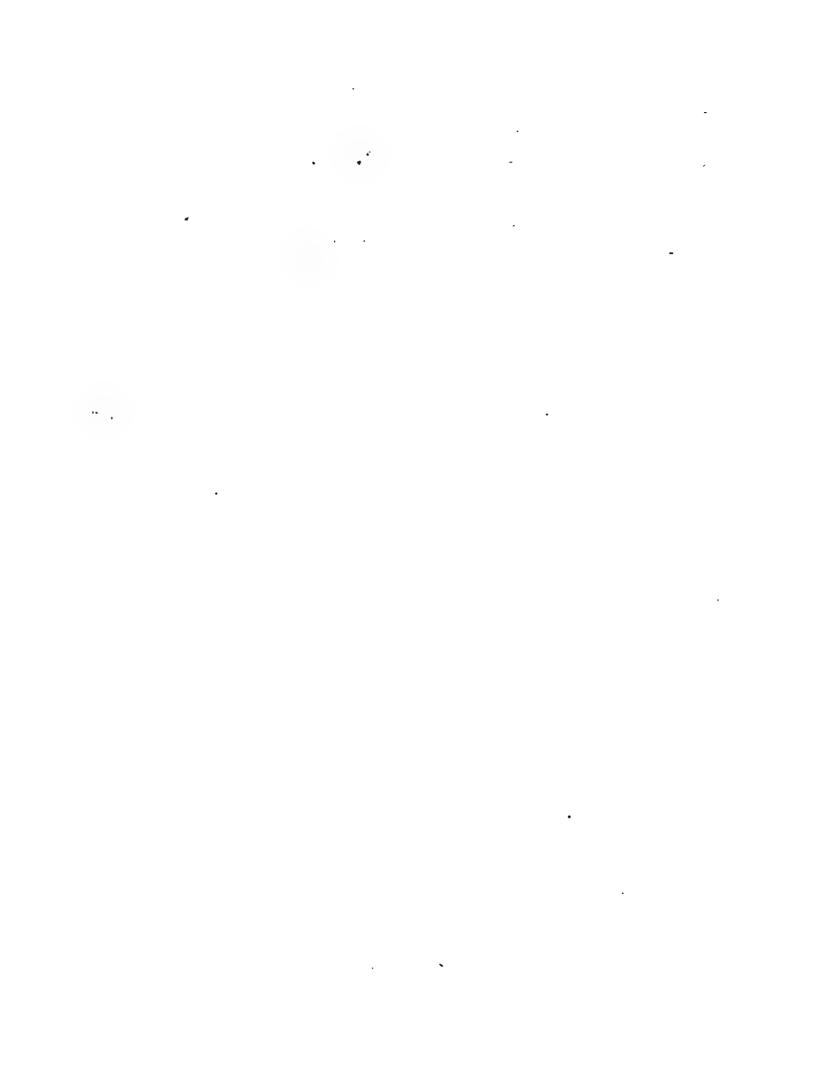



INE O HALEN DES PERKTET

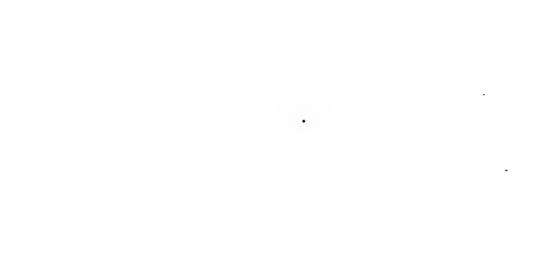

.

.

.

.



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

## BEIBLATT

# ZUM JAHRBUCH DES ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS 1891.

## DIE SAMMLUNG DER ABGÜSSE IM ALBERTINUM ZU DRESDEN.

Am 14. Januar d. J. sin I die aus dem Zwinzer in die neuen Raume des Albertmums überges edelten Dresdener Abgutssammlungen im Beisein S. M. des Konigs von Sachsen eröffnet und der allgemeinen Benatzung wieder übergeben worden.

Die Redaction dieser Zerschrift hat bievon Veranlassung genommen den Unterzeichneten zu einem Bericht über die Neuaufstellung aufzufordern. Und ich fin dieser Aufforderung im so acher geforgt, ils se mir die w sommene Calegorheit Inciet, die bei der Neuerdnung der Gygse gemachten Erfahrungen den Fachgenossen vorzulegen und die gewonseiten Einsichten viellescht fat die künftige bannehtung von Abgussammlungen nutebar to machen. Theser praktischen Absolit germis habe ich im Nachsphenden, mige statistisc e Daten über die Zahl der Abgusse und fen zu ihrer Aufstellung im Ganzen and emzelnen georauchten Raum gege' en und bier in eitige Beiserkungen ber Gestaltung und Ausstattung der Sammlungsraume genutality Endlich ist eine Ubersicht uber die im Wesentlichen nach kunstzeschichtliehen Gesiel tepunkten erfolgte Verteilung der Abgusse in die cinzelner Sale and it e Art three Erlantering darch Aboildungen gegene worten. His unst da haben wraib die für das Stellen wieltigen illigen Abgusse der Sam long bervorge oben. Eine vollstandige Autzat tang dasser letateren lag jedech für diesual nicht in unserer Vosneta-

Die Autopung en jener velkengreiten en Ungestellung der Museup socialitiese ist som Souer Excellenz den Herrn Kultusnum ster von Gerber in soner legensebalt als tau en istrektet der Koniglichen Saminlungen ausgegangen. Sie ergab sieh aus der Notwendigkeit, einerseits für die öffentliche Bi dothek in Frigeschofs des Japanischen Palais Hate zu schaffen, as seit 1785 die Antiken beherhergte, anderersuits bedurften auch dr. Gemildes gallerie, das zochegisch-anthropelogische, das mineralogisch palaontologische und pralosterische Muscan dringend raumit be Erweiterungen. Endlich mußte auch das Hauptstratsardus mit seinen Schutzen min untergebracht werden. Diese Absieht sollte nach dem unsaminglichen Plane der Regierung dadarch verwirklicht werden, dass die naturwissenschaftlichen 5 milliongen aus dem Zwinger lungusverlogt und not dem Archis zusammen in den zu diesem Zwecke umgebauten alten Zeughaus untergeoracht wurden. Statt dessen sollten die Autiken in den Angelesen in den Zwin, er unersedeln. Auf liese Weise hatte Popelmouns beruhmiter, von den reieigeschnäckten Pavillons überright: Arkide i iid vor der wachtigsten kurstsan mlungen Dresdens in sich vereinigt die Gemaldegalleric, das Ku, ferstier kat net, das Museum der Gyneabglisse and die Antikensonanlang

Gegen diese Verteilung jedoch erhöhen sich, usnesondere aus der Mitte des Landtags heraus, allerlei Bedenken, und ex wurde von hier aus der Regierung der Wanschentgegengebracht das ganze alte Zeaghaus en einem großen Skolpturenmuseum unzugestalten. Da mis aber sich die Unterfrügung des Archess wie nicht langer verschieben est, so wor eine a weiten Verhaubungen am 6. Marz 1884 besel lossen, die traubladende Zeugshaus zwischen Steiptorensammlung und Archiv zu telen und de nentsprechen Unszultzunen. Zu diesem Zwiecke wurden beweiligt an Eruboosten einschließlich 66 702 M. an Mobilieraufwand für das Archiv) 1.415,600 M. hir Aus al ing der Satimbungssale.

Man under eine seiche in Johann Grittle in Matthaly - Verze, mit der 11 ke glassen Mengasischen Museum ent alte ein anführer un, mot er ein Bildwerke in Grits Dressien und Le grig, Arnolds gische Bi Shoulle g. 4831. Die meisten dieser Ab. 1 glisse waren ereits in den Jahren 1794. 1893 von 1

den Kinstlern des B. kers hen Augusteun's geziehnet und in Kapter gest ehen wirden. Dis Werk ist gedoch wie es is heite mit tier Ausgale gelängt. Zu einem Banch vereinigte Abzege der Phaten befauden sich im Besitz der K. ostentlichen Bibliet ich seid der Sacoptit insammdung zu Dress en. 50,000 M., zur Übersiedelung und Neuemrichtung der plastischen Sammlungen 148,300 M., zum Beginn einer plastischen und malerischen Ausschmückung des Gebäudes 27,000 M., zusammen 1,540,800 M. Nicht einbegriffen sind in letzterer Summe die Kosten für das Deckengemälde des Treppenhauses, die Firstgruppen für die vier Flügel des Gebäudes, endlich die Nischenbüsten und der Reliefschmuck für die Hauptseite, über welchen ein endgültiger Beschlufs noch aussteht.

Das alte Zeughaus, welches wie so viele ältere Militärgebände Dresdens, durch die großen Kasernenbauten in der Neustadt für andere Zwecke freigeworden war, liegt an der Brühlschen Terrasse hinter dem Belvedere. Es wurde hier 1559—1563 unter Kurfürst August durch den Oberzeugmeister Caspar Voigt von Wierandt und den Ratsbaumeister Melchior Trost im reichen Renaissancestil errichtet, 1740—1747 jedoch fast vollständig zu einem nüchternen Nutzbau umgestaltet?

Der neue Umbau durch den Oberlandbaumeister Geheimen Oberbaurat Adolph Canzler begann im Herbst 1884 und wurde für die Räume der Skulpturensammlung im wesentlichen am 14. März 1889 zu Ende geführt, hat also 41/2 Jahre in Anspruch genommen. Die Umgestaltung war eine sehr umfassende. Galt es doch nicht nur dem dunkeln alten Gebaude durch den Einbruch zahlreicher großer Fensteröffnungen in die gewaltigen und festen Wände genügend Licht zuzuführen, sondern auch ein Mauerviereck von 107 3 57 m mit einer neuen Sandsteinarchitektur zu umkleiden und das ganze alte Dach durch eine Eisenkonstruktion mit fortlaufenden seitlichen Oberlichtern von 5 m Höhe zu ersetzen. In den 1650 qm großen Hof mußte ferner ein Oberlichtsaal eingebaut und für die Anlegung eines Treppenhauses die ganze Mitte des einen Hauptflügels herausgebrochen werden.

Und auch nach diesen umfassenden Veränderungen verrät sich noch die Entstehung aus einem älteren Bau, namentlich in der Schiefwinkligkeit des auf S. 8 wiedergegebenen Grundrisses. In der Wirklichkeit freilich machen sich diese schiefen Winkel am Außern überhaupt kaum, im Innern verhaltnifsmäßig wenig fühlbar, da die Überleitung in eine rechteckige Gestaltung der Räume zumeist

durch kleinere, zum Teil zu Nutzzwecken verwandte Eckzimmer bewirkt wird.

Über die Einrichtung des Archivs und der noch nicht endgültig geordneten Antikensammlungen zu berichten, die zusammen das Erdgeschofs und das I. Stockwerk füllen, liegt aufserhalb der Grenzen unserer gegenwärtigen Aufgabe. Wir haben es für jetzt lediglich mit der Abgufssammlung zu thun. Diese ist einerseits im Lichthof und andererseits im II. Stockwerk untergebracht worden. Und zwar befinden sich im Lichthof die Abgusse nach neueren Bildwerken einschliefslich der aus dem Palais des Großen Gartens hieher übergestedelten Rietschelmodelle, im II. Stockwerk die Abgusse nach Antiken, mittelalterlichen und Renaissancewerken.

Eine zahlenmäfsige Übersicht der Abgüsse nach Größe, Art und historischer Gruppirung, sowie Zahlenangaben über den zur Aufstellung der Augüsse und Abbildungen verwandten Raum gieht die nachstehende Tabelle:

9 8 . 3 <del>8</del>

|    |                                                         | Grofser<br>Abgüss | Kleine<br>Bildwerk | Bruchstile | Abbildun | Grundsac<br>in qm | Wandflac<br>in qui |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1) | Ägyptisches und                                         |                   |                    |            |          |                   |                    |
| 2) | Assyrisches Griechisch-römi-                            | 35                | 14                 |            | 262      | 117               | 219                |
| •  | sches                                                   | 1240              | 308                | 1440       | 525      | 2485              | :381               |
| 3) | Mittelalter und<br>Deutsche Renais-<br>sance des XV. u. | ,                 |                    | ••         | •        | . ,               |                    |
| 4) | XVI. Jahrh Italienische Re-                             | . 111             | 286                | _          |          | 179               | 285                |
| -, | naissance                                               | 310               | 118                |            | 101      | 289               | 510                |
|    | Neuere Bildwerke<br>Naturaligüsse und                   | 557               | 187                | -          | 23       | 715               | 1225               |
|    | anatomische Mo-                                         |                   |                    |            |          |                   |                    |
|    | delle                                                   | 78                |                    |            | _        | 21                | 54                 |

Gesammtzahl 2331 913 1440 911 3806 5674

Durch den Vergleich obiger Zahlen mit dem Bestande der älteren Verzeichnisse gewinnen wir ein Bild von dem bedeutenden Zuwachs an Abgussen, welchen die letzten Jahre gebracht. Die ursprüngliche Mengssche Sammlung zahlte 833 Nummern, wozu im Jahre 1828 noch 17 Abgusse nach Originalen der K. Antikensammlung kamen; Hettners Verzeichniss vom Jahre 1881 führt nach Ausscheidung von ein paar hundert geringwertigen Abgüssen der Mengsschen Sammlung und nach Neugrundung

<sup>7)</sup> Vergl. das Nähere in dem Aufsatz von Ermisch über den Neubau des K. Sächs. Hauptstaatsarchivs zu Dresden (Löhers Archivalische Zeitschrift XIII, 1888, S. 282 ff.), wo auch die alten Abbildungen des Zeughauses in seiner früheren Gestah angeführt sind.

<sup>3)</sup> Unter dieser Bezeichnung sind Statuetten, Kleinbronzen, Terracotten, kleine Bildhauerskizzen, Elfenbeinschnitzereien, Plaquetten, Medaillen und kleinere Geräte zu verstehen.

der Abtedung für die Plastik des Mittelalters und der Kenaissance deren 040 auf. Der gegenwartige Bestand umfafst 2331 großere und 013 kleinere, also im Ganzen 3244 Abgüsse, ausschliefslich der hier meht mitgerablien 1440 Bruchstücke von den Agmetengiebeln, den Schatzhausern und dem Zeustempel zu Olympia, sowie dem Parthenon

Diese suschnliche Vermehrung um mehr als das dreifische des früheren Bestandes verdanken wir zunachst der Einverleibung des Rietschelmuseums und det in diesen Tagen durch Ernst Hahnel erfolgten Schenkung seiner sammtlichen Modelle an die Skulpturenson mlung, wodurch ihr im Ganzen etwa 600 neue Bildwerke zugekracht wurden. Zum großeren Teil aber entstammt dieser Zuwachs neuen Ankaufen. Letztere wurden ger acht 1, ius den rege maßigen jahrlichen Mitteln der Sammlung (insgesammt 28,000 M. seit dem Abschlifs des Hettnerschen Verzeichnisses), 2) aus einer, gelegentlich der chersiedelung gewährten eitmaligen außerordent-Uchen Bewilligung von 50,000 M. für die Anschaffung zumeist großerer Abglisse (darunter 10,000 M. für die Anfertigung und Aufstellung eines Abgusses der Goldenen Pforte zu Freiberg).

Wie weiter aus obiger Tabelle ersichtlich ist, umfafet der zur Autstellung dieser Aligiesse aufgewandte Raum in der Grundfläche 3806 gm an Wandflathen 5674 qm. Will man hieraus ein praktisch brauchbares, ungefahres Durchschnittsmaafs berechnen, un. den zur Aufstellung einer Abgufssammling notigen Raum wentgetens ganz im Ungefahren veranschlagen zu können, so emphehlt each die Aubifdungen und dergleichen Nebenwerk aunachst unberücksichtigt zu lassen, von der Ge--amintzahl der Abgiesse die kleineren Bilewerke und Bruchstücke abzuziehen, welche verhaltnismassig wenig Raun, beanspruchen, dafür aber die Teile other Gruppe als Emielgestalten besonders zu zahlen. Dies ergiebt for unsere Sammlang an großen und mittelgroßen Stücken die Zahl von rund 2300, in t welcher in rund 3800 in Grandfla he und rund 5700 qm Wandfläche zu dividiren sein wirde. Wer ernielten mithin im Durchschnitt fund 1,65 gm Grundflache und 2,50 im Wandfliebe auf den einzelach August.

Zur Aufstellung der Abgasse nach antiken, mittelalterlichen und Renaissanzebildwerken standen im II. Stock 12 großere Sale und 22 kleinere Zimmer zur Verfügung. Nur in dem sehn deren, kaum mehr als 11 m in der Trefe messenden Nordflugel nehmen die Side die ganze Breite des Gebindes ein. In den die übrigen 17 to tieter Flugeln ist der Raam so gegliedert, dass zu beiden

Seiten der großeren und hoheren Mittelsale zwei-Reihen kleiner Ammer sich hinziehen. Diese Anordnung ist gewählt worden, einerseits um einen großeren Umfang der Wandflache zu gewihnen und andererseits, un. den Blick des Beschauers nicht durch eine allzugroße Anhautung von Angussen in großen Salen zu verwirten und zu zerstreuen. Es wurde hiedurch zugleich vermieden, daß die kleineren Bildwerke von den großen erdrückt und um thre Wirking gebracht worden. Endlich ist es durch eine Verweisung der kleineren und der unerheblicheren Sticke in die Seitenzimmer auch möglich geworden, in den großeren Salen eine Auswahl des Bedeutendsten zu vereinigen, so daß der durch sie hindurchschreitende Beschauer solort einen Überblick über die Hauptsachen gewunt

Maafsgebend für die Wahl einer derartigen Raumgliederung waren auch die Rucksichten auf eine mogliehst ausgiebige und zweckgemnise Beleuchtung der Gegenstande. Diese hat sich bei einem Unitan begreifischerweise nicht für alle Raume gleich vollkommen erreichen lassen, aber für die Mittelsale insbesondere ist sie so vorzüglich ausgefallen, daß sie unseres Erachteus Nachahmung verdient.

For the großen Sale nambeh wurde, wie ausdem umstebenden Querschnitt erhellt, weder reines Oberlicht noch eine seitliche Doppeibeleochtung gewahlt, sondern einseitiges, zameist ungefahr von Norden ber, schrag einfallendes Oberlicht nach Art der sogenannten Atelterbeleuchtung Diese Weise der Lichtemführung bietet die meisten Vorteile des Oberlichtes, ohne dessen Nachteile mit sich zu bringen. Wie bei diesem wird die Finheithenkeit der Lichtquelle gewahrt und eine Blendung des Beschnuers durch einen zu niedzigen Lichteinfall verm eden. Andererseits erscheinen auch die Augennohlen und geneigten kopfe der Statuen nicht so stark beschattet, wie bei zu steil von oben einfallendem Lachte, ja es wird überhaupt fur den ganzen Korper eine natürlichere und weichere Beleuchtung gewonnen. En-llich entgeht man bei der hier gewählten Konstruktion einer Verdunkelung der Raume durch den zu Zeiten auf den wagrechten Oberh httenstern lagenbleibenden Schnee und Schneitz Der steile Neigungswinkel unserer außeren Lichtoffnungen bewirkt vielmehr eine rasche und fortwaltrende Selbstreinigung der Glaser.

Allerdings steht all diesen Vorteilen anen ein Nachteil gegentriet. Man ernalt nähalteh unter der seitlichen Liebtoffnung eine minder gut, bestehtalle nur durch ein stelles Streithelit beleichtete Wand. Ab in einer Vielstand hat sieh in upseter Samm-



lung deswegen weniger fühlt ar gemacht, weil diese unganstigere Wand außer für runderweitige Abgasse insbesondere für die erhalternden Absaldungen ausgenatzt werden konnte. Es wurde auf diese Weise möglich die Bildtateln von den Aogussen zu trennen, so daß sie weder die Ruhe der Aufstellung noch die Wirkung der Kunstwerse beeintrachtigen, und dennoch dem Beschauer zu vergle ehender Betrachtung stets bequem zur Hand sind.

Ganz vorzäglich beleuchtet sind in unserer Sammlung besonders die Querwande der grefsen Sale. Um diese in moglichet anunterorochener Ausdehnung für die Aufstellung ausnutzen zu konnco, wurden the Tauren sower als intiglich auf it e Seite, in die Nabe der durkleren Wande verlegt, so dass der Verkehr der Besucher sich vorzugsweise in diesen entlang rieht. Hier stehen auch in ther Regel die in reschlicher Anzahl (uner 100) flurch die ganze Saminlung verteilten Stuble damit der beschauer bei Betrachtung der Abgasse das Light im Rocken habe. Ubrigers sind ledighen ler lite handliche Stittle aus gebogenem Holz mit Sitzen and Lennen aus Holzfournier gewählt worden. Monumentalere Sitze haben nur im Preppenlous und den beiden großen Hauptsilen der Antikensamfalung Aufstellun, gettadea.

Für die Nebenzimmer kam teils Überheht, teils seitliche Fensterbeleuchtung zur Verwendung. Die letztere erwies sich als weniger gunstig. Es sind daher die unterea Scheinen meist zugestriehen worden, um einen gesammelteren hicheren Lichtemfall zu erzielen und die störenden Blen lungen zu mindero. Es konnte zu jenem Mittel um so eher Zuflicht genommen werden, als sich die Platze unter den Fenstern wegen übermäßiger Höhe der Brastungen doch nicht zur Aufstellung von Polten ausmatzen Leßen. Es war dies eine Folge des Umbabes. Bei dem Neubau eines Museums wurde die ungefahre Pulthohe der Fensterhrüstungen einen der festen Ausgangspinkte für die Maafsbestimmingen bilden intesen

Auch sonst sind die Ahmessungen der Raume durch die Rucks cht auf die gegebenen Maafse des alteren Banes nicht ganz gunstig beeinflufst worden. So hat die Breite der Seitenzimmer nur mit rund 4 m bemessen werden konnen. Sie hatten sonst, je nach ihrer Lange mindestens 5 6 in breit werden mussen. Eisenso ist die Sinishobe der Hauptsale mit 4,75 in Dir Kolossalstatuen woll etwas zu medig ausgefüllen. Eine Wandhohe von etwa 5 m hatte auch diesen eine bequeme Aufstellung gesichert.

Dagegen and die Breiten- und Längenverhalt-

niese der Mittelshle mit rund om zu to 20 m sehr glastig gewählt. Vor allem aber gilt dies von ihrer bedeutenden Scheitelhoher Sm. Denn diese gestattete emerseits eine betrachtliche Hishe der Lichtoffnungen (3,50 m. außen sogar 5 m), und ennoglichte es andererseits, auch die Zierformen der Decke hoch über die gewolinhehe Augenaufschlagshohe des Beschauers und die Kopfe der Statuen binaus zu verlegen, Auf diese Weise konste den Men durch einen reicheren Dickenschmuck eine gewisse künstlerische Wirkung gesiehert werden, ohne duch den Beschauer durch unen solchen von der Betrachtung der aufgestellten Kunstwerke abzulenken. Auf eine reichere Ausschmackung der Decken aber haben hier verschiedene I reachen geführt. Vor allem das Vorhandensem einer großen Anzahl von plastischen Schmuckstücken, Blisten und Vasen des XVI und XVII. Jahrb aus weißem und buntem Marmor und underen kostbaren Ste narten. Da die ersteren zumeist Kopieen nach Antiken waren und in der Einzelausführung meist zu geringwertig erschienen, um eine Außtellung zwischen den Sammlungsgegenständen zuzulassen, so mußte versicht werden, sie wenigstens in ihrem hohen dekorativen Wert eur Geltung zu bringen. Jene Verwendung aber war lediglich in den Siden der Abgussammlung moglica, bei deren raumlicher Ausgestaltung der Umbau eine großere Freiheit gestattete, als bei den im I. Stock gelegenen, zumeist niedrigeren Antikensälen. Insbesondere hoten die in den Querwanden der Al gußsammlung zum Zweck einer gleichmaß gen Cirkulation der warmen Laft angebrachten Maueroffnungen und die daneben behindlichen Bogenzwickel eine willkommene Gelegenheit zur Anbringung jener dekorativen Vasen und Büsten dar (m. vergl, den Durchschnitt). Endlich war bei der Ausschmückung der größeren Abgussale der Gedanke wirksum den vielen geringweitigeren Antiken gegentiber, welche unser Museum besitat, die Abgufssammlung als eine Auslese des vorzüglichsten, was die plastische Kunst aller Zeiter geschaffen, auch äufsetlich durch reicheren kunstlerischen Schmuck auszuzeichnen und den Beschmier dadurch rum Kunstgenufs zu stimmen. Die Rucksicht auf die Geringwertigkeit des Materials, aus dem die Al gibse besteher, mochte demgegenüber weniger in Betracht kommen.

Im Gegensatz zu der reichen Schmickung der Decken sind Wandflichen und Sockel ganz einfrich behandelt. Und zwar ist die Farbenfuhre so geordnet, daß iher schwarzen Sockel sattgefarote Wande und steinfurlige Sinse sich erheien, die threrseits zu den hihten Decken überleiten. Auf diese Weise findet von unten nach oben hin ein alln ihger Usergang som Dunklen zum Hellen statt. Der Paraung der Sockel folgen naturgenafs auch die Ihuren deren schwarze Umraamtiegen nieter Abgufssammilung zumeist mit bronzefarb gen Stinkleisten geschnückt sind.

Als Wandlarbe ist für die Mittelsale, in denen die großeren Abgüsse eine kraftigere Hervorbehung inter Umrisse vertragen, sogen, prompejanisches Brauprot gewählt worden, für die kleineren Bildwerke der Seitenzimmer ein ins grau spielendes Olivgrun. In den weniger got beleuchteten Eersalen, wie den figypt schen, assyrischen Kabinet und den Mausoleumsaal, mußeten Wande zur Ausgleichung des Helligkeitsgrades gelb gestrichen werden Für einzelne besonders ausgezeichnete Fälle wie z. B. bei der Aphrodite von Melos und den lysippischen Statuen wurde ein lichtes in den Umrihmungen mit Gold gehobtes Silbergrau angewandt, das besonders fein zu den Halbtonen der beschafteten Gypstlachen stimmt.

Weitergeführt wird die farlinge Ausstattung der Sale feiner durch Stoffhintergrunde, welche zur Hervorhebung besonders sehoner und wichtiger Statuen verwandt wurden. Gewählt wurde hiezu meist ein graugstwer, mottensicherer Leinenplasch mit silbrigen Reflexen (sogen, M.sado). Aus diesem wurden auch die Ihurvorhlange hergestellt, welche dazu dienen, das aus den Nebenzimmern einfallende Sonnenlicht für die Mittelsale abzufangen.

Wie die Farbung der Sockel auf diejenige der Postamente eingewirkt hat, so wurde umgekehrt thre Hone durch die Durchsehnttsgroße unserer Statuenpostamente bestimmt. Da letztere zwischen 0,55 and 1 in both said, so warde die Sockelhohe auf 0,85 festgestellt. Die Büstenstander, welche in der Hohe teils 1,20, teils 1,38 m messen, konnten naturlich ohne Schaden über die Überkante des Sockels himmisreichen. Zum Anstriche der l'ostamente wurde nach vielfachen Versuchen statt der sonst ablichen gelbgrauen und graugranen Farbe eine serpentmartige Bemalung gewahlt. Ich halte diese Wahl für eine besonders glitckliche. Denn e- gelingt auf diese Weise den Abguls für die Betrachtung von seinem Postament zu isohren, wahrend bei bellen Unter-atren das Auge unwillkurlich Statuen and Postament in eins fafst und eing auf emander benefit. Um dies zu vermeisen sind bei un- auch Bustenfüse und Crypsklötze, welche urspronglich meht zugehönge Kopfe und Brachstäcke tragen, donkelgrangrun gestrichen worden, um auch

hier für den Blick sofert die autiken Teile von den modernen Untersatzen zu scheiden.

Ebenso wurden sammtliche Konsolen bionzit, damit sie sich einerseits von den darzuf angebrichten Gegenständen besser trennen und indererseits mit den braunroten und graugriffnen Wanden ahnbieh weich zusammengenen wie die serpentinfar ienen Pristimente mit den schwarzen Sockeln.

Den l'estamenten un i konsolen ertsprechen, st auch zur l'irhe der Inschriftschie er Gold unf schworzem Grunde gewählt weiten. Und zwar wurden diese Schilder nicht wie gewöhnlich auf l'apier gedreckt, sondern in gloßen sind sorgt Itig gewählten romischen Inschriftsichstaben in Goldbrenze auf schwarzlackirtes Hech, oder, was sich noch besser macht, auf matischwarzes Holz geschrieben.

Aaf die Inschriften ist auch in ihrer Fassung besondere Sorgfalt verwandt worden. Sie sollten für den Durchschutt der Besucher das läsinge und zeitraubei de Suchen und Blattern in den Katalogen möglichst enthehrlich michen und durften debei nicht zu knapp gehalten werden. Höftentlich ist es uns unter Beihilfe von Heinz Bulle und Paul Herrmann gelungen, hier das Wesentliche zu geben, ohne zu weitlaung en werden. In zahlreis hen Fällen ermöglichte sich eine knappete Fassung dadurch, daß Hinweise auf die in größer Anzahl innerhalb der Saumlung verteilten Erg mzungszeichnungen oder Photographieen verwandter Werke hinzugefügt werden konnten

Fin eigentumlicher Vorrag unserer Angulssammling hegt in three Beweighehkeit. Schon seit Hettners Zeiten stehen samnabilde Statuenpostamente, naturlich nit Ausnahme der schweren Fußgestelle für die großten Kolossalstatuen auf Rollen. Dies gestattet, da Schwellen überall vermieden sind, night nur jederzeit eine rasche Umordnung der Abgusse für Aufstellungs- und Vorlesungszwecke sondern auch einen be demen Verkehr mit der Formeret, der Erganzungswerkstatt und den Aufzigen. Von den letzteien steht der in der Westcoke belegene mit einem phot graph schen Atel er in Verbindung. Det großere Aufrag is der Nordecke des Hofes dagugen dient hauptsächlich zur Aufwindung neuer Abgusse die in den Hof hineingefahren und bei guten Wetter hier, beschlechtem in den nahe gelegenen l'ackraumen ausgepackt werden konnen. Der Aufrug, wecher Lasten von 40 Centner heben kann, befordert die ausgepackten Abgusse zugleich direkt in die Formeren, wo sie zusammengesetzt und ausgebessert werden, and such dann geradeswegs in die bananlungsratune hingiprollen lassen,

Die Fufshoden sind zu möglichster Vermeidung von Stanb aus Leitzeroplatten geferligt, die meist zu schachbreitformigen nell und dunkelgrauen Müstern zusänderigestellt sin. Wie die Erfahrung gezeigt hat, wire eine liebte Gleichfirbigkeit des Bodenbelags um der rulugeren Wirkung willen viellen hit vorzuziehen gewesen.

Leider geststteten gewisse raumliche Verhaltmisse des alteren Baues auch archt, die Dampfridiren der Heizung ist in den Fofsboden zu serlegen. Sie mofsten vielmehr entweder an den
Sockeln entlang geführt, oder an den Wänden zu
ofenahnlichen Heizkorpein gesändlicht werden. Esbraugt dies nicht nur einen Platzverlust an den
Wandflichen mit sich, sondern getiftricht auch die
über den Heize hren aufgehangten Gypse durch
den mit der erhiften Luft unmittelbar an ihnen
emporsteigenden Staab

Die Reinigung der Gypse erfolgte, wo die Abglisse meht etwa schon in früherer Zeit überstriehen oder astearimsirt. wurden waren, in der bekannten einlichen Weise durch Starkekleister, und zwar mit durengangig sehr gutem Erfolg. Thre westere Behandlang wurde nach dem am Berliner Museum eingeführten von Dechend'sehen Verfahren durchgeführt. I eizteres hat sich im Canren gut bewahrt. Nur in ganz vereinzelten Fallen, wo die Losungen melt mi richt gen Verlaltmis oder nicht rasch genug nach ernander aufgetragen worden waren, bildeten sich kleine Fleeken. Auch entstanden bie und da, besonders bei cachitten Abgussen, gelbe-Stellen auf der Cypsoberffiche, die jedoch mit der Zeit meist von selbst abolichen und verschwinden. Ein Hindermis für die Einführung des Verfahrens wird bie kleinere Museen trotz der in Ganzen gitnstigen Erfolge vielteicht seine Kostspieligkeit bilden. Die Maschine allein kostet gegen 1500 M. Für die Losungen, welche um Berlin bezogen werden nufsten verausgabte unser Museum c. 2500 Ma; an Fracht gegen 300 M. Die Arneitslöhne betrugen c. 1000 M. Freil ch ist daber nicht aufser Acts zu lassen daß die Luftpumpe unt ihren Schlauchen sich fauerrad mich für die Al staubung der Gypsabgusse verwenden lifet und für diesen /week gans vorsughch georgnet ist.

Ich schliefse diese teichnischen broiteringen nat dem für die Ausfahrung in unserer Sammlung jetzt leider zu verspateten Vorschlag, die Wonde, an denen A gusse aufgehrungt werden sollen, ebenso wie dies jetzt zumeist in den tremaktegallerieen geschicht, mit starken Holzbohl n. zu verkleiden statt sie mit Stuck zu bewerfen. Es ist dies zwar in der ersten Arbage leurer, ermoglicht aber eine

bequemere Befestigung der Gypse, vermeidet die starke Beschadigung der Wande, welcher diese durch das wiederholte Linduteln und Eingypsen von eisernen Haken fort und fort ausgesetzt sind, und erspart damit kostspielige Ausbesserungsarbeiten.

Der Haupteingung zu den plastischen Sammlungen des Albertiouins hegt an der Nordseite des Gebaudes zum Belvedere hin. Betritt man von hier, von der Brühlschen Terrasse her das Treppenhaus, so befindet man sich im Niveau des L. Stockwerks, der Antikensamirdung gegenüber. Zwischen den von hier aus zum 1 ehthef abwarts und zur Abgufssamirdung aufwarts fichrenden Treppen sind die Garderoben angelegt. Hier befindet sich auch die tentralstelle für das Telephonnetz aller drei Stockwerke. Die Stufen sind um gens durchgangig mit Linoleum belegt worden. Auf allen Treppenabsitzen stehen schwere eichene Rückhehnke mit höhen Rücklehnen und Seitenwangen in Greitenform, von reichen ebenfalls eichenen Bustenpostamenten übertrigt.

Der hauptsächlichste künstlerische Schmook dieses Treppenhauses, das Hermann Prell ubertragene Deckengemalde mit dem Sieg der olympischen Gotter über die Giganten fehlt noch; obenso awa große Bronzerchels mit den Bildnissen komg Johanns und des regierersten Konigs, welche Diez mo elliren soll; endlich zwei Majolikamedaillons mit den Kopten von Mengs und Winckelmann. Da nun für das Deckenbild bedeutende Abmessangen (13% on 6 m and eine krittige Farbenstramutig in Aussicht genommen sind, welche ihm eine beherrschende Wirkung für das ganze Treppenhaus stchern sollen, so wird es tach seiner Anbringung voraussichtlich auch auf die hereits vorhandene ornamentale Ausschmückung der stattlichen Halle zuruckwirken. Ibre Absstattung kann daher Ibr jetzt nur als eine vorlaubge gelten. Immerhin ist versucht worden, das Treppenhaus auch gegenwartig schon einigermaßen wurdig zu schnibeken. Auch hiezu dienten, außer den Busten Hettners and Bottichers son Habitel and Rietschel, verzugsweise unsere Vorrate aus dem XVI. Jahrh. mit thren antikisirenden Statuen, Hermen und Busten aus buntem Marmor, nebst ein gen Brotzen und Vasen. Daraus ergab sich wie von selbst die Verwendung des Treppenhauses zu einer Sammelstatte für dekorative Plastik aus farbigen Stoffen. Und es war ein nabeliegender Gedanze, die Lucken, die hier noch blie ien, vielache auren far ige Winterherstellungsversuche an Abgussen nach der Antike

auszufullen. Hiern hat Ludwig Otto n dankenswertester We've seine goulde Hand geliehen. Gewahit wirden die Meduse aus Kolo, unsere herkulanische Matriche und der lateranische Siphokles. De Medusennaske kuchtet nun unt ihren elfenbemfarbenen Fleisch, den starren dunkelen Augen und dem goldenen, von schillernden Schlangen derebff whitenen Haar sehr wirkengsvell dem Entretenden aus den Hal dankel einer Rogenwolbung entgegen. Sophickles und Herkulanerin dagegen stellen in den oberen Winden der Treppenhalle in vollem lachte einander gegen her, beide in dankelreten, goldgesauniten Gewändern. Die Ele seitteile weiß zu lassen oder nur leicht zu tonen, erselven auch hier wieder, wenn eit nat der Versoch mit voller und satter Färbing der Gewander, Haare and Augen gemacht werden sollte, wengstens für unsere kurstler senen Gewoonheiten unthaillich. Is mußte diber gewagt werden dem Schliokles z. B. einen tiefbraanen bleischten in geben. Dass auch diese Versuche sehr der Nachsteit der kunstler und der Fachgenossen bedürten dessen sind sowol Otto wie ich sich bewufst geblieben. Aber es schien uns dennoch nicht recht, eine so gunstige Gelegenheit zur Anstellung und Vorführung polychromer Versuche vertitier gehen zu lassen, chne sie zu nutzen. Die nach uns kommen, niegen etichtiger end besset machen! -

Betritt ver Beschauer den obersten Trepperabsatz so sieht er sich den h hen Bogenoffmingen der Vorhalle gegenatier, zwischen denen die Pallas som Velletri auf ihn hernomiekt. Rings an den Winden polykletische Junglingsgestalter und Ansaronen.

So -ehr es namhen auch geboten war, die Abgalsse in geschichtlicher Lolge zu ordnen so schier es drich wins henswert, den Beschauer nicht gleich beim Beginn seines Rundgangs den Ur aufsinger der Kunst gegenüber zu stellen, sondern hin welnicht mit Werken aus der Blutezeit grechischer Plastik zu emplangen.

Duse Erwigungen sowie Riccsschten rataubeher Nitur haben zu der Anordnung geschiet, welche der Plan veranschaulicht. Die geschichthehe Keihensolge hebt in der Westecke des Gebäudes, wie billig mit Ägypten und Assyrien, an-Wet daber in tillen Artangen der Kunst beginner will wendet sieh von der Vorhalle aus rechts und schreitet durch den Olympia- und Augmetensaut zum Säude des Lewenthors un zu nen Zimmern zur altorientalische Kunst. Wer dagegen lediglich kunstleitische Anregung sieht gent von der Vorhalle aus gleich links in den Parthenousaa, und



setzt seinen Weg durc, die Sale, welche nach der Litene des Kephi odot, nach Praxieles. Lysipp und dem Minsole, in gestaut sich in Pergano saal und den Kennissan osal niert. It seltztien aber den Ihuren einmilierer Kunne und innerhalb der Ihursversdenlunger inge in hie klein Grindlisse dei Abgufssan odung, in de en im betreffente Sail mit lei after harbe hervorgehosen ist, erlochtern dem liesucher utserall die Orientining.

Wir tossen nunmehr eine kurze Ubersicht des Hruptinhalts der einzelnen Saniehungsraume folgen ihn Liteaumen druet aus den oben augehanien Gründen mit dem westbehen bes zweiten stockwerks.

I. Naturabgelese und inatomische Modelle. Eine deratige Samuding wird, so viol insbekannt, in diesem Zusammentange hier rum ersten Male unternommen, so unentig ibel si, och für kunstlerische und wissenschaftliche Lehrzwecke ist Sie ist übrigens auch nei uns noch nicht die ersten Anfunge amaus gedieben, so daß das Zimmer der augemeinen Benutzung noch nicht hat übergeben werden können.

II Aegyptischer Saal Grundlache 47. Wandhiche 80 qm.) 27 von Ehers meist aus dem Museum von Greh früher Bolski gewildte Alsgusse, deren Formen sich im Lesitz der Skulpturensammlung hehnden. Seit Hettners Verzeichte snicht vermehrt. Neu gegen 80 Abbildungen von Tempeln, einzelnen Baugliedern, Grabanlagen, Wandhialereien, Statuen; misser nich Wernerschen Aquarellen meist aus Prisse di Avennes Histoire de Lart egyptien und Perrot-Chipter's Histoire de Lart dans l'antiquité entlehnt.

III Assyrischer Shal (Grundt, 50, Wandfl, 80 (m). 22 Abgüsse, seit Hettner meht vermehrt. Neu gegen 60 Abbildungen mest aus Plice und Ihomas. Ninve et l'Assyrie, und Perrot-Chipier, zur Vermschaulichung babylon seher, assyrischer und phonikischer Landschaften, Ban und Bildwerke.

1V. Vorrderasiates has Zimmer (Grundfl 20. Wandfl 50 qm., Günzlich naue Zusammenstellung von 125 Abhildungen zur Veranschaulichung der persischen, purüktschen, nordsyrischen (hitelschens) und klaussiatischen Kunst aus Dietlifors Part intique de la Persi, Partot, Guillaume und Delbet. Exploration de la Galatie; Pertot und Umpier. Schliemanns trojanische Ausgrabungen in sergrößerten Aubildungen aus seinen Bu harn. Die kratschen Weiheschilde aus der Hinde des daschen Zeus in den Lafeln Haltharis und Orsis, Kurten von Vorderissen.

V. Shal des Lowentors (Grundfl. 94, Wandfl 124 qm). 30 greisere Aligusse und gegen 90 Atoolitoogen meist aus fridarchischer Zeit. Den Aus hlufs an den Chient reinattelt jetzt einersens ein Aliguss der Lower igd von Saktschesgoau (Humann und Publistein Reisen in Kleinasien und Nordsyrien Fuel XLAI) und Gesteite ist ine halbu Saulswand veller At ildungen aus Schliemarns Mykene und Erryns. Die Lypenteine der stehenden weichbehen Gestalten ist durch die olympische affamenides, die Niemler, das sausische Standbild, phietographische auf Er ige Milolourgen der Akropolistatien seitmertt die eApollourein durch den Apollon Strangford von Akropolisepheben und rah eiche Keenbronzen, die aus runmischen Ruck-

sichten im nachsten Saale haben aufgestellt werden mussen. Außerdem sind der Chares, die Sphinx von Spata, die delische Nike und die Archemostuschrift hinzugekeinnen. Feiner mit dem olyin-pischen Herakopf und dem Megarergiebel die vollständige Sammlung der Kalkstein- und Terracottsfunde von den Schatzhäusern zu Olympia, soweit sie geformt sind (über 60 Bruchstucke), die alteren ephesischen Saulenrebefs und die spartanischen Grabsteine. Die Reliefs von Assos wurden durch Ularkes, die Metopen von Sehnunt durch Benndorfs Tafeln erläutert.

VI. Aeginetensaal (Grundfl. 126, Wandfl. 152 qm). 80 großere Abgusse: Harpytenmonument, das thasische Nymphenheibgtum, archai-che Weiheund Grabreliefs (darunter ein Abguss des Aristion mit Wiedergabe der Farbreste , Aegineten, Tyrannenmordergruppe, emige archaische Köpfe (darunter der Eperastoss; über 50 Kleinbrongen, darunter viele olympische. Archaistische Bilifwerke. Von den Augmeten ist der Westgiebel hoch im Giebelrahmen aufgestellt, sammtliche 75 Bruchstucke haben durch Brunns Vermittelung in neuen Ausgüssen angeschafft werden konnen. Am Harmodios ist der Neapler Kopf durch den des l'herekydes ersetzt, am Aristogeston der rechte Arm umrestaurirt worden, und beiden sind griechische Schwerter und Scheiden in die Hande gegeben. 11 Abbildungen erläutern die verschiedenen Rekonstruktionen der Acginetengiesel, den Aufrifs und die farbige Ausstattung des l'empels (nach l'enger), die Erganzung der Lyrannenmordergruppe u dergh in.

VII -VIII Zu einer Sammlung für Geschichte der antiken Malerei best mmt, gegenwartig abet noch sur Ausstellung der neuen Erwerbungen für die Antikensmanlung benutzt. Auch emige architekton sele Thonnod, He ausden Plottendorfer Werken bei Altenburg sollen kunftighin hier Platz finden. Sie geben Teile folgender Ge sande wieder je dre, lieksaiden vom l'oseidontempel zu Paestum, vom l'arthur on, dem l'empel der Athena Nike und der Nordhalle des Erechtheions; einen Teil vom Lysikiatesdenkingt, drei Ecksäulen toskanischer Ordnung nach Vitrue, die der sche Saule in Albano, eine Ecke des Tempels der Fortuna Viritis, einen Teil des Marcellustheaters, he drei korintnischen Sailen vom Castortempel und einen Teil des Litushogens.

IX. Olympiasani (Grundil, 417, Wandil, 413 m). Die bereits von Hettner angeschaften Abgusse der Gehelgruppen und Metopen sind Dank dem Entpegenkommen der Berliner Museumsverwaltung durch die Erweibung shmiothelier überhaupt

geformter Bru, bstucke (gegen 1000 Fragmente) vermehrt worden, so dass Dresden jetzt neben Berlin die vollstandigste Olympiasanindung besitzt. Die Zosammenfügungsarla ten haben hier jedoch betrachtlich weiter geführt werden können als in den provisori-chen Lokalitaten des Campo Santo au Berlin, da anserer Außtellung alles zu Gute gekommen ist, was Gruttner und ich während des Winters 1886 1887 in Olympia an Bruchstücken pen angefügt oder zugeteilt haben, und was bier in Dresden noch in Fortführung jener Atheiten von mir, Herrn Inspektor Kühnert, den Bildhauern Hartmann, Possenti, Reinhold u. A. als zu den emzelnen Giebel- und Metopenfiguren zugehorig erkannt wurde. Bedeutend ist hier die Arbeit an den olympischen Grobeln auch durch die Möglichkeit gefordert worden, die Abgilsse in mäfsiger Hohe innerhalb der Giebelrahmen selbst aufzustellen und sie soweit zu erganzen, als der Zusammenhang der Bruchstücke sicher an die Hand gab und es zur Beurtheilung der Raumwirkung jeder Gestalt nötig war. Letztere Arbeit wurde nachemander von den Bildhauern Panzner, Hartmann und Huber durchgeführt. hur den Beschauer sind die erganzten Leile durch den Anstrich in hell thongrauer harbekenntlich gemacht. Ferner ist dafür gesorgt, dass die Angusse innerhalb der Giebelrahmen verschiebbar bheben, so dass such jetzt noch jede Umstellung ohne zu große Schwierigkeiten versucht und vorgenommen werden kann. Die nichtangefügten Bruchstücke wurden in Schubkasten unterhalb der Giebel untergebracht, so dass sie in übersichtlicher Ordnung jeder Zeit bequem zur Hand sind.

Abnlich ist mit den Metopen verfahren worden, welche gegenwiritg auch nur hier in derjenigen Vollstandigkeit der Zusammenfügung vorhanden sied, in welcher sie für das amtliche Olympiawerk zur Veröffentlichung kommen werden.

Auch für eine Wiederheistellung der Tempelarchitektur ist isch Möglichkeit durch Abgüsse der
Kapitellprofile, der Lowenköpfe von der Traufinne,
dem Auf au der Grehelrahmen in Originalgröße
und deren Bemalung, enolich auch durch ein von
Grüttner heigestelltes Modell der Tempelfassade in
in der wirklichen Größe gesorgt. Grebel und
Gebalk des letzteren sind bemalt, die Metopen mit
den vergoldeten Municiasschillen, das Grebelfeld
mit einem von Diez herrührenden farbigen Wiederherstellungversuch der Ostgruppe geschmückt worden Daneben ermöglichen mehrere Exemplare der
Grittnerschen Giebeln odelle die Vergleichung der
verschiedenen Anordnungsvorschlige für die Ostund Westgruppe Naturlich ist auch das Aus-

grabung-feld durch Karten, Plane, landschaftliche Ansiehten und die Wiederherstellungsversuche der Altes von Thiersch und Bohn veranschaulicht. Kunftighin soll dies jedoch noch auf reicheren Mitteln gescheben Prof Friedrich Preher d J. hat namlich den Auftrag, zwei Bogenfelder des Saales mit großen Landschaften in Wac isfarben ausztmalen, von denen das eine entweder die Ebene von Troja oder den Burgherg von Mykene, das andere aber die Altis von Olympia in idealer Wiederherstellung zeigen -off, Außerdem wurd dieser bast mit vier inclergroßen Rundrel els aus glas stear Phon in Roshiawene geschmucht werden. welche dem Bildhauer Han Hartmann übertragen worden sind. Sie sollen in Weiss und Gold auf blanem Grund das Prot Buld Homers, den geflagelten Blitz im Kotinoskranz als Munzwap en von Elis, endlich den Kopf und die ganze Gestalt des olympischen Zeus nach den bekannten Minzbildern reigen

An olympischen Abgussen sind in diesem Saale noch einige Profile von Heratonkapitellen, das erganzte große Firstakroter des Heratempels, Siegerund Weibinschriften und die Nike des Patoniosaufgestellt worden. Neben letzterer sicht das Grüttnersche Modell auf der neuen, nach sen letzten Messungen berichtigten Basis.

Schließlich haben hier noch eine Anzahl von Bil lwerken Platz gefunden, die den Zeustempelskulpturen nach Zeit über Stil nahestehen. So der im athen schen Theister gefundene Apollon, seine Wiederholung im Brittschen Museum, nebst den verwandten Apollonkopten stiengen Stila, die Petersburger archaische Eriesstatue, die sogen, esquil nische Aparodite, die sogen, Penelope mit der Berliner Wiederholung des Kopfes, die Vesta Gust niam, die Madehenstele aus Venedig, das Grabrehet aus Pella in Konstantmopel in dergl. im Den Ubergang zu den polykletischen Typen der Vorhalle bildet die von Kekule als Zeus gedeutete Statue der Munchener Glyptothek.

N. Vorhalle (Grundfl 85, Wandfl 214 quo.) Die Pallas von Velletri und 27 Statuen, Büsten und Reliefs, meist nach polykletischen Vorbildern. Besondere Erwahnung verdienen die alten Mengsischen Abgosse einer dem polykletischen Kreise nahestehenden kunstgeschichthel, wichtigen Hermesstatue in Florenz und des Idolino, mit dem die verwandten Statuen des Britischen Museums und der Dresdner Antikensammlung zu bequemer Vergleichung zusammengestellt sind. Auch der im Archiologischen Anzeiger 1889 8 57 bespröchene seinen polykletische Areskopt aus dem Louvre befindet

sich hier. In den zum Treppenhaus hin gelegenen Bogenoffnungen Mengsische Abgosse des kolossalen burghesischen Marmorkraters im Louvre und der medicaischen Vasc not dem auf Iphigen ens Opferung gedeuteten Rehef

XI. Parthenonsaal Grundfl. 435, Wandil. 414 qm). Die Neuordnung der l'arthenonskulpturen in gunstigster Beleuchtung ist hier dazu benutzt worden, Giebel, Metopen und Fries, die bisher nur luckenhaft vertreten waren, durch alle nur irgend erreichbaren Abgüsse zu vervollstandigen. In Bezug auf die 6 ebelstateen hat dies nicht ganz gelingen wollen, die Friese aber sind, soweit erhalten, vollstandig vorhanden und haben so aufgestellt werden konnen, daß der Eries jeder Tempelse te in ununterbrochenem Zusammenhang übersehen werden kann. Ein Uberalick der ganzen Frieskomposition ist durch Zerschneiden und Zusammenkleben der Michaelis'schen Tafeln zu einem fortlaufenden Streiten gegeben. Naturlich sehlen zur Erlanterung der Giebel auch die Carreyschen Zeichnungen, die Petersburger I oseidonvase, das Madrider Putcal, Ansichten und Grundrisse der Akropolis und ihrer Gebaude nicht (gegen 50 Alauldungen). Em aufser in Athen und im Britischen Museum wol ourgends in diesem Unitang vorhardenes Suadienmaterial oilden die Augusse von Bruchstucken der Gubel, des Prieses und der Metopen, wel he noch aus dem Martinell schen Nachlaf- in Athen erworben werden konnten

Von sonstigen Augussen enthalt der Saal die beim Varvakion gefundene Athena mit den übrigen Ergänzungsmitteln für die Parthenos, die Dresilner, Casseler und die Grustinianische Athena, sowie eine wertvolle Ausammenstellung seitdem nicht wieder aogegossener and datter weing bekannter Athenabusten strengen Stils aus der Mengssehen Samulung, berner stehen hier die l'etersburger sogen, Dadophore, jedoch ohne den meht zugehorigen Kopf und die facaeltragenden Arme, der Dresdner Asklep os aus der Schule des Phicas Aren Ane. 1890 S 107) die jetzt wol mit Recht Alkamenes zugeschriebene Aphrodite, die Hera Barberent nebst dem ephesischen Lorso aus Wier und anderen Herakoplen strengen Stils, das Kopformenstuck der Nemesis des Agorakritos u. dergi, in. Endheli, als Ubergang zum nachsten Saale, eine der Erechtliemn-Keren

Auch dieser Raum soll entsprechend dem Olympia-aal mit zwei Landschaften Frellers geschnittekt werden: einer Ausieht der alhet Akropolis in inter urspringlichen Gestalt in ebensolchen des Burgberg- von Perga Majolikamedaillons werden hier ferner der Kopf der Parthenos (nach der Aspasiosgemme), der des Perikles, das Münzbild von Athen und der Profilkopf, Alexander des Großen vorgeführt werden.

XII. Zimmer des Myron (Grundfl. 26, Wandfl. 73 qm). 23 Abgüsse und 7 Abbildungen, zum Teil zur Erläuterung myronischer Werke und des Dornziehers, zumeist jedoch Athletentypen des 5. Jahrhunderts. Unter den Jünglingsköpfen einige seltene alte Abgüsse, z. B. des Diadumenos von myronischem Charakter im British Museum (Third gr.-rom. Saloon) und der Jünglingskopf mit der Siegerbinde aus Petworth.

XIII. Saal der Eirene des Kephisodot (Grundfl. 92, Wandfl. 130 qm). Rings um die Friedensgöttin, welche mit dem Plutos aus dem Piraeus die Mitte des Raumes einnimmt, Tempelfriese und Weihereliefs aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, nebst der Nikebalustrade. Alles stark vermehrt. An selteneren Abgüssen die vollständige Metopenreihe vom Theseion (aus Martinellis Nachlas) und die schönen Metopenreste aus Phigalia. Gegen 30 Abbildungen aus Stackelbergs Phigaliatempel; Ros, Schaubert und Hansen, Tempel der Athena-Nike; und Kekulés Nikebalustrade.

XIV. Zimmer der griechischen Grabreliefs (Grundfl. 35, Wandfl. 69 qm). Gegen 30
Abgüsse von Grablekythen, Sirenen, Stelen und
deren Bekrönung; darunter ein alter Abguss des
Albanischen Reiterreliefs. An Abbildungen einige
Tafeln aus Stackelbergs Gräber der Hellenen zur
Erläuterung der Bestattungsweise. Photographien
der Gräberstrafse am Dipylon, die trauernden Frauen
aus Furtwänglers Sammlung Saburoff, Grabstelen
u. dergl. m.

XV. Praxitelessaal (Grundfl. 119, Wandfl. 154 qm). Gegen 50 Abgüsse praxitelischer und von seiner Kunst abhängiger späterer Typen. Der olympische Hermes zweimal, unergänzt und in der Schaperschen Ergänzung auf einem Postament, das der Originalbasis im Heraion in Form und Große genau nachgebildet ist. Unter den Ergänzungsmitteln zum Hermes ein interessanter farbiger Wiederherstellungsversuch Ludwig Ottos. Unter den Gypsen mehrere seltene Mengsische Abgüsse aus den Uffizien, vor allem der schöne lehnende Apollon mit der Gans, Overbeck, Atlas der Kunstmythologie Taf. 23; der Ganymed (Dütschke III, 115). Ferner der Torso der Knidierin aus der École des Beaux-Arts, mehrere Wiederholungen des Kopfes dieser Statue, der Neapler »Narkissos« und das Brustbild des »Sardanapal« im Vatikan.

XVI. Zimmer des Lysipp (Grundfl. 35,

Wandfl, 79 qm). 30 Abgüsse. Neben dem Schaber, der als Aussichtspunkt für die vom Parthenonsaal herkommenden aufgestellt ist, der ludovisische Ares, der »Jason« im Louvre, der betende Knabe und mehrere Athletenköpfe des 4. Jahrhunderts. Darunter wiederum einige seltene alte Abgüsse, z. B. der Kopf des Jünglings mit dem seitwürts gestrichenen Stirnhaar, welcher in den Uffizien auf ein Salbgefäß herabblickend erganzt ist (Gori, Mus. Flor. III, 75). Der bronzene Siegerkopf und die Pulydamasbasis aus Olympia; das Lysikratesdenkmal, und, als Vorbereitung auf die skopasischen Typen des nächsten Saales der Berliner Meleager und der Münchener Poseidonfries.

XVII. Mausoleumsaal (Grundfl. 80, Wandfl. 119 qm). 50 Abgüsse. Außer dem Mausolos und der Artemisia die vollständige Sammlung der geformten Mausoleumsfriese und der ephesische Amazonensarkophag. In der Mitte des Saales die ephesische Säulentrommel mit Kapitell. Ringsum die tegeatischen Skopasfragmente, der weibliche Kopf von der Südseite der Akropolis und mehrere der von Graef dem skopasischen Kreise zugewiesenen Typen. Der Ganymed des Leochares und die Tyche von Antiochia zwischen den Brockhaus'schen Kolossalköpfen. Rekonstruktionen und Photographien vom Mausoleum.

XVIII. Niobezimmer (Grundfl. 59, Wandfl. 92 qm). 22 Abgüsse, darunter ein schöner und scharfer der florentinischen Statuen, neu aus der Vannischen Auktion erworben. Unter den verwandten Denkmalern hebe ich nur den Castellanischen Niobediskos aus London hervor. Die ausgehängten Abbildungen versuchen, außer einer Ergänzung der florentiner Gruppe, eine Geschichte des Niobemythos in der antiken Kunst zu geben.

XIX. Zimmer der griechischen Bildnisse (Grundfi. 52, Wandfi. 78 qm). Gegen 50 griechische Bildnisse in geschichtlicher Folge geordnet, darunter mehrere wertvolle Abgüsse aus der Mengsischen Sammlung, u. A. die sogenannte Zenostatue aus dem Kapitol, die Inschriftbüste des Euripides aus Neapel 4 und die des Poseidonios (Visconti, Iconogr. Gr. 24,1; Baumeister, Dkm. II S. 1396), die kleine sitzende Platonstatuette (Mon.

4) Ich benutze diese Gelegenheit zum Hinweis darauf, dass die Braunschweiger Bronzebüste des Euripides, welche Gustav Krüger in der Archäol. Zeitung vom Jahre 1870 Tas. 26 veröffentlicht hat, lediglich ein Renaissanceabgus des Neapler Marmorkopses zu sein scheint. [Das ist bereits in dem Führer durch das Herzogliche Museum in Braunschweig für alle vier Bronzebüsten ausgesprochen worden. Vgl. Bibliographie des Jahrbuchs III 1888 S. 156].

dell' Inst. III, 7: Baumeister II S. 1314), deren Kopf übrigens, wie meines Wissens zuerst Arndt gesehen hat, meht zugehort. Es wird ein Dunysoskopfehen sein, welches hier, der aus der Renaissinerzeit stammenden Iradition gemäß, dem Platonkorper autgesetzt wurde. — Gegen 20 Photographten nach plastischen Bildnissen und Munzbildern.

XX 1.yk sches Zimmer (Grundfl. 61, Wandfl. 100 qm.) 28 Al-gusse, 40 Abbildungen. Klenasiatische Gmbmaltypen zum Vergleich mit dem Mausofeim. Auswahl von Abgüssen vom Nereidenmonument und Gjolbasem, erlautert durch die fitseln von Michaelts (Mon. dell. Inst. A. 11 fl.) und Benndorf Niemanns Gjolbaschi-Trysa. Der bemälte Amazonensarkophag aus Corneto in den farbigen Lafeln des Journ. of Heilen Stud. 1883, 36—38 zur Veranschaulichung der Bemalungsweise.

AMI. Zimmer der kleineren Bildwerke Grundfl, 18, Wandfl, 45 jml. 113 Abgüsse, 18 Abbildungen. Plastische und malerische Nachbildungen von Fanagrauschen Terracotten; kleinbronzen is dergl, in Beogalungsversuche an Büsten, kleineren Statuen und Masken, zum größten Teil besprochen in dem Vorltag. Sollen wir unsere Statuen bemalen?

XXII. Zimmer der Aphrodite von Melos und des Laukoon Grundfl. 33. Wandfl.
79 qm). 11 Abgusse. Außer den beiden Hauptstatten alte Mengsische Abgusse vom Kopfe der
schonen kapitolinischen Kolossalatatue aus Palazzo
Cest (sogen. Demeter) und eine kleine Kopie der
ganzen Gestalt Bottari III, 8, Righette I, 51. Das
pergamenische Nischaupt und der entsprechende
cyprische Kopf mit den eingesetzten Augen aus
dem Berliner Museum. Tafeln mit Erganzungsversuchen zur Aphrodite von Melos. Stich des Marco
Dente aus Thodes Buch über die Antiken in den
Stiehen Marcantons etc. zur Verans hauhelung des
Zuständes der Laukoongruppe vor der Frganzung

NXIII. Gallverzimmer (Grundfl. 80, Wandfl. 154 qm). 50 Abgüsse, teils nach den großen und kleinen attalischen Galliergruppen, teils nach Satvrtypen der Diudochenperiode und der Marsyasgruppe. Zur letzteren gehören u. A. zwe. Mengsische Abgüsse nach den Marsyasstatuen in den Uffizi (Baumeister, Dkm. II. S. 858) und der Villa Albam (Overbeck, Atl. z. Kunstnythel, Taf. 26, 25).

XXIV. Pergamonsaai (Grundit, 185, Wandit, 205 qin). 44 fast durebgangig neu augeschaffte Aligiusse. Die ganze eine, 21 m messende Langwand und die angrenzenden Peile der Querwande werden von Platten des groben Altarfrieses eingenommen, die hier, von Sins und Sockel ein-

gerahmt, in angemessener Hobe aufgestellt sind In der Mitte des Saales zwischen dem Stockholmer Ludymon und der Madrider Ariadne der Mengsseine Abguls des Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos, welcher aus Abformungen der tienden florentiner Kopieco zusammengesetzt ist. Aufserdem die vatikanischen Wiederholungen des Menelagskopfes und der Beine des Patroklos. An der einen Schmalwand (s. een Durchschnitt, die schrestende Athena ans dem Kapitol und die Nike von Samothrake; auf der anderen der «Inopus und der Apollon vom Belvedere, welcher so aufgestellt ist. daß er den Durchblick von der ganzen sudlichen Saalreihe ber beherrscht. An der nordlichen Langwand die Reliefs aus Priene und die Giebelstatuen aus Samothrake nebrt einem seltenen (Mengaschen) Abguss der Nike aus der Galleria der Candelabri, welche die Medusenmaske auf den Scheitel zurückschiebt. 73 Abbildungen zur Veranschaultehung der Bau- und Bildwerke in Pergamon und auf Samothrake, zur Erganzung des Apollon vom Belvedere etc. Lafeln aus Schreibers Reliefbildern.

NYV. Zimmer der Hera Ludovici Grundfl. 80, Wandfl. 188 qm). 70 Abgdsse nach Gottertypen, Musenstatuen und Reliefhildern der Diadochenperiode, darunter zahlreiche Mengsische Abguste nach seither nicht wiedergelorinten Stücken die kolossale Sarapisbūste aus dem Vatikan Dietbeck, Atlas der Kunstinythol. Taf. 3, 8), vier Masken von kolossalen Flufsgotterköpfen aus dem Vatikan und dem Kapitol, der zu seinem Beutel aufblickende Merkur aus den Uffizien, die »Flora- aus der Villa. Hadrians im Kap tol (Righetti I, 4 , mehrere bald als Ceres, hald als Mosen und Vestalen erganate Gewandstatuen aus den Uftizien und zahlreiche »Rehefbilder- die un Anschluß an die grimaniseben Brunnenreliefs hier aufgenangt worden und,

Besonders unter dieser Rebet dern befinden sich mearere wichtige und seltene Stücke. Von neueren Abgüssen heben wir zum Schafs nrich hervor den l'anzertorso der Odyssee, Athen Mitth 1889 Taf. 5.

XAM. Saaf des Farnesischen Stiers (Grundfl. 188, Wandfl. 208 qm), 67 Abgtsse. Um den neu angeschafften Abgufs des Farnesischen Stieres, den Farnesischen Herakles und die kolossalt Melpomene aus dem Louvre Idealbildungen und Bildnesse aus romischer Zeit. Darunter wieder eine ganze Auzahl sehtener über Abgufsse ein Kolossaltepf der Koma unbekannter Herkunft (Hettner 5. 140, n. 385), der ebenfalls kolossalt Kopf der sogen Juno von Zärskoje Sselő, die Phusnel in

und ein gefangener Dakerfürst (vom Eingang des Grirdino Boboli) nebst einigen Barbarenkopfen, die Bronzestatue des adorirenden Etruskers aus Florenz, der Camillus vom Capitol, eine sitzende weibliche Statue im Schema der kapitolinischen Agrippina mit modernem Kopf u. A. m.

XXVII. Zimmer der Aphrodite von Mediet (Grundfl. 82, Wandfl. 191 am . 85 Anguise, meist aus dem aphrodisischen und bacchischen Kreise der attischen Renaissance und des romischen Eklektieismus. An alten Abeitssen der Thonysostorso mit dem auffallend weibischen Formen in der Sala della Biga des Vatikan (Indicazione antiquarm, Mus. Pro-Clem. S. 146 n. 110), der von Benvenuto Cellini als Ganymed erganzte Torso aus den Uthaj Gori, Mus. Flor. III, 5), der Narkissos mit den über den Scheitel gelegten Armen aus dem Louvre, zwei schlasende Eroten aus Florenz und Wien (Hettner S. 135, n. 350 u. 352), der als Paris erganete Attes (Hettner S. 139, n. 377 die Leda nus den Uffuj (ebenda l'af. 3), zahlreiche Aphroditetorsen und neuattische Reliefs der von Hauser gesammelten Gattung.

XXVIII. Zimmer der fomischen Bildnisse (Grundft. 92, Wandft. 191 gm). Gegen 75 römische Porträtbusten, darunter eine große Anzahl seltener Mengsischer Augtose, zumeist aus dem Kapitol, Reliciproben von der Trajanssaule, Abgusse von Altaren, Marmorvasen, Kandelabern; Nachbildung des Hildesheimer Silverfundes und der Lauersforter Phalerae, Kriegergrabsteine aus Mains, nebst der vom Meinzer Centralmuseum herausgegehenen Sammlung routscher Waffen, Gerate und Schmuckstücke (etwa 70 Stuck). Korknachbildung eines pompejanischen Hauses. Gegen 80 Photograplacen rom scher Banwerke aus Rom und Pompen, farbige Nachbildungen pompejanischer Wanddekorationen nach Mau und anderen; reiche Auswahl von Tafeln aus Frohner-Arosa's Werk über die Praignssaule. Den Ubergang zur christlichen Zeit hildet ein Abguls des Fracer Noahsarkophags (Hettner S 145 n. 1) and Photographieen altibristlicher Statuen und Sarkophage.

In den sich hier anreihenden Salen, welche der Plastik der übristlichen Zeit gewidmet sind, hat ein außerer Unstand eine Abweichung von der strengen Zeitfolge nong gemacht: der Abgufs der Freiberger Goldenen Pforte in Saal XXXII konnte wegen seiner gewaltigen Schwere nur an einer stärkeren Brandmauer au gestedt werden. Es hat daher die Entwickelung der italienischen Plastik dem deutschen Mittelalter vorangestellt werden missen. Diber lolgt nunmehr in

Zimmer XXIX die Kunst der Pisani und des Ghiberti. An antiken Werken stehen hier noch die spatromischen Kolossalbüsten aus Lapua (Hettner 5. 154 n. 45 -47).

XXX. Zimmer des Donatello und seiner Zeitgenossen.

XXXI. Michel Angelo-Saal. Innerhalb einer durch neue Ankaufe sehr vervollstandigten, reichen Sammlung von Abgüssen nach den Werken Michel Angelos steht hier auch das Grabinal des Kardinals von Portugal aus S. Monato von Rosselhno und jener Mengsische Abgüß des Kaphael zugeschriebenen todten Knaben auf dem Delphin, der im Jahre 1872 zu der Entdeckung des Originals in der Petersburger hremitage führte vergl. Guédéonow, Über eine dem Raphael zugeschriebene Marmurgruppe etc., Petersburg 1872).

ANAII. Saal der Goldenen Pforte zu Freibeig mit einem vollständigen, eigens für die Neuaufstellung im Albertinum gefertigten Abgusse dieses gewaltigsten romanischen Portals. Die erhaltenen Far reste sind gelegentlich der Abformung genau verzeichnet worden und es soll auf Grund derselben eine farbige Wiederherstellung des Phorsim Kleinen versucht werden. Der goldenen Pforte gegenützer die große Kreuzigungsgruppe aus Wechselburg, eine Reihe der Statuen vom Dom zu Bamberg, Phürreliets und Grabpfatten aus Hildesheim, die sogen. Keiterstatuette Karls des Großen aus dem Musee Carnavalet aus Paris u. dergl. m.

AXXIII Peter Vischer-Zimmer, Sammlung von Abgussen der frankischen und schwabischen Bildhauerschulen des XV. und XVI. Jahrhunderts.

XXXIV. Zimmer des Giovanni da Bologna. Enthalt außer den Abgüssen nach Werken dieses Meisters die neugeformten Bronzestatuen eines sachsischen Kurfürstenpaares, welche Giovannis Schider, Carlo de Clesare unter anderen für die landesfürstliche Begrabnifskapelle zu Freiberg arbeitete, zahlreiche Fortrathusten und Rehefs des XVI und XVII Jahrh aus der Mengsischen Sammlung, galvanoplastische und Gypsnachbildungen von italientschen und deutschen Kenaissancemedaillen und Plaquetten.

Es fedgen nunmehr die Abgusse neuerer Beldwerke welche teils auf den zum Lichthof herabführenden Treppen, teils in dessen Vorhalte, endlich im Lichthof selbst autgestellt sind.

Die wen gen bei Hettner S. 167 n. 144 180 aufgezählten Abgüsse Thorwaldsens, Danneckers, Rauchs, Schwantnalers, Hahnels, Schillings und Auderers auf wie wir bereits oben hervorgehoben,

sehr beträchtlich vermehrt worden, einerseits durch den Hinzutnit der vollständigen Sammlungen Rietschelscher und Hähnelscher Modelle andererseits durch zahlreiche neue Ankaufe. Bei den letzteren wurde naturgemafe zunäenst die Dresdener Bildbauerschule berücksichtigt (Henzes Kurfürstra Anna, Robert Diez' Gansediel , seine Gruppe vom Braunschweiger Kriegerdenkmal, die kolossalen neuen Brannengruppen für Dresden - Neustadt, Behrens Sphinx. Karl Schloters we blube Bildiusse a dergl in. . Sodann aurde nice auch weiter in die Vergangenheit zurückgegeffen 'Andreas Schlüters Kriegermasken und der Kopf des Großen Kutfaisten Schulows Parzen und seine Rehefs vom Zietendenkand, Houdons Veltaire and Glack). Besonderes thew.cht warde endach daraul gelegt. neuere deutsche und auswartige Bildhaver m ihren Werken, den hiesigen Künstlern vorzuführen. Des ist vorlaufig durch mehrere Arbeiten von Reinhold Begas in Berlin, Victor Tilgner in Wich, Edgar Bohm and Thoroxerolt in London, Paul Dabors and O. Roty in Paris geschehen,

Aber von diesen letztgenannten Bestrebungen, in deren Verfolgung ich die Hauptaufgabe anserer Sammling sehe, hier ausführlicher zu reden, wurde von dem Zwecke zu weit abführen, dem eine Veroffentlichung in dieser Zeits hier zu dienen hat

Dresden. Georg Iren.

## ERWERBUNGSBERICHTE DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄTS-SAMMLUNGEN.

#### BONN.

Den wahtigsten Zuwachs seit 1. April 1880 erhielt die Samuoung der Originale im -Akad. Kunstmuseum, durch den Ankauf von gegen 50 Thongelalsen, the in Stabinfsland in the Nekropole von Olhra gefunden worden sind. Ther sie berichte ich unten im Zusammenhang, da der wesenschattliche Wert der einzelnen Stucke in erster Linte auf ihrem gemeinschaftlichen Fandort beruht. Aufserdem wurden gelegentlich einige Vasen und Bronzen eriechischen Fundorts erworten. Ge- hatte. Aber es ist wenig wahrscheinlich, dass man schenkt erhielt das Museum 50 antike Glaspasten nach geschnittenen Steinen und eine kleine Sammlung von Marmorfragmenten, Vasen und Terra cotten, in der namentlich be literen griechischen Vasensorten ekarakteristisch vertreten sind. Da ein illustricter Katalog der Bonner Sammlung vorhereitet. In der Composition zusehreiben mochte

wird, hebe ich nur diejenigen Nummern heraus, de eine vorlaufige Notlrung zu verdienen scheinen.

#### A. Marmortiulpturen.

Fragment einer Brunnen-bigur in Gestalt eine Salens, der einen durchbohrten Schlauch auf de I. Schulter tragt den 1 Arm erhoben hatte. Arm and Beine fehlen. Gesammtholie 0.23. Lorsolange 0,13. Fundort Rom. Besprochen Bull dell' 1st 1878 S. 72 Lucschekej und ausführlich bei Jordan Marsyas auf dem Forum in Rom, wo Euf. 111 C eine Abbildung. Die sehr zerstorte und kunstlerise piclit hervorragende Statuette gieht gettener als alle bisher bekannten Silensmider den Lypns des he rabniten Marsyas auf dem romischen Forum wieden Die sich in dieses Bldwerk knupfenden Frage schemen mir auch durch Jordan noch nicht voll stanlig erledigt. Auf den Balustradenrehets der Rostra (Mon, dell' 1st 18 47 48) bildet die Marssan statue eine engverbundene Gruppe mit einem hoh genbaum vor dem em Altar steht. Wenn Jordan und sogur Richter (Topographie S 800) in den heigenbaum die ficus Ruminalis sehen wollen, so ist dies unmöglich. These stand auf dem Comitium der Marsyas auf dem Forum und Jordans Am nahme, der Künstler habe den Feigenhaum auf eine Basis gestellt, um dadurch anzudenten, adafs der Baum von seinem natürlichen Standort weggenome men und als ein sinnbildsiches, fast heraldisches Omament behandelts set, setzt eine Symbolik voraus: the, ich mochte glauben in keiner Kunst der Well, jedenfalls nicht in der classischen üblich und verstindlich ist. Der Baum ist natürlich binter det s g Basis stehend zu denken. Dals er scheinbag auf ihr steht, ist eine notwendige Folge der Relieftechnik. Wer sich bier auf den «Augenschein» beruft, wie fordan es S. 22 tut, muß auch annehmen, daß z. B. auf dem in Abgüssen verbreiteten Relief Monohen 85 a em halber Knabe auf, nicht ein ganzer binter den Altar sicht oder auf dem Kitharoedenrelief Berlin 921 die Platone auf der Mauer war lot. Was bedeutet aber die Basser. Ihrer Form nach kann sie ein Altar sein, und ein Altar, der Feigenbaum und die Schenstatue würden dann das Bild ciates ländlichen Heiligtums bieten, etwa des Liber Pater, das sich im Herzen der Weltstadt erhalten in diesem reichen Reliefstiel die Andeutung der Opterga, en auf dem Altar unter assen haben sollte. ohne die das Heiligtum doch wie verlassen erscheint auch said Baum und Altar so ausführlich behandelt. dafs man Inco gern end schotstenlige Bedeutung

Daher scheint es mir der Erwagung wert ob tion meht vielmehr in der altarat nheher Basisdas puteal Libonis erkennen mufs. Sicher stand ex nane beim Marsyas, da das Tribunal bald nach diesem, baid much dem Puteal bezeichnet wird (verglzuletzt Richter in a. O. S. Soll. Ein l'inteal und ein Altar and in Seitenansicht nicht zu unterscheiden and data ersteres hold war kounte im Rebef nur schwer dargestellt wer ien. (Vergl, Marquardt-Widsowa R. Staatsverscaltung III S. 263 und das Bild des Puteal Labours auf Munzen bei Becker, Handlach bir. Afterthimer I Faf. V. 5.) Auch der Feigen aum gehort vielfen hit urspring, oher mit dem Patcal als mit dem Marsyas zusammen. Tatsache ist jedenfals, dats beim puteal Navianum suf dem Countium the few Rummalis stand and bein beas turbus, der nich Varro ja auch ein Futeal war, gleichfallein beigenhaum (Plin, N. 11 XV 78 Den Schlüssel zu der dreimaligen Verbindung des Feigenbaummit dem Blitzgrab wurde ich, im Anseblufs an die von A. Kuhn entwickelten Vorstellungen über die Hernblunft des Feners und des Gottertranks, in der Vencendung verschiedener Figus - Arten zur Feuererzeugung suchen und zwar um so heber als nach tomischer Sage bekanntlich die Zwillinge an der to, as Rum, mal s sulgefunden wurden. Als altestes Denkingl der Gruppe hatte unter diesen Voraussetzungen das Puteal zu gelten, bei ihm hatte man den beigenbaum gepflanzt und dieser endlich den Platz der Silensstatue bestimmt, so wie beim Tempel des Saturn einst ein Bild des Silvanns unter einem beigensaum stand ellin, a a. O., Nmmt man an, daß der Fritur L. Scribonias Labo 205 v. Ch. (Lav. XXIX 11) das l'uteal errichtet hat, so fallt night notwendig die Entstehung des Marsyas, da er em Bentesttek geweser sein kann, not after seine Aufstellung in Rom erst nach diesem Jahr. Ehr Jordans Vermutung, daß der Silen einst als Brunnenstatue gedient hanc and auf den. Marktplats einer Gricchen-fadt gestanden, wülste am Nichtmoultairen, die Statue kan i coenso gut aus einem dumyoschen Heiligtum oder aus einem Privathaus statumen und was Augustus verai lufst haben mag. ste rum indictom libertatis. für eine Reihe von Colonalstadten zu machen, st noch ramet met t autgeklart

#### B. Vasen.

#### a) Aegyptische Vasen

Scherben agyptischer Weintropfe mit Inschriften aus der Zeit Runses III. gefunden in den Ziegelbauten hinter dem Ra-essenn zu Theben. (Vergi-Agypt. Zeitschrift 1883-Helt I Wiedemann.) Geschenst von Dr. A. Wiedemann.

## β/ Griechische Vasen.

#### I. Mykenische Gattung.

 f'inhenkl ger Becher Faux Megara, H. 0.13.
 Firmfsmalerer driften Stils. Dis Hauptornament scheine abgeleitet von Naufifus-Darstellungen wie Fartwangler und L.

Myk. Vasen S. 80, the l'ingame sind abgerallen, der kor per allein übrig gebt eben. Auf der in der Atd bling meht sichtbaren Seite war der Becher schon im Altertum sorefalte.



mit Klammern restaurit, genau in der Weise wie es auch spiter in Grichenland oblich war. Vergl. Gerhard A. V. UNIV.

2) Gewohnliche Bügelk eine aus Cypein oder Rhodos. Als ich bei der Reinigung der Vane, die ich gemeinschaltlich mit Dr. A Koeite vornahm, das durch Erde und harten Soiter lest verschlossene Eingufsröhrechen öffnete, entströmte der Vane ein so intensiver, noch lange Zeit bemerkharer Wohlgeruch, daß jede Tauschung unsererseits ausgesichlessen ist. Die iMyk Vanens S. XIII ausgesprochene Vern utung, daß die kleinen Bügelkannen zur Aufnahme wohlriechtender I seetzen bestimmt waren, kann hiernach als erwiesen gelten

#### II. Alt-Boeotische Gattung.

1) Vierhenklige Schale. Dm. 0,20. Auf den weisen Leberring des regelroten Fhons sind die Ornamente mit die, verschie lenen Firhen aufgemalt. Am haufigsten ist der gewohnliche, hier rotgeterannte Firmfs verwendet, die Fullung der Strahlen



und die dunkteren umhalenden Streifen sind (o nimsiolett, der Strich unter der Zackeheureihe gels, Aufgesetrtes Gels erinnere teh mich auch an einer altertümkehen in Mykenie gefundenen Scherhe gesehen zu haben; an archaisenen Terricotten ist es nicht selten.

1. Die Zeichnungen sind von den Herrn E. Eichter und W. Lick, herzeitellt.

2) Schale mit eingebogenem Rand aus Iheben. Din. 0,24. Thon und Firm's dem der Duylunvasen nahe stehend. Auf der Ruckseite statt des Zickzacks nur l'unkte. Unter den Henkeln ie ein



Hakenkreur. Inwendig gehindst bis auf einen thungrundigen Streif dicht unter der Lappe. Diese schone Schale beweist durch ihre horm das hortleben geometrischer Decorationsweise in Boot en has wenigstens 500 s. Ch.

III. Randstuck einer rotthonigen Reliefvase aus Etrurien.

Hobe des Bildstreifens 0,04. Greif, geflagelter Lowe, der hier zum ersten Mal auf dieser an al-



testen Typen so teachen Gattung erseleint. Eher, laufender geftügelter Mann. Der Stil ist griechisch, nicht etruskrisch

IV. Oeliläsch hen aus sig ägypt Porzellan in Form eines Achelous-Kopfs. Gef. in Augina. a ligeb. Ath. Mitthl. IV. Laf. XIX 2. Das Konn be-

stofsen, doch steht durch Beinalung der Wangen und besser erhaltene Repliken im Brit Museum die Bartigkeit für dieses, wie fils das nahe verwandte Exemplar in Karlsruhe (Arch. lahtti V Anz. S. 2) fest. Dafs die Vasen dieser Gattung in Nausralis fahrieitt sine, hat Cellignon oei Rayet u. Collignon, Hist. de la céramique S. 368 erwiesen.

#### V. S. g. protokorinthische Gattung.

- 1) Da große Gelalse dieser Gattung sehr selten sind, so mig hier ein Deckel aus Argina erwähnt werden von 0,12 Durchmesser. In Form und Decentration entspricht er etwa dera Deckel der Bilchse in Schliemann's Besitz, Arch. Zeit. 1883 S. 102, wird aber wegen seiner Große wol zu einem Deines gehort haben wie Miss. Greg. II, Au.
- 2) Schlauchforniges Alabastron II 0,09 aus Augina. Der obere breitere Thierfries zeigt einen

Vogel zwischen zwei Sphinzen, hinten weidender Hirsch, der untere drei Hunde, die einen Hasen verfolgen. Derber charakteristischer Still. Innenzeichnung und haufig auch Ausenhontur gravirt. Wo der Firmfs nicht abgespringen oder übermilt ist, ersehe nit er so schwarz und glaufend dass die



Vase eine unmittelbare Vorsitüte zu sichwarztiguriger- Malerci vertritt. Die Vase ist lehrreich, weil sie besin lets deatlich zeigt, daß die mit conventrouellein Namen ils protok onthisch bezeichnete Milweise nicht in die korinthische auslauft

#### VI. Kornthische Gattung

t) Schale aus Korinth, Form Furiw, 120, 19m. 0,47. Im Innern geschlossene Rosette, außen 4





Lanzenreiter und nut der anderen Seite beistehend abgebildete Kampfseene. Eine individuelle, das Schema durchbrechende Gestalt und in Folge dessen auch stilistisch naiver gereichnet, ist der vom Pferd springende Jüngling; wahrscheinlich einer jener Knappen, die so oft auf korinthischen Vasen hinter ihren Herren halten. Er scheint seinem Herrn einen neuen Schild bringen zu wollen, den er, um bequeiner absteigen zu können, am rechten statt am lanken Arm trägt.

2) Runde Dose aus Korinth II 0,08. Dm. 0,13. Die Dose selbst ist viel flacher als der hohe übergreitende Deckel, der wie bei unseren Butter-



dosen den Inhalt schutren aber nicht berithrensolite. Blasser l'hon mit fem geglättetem, warm gelbem l'berzug, der Fimils gelobraun, der plastisch profilirte obere Rand und emige Streifen rot. Nach Techn.k and Decoration gehört diese Dose zu einer merkwürdigen im V. Jahrhundert in Korinth fabricirten Gattung, ileren Hauptvertreter Berlin 1664 und namentlich eine im Brit Museum befindliche

Amphota sind, Letztere zeigt neben freien Palmetten, Epheuranken, Maander von Kreusen unterbrochen, also vollkommen stottigungers d. h. iotischer Ormanentik, einen Thierstreif, der in eigenartiger stiffstischer Verwilderung man kann als Analogon an den Stil der Capuaner Bronzeurnen erintern so alteritutliche Typen enthalt wie langheinige Wasservögel, die vor einen Strauch stehen, einander bedrohende Loweit und Eher u.s. w.

#### VII Kyrenaeische Gattung

Obgleich diese in Corneto gefundene Scherbe chatakteristischer Ornamente entbehrt, kann man sie noch Technik und Stil duch alembeh sieher der kyrenauschen Gattung zuteilen.

Line saite briefst, general

Video bigo don Angelg r 1900



mit weiter Mundang (Krater oder Demos). Die von den Mannern geschwungenen Waffen scheinen kleine Keulen zu sein, wie die Aethiopenknaben des s. g. Amasis sie fithren (Wiener Vorlegebl, 1889 Taf. III 3). An Schwerter zu denken verbietet das Fehlen von Wehrgehänge und Scheide. Jagdseene:

#### VIII. Attische Vasen.

Von attischen Vasen nenne ich nur die Durisschale mit der Mobilmachungs, Klein, Meistersignaturen S. 158, 17.

The Schale 1st schlecht erhalten, aber doch viel besser als die nach einer alten Zeichnung hergestellte Abbildung in den Wiener Vorlegebl. VII Taf. 5 erkennen lafst. Auf beiden Seiten die Inschrift 6 nafe xahle.

#### IX. Spate boeotische Gattung.

Krater H. 0,27. A. Eros als Jüngling gebildet teitet auf einem Panther. Eros weiß, Zügel purpurrot. B. Lanrende, fast ganz vom Gewand entblöfste Mänade. Die Vase wird im Jahrbuch veroffentlicht werden.

#### X. Vasen aus Olbia.

Unter den Vasen aus Olbia befindet sich kein eintiges Stück von selbstständigem Kunstwert, aber sie hieten einen lehrreichen Überblick über die verschiedenen Gattungen, die vom sechsten Jahrbunden v. Ch. bis in die hellenistische und römische Zeit in Olbia verwendet worden sind

- a) Aus grauem geglotteten Thon (Bucchero-Technik).
- 1) Große Feldflasche mit zwei Henkeln, auf den Seitenflächen der Flasche eingedruckte concentrische Kreise H. 0.25. Die Form abulich den Mykenischen Vasen Furtw. u. 1. Tas. XLIV 72 und etsus-

ben Buccherogelafsen Ber-

Fints



2) I chemal ger Krog II. 6,20. Aboben Bersion 1350 Furth. Lucrerengefafse aus (disa bentzt nich das Berliner Moseum 1348-50. Londont zen (ollen, doch mann man an den, archa einen Charrater der Visco eicht eweich. Den aber illeren Zeit auch lachet minderweit ger Dien geschert ein? Schriebund injert it wurde mid eine gegend weiterkensweite eigene Production mehr besturchen in salann scheint, so wird man auch, diese Buckerovisch für grechischer, lopert inschen nussen, Angarenten begt es dann Lesbies für den Labrikert zu halten, da hier sicher im sechsten lahrhundert eine exportirende Backberolabrik existite.

Diese wicht ge, aber loch wenig bekannte latsuche est durch die englischen Ausgrahungen in Ninkratis festgestellt worden, Vergl E. Conduct. Naukratis II S. 65 Dort haten sich im Tementis der Aphrodite zählreiche Fragmente von Buscherogelafsen gefunden, mest sig Demni net durch brochenem Untersate. The eingraviten Weihneschriften rühten wie die ansdrückliche Angabe über die Heimat der Weiherden beweist (Mitter errote Marrie, and der Dialect (xxBArge, von Lesbern her und zwar, so viel sich feststellen lafst, mar von solition. Ha for Newton bereits for fabrechiten un Hu cherofragmeit aus l'estins n's brit si le Musseuri gebracht hat, so si die natürl eliste Annahn e. dass die in Naukratis selshaften Lesbeer desaille Bu cher gefise geweilt haver, no I der Ritus diese homeseben Vasen von ihnen forderte. Di Leshier and Milester in Naukratis resammenwehnten, also gute Beriehungen zwischen Seiden Starten bestanden, wurde es sich leicht erklaren wenn lesbische Waare auch in das miles sene Olbia verschift worden ware.

Gelegenthen mag bemerkt wer len, dass der im Lemenow der Dioskuren gesondene Gesalstand mit der gravirten Ins hritt NEADXOXMEKA librie 26 18 Auszeonist etrandner 8401 von den leibischen Gesalsen um in weniger getrennt werden kann, als micht nur die Leenuk dieselbe ist, sondem auch die Wetheformel zu librie wiederkehrt. Gardners Annahme be, einer lesbischen Insertift musse es heisen TOISI ist unrichtig. Der Attikel hat unmer die kurze Datistoum. Ich halte es also dur sieher, dass wir hier eine lesbische Inseardt in epichorischem Alphabet vor uns haben. Damit ist aber sitt die Gesetische des griechischen Alphabets die grundlegende Tatsache gewonnen, dass Lesbos zu Kirchbutes ostlicher Gruppe gehort.

#### b) S. g. rhedische Localvase,

Amphora H. 0,25) was sie haubg and Rhodes gehavier, werden ind als durfiges Loralproduct

gelten Fretwergler, Imri-, Inst. I s. 346. Na. hde a ganz gle or Vasen in Defenselt const. 2013 of 1 boders Petric lands II Ia. 32 S) and die se steband a ge. Dete in Olia, wild der rhodische Ursprang der Gregge (raghe). I norwand tornas sine ahrlen des, om Beetra des aules schen. Apollo in Naukratis geltunge-



nen Schalen, so dats mogli her West M'et 1 och Vasengartung fabri, it im 1 m seine Folomen exportat hat. Unter dem Fuß der Amphora dat roter Farbe groß antgemal? 2

#### c) Attecher Impact.

Aus Att ka sind z. B. eingelührt zwei schlaubformige Ampheren des mazerts sen St.ls. Erns Frinen serfolgend, das seistcher Labach Ehre

Kindery, schen (Knahi im Mantelchen will eine Ente aus seinem I pichen frinken lassen), kleine geringweit ge Aryballor mit Palmetten oder in t Netzotnament verziett eine schläuchformage schwarzeitemiste gereicht Amphore mit ursprenglich vergoldetem Kran, um den Hals, senwarzgehiniste Napte und Schalen



rum Tell mit eingepreisten Pali, etten, die nieht, wie Brunn (Ausgrahungen der Certos) S. 43) ghadit, die Eintstehung der Vasen im dritten Jahrhundert verhärgen, sondern, wie die Ausgrahungen in Karieiros ergeben haben sehon in det ersten Halte des (unften Jahrhunderts vorkommen, In die Wanding einer dasser Senalen sind die Buchstaben AA engentzt. Die sehr schtage Lige des Nospricht auch hier für Entstehung im fünften Jahrhundert.

- d) Gefast localer Production oder noch nicht genauer bekannter Fabriken aus bellenistischer und tonnscher Zut.
- r) Deckel cures I hym aterious mit emgeschnittenen Luftlöchern. Der rötliche Than hat conen I betzog wan weitsen Pfedenthor, auf den mit mattem Rot emige Striche und Zieken aufgemalt suid.



2) Große Amphori, II o.gr. Der B. den mit 6 Blessler mern im Altertam plump restaurert. Die Vise ist auswenig und macro grunt wenig glan-



renden orliwatzem Lemis abetinger, de Stinderinter len themed vor At Bertaling in des noch me ober Thom conjunted Die Lime autilals amachst der Mindurg und der Zilches in tigra unt Die hangen int der Sinder hitter Minder Miler auf der Kulture Minder auf der Sinder hitter Miler auf ein Vorderseite thome

grondig jusge part, dasse mit derselben Lehnaftr e bemalt fint der er die Hommen des Hasbandes austaute. The beden Tamer am Hills fol die schleien auf der Schilter - al weits judgemalt. Die Rokselte einfachet aber eetspres en erzeit doch sind die Lehinge mat der Schilter int Fosiolisation getraffe.



Garming process when the control section of the control section is a management of the control o



4) Get, so in Former to engine in Wilders Hilbert on 18 House 18 H

5) Incle, test callblinglige Schaft. Dim 0,15, tens and sensurent, feels in a gelenotein Forms to correspond Authoritorian construction. Some orders below this first all on a Satyros, clubs there a long general Bance, Ephandria, the order to the possession reditter Hatch in Syria into 7 plants agree Rollier oct, a third best concorrect of occasion tit. It Seculted and Brist and you that a tooleke his time of or a firms to be Metallartic these to the front in or s. The Schaft of Sankey and

Mil blacker in No. Heft der Jahrhacher d. Meisthumsfreunde in Kinn und sonstendt ist werden.

We Alliags eschire in Longerst vertalter such in deser Schale eine Keihe von Nipfen, Schile in deser Betan itung der Londrick von terra sigillationacher. Die gelbiote Farbeitst ibar in hit da ibes Fhois sondern robit von einem danne i fam sind ring her. Die Lepterarbeit ist ausgezeichnet, in meie Statke dann mid leicht wie Papier. Die solch in neier Statke dann mid leicht wie Papier. Die solch in Jerochenen Prehle, des Motiv des ungelogiert. Roches, passische Kopf her oft den Herbeit, weisen die Allangskeit von Marillorital fern. Als Protein konen dienen:

to Henkelle set Nept (Dia 10,11) mit selbe sobor herm tergescomplet Blockers design

7 Supl not Relicisophiton auf den Henkeln (1)n. Octo). Die Querstree und Ziekrackleinen







or Sahe stell dieset troup of the door direct resugglerences been gestell gestell et e. 10 to 18 Are den stell et e. 10 to 18 Are den stell et e. 10 to 18 Are den stell et e. 10 to 18 Are det e. 10 to 18 Are den stell et e. 10 to 18 Are den stell et e. 18 Are den stell et e.







#### C. Persetten.

Printiver Roter in t. Firmfstre for and stehendes lifel aus Fanagea. Archaische Proteine einer Frau, wie Houzey, Fej. de terre einte de Louvie pl. 19, 1 aus Finchen. Frwahnt Fiz appairt. 1890 S. 130. Ketn., Reifarchaisches Sitzbickehen der Approdite unt Apfel und Lube on den Hoden us Argena. Weithbobe Gewandt zur in. Odera.

#### D. Branien.

Aus Tinagra zwei als Gegenstlacke geitherete Filmla des von Studmerka, Mittil, d. an. Inst. XII S. 14 und Furtwachgler, Olympia IV S. 53 besprochenen Typus. The Gravatingen auf den Fußbliechen zeigen Friehe und Vogel in geometrochem Stil, tast (fentisch unt dem Lveniplar aus Olympia a. a. 0.1 Lat XXII 365. Als Geschenk erhitet das Museum eine Fibala aus Velestinn. Pheraej.

to Lagraniake

### ANTIKEN IM PRIVATBESITZ ZU DRESDEN.

Den freundlichen Litgegenkorinen hies ger kurstfreunde wird es verdankt ins im Nachstellenden eine Reihe Meiner Altertamer veröffentlicht werden kann, die sieh in threm Besitz befinden, Sie haben sich danut Ansprüch auch auf den Dink der haeligenossen erworben, deren Aufmerksamkeit dergleichen nicht allgemein zugangliche Konstweise sonst leicht untgehen?

Seitdeta der Antikenbesitz des verstorbenen Stantsministers von Friesen durch Erbschaft an die K. Antikensaminhang gelangt ist (s. den Arch, Anz. 1889 S. 96), cetindet sieh hier am Ott mer noch eine unzege undangreichere Privatsan inlung von griebalscherounsche. Alteriumern, ibs ist diejenige des Heim

tieb Medizinalrats Dr. C. L. A. Fredler, des Le barries S. M. des Konigs Alteri (Stillstraße L.

Aus dieser reichhalt gen, fist auf alle tzelnete der antiken Kleinkunst mit Einschlaß der Micizen sich erstreckenden Sami hitig heben wir verlangig nur die folgenden Sticke hervor:

) Die Zei hrangen zu dem nachstehenden Berecht rühren von den Herren Luchung Orto, Lanas Steiner und Max Külnert ber. Bei der Beschreibung bei Amerikaner habe ich mich der Wesenfleren stad, die ne halle und Di Land II rivann zu ersenen ge int. Lezeiter und mis esowiere der Nichwes verwindte Lenke aler im Berlier Massena versagen?

Marmorkopf out phrygischer Mutze aus dem Lelephositries des großen Siegesätzts zu Pergation Aberton - "d.w. Gr. Harr, Strin, Batt zeigen

the dort fur manihis be kople bliche
reus andere Blirang. An der plusgue hen Mutse och die
Spitze augebrochen
sie striedoch durch
den Zipfel an der
Inken Seite des Halses gesichert. In
Suyran erwor en.
Die Form im Bes te
der Königl Museen
ru Berlin, vergl.
Arch, Arg. 1884 5, 64



Kurz erwähnt von Farnell, Joernal et Hell stud XI 1800 S 192. Stark be-toi-en. Graussafset Martior von mittelgreisem Korn II 0,212 Br. 0,15 Rel eferhe) ung 0,082 m.

Bronzestatuette eines Dorypherose Vol. 22, b. c. in 3 d. w. G. Dafs der Jungling unt der Junen Hand in der Ihat eine Speer ausstetzte geld sowol ins der Richtung und Weite des 2 man



stirken Bohrloches in her linken Hold, wie nes in ders ou in die oller einerg hen biner we finne di Handgelenks bervon, wel he auf en scrift pes Anfossen und Aufstitzen hinne it. Alien dies son de

ber apellmischen Attributen, wie Lorheerstab oder Bogen an welche man son-t allenfalls denken sounte, weinger gut passen. Gegen einen Bugen spricht oberdres das Feblen des Kochers De Rechte hungt lassig herab und hielt nach den gestreckten Engern zu orteilen kein Attribut ivergli die Ruckseite). Das in der Matte gescheitelte, glatt am 5 hadd inhegence Hiar ist rings on circ onsichtbare Schour jufgerollt, Blit ich wie be idem Ephiben von der athemsehen Aktopolis i I zrjuzer 20/20/07/21 1888, Paf 3 den sitzer den Manne his deri olympischen Ostgebel. Ausgr. z. Ol. II. Ld. 9a, der Neipler Elektra und, wenn man von den Schulterlocken al sieht, dem pompejanischen und mantumer Apollous. Der Stope der letzteren and be-unders dem sugenamites Oriphalos-Apullon stell timer bigureach auch in der standweise am pactisten. Der bindruck der letiteren wird hier redich durch one Verniegang ver Euse use Unterschenkel beeintractingt. Wir besofsen in unserer Bronze also die treiben sembeh johe und spitte Nachbildung unes v rollyaletischen Dorspheros Frworben warde des Engarcher von dem Bestzer in Mentone, is wird also will fallschen Lisprangs sein. 11. 0.005 m. Abgusse sind von der Formere. der Dresduct Skulpturensammlung für den Piers son 2 M. 76 Research.

Von greechtscher Terricottes betailen sich in der Sammlung folgende beinerkenswerte Stinke



Re hes Votropferdchen aus gelbein Thom mit Streifen in gelbret gegrannter Firmfsbarbe und enem Ansatz auf dem Rüsen (Abb. 3 in figd w. Gr. 3. Schweit übgebtocien, Als Orchomenos-H 0,08, L. 0,11 in.

Brettleringes Thomastol ert kalathosahnf hen Keptjatz an 'en some die abieche schrackentirmige Verzerung plastisch angeligt ist (Abo. 4 in , d. w. Gr.), Gelfibrunger Thom mit braunschwarzen F. in G. und volctroter Decklarbs benalt.

 Vergle ober dose Haartsacht jetzt auer Leitwargler er 5. Wir kelten exprogramm der Arch. Ges zu Beilin S. 120. Abgebroelen die schwarze Locke auf der rechten Seite. Um den Beise Band, an dem ein granatapfe ahnlicher Schwiek hiegt. Aus Laurig fa. Vergl, die Bemerkung zu dem ahnlichen Exemplier der Dresdner Antikensammlung. Arch. Auz. 1880 S. 156 II 0,241; Br. 0,405 in.

Throughdes Weib Tenenta-trengen Stils Sie tragt einen armellosen dorischen Chiton nut Uerschlag und halt die Amie in symmetrischer Anordnung streng all Seiten und Schenkeln ge-



Stehende langbeldte dete Gottin strengen Stils, mit herabhangenden Armen end kalæhi som achera Kopiputzi schreibinhen der an Arch. Anz. t884 S. 158 abgebildeten Diesdeber Letracotte aus l'anagra und gewiß von derselten Herkunft. Sie anterscheidet sich von jener nur durch are geingere Große und das Fehlen jener eigentundichen, nach hinten gerichteten Spitze des Kopta disatzes. Reichliche Keste des obsulich saturen Malgrandes. Die hobe, rechteckige, ursprünglich rot sein die fiasis hinten often in der Kackseite ein reenteeksiges Brennloch. H. 0.235 m.

Aphrodite :, von einen Bockgespann geligen (Abhr 5 in ., d. w. Gr.). Die Rader eies Wagens sind offenbar nur der besteheren Ausführtig zu hebe weigelnssen und der Wagensticht eintag id hocken auf den Rocker gesehre en 19e Gettan ist unt einem langen in oed sen Chaton



Wellest t wir der Ars tz ers runglich zu einer El igevort, htung best dit, wie Dr Heirmann unter Berntung auf einer ex, tischen Mifflio, aus Terra often um Berliner Museum vernutet, and den, sich an dieser Stelle ein Ring aus Luon er-aulten hat

Aphrodite scheint sonst nur int Bocker, restend vorzekommen. Von verwandten Darstellungen I.r Gettin, weiß ich nur die melischer Ferracettarchefs anzuführen, welche die Gottin mit First auf einem Greifengespann tahrend zeigen das von Welchet früher für die hyper orasche Arteins erkliefte Relief aus Accona Moramein cell Institut I I I I I I S. 2 — Welcher, Arte Dkni, II, Laf 3, 6 — Miller-Wesseler, Densm I I 1 § 3, und eine verwan/te Terracotte loknischen Fund its een Kayet, Bill de ein Fill, 1879, I af 13, an welche unch Dr. Hertmann et nnert.



bekleidet und trägt auf dem Haupte einen Petasos, der vielleicht als Reisehut zu fassen ist. Die Hände hielten ursprünglich wol die Zügel. Farbreste: Rothraun am Petasos, Haaren, Augen, Gürtel, der Vorderseite des Wagens, den Ohren und den Hälsen der Bocke (Andeutung der Brustriemen?); das Gesicht der Göttin fleischlarben, an den Lippen ein leuchtendes Rot. Das Gewand scheint weiß ge-

wesen zu sein; die Bocke waren anscheinend gelb. -Aus Athen. H. 0,15 m.

Stehender Knabe mit Hasen und Chlamys im Typus der lokrischen Terracotte bei Martha, Catalogue des terres cuites, Taf. 7; ursprünglich wie dieser auf der (jetzt beschädigten) Linken den Hasen vor die Brust haltend vermutlich auch von derselben Herkunft. Liber dem braunrot gemalten Haar und dem chenfalls brauntoten dicken Kranz ein gelbes dreicekiges Diadem. Am Fleisch hellrote Farbreste, bei leuchtend roten Lippen und dunkler Augenzeichnung. Die ähnlich wie bei dem angeführten Figürchen geordnete Chlamys scheint hellblau mit gelben Shumen gewesen zu sein. Die hohe viereckige Basis gelb mit braunroten Querstreifen. Hinten ausgeschnitten. H. 0,254 m.

Aphrodite, Terracotta aus Tanagra (Abb. 6 in 1/9 d. w. Gr.). Die Gottin lehnt an einer kannelirten Säule mit attischer Basis und kalathosähn-



lichem (ägyptisirendem) Kapitell. De Mantel, den sie mit beiden Händen lüftet, so daß hr Oberkörper in völliger Nacktheit erscheint, ist von beiden Seiten her um die Beine geschlagen und wird zwischen den Schenkeln festgehalten. An Farbresten haben sich aufser der Untermalung und der Fleischfarbe von Gesicht und Körper noch erhalten: Braunrot im Haar, das über der Stirn in eine Flechte zu- I dazu Scherer a. a. sammengenommen erscheint und in langen Schulterlocken herabfällt; am Gewand Rosa mit goldenem oberen Saum. braunrot; ebenso der untere Br. 0,144 m.

Torus der Basts, der kleinere obere hellblau. Nur die Vorderseite ist aus einer Form gepresst, die Rückseite roh zugeschnitten und mit einem großen länglich-viereckigen Brennloch versehen; die Basis unten offen. H. 0,125 m.

Zwei Körper roher aus Thon gekneteter Gliederpuppen, aus Kertsch, abnhch wie bei Stephani, Compte rendu de la comm. archéol. de St. Petersbourg pour 1873, Taf. 2, 7 und 1874, Taf. 1, 8. Eine davon ithyphallisch. Auch eins der beweglich eineuhängenden Beine ist in der Sammlung vorhanden. H. 0,12 und 0,10; das Bein 0,08 m.

Oberkörper einer Skythin (?) mit Schleier und torques um den Hals. Ebendaher. H. 0,08 m.

Von italischen Terracotten heben wir folgende hervor:

Altertumlicher weiblicher Kopf mit Kalathos aus Syrakus, aber vollig im Stil der agrigentinischen Terracotten bei Kekulé, Terracotten von Sicilien, Taf. 2, 1 und S. 17ff. Fig. 21 und 23 -25. Ausgezeichnet durch seine verhaltnismässige Größe: Höhe (mit Hals) 0,12 m.

Vier Terracotten aus Paestum. Erworben 1886.

1. Hermes, mit Chlamys und großen Fußsflügeln, den Petasos im Nacken, die Rechte auf das Kerykeion gestützt und die Linke auf das Haupt

eines hinter ihm stehenden Widders legend (Abb. 7 in 1/4 d. w. Gr.). So viel mir bekannt, ein neuer Typus des V. Jahrh.; vergleichen lässt sich lediglich eine böotische Terracotte im Berliner Antiquaram, uf die mich Dr. Herrmann aufmerksam machte. Sie ist bei Roscher, Lexikon der Mythologie, Sp. 2431, nach einer leider ungenügenden Zeichnung veröffentlicht (vergl.



O. Sp. 2394). Farbspuren haben sich nicht erhalten, wie if im überhaupt die Oberfläche durch starke Versintering und Waschungen gelitten hat. Die Rückseite hohl, so daß das Ganze wie ein Der Schaft der Saule war Hochrelief erscheint, Gelbroter Thon, II. 0,234;

Die uhr gen drei Eiguren gehoren gewohnlicher Laestanischen Typen etwa vom Anfang des IV Jahrli, an. Es sind die folgenden:

2. Stehende Demeter unt kalathos auf den Haupte, mit der Linken eine Csta auf der Schwiter sichtend, in der Rechten ein Ferkel vor die Brust lialtend. Vergl. das ahuliche, aber im Stil etwasstrengere Exemplar bei Panofika, Terracotten des kigl. Museums zu Berlin, I al. 57, 1. Genauer entsprechend und vielleicht aus derselben Form Ferruhrend nach Dr. Herrmann die Berliner Exemplare Inv. der Terrae, 542 und 3001. Vergl. auch 533 und 168%. Dunkelroter I han, Zahlreiche Brandsparen, Reste von Rot an Kalathos, Haar und Gewand. Ruckseite Lohl. H 0,205 m.

3. Stehender Jüngling mit langen Schulterlocken, ein Fetkel mit beiden Harden vor der Brust tragend. Um den Unterkorper ist ein Mantel geschlagen. Wahrscheidlich aus deiselben Form wie Gerhard, Ant. B.I.w. Taf 90, 1 und Berloter Antiquarium Terracotten-Inv 540 (chine Kopt). Gelbroter Thon Ruckseite hohl. H. 0,240 m.

4. Abnliche Figur, jestoch nicht aus Gerselben Form. Gelbioter Thon, Ruckseite Lobl. 11. 0,245 n.

Votivpferil mit runden Scheiben (22/202) vor Brust und Stirn, ganz auchleh dem Pferlehen, auf dem der Fros bei Panotki, Terracotten des Kgl. Museums zu Berlin. Taf. 60, i reitet. Reste der weißen Untermalung. II. 0,107 in

Wasserspeter in Form eine, Handevorderteils, als Poinpejt. Abnlich wie Rehden, Jerr, von Poinpejt, Tal. 6, 2 u. 7 und 8, 5. An dem Fiedlerschen Exemplar trigt der Hund ein nicht Buckeln besetztes Halshait mit Glocke, II. 0 t 35 m.

Vasen. Trefe zweihenklige Schale mehlessigen schwarzfigurigen Stiles, ungeführ von der Form wie Genick-Fortwangler, Griech Keranik 1af. 23, 4 nut mit nie ingerein Fuß. Benerseitzwischen Falnetter Herakles in fast hegender Stellung von Inks und eben her den En entgegeiskommenden netweischen Lowen wurgend. Darüber raumfühende Zweige, Aus Apuliten, H. 008, Die, 0.166 m.

Rutfiguerige I ckythos strengen Stils aus Athen. (Form - Genick-Furtwangler, Griech Keramik, Iaf. 30, 31. An der Vorderseite nach recats schreitende und zurückislickende Bas hannin Chiton in I Mantel, imt Jer Linken einen Tlyrsis mit dicken Epheibuseitel aufstutrend, n

de. Rechtest eine Kanne halten. Das ziemlich nauchlüssig nisgelichte Johl ist unter und oben durch Mannderlesten eingefalst, auf er Schulter des Gebalses schwarze Lametterranken. If 0,3541.

Rott garage A.... phora strengen Stils aus Athen (Abb. 8 in 1, d. w. Gr. ). Bacchantin dem florige conschenkend, der einen bit, unitot gemalten Kranz on das Hand triet Auf der Ruckseite siehender Manteljungling mach links mit grauninter kopffinde de I mkc auf einen Krummstab gestülzt, mit der Richten sine spenfales brancote Frucht dirreachend. H. o 32 m.



Rott gurige Lekythos streng schonen Sils aus Athen (Form Genick - Furtwangler, Griech, Keranik, Tof. 30-3). Auf der Vorderseite ein mit gekreuzten Beinen und eingestemmter Rechten in Vorderausscht dastehender Jungling. Der mit iot getralter Schulter, an der linken Schulter, über die eine Chlamys geworfe ist, lehnt ein Lanzenschaft. Das Bild ist durch Fußs und Keptleiste eingefafst; auf der Schulter schwarze Palmettemanken. H. 0,268 m.

Scheroe einer apulischen Amphora mit der Directioning des notenden Lykungos (Abb. 9 in , d. w. Gri. Dies mit derr aus dem Palastthere hervorstermenden Maian in der That Lykurgos gemeint sei, gelt aus den zuerst von Kuhnert erkannten sehwachen aber steheren Resten einer In pipelaxt in somer Rechten herser. Die Linke scheint einen knorrigen Rebstamm zu halten. Beide Attribute waren ursprunglich in genier oder weißer Droktari e genoalt, die jetzt verschwaarten ist. Die Kempesition unseign Grappe seneint ursprunglich, oa das Ibor doch die Mitte eingenonnen haben muls, has vier Gestalten bestanden zu haben, und wit mussen daher auf der rechten Seite noch eine Ligar (ciwa den Sohn des Lykurgus oder Lyssa) erganzen. Von den beiden flichenden Frauen wird, da encebesche Attricute fehlen, diejenige zur Rechten ics Beschants, welche neten Lykurgus vor dens l'alastithore stand, als seine Gattin au fassen sem, dis Weib zur Linken als eine Augehorige des Hauses. In tranzen liegt liver also eme ness,

<sup>)</sup> Lorr die Beleutung dieser Eiguren utwellt Overbeek, Kanstmythologie III S. 494 abwei heb li undem e sie eller im Opteride ils thregorifieta Wesen halt.



offenbar auf die attische Fragodie zurückgehende Szene des Mythos vor, welche in der Denkmälerreibe bei Michaelis, Annali dell Inst. arch. 1572 S. 248ff. noch nicht vertreten ist. - Pastose Deckfarbe ist auch außer bei den Attributen des Ly-Lurgos auf unserer Vasenscherbe reichlich verwendet. Erhalten hat sieh jedoch nur das Braunrot an einer links oben vom Gesimse des l'alastes herabhangenden länte, am Gürtel des Lykurgos und an den Manteln der beiden Frauen. Mit Deckfarhen waren ferner gemalt. Arme, Gesteht und Gurrel der Frauen, Mantel, Kranz und die vom Gurtel herabhangenden geknupften Wollbanden des Lykurgos und die Architektur des Palastihores. Auf letzterer hat sich nur die Vorzeichnung der ionischen Ante und des Architrays in verdunnter Firmfsfarbe erhalten. Aus Paestum. II o,(8;

Alabastron mit Fuß apulischen St.ls mit weßgemalten Einzelheiten. Die Form ahnlich wie bei Genick-Furtwangler, Griech. Keramik, Taf. 37, t, nur ohne die seitlichen Ansalze. Auf der Vorderseite nach techts schreitender weiblischer Erosmit Spiegel, Traube und Brustschnuren. Rückseite aufrechtstebende Palmette. H. 0,19 m.

Aus den Glasern der Sammlung Fiedler ist besonders eine zierliche, it em, hohe Amphora aus braunem Glase hervorzuhelten, die ursprung-

hich wol als Salbilaschchen diente. Der eine Henkel ist erganzt (Abb. to in 1/2 d. w. Gr.). Sie soll aus dem Besitz des Königs von Neapel stammen und gelangte an Herri Geheimzat Fiedler als Geschenk S. M. des Königs Albert, zusammen mit zwei Bronzekannen, einem Kandelaberfuß und einer Lampe aus deinselben Material, welche anscheinend in Pompeji ausgegraben s.nd.

Indem ich mir vorbehalte, aus den in der vorliegenden Aufzählung bei weitem ischt

erschopften Schatzen der Fredler'sehen Sammlung gelegentlich Nachtrage zu bringen, zähle ich im Folgenden die hiesigen Besitzer einzelner Antiken im alphabetischer Reihenfolge auf:



Stehendes Madenen, 1 m 4m d. w. Gr. Von dem 4 beck aus Syrien mitgebracht





attischer Typus strengschonen Stiles vom Ende des V. Jahrh. Den von der eingestemmten I inken festgehaltenen Mantel littet das Malchen mit der Rechten, so daßer einen rumgen Hintergrund für die entolofste Schulter abgrebt, son welcher der feingefaltelte Ciuton berabgeglitten ist. Im diadengeschnillekten Haare Reste von Braunrot; im ubrigen but sich nur der we see Malgrund ethalten. Die für die Vorderseite gebrauchte Form schne det genaumit dem Umrifs der Vorderseite ab. In der rob mit der Hand gearbeiteten Rückseife ein langes rechteckiges Brennloch. Un- j ten offen. Hellgelber Thon. II. 0,17 m.

Appellation-gericht-präsident Nofsky, Albertplatz z.

We bricher Marmorkopf von zirten sehlatken Formen leicht zur Linken geneigt (Anb. 12 in



's e' w Gr.h. An der rechten Seite die Reste des über den Kopf gezogenen, hier nur aus dem Groben gehauenen tiewandes. An dem glatt abgespitzten Scheitel und am unteren Halsansatz zur E. sturking in em Rehef vorgerichtet. Hinten Bruch. Volle, ht von einem Grabreltef aus der Zeit un, 300 vor Chr. Auf diese Epoche weisen the subjecte Haar chandling, die weichen Ubergange an den Augennstern, welche an den praxitelischen Af brechtekopf und das Dionysoskopfehen Jesselben Weisters aus Olympia gemahnen, endlich auch die vollen Formen des Habies und die zart geglittete Oberflacke der Haut. Besonderes Interesse verleiht anserem kopt der Lundort, welcher thn dem Kreise der ilexandrinischen Kunst zuweist. Er wurde in den vierziger Jahren unseres Jahrh. in Greek ausgegriben gelegentlich der Anlage eines Gartenpavillons für den früheren preußischen Gesancten von Wagner, und von diesem der gegenwartigen Besitzenin, Frau Präsident Nofsky, geschenkt. H. 0,216, Br. 0 134, Kelteferhellung 0,88 m. Anschemend parisoner Marmor. (Aligusse sind durch die Formerei der Dresdener Skulpturensammlung für 2,50 M. zu beziehent.

#### Dr. Marten Schubart.

Die wenigen aber gewählten Antisen Dr. Schubarts sind neuerdings mit dessen ausgezeichneter Gemildesammlung nach Munichen übergestedelt. Über die letztere siche W. von Seidlitz im Kurstwart III (1889), S. 41 und A. Bredius in der Zeitsehrift f. b.ld. Kunst N. b. 1, S. 129 u. 189.

Later dea Antiken sind folgende die bemerkenswertesten:

Fine the Killington Homerkopf (Mh. 13ab in 15 d. w. Gr. ). Die allen besseren Wiederholongen des Typus eigene Aufwartsrichtung des

Hauptes ist auch beer durch den Halsbruch gesichert. Eur die Lighentakranrung vergl, m in be--onders den von Briz o auf Philetic and you Dilthey aut Kallimachos gedeuteten Marmorkopf d. . Palat ms hen Museums Annals dell Inst. 1873 1. und i omparetti unif de Petra, Villa Ercolanese dei l'isoni,





1 af. 4, 1, 2 . 1 ler Lanward, welchen Comparetty & 1, 11, 5. 30 gegets die c Dentung erhebt, defe and h die I ben aktanomic me dun ibanatiother Indier aukerana wirldurch the Sambart'sche It merto ste fill den Kreis der epischen Songer miderlegt. Europic Lyriker und Buko ker thun co

der Verse des Horas (Caim, t. 1-20 ond Vergal Eeleg 7, 25). — Aroeit torascher Zeit was anonemend ital se en Marmor Ars Dressels Saonalorg, der den Kopf in Koria erworben hat. Er st segenwartsg auf einen modernen Matmorblock aufgesetzt worden, im Obrigen keine Frednzungen. Eange Epheublatter augebrochen. Unterfebensgroß. H. 0.207; Br. 0.476. L. 0.477 na. (Abgusse in der Formerer der Dresdener Skulpturen-unmlung zu M. 7.50).

Lachelnder Knabenkopf (Erose) int betunders künstlich aufgebauter Luckentrisur (Abl., 1400 in 1, d. w. Gr., Die Behandling der sorgbaltig geglatteten Eh sehteile zurt und lebentige es Libergruge in den Augenhiden steich. Die



Oberfliche an der flischtig angelegten Hauten rauh die Rheisseite vermichlassigt. Unte Arbeit romischer Zeit. Aus Dresseis Simmlung, der den Kopf in Rom erworhen bit. — Lehensgroß II. 0,229,

by Der Koji ve Meschon in Ascent Rottings, greened to yest a real fleer Dr. Paul Armit occident meht zugeheng. Br. 0,215 m. (Aliguese in der Lorderer der Liedener Skulpturensamittlung für 7 50 M. kieft.)

Marmorner Kandela serschaft, von Weanken um Vogelich Rebef unge ein auflich de
Mittelstick des Kandelabers bei Biunffon, Mossisant III, Taf. 257 (Candel, pl. 4 no 4. Auszeichnet durch leben liges Naturgefühl und fr.:
Arbeit. Aus der Saumlung Dressel, der die St. k
im Kom erworsen bat. H. 0,721 Dim 0.1782.
(Abg. sie in der Fornaret der Dresdener Sk. ipt. nosunnling in 15 M.).

Detector(). Terracutte strengselion, a State etwa vom lande des Vooder Antang des IV Julier Abb 15 in 1, d. w. Gr., Auf dem Hampt scheint

aber der Stephane em cylindrischer Koptjute ibgebrochen. Vermut-Leh also ist Demeter gement. Deingem fe ware in dem erhobenen rechten Arm ein Scepter oder wol cher eine lange Fackel on organizen. Au h die rechtwinklig vorgestreckte Linke wird ein Attnout gehalten haben. Die Oberfliebe staric vers ntert, so dals sich son Farben nur noch das Ret der Haure traumen lifet. The Ruck-cite schematisch a gerun et und und



en em runden Breaudich verschen. Unter einen, H. 0,228 in. Herkunft vermutlich Kiernasien, wie bei den tolgen en Stuck.

Knableis, brese auf eine coergrofse, also ctwa des Mise confletote, Kultur gestiart und den Pesel mer schalk ist an dekend (Aub. 16 in b. 2).

w. Ore, Die Flagel an verus einer beson eren Fereigearbeiteten Riekseite tehlen 
voll is it mar zul lieg. Der 
vorstehende Rand zwischen der 
Form der Vorder- und Rückseite ist nur fluchtig beseitigt 
und lifst sieh an dem ganzen 
Uaar 6s des Figurche is noch 
feut ich verfolgen. The Basis 
ist tehl, digegen scheirt die 
Ligur vell gearbeitet zu sein. 
Von Farbe und Melginand 
keine Resteineht. Il og 70 n.



Herkunft unbek nnt. Jedoch befindet sich nach ciner Mittelling Dr. Herrmann's am ganz entsprechendes Exampler in Berliner Astequarium (Perc-Inv. No. 7017a), welches aus Kleinasien stammt,

Prof. Dr. Karl Wourmann, Direktor der K. Gemäldegalerie, Humerstraße 5.

Vottrefflish erhaltene Pyxis des Dipylonstiles mit zagelongem Deckel (Abb. 17 a. b. in 1, d. w.



Gr.). Braunse express his do not not be them for all Ans Athen. If (not beckel o,125, Dim 9,183 in

Zwe, feine off el. Grablekythen, die in burten harber auf we bem Thougrand die Schroikkung der Grantele daren zwei von verschiebenen Seiten bertie keint en fe britten wurstellen. Aus Athen. Hoga and by a

her ches attractes Kann, hen mit klechlattforringem Ausquis. Auf der Vorderseite in nachlassing freigin rett gungen Still ein nachte-Knablein, welches son lacks her and en in Bio en stehendes. Kannchen Insschreitet und wirde II ide nich vesem ausstrickt. Aus Atmen H. 0.07 m

Day vorstehande Verre chairs mucht wicht Auspruch and A llstaroligisest, undi logesylen von der hit Grichen Samuling, welche wie bereits, besonders angefertigt und nachtraglich zusammen-

ben werden konnte. Selson wahrend der Ablassung duses Berahtes erhalte als von weiteren Antiken in hasigen Prositioner Kunde, neven Verzeichnung gelegentlica nachgebolt werden soll.

Dresden.

Georg Treu

## SAMMLUNG HERFURTH IN LEIPZIG.

Im Besitz des Herrn Paul Herfurth on Legeng behinden sich folgende, aus der Neit pole von Myrina stammende Thonfiguren:

1) Auf einem Felsen sitzende Frau (Muse'). Il. 0,31. Sie ist bekleidet mit dem Hiplation, das zweimal um den Korper geschlungen est, empial eng um den l'eib, so daf- die l' Brust bedeckt ist, während die i Brust und beide Schultern frei bleiben, das zweite mal locker über der Rucken, den r. Arm, in den Schools gelegt. An dem erhaltenen I. Fuß eine Sandile. Auf dem r. Oberschenkel zwei dicht beiemander stehende Bohr-



locher zur Besestigung eines jetzt lehlenden, einst von der vorgestreckten L. gehaltenen Gerathes, etwa e oct lie er. Auf dem Hanpte eine Stirnkrone. Die Ausla lung des Felsens hinter dem Rucken der Figur schemt als in Form over Platte regeomating behaven go icht zu sein. Felsen und light sind Lervorgenoben nur aus skansten fiede beschrie- gesetzt, wobe der Eigur eine zu starke Neigung

nach ruckwerts gegesen worden ist. Genau übereinstinanciale Wiederholungen seheinen nach freundlicher Mittelan; E. Winters, dem und die folgenden Augalen sus den Apparat des Terracottentor, is verlinkt wereer, nic Evorbaniten zu sein.

2) Nockte jagendlich mannliche Figur Il 0,344. In seinscher der Haltung wie aussehreitend not vorgestreekten i. Bein, doch mit gesenkto busspitzen der Bo en nicht berührend. Der feldinde e. Arm war energisch nich aben genehtet. J. S. ulter und Oberarin gesenkt, der Voollertres it rectiten Winkel vorgestreckt, die Hand geother, ohne etwas in halten. Be, dem member deutlich androgynen Charakter des Kurpers kunnte in 's der aufgesetzte, in Frisar und Gesichtsformen we dobe kepf augebong sein. Die Pigur was semand che mist im Rücken argend wie befestigt mit Hulfe rweier sengfaling aus dem Iben ausgeschnattener kreisminder Locher, eines kleineren, zwischen den unteren Randern der Schulterblatter, and a compalt so gressen cross operhalb der Huten. Asch die Ruckseite der Pieur ist out durchmodellist besonders that's a die Emzelheden an Zehen und Sanfalen. Au letzteren sind Spuren son Vergoldung und einer hellrothlichen Farbe erhalten. Die Sohlen und das Glied waren angesetzt Shidich Kekalé, Terrak, aus Steilien S. 33 n. 75 und andere Exemplare mit gerängen Abweichungen ars Myr na ber Reingen, Neer, de Myr na und in Sammlung Misthes

3) Silvin auf einen Satvingestutzt. H. mit Sockel o.145. Der langbattige, stumpfnasige Silvin, welcher auf dem Himpte einen turballartigen Kopfputz trigt und i er den Silvitern ein leichtes Gewand trigt, erke timt der R. einen dopp elher khgen Krag und stutzt sich mit dem L. Arm auf die Schultern eines mit kirzem Schutz inn bison der I Schulter berählungendem Gewand bekleideten Soniss

4) Nackte weihttene Figur, sitrent H. 0.14. Ingendich schlinke Fernen. His spruckgestrieune Haar in einen Knutt zusatina augelafst, eine fin eins bei at dere i zwei eingestricht Linien angedeutet. Die I. Hand deckt die I frant der t. Arm ist an den Korjer angestricht, die Hunt seitlich in den Oberschenkel angelegt, die Beite eing aneinander geschlossen, an weit Fillsen Sandalen. Reichliche Reste eines hellen Ustraugs in Nachten und von gelößicher hiere ein Haar. Obeite Brennloch im Ruskelt. Au den utstere den Theslen Spuren der Belestigung auf einem mehr erhaltenen Gegenstand.

5) Knobe mit ansotingendem Hordschen. Gesambichen 0,175. Auf areistender, we halt ausgeführter Basis mit Ansand Ablact steht ein Knahe im Halbarmelroek und Mantel, in den der licke einen Zipfel balten le Armenges höhren ist. Die gesenkte R. halt ein Spilier, inschehende durch 1,gar. Dies an der Seilben erabgestrichene Haar ist über den Ohren start gelockt. Auf dem Scheitel sehe in eine ruckbegende I kehtsangedeutet. I. Standbem Ein Hundehen mit Halsbande) am r. Bein emporspringend. Auf der Ract seite der Basis in den Phoneengerdet tie Inschrift tepusool.

gestützt. Gesammthshe 0,215. Auf einer vier keitigen Basis eine stehende kria im Chiton un!

Montel der den r. in the Hufte gestützten Arn. verdeckt und über das Hinterhaupt gezogen et. withtend to but dollar l'fuler munende l'ane. Zipfel desselben zu halten se unt. Auf com l'feiler em stehendes lang eklerdetes, anschement we a . chestautera l'emit Schleier and Polos, Die R. an die Brast gefrackt. die gesenkte In emen Gewandzipfel otheograd (Minhely, aber meatybalts gleich, die Eigur aus Megarn, Gazette arch. 4876 pl. 15. die un tat tastellar, pl XII n.649 aus Tanagra und cinc aus Halikarnafs im Brit Mus |







ti Stehender Madchen. Il mit sockel 0.21. Auf oraler Bas -. Linkes Standbere, das r. etwas zuruengestellt. Langer, sehr hoch genuticier und uber der Brust fief ungeschmittener Coston. Im Rucken ein Mantelchen, in welches weide Arrie, der in die Seite gestutzte linke und der berabliangende rechte cingeschlagen sind. Auf der t. Schulter ein großer runder Knopf. Im Haar eine Stephane ofer emerandhate Binde, deren Buidenden hinter den Ultren am Nicken herabout, ugen scheinen. Auf dem Schei-

tel era Kondschmock «Haarflechte").

8) Bakeh's he He me H. 0,225. Der unverlängte Hermensehaft steht auf einer kreisranden Biss, die ihr vorderen Rand einige Friehte trigt, zwei Apfel, eine Weintraube, un't ein Weinblatt. An der Vorderseite des Pfeilers der aufgerichtete Phillos, oben beidersetts die zeigen. Der Kopt zeigt den laugbartigen, leicht arch is renden Typus uner der Sirn Reihen von Backelloekehen, zwei steile Locken auf die Brust nerabhängend, auf der Lampf der Mechus. Wiederholungen i. Kehule, Terrik, ius Sollen S. 35 n. 78 jaus Kentetipa). 2. Samplung Misthos faus Kleitisten, 3. Athen, Polyteen. 1644.

9) Lanzendes Molchen, II. 0,21. Anmuthige, schr cowegte Halting. The cochaller gesenkt und stark zur okgebeigt, den, er tsprechend der Kopf nach ir herrogeneigt, der ich tiewand verborgene Am their ris engesterra. Das r Bem west vor das 1, vota Gewand verdeckte gesetzt das blend lang nacrochleppend. Die Ohnigewand ist eng um den Korper ges blagen, so dafs die halter des Untergewindes kerntlich werden, und um den kopt gewunden, nur das Gescht freilassen. Der I. Vorderatti, horizontal vorgestreekt mit nach unten ger fireter Hanefl che. D., Kopfverhallung connect an de voi Heydemann im verten Hallesehen Wineselmannsprogramm 1879 publicirte Brenzefight des Turirer Museum's deren Motive im Largen wesentlish a existent Notice scow in the Desileter learnestly, Arch. Area ger 1884 5. 160 Inc. We return a a tract storage! aus Kleinasien, zwe. andere, die aus der Cyrenaica und aus Capara stimmen, im Britischen Museum? nicht publicitt.

to, We, eliche Gewandliguer. Alimit Basso, 215. Ovale Bass. Das Obergewand sehr schondrapirt, die Falten des Unitons dur bscheinend. Am r. Oberara ein Arusting. Auf dem Kopf ein iher der Stim zusammengeknapites Kopftuch auf den Scheitel eine Haarlechte (j.

La. Schreiber.

## SAMMLUNG ROGERS.

Da in Archaelog schen Anzeiger 1880 S. 110f troct court leil der constien Samulang Rogers berühltet worden ist, glauben wir auch die folgeade Mittellung met einige Gefaße dieser Samuleing zum Ahdruck hangen in sollen, die wir gleichfalls der Freurdlichkeit des Herrn Palfourid Ely verdanken.

I. Miss Endy Sharpe of Highbury Place has twenty Greek vases (onstly found in Italy, which were given to her late father Samuel Sharpe (the Egyptologist by Samuel Rogers the poet.

A. Blackl gured: t. Kylix — Inside, a bird with I ng foll and long legs - 2 - Small amphora — carelessly painted. On both sides compats of agritors. 3. I ekythos — Charot. 5. I ekythos — Charot. 6. Lekythos — Charot. 6. Lekythos — Herasics and Triton. 7. Small lekythos. 8 Denochor with trefoil mouth — Male figure to right. 9. I ekythos — with feur palmettes. 10. Lekythos — with seated lighters. 11. Lekythos — Achilles, Troilos, Polyxena, and draped figure. On shoulder Saren and beasts.

B. Reddigured: I. kylix — draped figures with kylix and double flute. 2. Small Hydria. draped female with lyre and gross. 3. Amphoro (a) goddess (Miena) with regis out no hearet youth; These is with two sears and petasos. Hrawing good. Live almost full, (h, reverse Manteljarighing. 4 Lekythes. Female seated execution nasty. 5 Lawythes. Female with thyresis. — execution not good.

C. Blackware. 1. Kantharos (figured in Handtons Vases 2. Sarill cup with velow and purple urbanion 3. Vase like lekythos without undle. Fraces of network pittin 4. Small olack glared jug with round mount and high handle seed to be free, Nola.

H. In Mrs. Fields (daughters of the latelate of the first sures Monet Heavisten), have none greek varies. Place of these certainly did not belong to rammel Rogers. On the remaining ax four did belong to ten but the impossible test with history.

A. Blackfeguredt 1. Archera 21 Denvede, Arana, Hernes Nyegh Arades . The year folding kastenius Aradise, Siste 2 Anglora pian except cranerts a mette etc. Brillant tilick glare ; Ampones - Ferna'e seried 3 warnors. It Warner youths and female. Brillant black glare 4. Kelx = Ins le Sater running and la king outh.

B. Redfigured 1. At object of Impadientials. Vouth and Femile. 13, I was counted in mantles. Execution hasty and point. 2. Jug with high twisted handle. Man pursuing toy was help-hoop and cook. Emerstyle.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

#### 1890.

#### DECEMBER.

Funfangstes Winckelminnsless

Am Geburtstage Winckelmanns, den 9. Decemher, beging die archiologische Gesellschaft im großen Stale des Architektenhauses zum funtzigsten Male die Ferer three Winekelmannstestes. Der Saal war durch die loroeerumkranzte Buste Winckelmanns, durch drei Abgusse des betenden Knaben sowie den Aliguis der highr cibes etenden Maischens von Kauch (s Anzeiger 1890 S. 1040), durea twee Nachbildungen (im Mare-tab 1 : 10 met Nike des Paonios mit l'estament, von denen die eine da früher angenommene, die am lere die jungst erwiesene Gestaltung des letzteren vermischaubente durch eine Rethe von Gipsabg been autiker Bildwerke, in denes Schöpfungen des Kres las vermutet werden, en l lich durch prachtige Photographicen klassischer Orthobleiten von Gottheil in Konigsberg und durch Probetately aus den gleichzeitig mit diesem Heite des Jahrbuchs ersche nenden Hefte der Annken Denkmidere geschningelt. Vor Beginn der Festvortrage überreichte Sc. Ex ellehr der Koltusin isster von Gofsler dem ersten Vorsitzenden, Herrn Curtius, die von Sr Majestat verla acne große goldene Meda le fur Wissenschoft une den Archivar Herrn I rendelenbarg, das Patent als Prolessor Dariul croffnete Herr Curtisus Il e Rethe der Vortrige int folgender Ansprache

Be det leet attere berent de mit este organies, intiture consulter du Elin a new male are Suger, duty wit Alterer in part of the anhangen alle Fact growing above on caracter, Vereitung, weil sie in seines hufstapten war. die W sverve laft entret de auf eurob actie sona e night t entiretryt, h ben I dier naudere in bit I duard treshar frages part het carries frage tried stermann. Veryings of Vershoust at an .. dring but l'e fen griege it all and and the land tinger B. Intrea for B. Line 1'c' . . . Margo ... after Schollen are very I ton Her said then her see gestiont. Her dieser makenigen Armer tielte in 1822 seine Senkrift common und nervenarara mask er Italica atomine, in none Juget ifrache ed gewinnen. Wan critische auchte wie bei weiter Wahl-proch. Der dich verwundete, wird die han is he len , denn an et avet fahre spater nach Iranen note, likeline, was ex night sum A stuben, sondern um einen Berat am ützetein, der seinem la en einen neuen folialt gab. Den i stift fier einsangen file gestude waren es die ku dischitte ken -, an comp er sich aufrichtete und den fintschiebe auste, ihren methods, ben Verwertung some he de zu woln en

The Zeit konnte meht gan tiger sein. Is war eine Floche in der Wiedlerntlickung des Aller tuns, die ihre Geschichte hat, so gut wie die Est deckung ser neben Welt, und in einem Tage wie den heutigen ziehnt es woal, an den großen Zusammenhanf zu erannen, in welchem das, was wit heute treiben, mit vergangenen Zeiten sieht

Nachdem einst in blutigen Volkerkriegen der Versuch germent was, den Oment wie for an das Aberetland zu o plen, kan die Zeit friedlicher beobering. Lin dankles fielahl tranate auf dids eme volic the stesholding of the kennthis and Verstanding des in weitzerstreuten Lienkmalern bezeitigten. Altertun's in logality ser integers aber kornte des toett a sich trüber geltemt machen als an der sonons hen Meere espulten Koste Italiens, in den oortigen Pilmistorien der alten Hellenen, und soselen wit seems 1435 von Ankona das Schiff alsgehen das Cyria as no h Greecenland Kreta und Kle uns en fi brie. Mit leplenschaftlicher Forscherlist nurching or die Alessocien Lander, und dater seine Auga e wellt wie eine gelehrte Lier abereibetrieb, someon all one Weltangengement, emelliscion daraus, dais in the citien Happer ner Christenbeit, Kaiser Sigistia nd und Ergen IV. dafor an gewinner suchte, the Denko aler the Altertoms in offentliche Obl. it zu nebigen. Diese kochtung hing mit dem Zuge des statientsohen Huminis mieing zusammen al ei es oegreift sich, dals man bei dem s hwarmenschen Kultus les Altertonis, der jetzt Mode wurde, an den stummen Denkinslern wen ger Befriedigung fand als an den Schriftrollen, aus denen Flatons Ge st den Zeitgenossen wie eine neue Sonne aufleschtete.

Darum wur en die Itsliener, welche zinachst den Bert fination, die Antike wieder an das Licht zu zichen, von den Franzosen überflügelt, die von den Kreazzügen der mit dem Orient in Verhindung waren. Sie waren die Schutzmacht der Jornigen Christen: Marseille wurde der Hafen der Levante. In Frankreich hat man es zierst als eine Aufgabe der Wissenschaft erkannt, die Mittelmeerk isten als ein Ganzes aufzufassen und die Kunstdenkmäler als eine wesentliche Quelle zum Verstandnis des Altertuns zu verwerten. Mit welchem Ernste diese Aufgabe erfafst wurde, bezeugen die unsterblichen Namen Montfancon, D'Anville und Barthelen y.

Die Romanen leitete ein angeborner Trieb, in Urforschung des Altertoms den zernissenen Zusammenhang einer nationalen Geschichte wieder herzu--tellen. Bet den Volkern des Nordens war es ein Trico nach Erkenntnis, der alles Menschliche umfassen wollte, ein Geist der Forschung, der zur Zeit der Reformation auf allen Gebieten des Geisteslebens in die Tiefe draug und auf die Quellen geschichtlicher Kunde zumökging. Wie es in Frankre ch die Hugenotten waren, die zu dem glorreicaen Aufschwunge der Altertumsstudien den Weg bahnten, so war is in Deutschland die Gelehrtenstnie eines Schulers Melanchthons, Martin Kraus in Palangen, der zuerst das Bedürfnis empfand, von dem Volke der Hellenen die erhaltenen Spuren in Sprache, Sitte und Denkmalern aufzusperen. Derselbe Geist unverdrossener Quellenforschung wurde in England lebendig, wo allein die Mittel and der Mut vorhanden waren, die behosucht nich der verschillenen Heimat unserer Gesteshildung Hatkraftig zu wfriedigen. Nachdem James Stuart jahrelung zwisch en den ron wehen Rumen gewindelt war und sich endlich klar gemacht hatte, daße diese Bauten alle nur mangelhafte Nachbilder einer abeiseerschen Kunstwelt seien, schiffte er sich 1781 in Venedig ein, und seine Landung an den Klisten von Attika war der Anlang der Wiederentdeckung Grie henlands.

Den Deutschen war es nicht vergennt, so selbstandig vorzugeben: sie blieben im Gefolge der Romanen, die lür alles, was den blithehen Denkmalern angehort, den Vorzug soschaulieber Kemit nis und personlicher Vertrautheit hatten. Windkeltiann brachte den Geist deutscher Wissenschaft meh Rem und entzundete ein Fester der Begeiste

rung, so dass Gosthe em fahrhundert menschlicher Koltor nach dem benennen konnte, aber er wurde doch in dem Grade kromer dass er die am meisten über den ir mis hen Standfunkt ih nausgehenden Forschangen Stuarts nicht voll aurdigte. In some habita fon fritt Zoega. Er erganete ibn, er nar en mear ph hisophischer Kopf von vorfassenderer Gelehrsamkeit and strengerein bersehergeist. Mier er kennte s. h noch wenger von temposchen Lucduss trei halten. Sellist von talienischer Abstanmung, hatte it thesse to let Allien em relitendes Hennisch, und sein ruheloses Leben war ein leidenschaftliches Streben, von Nebel des Nordens sich frei zu machen, das von Hause nos Versagte, das nach Raum und Zeit Fernste sich ganz und voll at zur guen. Wie die Humanisten Italiens batte er die Gefahl, nicht in der rechten Zeit gehoren en sein. Auch er wurde Romer und romischer Christ, weil es zu den Ordnungen des Landes geh re in den allem er leben au konnen glaubte.

So war deutsche Forschung in Rom eingebürgert, als eine Reise neuer Ihntsachen eintrat und dem beginnenden Jahrhundert seine wissenschaftliche Aufgabe klar machte. Es war ein von allen Zufall gkeiten unauhungiger Zug der Zeit, der sich in den edeleten Geistern aller Nationen kund gab. Man wollte die alte Kunst nicht mehr bloß in Museen ausehauen, wir dire Werke wie zur Patade teihenweise autgestellt sind, sondern im Lande selbst, als einen Teil uer Lances- und der Volksegen hichte.

Aus der Kryalierfahrter, vorrichmer Briten, welche nach den siehen Gemeinden Kleinasiens jalgerten, warsten ernste Forschungsreisen. Martin Leake, Dodwell, Sir William Gell begründeten gleichzeitig eine Wissenschaftliche Ortskunde der klassischen Lander, die Gesellschaft der Dilettant diernahm es als eine Enterphieht die Denkmiler überhalten ind Schrift an die Licht zu einen. Durch die Eligin mar ies wurde das Zeitalter des Phobas wieder auschaulich, 1811 die Kunst der Agineten, und das Jahr darauf sindig Otto von Strekelheig im arkadischen Hochlande seine Zeite auf, um den Freis des Apilletempels aus den Schutte zu ziehen

Nach Wirelm von Humboldt, als dessen Hausnach an Zosga so lange Jahre an der Gregoriana
gewohnt latte o achte Nichari die historische
Forschung in Rom einheimisch, und seine Arbeiten
nahm Bunsen auf, durch seiner umbissenden Geist,
seine Stellung und rastlose Energie vorzuglich geeignet, die Fremdenkolonie zu sammeln. An der
musten die von Martin Wagner

gingen 1820 als Grebelgruppen aus der Werkstatte Thorwoldsens hervor, der dur "Zuega" um Verstandms der Antike gebeitet war

In diese Zeit trat Gerhant ein und erkonnte seinen Beruf. Es bedurtte keiner gabnorechenden thangkeit son ein einer sammeliden, das beuer der Bege sterung brannte seit Winckelmann, aber es enthebite des genomsamen Herdes, fer die neu aufstrebenden Krafte veremigte. Denn was der terchen Gegenwart die volle Bideutung gab, das war der treist der fie hed. Es waren lauter selbstandige Naturen die sich dem Linftufs des Roman shire, an dem nuch lours hoher tierst ger kr. akelt hatte, meht beugter. Germanscher Gest Letrat in voller Kraft den Boden der alten Welt, deutsche Minner un Friedrich Ihreiseb, lieflander was Stackshorg, Danen und Englander, wie Brindstedt und Cockerell, die in cinetii Sonne zusammen arbeiteten. Die neue, selbstandig erworhene Anschauung von Hellas machte den Geist unabhangig von romischer Tradition. Die Wege des Pausamas lagen wieder offen, und sen Werk trat in den Mittelpunkt der Lorschung. Man lebte in Rom. wier unter den brechen und da mit dera Entdecker des Apollotempels em apollotseber Zag heraber nekommen war und die alten Sagen wieder waen wurden von den frommen Volke des fernen Nurdens, das dem Gotte von Delos seine Opfer liras lite, so nannten die Freunde, die auf dem Monte Princip ber Kestner zusanmenkamen, sich die Hyperhoreer in Rome

Es sollte a er keine Fremdenkolon e sem, dafür sorgte Gerhard, dem der lebendige Zusammenhang mit den Einhein ischen unentbehilbeligeworden. war. her, Inghirami, Carelli, Avellino, Fiorelli schlossen sick an, Horghen spendete dem nenen Bunde von se nem einsamen Burgtelsen in San Marino, und dann kamen ja auch mit voller Sympath e die besten Manuer Frankreichs, vor allei. fan de Witte und der als freigeliger Kunstforscher unvergleschliche Dus de Luyres. So wurde der alte tregensate awas ben Nord and Sud, ewischen Germanen und Romanen glacklich überwunden, und die liebevolle l'flege der Antike war nun wirk-Leh en c europaische Angelegenheit, wofür vor vier Jabilanderich Cyriacus Kaiser und Papst in Bewegung gesetzt hatte. Das Kapitol erhelt eine nese Bedeutung, es wurde ne hohe Warte für die Londer von Mittelmeer, die nach und nach auftauchten. S. Lois grigchische Lempel nef Serra di Lalen ins Lean zumak, d. Lykier triten lanfondzwanzog Jahre nich den Agricten meder ein anter die Visker der besehre te en b. p out und i ers ertrollte

sich der ferne Hintergrund abenölandischer Kultur Vom Kapitol ging der Blick nach den Nillanden limtiber, and nachdem briedrich Wilhelm A al-Krongripz dem durch Gerhards anspruchslose Thatigkeit geleiteten Vereine der Hyperboreer die offentlish. Anerkennung versebafft hatte, erfolgte nun die vom Kapitol aus angeregte erste sel.sständige Beteiligung Deutschlands an der grotsen europiischen Kalturarbeit, die Wiederentde kung des alten Reichs der Pharaonen, die das Gedachtnis der Menschneit um Jahrtmisende erweitert hat. Italien selbst brachte der kapitolinischen Stiftung aus se nem Schofse als Morgengabe die etroskischen Vasenschitze, mit denen Gerhards Name auf das engste verbunden ist. Es waren Funde, von denen taan sich wundern konnte, daß sie unt den grotsen für die Menschengeschichte Epoche machenden Entdeckungen in einer Reihe genannt werden. In der That ist aber aus den dunklen helsgrotten auf den Gistern Jes Lucian Ronaparte em neues Light deschiehtlicher Erkenntnis hervorgeströmt. Attisches Leben, attische Sagenpoesie trit auf einmal in unabselvarer hulle unverletzter Originalwerke zu Tage. hellenische Kunst in voller Naivitat und volkstumheher Erische, wie Winckelmann und Zoega sie gar nicht gekonnt hatten; die verganglichsten aller Denkmaler des Altertums sind die reichste Quelle für eine zusammenhangende Geschichte der baldenden Kunst geworden, und darin, dass diese Werke aus etruskischem Boden hervorgestiegen, bezeugte such eine geistige Weltmicht Athens, von der minkeine Alinung gehabt batte.

Gerhard war es, der den Schatz erkannte, und so ist nah und tern, an Kleinen und Großen die Arbeit der Deutschen die so lange hinter den teichen und seemachtigen Nationen bescheiden zurickstehen mußte, in den Weitkampt der Europäer zu uvoll eingetreten und hat an wichtigen Plätzen die Führung übernommen. Auch hier ist die Krone Preußen vorängegungen: was sie begonnen, hat das Keich übernommen und voller Segen hat auf der kapitolinischen Stiftung gericht, die aus unscheinbaren Anfangen wesentlich durch Gerhards Aureg ing und lange unter seiner Leituag krattig urwachsen ist.

So hat Italien den Verwondeten geheilt, den Frschopften helebt und im einen unerwartet reichen Wirkungskreis ernfliet. Es war ihm eine zweite Heimat geworden. Aber er hing nicht am Hoden, wie Wineselmann und Zoega, er hat sein Vaterland meht verleugnet. Mit Schreitzen rifs er sich hos eines petro Italie reli ti Germaniam peteret nist pitten it schrei er auf fin litter ogen des

herauseab.

Ic tiefer wir tars das Altertum gerstig anzueignen sachen, um so mehr haben wir es allererten vor Augen. Das hat uns Bockh gezeigt, der, wenn man thin fragite, oh er nicht auch Lust habe nach Greehenland zu reisen, mit seinem schehmischen Lachela antwortete: Ich weis genau-wie es dort aussieht. Ottined Muller erganite seinen Meister indem er es bei der inneren Anschauung nicht bewenden lassen wollte. Iss ist self merkwurdig als un Zeichen des gemeinsamen wissenschafthelien Zuges, daß gerade in denselben Jahren, da Martin Leake auf Grund sorgfaltiger Lokalstudien seme Lopographie von Athen herausgab. Offried Müller in seiner Gelehrten-tube das Bild der alten Stadt with aufbaute, a or nur, um sich daguren auf die Reise vorzubereiten, welche ihm für eine gedeihliche Fortfithrung seiner Forschungen unentbebrlich sehien. Darch ihn ist jene dunkle Schusucht, aus welcher die Turcograecia des Lubinger Professors hervorging, zu voller Befriedigung gekommen und neben den Lexten der alten Autoren wurde nun das Land der Hellenen mit seinen Denkmalern die andere Quelle der Altertumswissenschaft.

So fand Gerhard die Heim t Wie früher in l'horwaldsen, so hatte sich jetzt in Schinkel von neuem gezeigt, welche lebensvolle Krafte von dem Altertum ausgeben. Gerhard wollte mit seiner Vergangenheit nicht brechen, es war die natärliche Fortsetzung seines romischen Wirkens, daß er in Berlin einen Kreis von Gelehrten und Kunstlern sammelte dessen geniemsamer Zweck es war, mit tires heiland wie Rom ununterbrochen in einem lebendigen Zusammenhange zu sein. Mit Stolz gedenken wir der Manner, die an unseren Abenden tednal men. Es war ja kem eng antiquatisches Interesse, das uns vereinigte, und damals ging man auch noch freier über die Schranken des Fachs himaus. Ich sehe noch, wie die Bruder Grimm jeder kunde aus dem Altertum teilnihmend lauschten. Bookh und Beuth durften wir anlangs noch zu den unsrigen zählen. Manner, die lange auf klass schem Brolen gewirkt hatten, wie Frokesch, Reamont, Zahn, schlossen hier an ihr früheres Leben an Lepsius hielt uns mit Agroten in Verbindung. Vertreter allgerleiner Kunstwissenschaft, wie Schnasse, erganzten emsig thre Anschauungen und Kenntnisse Von Bidnauern war Inck der Liftigste, von den Malein v Klober und Kemy von den Architekten Stuler, Strack, Lobele, Frincim Mancherlet his hitbare Gedinken fauchten hier zuerst and was die Hezelungen zwischen Lungebau und

ersten Buches, das er nach seiner Heimkehr 1836. Guttesdienst, wie sie Botticher entwickelte. Lachmann sprach hier zuerst seine anregenden Bemerkungen alier das Zeitalter des Lankonn aus, Meineke und Haupt speudeten aus ihren. Wossen, und bei Gerhards und Panotkas weitreichenden Beziehungen felilte es me an nesen Verlagen. Manner der Verwaltang, aspecution Kortua and Bruggemann, nahmen eitrigen Anteil. Vor allem hatte man Frende daran he Gymnastillehrer teilnehmen zu sehen, denen Wiese, das alteste der noch lebenden Mitglieder, das Bespiel gab, wie man das Stadium der alten Kunst für die Gelehrtenschulen verwerten konne. Ein neues Band schlofs sich, als nach Grundung des athenischen Instituts durch Vermittelung des großen Generalstabs nach dem Vorbilde seines rühmreichen Chels eine Reihe von Offizieren der Armee sich an der topographisch-archaologischen Aufnahme von Attika beteiligte und dabei ein lebhaltes Interesse für die Denkmaler und Geschichte des Landes tafste. Gelchrte, die um vorübergehend in Berlin weilten, fanden hier die Manner zu-ammen. mit denen sie geistig verbunden waren, und wiederholt sahen wir Welcher, Otto Jahn, Urliehs, Stark in unserer Mitte.

> So hat sich, seitdem Gethard zum ersten Male d e Genossen berief, ununterbrochen und in wachsender Zahl der Verein erhalten, der auch durch die Zeitschrift, die aus seinen Verhandlungen erwuchs, eine gewisse Bedeutung für das wissenschaftliche Leben in Berlin erhalten hat, eine treie Gemeinde von Gelehrten, Künstlern und Kunstfreunden, welche darin ihren Mittelpunkt haben, daß ihnen das Verstandors der alten Kunst als ein wesentlicher Feil menschlicher Geistesbildung gilt, eine unerschöpfliche Quelle von Anregang und Belehrung unentochrlich, um mit klaten Augen das Wesen der Kunst zu erkennen und sich von einem onstat wechselnden Modegeschmack unabhangig zu erhalten.

> Vor fünfzig Jahren war außer mir niemand hier, der auf griechtschem Boden sich eingelebt hatte, jetzt - wie hat sich seitstem alles verandert! - jetzt ist eine dichte Reihe Alterer und Jungerer da, die nicht nur in Rom und Neapel, sondern auch in Athen, in Olympia, in Pergamon zu Hause sind, and unser Verein, arspringlish em romisches Ethal, gewann in demselven Grade eine selbstandige Bedeutung als unsere Stadt der Ausgangspunkt eigener Entsteckungen wurde. Endlich war im Wetterfer der Nationen auch an Deutschland die Re ne gekommen, die im Boden von Hellas rubenden, der Menschheit angeh rigen Schittze zu heben, and es cam dahn dats hervorragende Schoptun-

pla und der Alfar von Perjamen and neutwerer With east o blig ereater verstations, a effective gestellt and our Anschaung gestald wer encounter Via Schritt is Schritt folgte arsere tieschochaft den mach Offention gen der kurst Wer eme Ans ha mag sun Olse ca salien wellte confite nava Berlin content and as & I ala we dertore highly date in all the sub for the spires of the Ward has been some gerale as Muls hatte, um inc ber fen inebelfebter nebenemander auteurchina o. No pescheraer and use ther die Interkenft war, so war doch etwas erre bit, was in semer Art ching war, denn zur, ersten Male sah man ema I alle von alter Architectur son Plastik und inschriftle ein Denkmalern, wie sie ernem Beden argeboten in cenem Raum, jurenergt not dies dem, was notig at un die Transmerwelt genetic in todelon. At long and Alt hat such gerade dieser Gesanteinden is miner als em besonders withlihmender, tuter und nacal altiger era esen, and is ware nach alcaneta Urteil une schmerzhahe Embuse, wenn dieses einfie Debe Museum, ein teures Densimil dessen, wie die ersten kaser Deutschlands als Emclenswerk ins Leten gerifen haben, aus unserer Staft verselisch fen ar Mic.

Nachdem in Stelle Jorschender Reisen und zufalliger Funde vollstandige Ausgrahmiger after Studie and Heiligtamer getreten said, and wir mit dem Roden des Altertums in einer Weise vertrauf geworden, woson man yor tucking labren, als son deutscher Seite die ersten schnehternen Versuche zu einer gedeblichen Mitwirkung an der Wiederentdeckung des Alteriums gemacht wurden, keine Vorstelling hatte. Wir kennen die wie registen Platze besser, als sie den Aiten bekannt waren, wel auch du eingen Denkmäler, welche in Jer Zeit des Phidias versamittet waten, wieder his lacht gesom ben holthe ganze Folge geschichtlicher Entwickelungen illigesweldlich geworden ist. Man hatte also mit vollent Relitte von Findruck einer atuen Epoele sunstgesomehthener Forschungen. Line diehte Lodge oberraschender Lütdeckungen welt die getaldete Welt diesseits und jerseits des Weltmeeres in Spanning. Athen wurde wiederum wie is ton scher Zeit die Bildingsschile eines Leteren Kimstver-tandnisses. Neben der Schule der Franz oun erwichs am hafer der Akropolis anser Reichsrestaut es folgen die Amerikaner und die Lingon les. Was froher einzelnen Bevorzugten zu teil gew roten, aurole jetzi fist can Gemeingut der begabitere. Jugend aller Nationelli, we she whom einen Ansprach darant on namen groupt, thre Universitatestates into dissission Boton fortunation. We will provide the Verbit and designation for the kins Soldierum into des Mannern des desachen Institute, Mannern des des him Institute, denen nuch die Genogthausg reter wird, den einhort steutschehrten in der schriften wissenschildeten Werke, der Ande king des seit der Soldiert bei Salamie set schultet in Bolons der Akropolis, kulffreich mit zu kinnen. Die Virreit Atheix stig mieher in der Perserschutt nerver.

Fire none /units of creacity, sentilers min an den Quellen der Freiching stand und serschollene Kulturpermilen, verschillene Denkir der un! kunstler weeer autmenten -ah, selverbew. feter, knower trit min der schriftmeben bier helening argenater. The Hand des after Entresdessen that well-taining Bearing three men hards and durch can wanterpares Gluck erhalten of was man stuly rure is, and we die Astronom or re less literade. Sterne in Longalisterne antgelisse haben si glaulde man jetet die Werse, die von den Atte i ernem. Mester zages hr dan werden, in 1861 brought termen it worten, un! so steg eine Rethe von Grof-vatern aus der Unterwelt beiner web ac, and der to erstriblenden til anophare gleich. nameer Fiskel befreit, selbst mil ge l'ersi nen worden. Von den vielen jugenäheien Resenden glande. ke ner come lageboute be nokel ren zu durfen. Die halle neaer Ergennisse wird die rubig fortschreis tools Wissinschift saliter, also so viel is blat and twe tellor dafs war at den letzten fahrzen den mehr als notion Jahrhanderten vorser vom dien Grashed and selemit to en-

Wenn man also unser Jestaltet das naturw seems schaftliche zu benner sicht so ist diese Benennung, wie der Rhekblick ist ausere fünteig labre reigt, ment gerechtlertigt, auch hat die Leilnahme der ge tren geraliten Welt gereigt, cafe es sich nicht un. Betradigung archiologischer Liebhaberer haudelt. Intem Wesen nach sind die beiden Irttecking speliete, we was alle fablen, grundege. schie en. Was aid der einen Seite ges hieht, greitt uur tieltar in die begenwart ein, und stannend seiten wir, wie der Mersch sich immer siegreicher rum Herrn der Natur macht, die Kaumschranken vermentet and die unsichtbaren beinde des l'enerbekampten lehrt. Unsere Wissenschaften führen em teschendeneres Stillle en das aber for uron gesantes kulturleben meht minder montbehelt is ist. The Menschheit besinnt sich auf lite ingene Very ingenhed, and peler near I and else in the harwickeling his liberable. Volker, but iteral wir ore zertranidich verbunden sind, jedes neu erschlossenVerstaralnis einer infaltreuben Kulturper ode ist eine Bereicherung un eies eigenen Gestes, eine Vertiefung unseres personlichen bewoifstsens, und jede unserer gemeinsan en Arbeiten bereigt nur von neuem, wie reich der Quell hellenischer Kunst fort und fort sprudelt, der mierschiepfliche Junghrunnen der nachgebeienen Volket.

Wenn der Reiz unserei Stalten darn liegt, dass das Frwerbene kein Außerliches bleist, sontenser eigen wird, so liegt darin auch eine Getahr. Denn wihrend die mithematisch-naturwissenschaftliche Perselang eine Selbstkontrolle in sieh ir gt, me jeden Fenlgriff erkenner litst, so wird in der Aneignung kultungese untlicher und namintlich kunstwissenschaftlicher Thatseihen Neigning und Gesehmmissrichtung nu ohne Enwirkung bleiben Den Weiken der kunst gegentlich hat ieder eins persotiliche Stellung, und keine Wissenschaft ist in stande, die Enterschiede in lividreller Auhassung auszugleichen

Wohl ist das Auge gen der, das litteil reifer. ats in der Zeit, da die Elgin maroles in Lenden jufgestellt worden und die Ansoliter der Gelehrten uber thren kun tlerischen Wert weit ausemander gingen. Aber ist in ht such heate noch die asthetische Würdigung merkwardigen Schwinkungen untervorker. Als die Gie elfch er von Alls apra sich fahten, fahlte nite sieh so griffanscht, dals man an diesen ungesehrekten Arbeiten zu erkennen. gladate, we wet die bleer in der Kunst zumickgel beren so n, und deschien Werke hat is in dann als unter Pa coas unmittelbarer l'eitung entstanden, 14 de die echtesten Zeugt, see seiner Kunst angesehen wissen willen. Als vom pergamenischen Altar die ersten Proben nach Berlin gelangten, wurden sie als se deebte Hameworker arbeit der Artstelling in Museum cowardig cridart, wasrend man spater aus ibnen zu beweisen sochte dafdas Zeitalter selassischer Kanstubring zu eng begreaxt worder ser, and hervarragende Mesterwerke der Antike aus dem Einflusse perge senischer Plastik erklarte. Wir gehen vins woll gern der Unretellung him, also his es school gestattet ser, it for der Stie der bedeutenderen Kunstler und Kenstschulen ein zuserlis iges Erteil zu gehen, aber wie sonwinkend mich immer der Boden unter unseren l'ulson ser, kuin der a die it ge bore her nicht verconnent. Da- seigt is am deuthelisten der Oberelal. von Olympia. Denn went wir einer von Peissmas genou beschrebenen, ar Intekton whi streng gemitnoten and in tempol ser Vollstin lighest was for inferindence. Status grapps general non so this cher innerer taster and re-F7.5.

versuche naccen so ein, so etaellt doch aus dieset Phatsiche, wie wir noch in den Arfangen einer nietandisch steheren kenatus der Antik, stehen und wie ernste Forschung erfordert wird um zu festen, von su ücktiven Geschmacksrichtungen unatif ing gen, wissels haftlichen Trgebnissen zu geslängen.

Enthuligen darf uns diese Erfahrung aber mehr.

Die Manunfstitigweit der Ansichten ist ia das beste Zeichen, wie angerigt die Enstigkeit auf dem Gebiete der Kunstgesch, de ist, und Vereire wie der unstige sind ihr im so unent ehrlicher, weil es nur durch ein sol lies Zusammenn rken möglich ist, sich von allen in Kenotius zu erhalten, wis zur Erweiterung und Bern aligung anserer Altertumsknode diert, und weil. Die Gener samkeit am besten vor den Gelahren sehlitzt, denen die nohtige Würdigung über Konstwerke ausgesetzt ist.

So wallen with albar for the winderbare Bereicherung uteseres Arbeitsfeldes, die wir in berverragenisch Maße unseren erlabeuem Furstenbause an der Opfertre digkeit deuts ihr Manner versanden, mit trischem Mute in die rweite Halfte des Jalahun leits eintreten, eitrig bestreit, die Stitting Gerbirde trei zu hiten wie einen Herd, im den sich unntten des wogenden Lebens der deutschen Hauptstalt ein Kreis von Genossen sannelt deren erriste Aufgabe es ist, die von Wieckelmann, Lessing Herder und Goetne entwindere Liebe zur Kunst der Alten als einen teuren Velischestz auch den kommenden Geschlechtern lebendy, zo erhalten

Heir Course linkte die Authoriksamkeit der Versimmling auf ohn neue Erganzung des beteinder Knatien der koniglichen Museen, welche auf Bestellung dir Hirro vin Braitegheit in Britiselunter Lotaig von Rudolf Sienering durch Herro Bibliauer Edmund Comansky hier au geführt ist es. Archaolog. Anzeiger 1890 S. 1046.

Herr Monimisen einnerte daran, daß er vor ein gen Jahren auch am Winekelminnsfeste dier der den norsich-germanischer Limes einen Vortrag gehalten und diber es habt aussprechen müssen, daß die gehegte Hoffnung auf einheitlische Dirchtorsching leser Wilfanlage sich zeischlagen habe. Em so tächt freue er sich, es ankanligen zu durfen, daßlosch erneute Bemitting, risbesondere unseres Herri Kultusnin sters die funf beteiligter deuts hen staaten sich uber die Linterufung einer verberatenden Kontetenz geeinigt hatten, die in nachster Zeit in Heichler zu sinnertreten werde. Die neu er-

was sto Hottering and genie aschaftlicae and volle but Schrung der großen deutschen Arbeit werde un Naziretun nach desaul pieht to seinen.

Zur Schlufe spruch flerr hart wangter u er ere Reite son Werken, die auf den Kinstler berest's agree and horon scan. In sold day t e bekennte Herme des Perides, 2, die Statin for verwundeten Ame one, and he school O. Jahn der Kres his mechanics waldend so seit killigmann in der Regel nat Plo has in Verbindung gebera ht we the seasonly der Umstand, dafe ste die enzige der in Frage kommenden Statuen (4), an selener die Verwardung das Motis bestimmt de polykletio he war propringlich wahrschend ch inverwunder , il. the ausgesprochene still stische Verwandtschaft not dem Parkles Lissen sie Kresilas zuweisen. Die eres in Kopies erhaltenen Statuen waren einst wahrscheinlich Teile eines und desselben Weingeschenkes in Ephisos, ait den Inschritten der verschiedener Kanstler verschen. Die Syrangerin wird die dy- Pradias -e n. Die tiefgreifende Verschiedenheit der Amazone des Kresslas und ihre eigent inh hen Vorzage wurden namei tlich fer polybletis he'i gegen foer gewurdigt. 3, ein Marn orkepf for Berliner Saarmlung Aut. Skulpt. 311). fon Perikles in Still and Autfassing wiehst ver-4. der Diadun cuos, dessen Kopf in Kassel (Corre, Beiträge Laf 2) und Dresden erhalten st derselbe hat weder mit dem polykletischen in en mit den glathesischen Dadumeios etwas zu thun der Korper ist in zwe kleinen Komen, der Perrakotta Journ of Hell stud. 1885, Taf. 61 und culem kle ben Marnoritorso in Berlin erhalten. 5 tehelinter jugendlicher Areskopf, in nichteren Repliken erhalten, eine der besten an Louvre (vgl Fren im Arch. Anz. 1889 S. 57), cinc. st falschlich mit einen über mit unbedeab n fen freinden 1 irko im Lateran (Bernsforf und Schone 127) aufgesetzt. The gauge bigut ist wahrscheinlich in einer Status des Pasarro Boghese erhalten. - 6. Diomed in Marchan, Glyptithek 162, daß diese Statae auf Kresilas zuruckzalichten sei, vermuteten zuerst, anablinging vene number. Loseb ke un a Studniczka wantend Winter Mahro, J. aren Inst, 1890 S. 167 in thr ein Werk des Salanion sieht. Der Vertragende was de keonzeichen nach, welche sie mit den abrigen von thin vereinigten Werken eng verbinden

7. der somen unte Alkib ides in der Sala della laga des Varkaus vielleuht he Statue eines Loufers. 8. die Athena Velletri im Louvie und ihre Kepliken. 9. die Meduse Rondommi der Gaspistrek, ein Werk, in ders die Indienis luig des Kunstlers außerst klar ausgesprochen. 31.

to Danlumcroskopi der Samulung Petworti Michaelis, Anc. marbl. 8 609, 241 und dessen cermerete Replik Mon. d. Inst IX Laf 36 ein spatereand hes oders elegantes Werk des Kunstlers. Alle it ese Arbeiten reigen so starke Ubereinstim annyen, wie sie nur erklatlich sind, webn sie aaleine Individualität zuräckgehen. Dieselben erstrecken sich besenders auf die Bildung des Auges, de Ubederung der Stein, die Still-erring des Haares, die Gestalt des Untergestehts und seinen Ausdruck, dann auch auf he Bildung von Korper und Gewand und endlich die Masse der Kopte-Der Kunstler ist zwar stirk von l'olyklet beeinflasst worden, doch steht er innerlich dem Myron näher, von dem er auch nemehes Aufserhebe entlehnte. So bestätigen die Werke, was Brunn aus den letterarischen Nichtichten über den Kanstori percits erwannt hatte.

# 1891.

## JANUAR.

Na. hilem der Kassenhericht erstattet und der sorphrige, aus den Herren Curtius, Schoene, Conve and Frendelenburg bestehende Vorstand wieder gewählt war, legte der Vorsitzende an eingegangenen Schriften vor: Pott er Les statuettes de terre ente dans l'antiquité. Philippson, Bericht aber one Rose durch Nords and Mctelgreehenland, Halsen and Lyidner Die All aschlacht, Robert, Der Pas phae-Sarkophag Sittle AXIII. Programm iles v. W. gner'schen Kunstinstituts: Virehow Nordkansas, Man Status I. Marcello, rispote di Augusto. Baumann Remosche Denksteine und Inschriften in Mannhean Kontoleon, enedierte kleinasiat sche Inschriften; Berichte der K. sachs, Gesellschaft der Wissenschaften 1890 L. Viestick XII 4. Bullettino Dalmoto XIII o 11, Sudann richtete er die Aufmerksankeit der Gesellschaft auf das Rehetight von Olympia, welches nich den Aufnahmen von Kaupert von den Bildhauer Walger vorzuglich ausgeführt eine lebendige Anschauung son der Altis sowie von dem Doppelthal des Kladeos und Alpheros giebt. I esen Vorlagen reihte Herr Kooppan K. F. Kinch, L. Are de Fromphe de Salenque publié sous les ausprees de la Fondation Carisberg Par's, Librairie N Isson, 1890, 52 S. und 10 1 : htdracktafeln. 4 ), eine sehr dankenswerts Arbeit. durch die die erhaltenen Reste des grofsten uns bekonnten Triumphliogens, der nach des Verfissers scharbinniger Schlufstolgerung von Galer v. errich tet worden ist, zum e sten Mal in ger ogender Weise besaunt gemacht werder terner hibbiotheque des Monacuts lightes grees et romains. Vol. II. Penttures de Vases antiques recueillies par Millar (1808) et Millingen (1813) publices et commentees par 5. Reinach (Paris, Didot, 1801. Mit XV and 1418. Text. 47) sowie F. Benner, Klassische Bildermappa 2. Heft. Zu Lessings Laokoen H. 3. fleit. Zu Coceros Rede gegen Verres, un englich Mitteilungen des archao ogischen Instituts. Athensche Altichong. Band XV. 1890. Heft 4. Jahrbach des archaologischen Instituts. Band V. 1890. Heft 4.

Herr Mominson legte Herri Ramsays class erschienene Historische Geographie von Kleinasser (The historical geography of Asia maior, London 1890) vor und erettette kutz die ungewohnliche Belleutung dieses Wurkes. Kem Gebiet des Altertums besitze einen abnbehen Reubten sowohl an Inschriften wie an Murzen, wie en the an der für die geographische Forschung se überaus wichtigen Verzeichnissen von Bischeiten teits als Unterschriften ber den konzdier, teds in eigenen Listen, aber jede dieser drei ungeheuren Massell liege zur Zeit in volliger Unordnung vor. Rainsay habe ment blofs in zehnjahrigen Reisen anter Mehrung dieses Materials sich eine ertliche Anschauung der meisten Landschaften erworben, wie sie in diesem Umfang sonst memand besitze, sondern tuch is unternammen, aus jenen drei Massen trotz ihrer Unordneng das historisch-geographische Material zu entnehmen and susammensuscizen. Zum erstenmal vor illenhabe er das derartige in den kirchlichen Quellen enthaltene Material für die Forschung an den rechten, das beist an den ersten Platz gest lit and auch sons in jeder Husselit das jetzt Megliche geleistet. Es sei zu hossen, dats es ihm gelingen wente, diesera nur zu karzen and knappen Aanfseine ausführlichere Darstellung folgen zu Lesen und die jetzt nur augedeuteten allgemeinen politischon and kulturgeset schillichen I rgebiese vollstandig zu entwickeln-

Herr Fartwangler legte vor Paolo Orsi, true funebri cietesi dipunte nello side di Micene und machte aufu crksivi sud die liedeutung der hier veröffentlichten und von Herri Orsi schr verständig erlauterten, voltig neuen Gattung mykenischer I honiware. Besonders interessant sei das Walmdach der einen Urne für unsere Vorsteilung von dem Hausbau der mykenischen Kulturepoche; auch der Anfang von Prohlierung an dem einen Nuck sei sehr bemerkenswert. Der Stil der Benadung sei geeignet, die Ansicht des Vortragenden zu bestätigen, wonach die sogenannten grakophonikise ien Vasen Cyperus unmittelbare Nachkommen der mykenischen sind. Feit er teilte er n.t. daß sich jetzt in der agyptischen Abtheilung des Museums

durel Schenking des Hern l'etre unter inderem one echte rivkensely Scherbe des gen infichen Stiles der Firm-malerer befinde, il e aus einer von den Agyptologen mit So berbeit die 18 Dycastie zugeset inchenen Frindschicht stann ie und siede in dem Werke wer die mykenischen Vasch von Loschese und den Vortrager les begrandete Distierung derselben von neuem Festatige. Timzellegte et den Abgul- eines Erongewordes des Actiquartums der konglichen Museen von der einer Krahen im strengen groch schen Stile der ersten Holite des 5 fahrnurderts darstellt. Der kopf werde keiner neser Ausgrahung und keiner nesen Erwerbung verdankt, sondern set ein alter Beste ites Meseums, we er nor bisner, durer Restouration anceputh h gemacht and far modern geltend to beautiet gestanden hatte. Der Vortragende führte aus dals er, nachdem er ette beganzungen entternt in der Überzeugung gekommen ser daß ner eines jenet wengen und unschatzbaren Bronzeurgmale offerer grachischer Kerst vorlege, der siel stische Charakter führe auf die argivische Kinistschule under Kopf stamme vermutlich von der Siegesstatue eines knaben. Besonders charakteristisch für die eltere Zen sei die Technik mit inren zahlreichen Austuckangen.

Herr Lugelmann legte die Zeichrung en estelläch in der ital enischen and araberen Museen verfretenen ant ken Instrumentes vor wel hes von Hin. Heloog for das hoperiche Pempobolon gehalten wird. Auf Grund eines in den Melanges d'Archeologie 1890 veröftenthehten B. des (von ener Uste von Praneste herruhren hi und met i facher auf ker brwahrungen ge aug es den Vortrigeroten, darin die antike 2012/90 zu erkennen, leier man ach bedeute, am Fleischstneke aus einem kessel herauszulangen, die aber zogle hinch zum Heraulholen der in den Brunnen gefallenen Getafse verwendet wurde. Eine ausführlichere Besprechung die Instruments wird, von des notigen Abbildungen begleiter, später im Jahr nich erscheinen.

Herr Winter legte vor Flinder Lettie Kahun tore, and Hawara, London 1890. Dis Buch et chtet über die im Jahre 1888 unternommenen Ausgrabungen im Fajum und enthalt in dengen gen Lele welcher die Funde von Gutob behandelt, die wichtigsten Beitrage zur Geschichte der 'myken sehen' kultur. Die Besiedelung von Gurob datiert aus deri Lede der XVIII Dynastie von der Zeit, als Tutmes III, bier einen Tempel erbisien beschieden wie in Kahun, wo sich an den Bau eines zu Zeit der XII. Dynastie errichteten Lempels eine Stadtanlage ansenloss, siedelte sich in Gurob neben

fers lampel cine Ortseliaft an after stire Anlage sear extracht were Kahen bollen Bergler enegriffen die Stalt erwinds volm at allraites and planto- und unterschi let well, drive ven der afteren a Karran durch the Upre selmate cont des banes. Die Orts, alt in Garan hat wicht lange to etaple Auf den eusam en estare en Miner-Cassen of ein Ring Sets II des Somes des Met to ptab, its codes, weredon, it is Stadt mais also schon in de en les retitett geweich ien bladere Petre brings de Zerstorung mit sein vegrenden Kreen and des Memptah gegen die Librer und Le frei den Volksstamme von den Laufern des Meets der Furscha Aquinara etc die weige John and dem I de Rarsses' II gegen dis agreetesta beach substituted and Manghes budiohten, of Verantung not steeze duse Vermitting auf de in Guide gemachten Funde, welche den Beweis zu betern schames dass die hier nur wenig sudich von Memphis angesied. He Bevolkerung aus Leuten duser fromden Stan a hast and

Wenn and cinem Holes morphag an the Nekropole von Garob, du, der Staltanlage gleichreitig 1-t, der Bestiftete mit dem Namen Aren-Tarschn base, that ist, so legt allerdings in heser born en direkter Hinweis für die Zuge, origke i des Bestattetch zu dem Volke der Torsel a vor. Ein anderes Grab, glere ralls mit euem reich bemalten Ile les arkophage ausgestattet, enthich die Les he des Sadisad i, für welcte Samenstorne Fluiders Petric art die angenheh nethite he Wart Sadi hinweist, das in den Nunen der Sadrantern and Sadrhah. genannten Volkerschaften im oberen Foplinstdistrikt enthalten ist. Die Nekropole ist in ptoloniaischer Leit wie fer benutzt wor fen. Al gese en von den Resten dieser jeigeren Periole sital auter den o der Staft und Sehrogole ger uchten I reltunden sammiche seher ditterbiren aus dem finie der XVIII and ten Anlang de XIX. Dynastic wedurch die Ans. In von der Zeistorung der Stadt durch Merney tab ac thirt with 10% Gegenste ale sind nicht alle ser doch sun a rober de lan gyjtisch. An der Spite stellt eine Anzahl von Vosen. mykensiber I im a darater isten alerenn Frigmenton zwer wolderhaltene Bugelkeist en eine drute fand sich zusammen mit Gegenstanden alls der Zeit der XVIII. Dynastie in einem Grabe in Kalun , hrmer das Brichersk has kigelegin Oxfalses test sufgensilten Kreis Johnson, i feel mk and lickeration der kypris her Honware eng verwamit. Unter den übeigen Gegenstimlen sind eine Holzplatte mit Stietd, reichlingen eine Mabastersche be mit des Bilde slattelpff ekender Men

oder Mens ben and die aboliete Beld au. . " or french Latelan barr are der Zeit Anieris, die bilrogen bet Mispetin Latt envite she, uber bit vo Specifiaff for 200 die melete emphase specie statze verwerdet, verkommende Barstellung over nackten webbieben Gestalt ita Expose der sogie inten Astartet giren, schliefshan das Eigensties ..... leterspecker for Mannes to thongen Zupte here. colle en, for welches Hinders Petro - shill be Darstellungen auf hetbit sillen Rehets er onert. 1 wird ant dem gagekheben Entdecker dieser beide appointly on set, diffs her Reste cover met. Agrepton heim select. Jen fremden Ansied era voturns eigentemlichen kultur zu Tage zehin in. sted, eagegen blent der genaatite Vers de mear als ewerfelhalt, aus den gefundenen Gewienten und engentaten Zeichen, be inf nie emilien Gelatse up ht mus you togrob, som tern an h any desiglices Schichten von Kahun zahlreich vorhanden sie bie ! u denen Elinders Petrie die Inkunabeln des piensiethen Alphabets zu erkennen glauft die Nitpalität dieses fremden Volkes zu ermitten. Wesdalar auch furch diese neuen Lunde ib. Ir ge nach ber Herkunft der nickenis ben Kunst nicht ear Untscheidung gebracht wird, so ist dup le is hre restliche Bestimmung doch endgalt g sieber gestellt. Auch em neues bestannites Zeugeis ar-Mykorac sollist tritt jetet bestatige id a zu f. st die in der l'orjatois de juistagies, 1888 5, 156 and danach hieraction at reliable to Cartenille via einer agypt schen Potrelativise, wel he mash I castie Rericht in einem tienbe ifer Ungereicht in Makenate gefunden ist. In ohren Zennen diren

Restimation: Herrit Professor Fratai verelankt wird ist der Nine des Arenoph's III entolten Derseloe Nine steht benanntlich auf einem Skurabäus aus der "mykenischen" Nektopole von Lifsos auf Rholt's Lurtwingler mot Les beke, Mike us he Von Lafe E. 1. Sea auchten Con in Polost von Mikeune ge in dener Skura uss den Nin-n



der Gerahl des Amesophes III der Koneger Fr. bugt (Tagespretischen 1887 Fafets n. 21. n. untgekehrtet Kribtungs. Wein gegen die Beweiskritz der letzteren Bedeson erfolge, sied 'Sela blandt, Sehl emtens Augrausogen S. (19. da. 28. siede Kongomen bet Namen er juge er het, wird auch wein die berohrteste die Gelahlinges Americaphis III., gement sein sollte, den der Skaritages

einer spitteren Zeit angehoren konne, die die Numenberulinter Farstlichkeiten auch in der Folge immernesh of Analette geschrieben selen , so tallt deci-Ernans Asseage weder duser /weifet das hichtige, nnch ist em abulicher gegen die Cartouche emzuwenden, denn der Name des Antenophis III, findet saca memals auf spateren Werken wiederholt. Ls. wird thei durch das Zusan mentreffen der vetschrofenen Zeugnose ein mit den Ermittelungen son I) uders Petrie übereinst nu en, he schen fraher oufgestellte Datierung, nach welcher die mybebische Kultur gle ehze tig unt Jem Ende der XVIII und dem Anfang der MN. Dynastie etwa n das 15 - 12 Johrhundert anzusetzen ist, als richtig ermiesen, em Resultat, dis um so pactur akladier zo betenen ist, als noon kuralteli von Beloch in emem Valsate o er die dorische Wanderung in welchem treilich die Monumente, un werigsten beitek-echtigt and (khamisches Maseum 1890 der seltsame Versuch geniacht worden konnte thre Blute in das 10. Jahrhundert her throsetzen.

Zum Schlufs widniete Herr Curtius dem ningst verstorbenen. He inreich. Schliete inn. den die Gesellschaft wiederholt unter Ibren Gasten begri Sen durfte, einen warmempfundenen Nachrist und einsterte dann noch kurz eine tirriage. Wandkarte, welche von Herrn Kaupert gezeichnet zum erstenmal eine Uters cht ober die Enge fer Urgane son Athen gewahrt.

#### FEBRAAR

Der Verstreinle min hie von der Besprechungen Mittelling, welche der Vorstand der Gesells licht mit den Vorstrinden der ant-ropologischen und geographischen Gesellschaft gehalt in abei Getäfferer aus in der Gehanden gemeinstenen Trinnerungsteier für Henrich Schliemart. Die Geschsetraft erklärte sieh mit den vom Vinstande gesthreien Schrifter einverständen und sprach sich enstimmig für eine Betriligung an der Gedachtung feier aus.

Zor Voilage ka act is a Fortwargler, Die Bronzen und die übergen kleineren Funde von Olympio Heliog Sopra la cosi detta Medusa Lidioas

Herr Conve legte den Schlift der Ausgabe 1.5 Denkin ils von Canf-Baschi von Benndorf vor sowie zwe Nekologe auf Schlien inn von Em Liwy und Gustav Hirschfeld, en lich einen Sonderabiter. Ums den Mehmies der 1. bigsischen Akulem i der Wissenschatten der Libbigsischen Akulem i der Wissenschatten der Leitemer, Expe dimbien des einsammen mit eine eine site in da zuweimtige du Eurre.

Herr Knepp Ligte den Aufsatz von O. Bendorf über ist Alter des Fropspiels iaus M. Buenger. Die 1935 hen Spiel, und der Patriat in de Sizur-sberichten der Wie er Akademie Bei it 123 vor und wies besinders mit he daringege eine aberars glickliche Fikling der vielbespielsbenen Homerverse von dem auf dem seinble Achills vargestellten 1930e 2 560 f. 101.

Herr Die Is legte die sochie ein auchen Ausgabe der Albyzhor Heritig von Kennen vor, gabeine Uerschit aber die Disposition und zugle an einem Proben den neuen und esseluden Iotalt des wichtigen Buches. Auch für die Arch ologie sei in nehes darin, z. B. der Liwahnung des zigzene der Athena e. 47 und die rzzezingezen s. 40 die der Vortregende auf die Verlagen der Kunstlet zu den Peplosstickereien der Athena beziehen zuritissen glaubte.

Herr Immerwahr sprach uter Lap the school is der Pelapenies. In Phones in Arkadien best inf ein alter Kult des Posc con H pois and der Artenos Heurippa, ongethelt von Odyman ic. Dank für das Wederauffinden eits lautener Stoten begrondet (Pais, VIII 145. Foro it rian auf tirund der Analygie der Attemi- Pheraia rach taessalischen Berieburgen, so findet raci als Landesheitscher den Arkassohn Elatos, dessen Identital mit dem gleichner gen laatherferste von Larisa v. Wilaniow to and A Schultz na hydrocenhaben, wolar Pod. IV 70 cine seighterswerte Bestangung bringt. Da Polyphemis, der Sohi des Platos auch Sohn des Peserdon ge annt wird schol Ap. Rh. I so u a i, so i-t Little gerite we Argens als Hypostess des Pisedon zu ctrackten. Wenn also der Expithe iturst von Plen as em Pese domischer Heros est, so sind die daselbs) verebrien Gotter Pescolon and Artems asdas Gotterpaar dieser Lupithen gesichen. Die Verbre trug deselben erstrickte sich uber den ganzen Osten Arkidners, wie aus April III 9, 1, Puis VIII 48, 8, 8 hol. Dion. Per 415 und in- den Kalten ven Or homenos Kaphyan Asca hervorgeht

Fernere Spuren der Ligithen in der Pelegomies reigen. Le Dirstellungen der Kentauremachte zu Phiggita und Olympia. In Phig, La wird Priedon in heinzt Arteinis sondere mit Demeter Frinzs Melaina-Themis) verehrt. Träger des Kults sind die Azanen sielle, e. wir außerder, in Fadonthal, hesorifers. Phelpischen trieffen, Die Demeter Linux ist von Lumpel und Crustus als eine Verschmelzung ter Demeter tant ver hinsteinen Er sys. Liphossiumt gewiesen worden, welch letztere einstim en zu Ares die Gotterpaar der Hingeschen Aonen bilder.

Da der Genosse der Demeter bekanntlich Herracs ist, and wir als Getthrim des l'oseiden Artem's kennen gelernt haben, so haben wir in der Kultverbandung Foseiden Demeter Ermys 3 Halften der 3 Gotterpaare Ares Trmys, Hennes Decketer, Poseiden Artemis. Doch auch die Spur der fehlunden Halften ist zu erkennen, namhich Arcs in dem von Denictor zur Welt gebra hten Russe Areior, Hermes als Vater des huandros, Sohnes der Ludontochter Themis, Artemis im rossekopf gen Kultbild der Demoter von Phigalia. Wir haben es also hat einer Vereinigung dreier St mine 26 thun. We diese erfolgt ist, konnen wir in Delphi sehen, wo in vorapollinischer Zeit Poseidan und Themis verehrt werden. Die Aranen, dem die-e dürfen wir unt Aonen und Auanten als Glieder desselben großereit. Standoes anschen, dessen Cotterpast Arcs und Dr. nvs war, haben sich also sehon vor ihrer Verschmelzung unt den Hermes-Demeterverehrern mit Poseidon-Artemischenera vereitigt. Wer letitere sind. zeigt der Mythos, nach welchem Azan, der Sohn des Arkas die Hippolyte. Locuter des Dexamenos son Olenos herratet. Da diese Hochzeitsfeier chenso wie die der Hippodameia durch den Kentaur Eurytion gestort wird, so ist Hippolyte gerade wie Il ppodameia eme l'apithin, wir hal en also eme Vereinigung von Aranen und Lapithen. Protzdem finden wir in Phigalia nicht wie wir erwarten intifsten Poseulon und Artemis im Eriese dargestellt, sondern Apollon and Artems, gerade wie in Delphi Poserden von Apollon verdrangt wird. Und auch in Thelpusa finden wir den Apoilon Unkeintas in sehr gewünstelte Verbindung mit der Kultlegende gebracht.

Die Fochter des Dexamenos he ist sonst Deraneita. Als deren Vater wird meist Omeus genannt. Die Berichungen zwischen dem antolischen Omeus
und dem ehschen Omomaos sind bekannt. Omomaos hat wiederum eine Tochter II ppodameia, also
auch in Olympia finden wir Lapithen. Wieder aber
steht Apollon und ischt Poseidon im Mittelpunkt
der olympischen Kentauromachie. Ebenso milisten
wir aber auch im Ostgiebel Poseidon und nicht
Zeus erwarten. Denn auch Pelops ist ein Poseidenischer Heros, und das Widderopfer des Oinomaos
zeigt deutlich, dass der Mythos ihem Poseidentschen
Kreise angehört.

Phigalia Legt am Fusse des Lykason. The Azanen sind hier die Nachbain der den Zeus Lykains verehrenden Parthasier. Dieser Kult findet, wie O. Jahn und Robert angedeutet hiben, seine nachste Analogie im Kult des Zeus Lykoreios auf dem Parnafs. Beide Kulte haben unter der Rivalifikt des Apollonkultus zu leiden. Auf dem Parnafs

wird Zens ganz durch Apollon verdrangt, am Iskaion tritt neben Zeus ein Apollon Parriasios. Her said die Trager des Apolionkults Dryoger, dem wit foolen bie Sparen am I vka ca wie im Parices in direkter Beziehing zu den Zeusdienern. Der Reprisentant der Verengung dieser Parrhamer n.t. den underen arkadischen Stautmen ist nun Arkis-Derselbe ist stets der Sohn des parrhasischen Zeis-Der Name der Mutter weehselt. Als Diemister vertritt sie ule die Ermys-Themis verehrenden Arance. Als Megisto bezeichnet sie ein Überwiegen der Demeterdiener, da Demeter und Despuina mer ils Bear peratat verehrt werden. Am haufigsten beitet sie Kalasto. Da diese als Hypostase der Artemis Kalliste von O. Muller festgestellt ist, so liegt der Schlufe nahe, in the eine Vertretenn der Lapitics. zu sehen. Hewiesen wird dies durch die Analogie son Arkas und Aristaios. Aristaios, der besoncers auf Kens, in Kyrene, aber auch in Arkadien scretiff wurde, ist Sohn des Apollon und der Lapulin-Kyrene. Diese ist, wie Studnierka nachgewieser hat eine Hypostasi der Attemis. Demnach till Apollon als Vater Bederken erregen Wirk's b sehen wir auch hier einen durch Apollon verdrängten Zeus, da Aristaios auf Keos als Zeus Ikinaios verebrt wird. Aristmas besiedelt mat Parrhasiem Kens, in Kyrene bestand der aufserpeloponnessela-Kult des Zeas Lykanos, Thera, die Muttermsel Kyrenes, hiefs früher Kalliste wie die arkadische Arterms. Arkas and Aristanos sind also genauc Pasralleliguren, d. h. Sohne des Patrhasischen Zeus und der Lapithischen Artemis,

Kehren wir zum Ausgangspunkt der Untersuchung, der Phencatis, zurück, so finden wir such hier ein von Herakles gegründliche Apollobe ligten Auch hier sind die Spuren der Dryoper unverkennbar. Diese wollen von Herakles aus rhren Wohnsitzen am Parnals vertrieben und von Eurystheus in Argolis autgenommen worden sein. Dryops ist Sohn des Apollon, Feindschaft zwischen Apollon and Herakles ist aber durchaus singular und findet sich nur in einem Zuge der Sage, un Dreifulsraub. Gerade dieser aber ist in Phoneos localisiert (Plutser, num. vind. 12). Die Figur des Herakles ist jedoch noch zu wenig erklitt, um hier weitergehen zu konnen. Es muß vorlaufig genugen, einige Modahtaten aufgehellt zu haben, unter denen sich he Verbindung von Apollon und Artemis vollrieht. The uperseemehen Berichungen, (Odysseus Pelojis etc.) die wir mit den meisten von uns berührten Mythen verknupft fanden, dienen wohl nur zur Verbindung der alten Uerreste mit den neuen Cotterkreisen.

Herr Puchstein legte den Abdruck des Meinen, hierunter in der Große des Originals abgehnlichen mit Reliefs verzierten Holzplattchens



Anr das sich in der agyptischen Atdeilung der konigli-Museen zu Berlin behindet. Es ist bereits im Jahre 1842 derelt Lepsius zusammen mit anderen meist aus Sakkara stammenden Altertumern von einem arabischen Händler Masara in Kairo erworben worden. Eine Fundnotiz ist nicht vorhanden Man hat über bisher nie daran gezweifelt und kann wegen der guter Erhaltung des Holzes nicht daran zweifeln, daß es wenigstens in Agypten selbst, wahrscheinbeh in einem Grabe, gefunden worden ist.

Von ursprünglich kreisrunder, jetzt durch das Werfen des Holzes etwas oxal verzogener Gestalt fbr. 60 und 63 mm., d. 2 4 nm., auf der Interseite glatt, oben flach konvex, ohne Randemfassung, but es oben in der Mitte eine runde von einem medrigen und schmalen Saum eingefaßte Vertiefung (br. 18 mm), in der vermutlich ein Knopf aufgeleimt war. Der breite Streifen rings um diese Vert efung ist in vier helder geteilt; davon enthalt das eine einen Löwen der sich zum Sprunge niedergekauert hat, das sweite zwei liegende sich nach dem Lowen schen umblickende Antilopen (unter dem Kopf der vorderen hat der Kunstler ein dreieckiges Flickstuck ein-etzen mussen), das dritte einen langsam schleichenden Greifen, das vierte endlieb einen vor thm fliehenden Steinback. These ganze durch Baume und Pflanzen belebte Darstellung lauft von rechts each links sie ist in sicherer Zeichnung mit scharfgeschnitzten I mrissen, lebendiger Modellierung und geschickter Reliefbehandlung ausgeführt, Hen Greifen hat bereits A. Furtwangler in Roschers mythologischem Lexikon S 1745 abgebildet. Er hat daber zum ersten Mal öffentlich auf das schone and feme Relief aufmerksam gemacht und es als eine agyptische in Delta unter syrischem Einflusse entstandene Arbeit bezeichnet. Der Stil ist aber, wie man jetzt nach neueren Filmfen sicher erkennt, nicht agyptisch, sondern echt mykenisch, und das stellt das kleine so gut erhaltene und sorgfaltig gearbeitete Werk auf eine Stufe mit anderen bewundernswerten Erzeugnissen der mykenischen Industrie, wie den Goldbechern von Vaphio und den tierühniten Doschklingen aus den Schachtgrabern in Mykenae. Es wird ebenso wie die in Agypten gefundenen Thengefalse derselben Stilgattung von auswarts importiert und wegen seiner Kunst von dem einheimischen Käufer, dem man es ins Grabmitzah, geschatzt werden sein.

Dass die Zeichnung der einzelnen Tiere, namentlich die eigentumbehe Perspektive, die bei dem Lowen angewendet worden ist, vollkommen dem mykenischen Stile und nur diesem entspricht, lehrt ein Blick auf die zahlreichen mykenischen Gemiren mit Tierhguren. Die wellenartig oder krausschuppig verzierten Streifen, die die Feldereinteilung bilden, rings um den Knopfrand in der Mitte laufen und sich am aufseren Rande verbreitern, als wenn sie sich auch hier miteinander hatten verbinden sotlen, erweisen sich durch den Vergleich mit den getricbenen Rebefs auf den Goldbechern von Vaplno-(Large opymot, 1880 laf. 9, vgl. die Dolchklinge Laf. 7. 2) als Darstellungen des Ferrains. Das ganze Bild ist daher als eine von hohem Standpunkt aus ringsum wahrgenommene Landschaft autzufassen, in der auf rauhem (vom Kunstler für das Rund symmetrisch komponiertem) Erdboden Baime stehen und Raubtiere ihre lieute verfolgen. Mit demselben, in keiner orientalischen Kunst des zweiten Jahrtausends v. Chr. ahnlich ausgebildeten Sunn für die Landschaft ist auch die Darstellung des Stierfangs auf den Goldbechern von Vaphioentworfen; in beiden Billiern herrscht gleichinafsig das auffallige Missychältnis zwischen den allzugroßen Lieren und den kleinen Baumen.

Auf die von mehreren Mitgliedern der Gesellschaft gestellten Fragen, aus was für einem Holze das Relief bestände, oh es einst mit Goldblech überzogen war oder ob es als Modell für getriebene Reliefs gedient hatte, konnte der Vortragende keine Antwort erteilen. Daß es zum Deckel einer runden Büchse gehort hatte, ließe sich wegen des im Kuppelgrabe von Menidi (s. Tal. VII, 2–5, 27)

getinitena i two chares großer Elfennandschal

there I is show trug terms - to Bemerkingen dur der Sarkoghig des Miker ne von a gedoct in for 1g. The patom or three pl. V. day a stud afterarcine And augen, a B. Perreter the co. Histon Court I S. 50) Ermon, Acres ten " 245, who ng go Ir our man are much, out to effet historich noch schilhaten Zeit eas Silital sout dens Delta of the behaldet gewesen ware, und darans Olgett, tils die affester Agryter i ne sehr arsachible of Heirbaranist gela t hotter, affegt it is the generated for oitsarko, diag and ther 4. Dynaste by ite Na halving come give and If he genumertes Hauses in erkloren. After abyeschen davon, das der seache Sarkoplag des Mento-Intep on Berance Museum and yer chande orbinds In the Sarkophag des Schelor a grabildet P. Q. Viscenti, Egyptian antiquities in the cellection of Govani d'Atharise I ordon 1837 (L.t. 3) ere heste censel en Typus in einer jungeren, reicher entwi kelten borm aus der 13 Dynaste, rafweisen, tritzilem sie ale Holz testelien dien meht in Zin n eret absgeführt, sondern in dem vermeintlichen Helist le des Myker nossirker hages nur ben alt sud, last sich an eintscheren Beispielen dessel en Stiles vergen, it is bier form in nachgenhuit wir fen s id, the sub regeliality be, Stembauten buten and darma keine-wegs auf eine is ne H leken-trukton the large most worden former but and de Relieftimmen auf dem behr emfach vor fetten Surkoplage Lepsios, Denkm. I 30 . Linan, Agripton S. 246 genam Molther der weklichen Libr in den steiner en Mistidit des alten Reiches, 7. R. der des Merao in Berlin (Le with 1, 22) und die ke he son Stilen dierwiseren, die oben dure i den einetethin I chen rande i Schott (Herr Adler ben innte ihn zi in ersten Via e trenend als Spreize auseinander geodten werden. Ald lider einer Pfeil richt wie der in dem Belagrabe Lope in Lan Gravitt. Um das Aboulten seicher Brut einen auf den Serkophagen zu verstehen, i ils inn her eksicht gen, shes regeln is a an le Winden der Gresser meen des alten Reiches aus religioscie Grunden eine oder menrere Blendtharen aus Stein angebracht wer fen und daß auch die im Stein gemeitselten Lotenstalen hat geder thestalt een roboten Blendtrüre erhaten. Mestens organisach, johrer Augert ging the Aufgabe we in melor oder sun fer hohem Kellef farzustellen, and sest dis hat de Ze me, and Inhihaner daza serritalst . . Longe der stem non-contract two types of the state of the spinish while left learly and a construction is mer resolution

und mennigfaltiger auszahrliften. Es lag echliefsh a solir nahe das bedeuteng-volle aus einen, kintach n Locstruktiven Motiv abgeletete Ornamentsystes. and suf Sarkopleige at setzen und met abidiches. cliculo is dem Steingrabe ent omienen Motiven i ver uden. Mehr als an Jen Ble Bleren hat a dieser letzten Entwickelt agestate das etrir vincint et. traschende Abylichke timit e ner Holiz nimere in her even. Rame werke ethalted it den forten war, that Haiser kann es after deigher hen me gego an haben not mit Hills the Mysermes recom-1th ges 1st can chemidizer that It in Nathale in a zu beweisen. Ob die Ansbild ist der angefallet ist Stephonstroknomen von einer lieren mit vergiglicherem Materiale ar, eiter en Bauweise beeinflufst worken set and of her dieser auch das Hotwirklich eine bedertendere Rolle gespielt habe, war le von den Vortrigenden nicht weiter ver-

I affich bezont etc Herr Pacisten für ibie Gestalt des altgricchisenen Hauses, dis den Dis mern der thlyssee ber fire, belal ferungen vorgeschwet t hat, als withingste Francisch, we die Franciscon nung beschaffen war. Die Palast des Odywer e halt sich Perelope gewohaltele in Hyperorn ant Aufseidescriptions three consequents works r miner in Erdzesch de angennnmen, sei es hinter den. Monners ral, ser es ne sen thir an emein engener a zweiten Hofe. Diese letztere Annahme ist neuerdugs darch in Entdeckung des Palastes auf ver Burg a ryrs sear empfonen werden, da hier sch schop in vernomeri, her Zeit außer dem Hot auf den. Herrinsail is hien sweiter, scharer zugengheher Hot mit einen besomeren Franciscal üblichwar. I's hat so h destalk W. Despeld school ber der Ausgrab og und Beschreitting dieses Palastes da ar ents hierfea, dats man arch ben gomerischen Haise einen Frauenhof und einen Frauens od dar auveram-setzeen in 1ste, Geger olde feld hat K. G. Jetes. (four al of Heller studies VII (886 S. 170) no h. conna den alten wohl zuerst von Vob entworkenen tirenomis verteidat in dem annettelem an der Rockwand des Herrensades ein Frauensaal liegt, withren't A. F. J. Helwerda, Mnemosyne 1887, enweschillien mit Dorpteld einverstanden ist. Iwan-Meller Illa, deach der Missischen Altertumswisse IV. 1 S, 356) will awar the binnengemach au chaner Erde neibehalten, aber ohne einen dazu geh eian Hol, opwell, doct ein derartiges aftgrech sche-Wehnman er in it genigen i hatte beliuchtet werden beamen

Im Cogensate on open Ansichten neut der Vittragereie, dats sien aus der Odyssee die Exister e emis frincasailes un Erdges hois meht anzweisthaft ewe can losse. But for you I Muller als citis in and an eferritor Steam 2 16, 30, 2 236 182. 380 houdelt ex with any die Raunie, in denen da Mag le waterend les Fre emfordes emgeschlossen and. Notes on ngt day, heranter cinea bracesaid, can We me namer des Herrin, su verstehen, es werden vielmehr Kallmien, und Wirtschaftsrachie (2 B die mit den Meiden) geneent sein und deshalfeward sich buryklein spaterhin des Au-drucks bement naben, sie hatte mit den Migden wood Harance Catharmy generous, with Maller beruft sich terier auf 5 718, wo es he fst. Penclope in specific roseguites desegners hald daraid begiebt we stea my Hyperoop. Abor abgeschen davon, diffs min har in een ligegoeg des Odyssens denken kennte, wied dem spaten Beirbeiter des Abschnittes vor. 3 625 an wat rechamlien night zu viel Unreel: gathin winn rian annaund, hier ser chimal der Herrensaal not dataure bescichnet worden und die breuer hatten ihn micht ener betreten sollen, als bis thn Penelope verlasser fat.

lebb geht bei der Verteidigung des von ihm gelall gien Grundroses in a. von der Meinung aus. d is Penchip, ber dem a 507 ff. crealition Vorgang in Francingemiche size. Er überseht aber, cafe 1. 506 durch die fre lich sehr ungeschiekten Worte o b' thitmes hers Mossoses one Verlegung der Scene angederict wurden ist und Penelope, die vorner er Hargins (d h. im Hyperoen vgl & 802 and 787) gewesen ist, you nun an im Herret til selbst sich belender Sur unter dieser Voranssetzung ist bi-Ceste chart Emmios, de Episode vom Niesen des Lelemach und Enmaios' Gesprach mit Ody seus verstanlisch nurenthelt die Wort des Lumaies \$13f and 570 der Vorschlag des Odrssens, dats l'enclope lus au n'Abend in Herrensaal warte und the dann went die Freier fortgegingen sind, ungestort und ohne lästige Zeugen ausforsche. A tomeson horsening ist Penulope tatsaculach eingreathern, da se abonds they seeds to lit to regends est em Jølager; sendem im Megaron emplangen hat.

Gegen em he onteres Wolanzuns er der Franspreht sollt in in it der Lestend, dade, wie ost betent werden ist sich Muller n. a. (D.). Lich honerischer Anschaung eben das Megisten der eigentliche Einstehung eben das Megisten der eigentliche Einstehung ihren Stecht. Wenn ihm in der ellesse Einstehung meht im Megisten wiehnt, sondern in eine Kulte, der Weder von der Mitese nich nach der Ribererat der Orysstus im Heisenft usen finne Relle spielen wirde, sonecht.

tich darant, dats sich gerade zu der Zeit, als die Olyssee thre lettle Fassing erhielt, in taglichen Leben the Schooling ites grocers her Withinhauser in time Gynaikon his and time An in tit s vollkogen. hatte and far die Cynnikonit's das Hyperoon bestimut worder war, erst viel spider wurde drum die Gyna ken tis now deta Hypercon in ein besonderes Hall not a new eigenen Hofe verlegt und dadatch wiederum ein solenes Verhaltnis geschaffen. wie es schin cinmal am Linde der mykenischen Periode and princhischem Bosen beständer hatte is der thas treffe in in dementsprechend die jungere Ansthacting, date die Fronco im Hyperonia welthen, nut an schenen Stellen, die man auch aus ar Jeren Grunoen oscht für alt und ursprunglich erklart lint (B 513, H 184).

I'm annhehes Limbrogen von Anselsmangen, die auf einer umgeren Bauweise berahen, laist sich auch bei dem li merischen flese bentachten. Zwischen den Hof des spateren grocauschen Hau es und dem des terintlischen Palastes westeht der Unterschied, dass der griechische rangsam von Zu ment umgeben ist, der tirynthische dageger nur an omer Seite Zuriner ofer eigenflich nur den Haugtraum der jedesmaligen Palastabteilung enthalt. Disalthonorische Hois scheint nen in der Lage des Holes, des Megeron und der Schlafzimmer und Kammern große Abnhehkeit mit der tiryntlischen Frauenwohnung gehabt zu lieben. Denn die Beschrei img des im oder am Hofe gelegenen Schlifsommers des Telemach 2,425 ist, wie man bemerkt hat durch Nachalmung der auf den Hot dex lasmacs gedichteten Verse \$ 5 6 zistande gekomeien. und die Schilderung des trijanischen Palistes mit der Edigler auf je befindlichen Agegige der Sonne und I'c hier des Prancis Z 242 gilt als spat. Der Vottagende mochte demnach die althomers he Haus als eine sehr einfache, wich den Muster der myke schen Banki ist geschaffene Anlage betrachten dage een das junghomerische, nat dem Hyperoon and dea receits and limes a dea llst gelevater Zimmera als volag uncremstangend not den gemeingræchischen Wohnhause der historischen Zeit. Die Grundrift aldung des letzteren mits schoic schreid der Blutceit der ches ben l'orste im wesentheren abgeschlossen worden sem.

# INSTITUTISNACHRICHTEN.

liwa ale chreing mit diesen Hette wird das Jeurespelt 1800 der Antiken Deukmiller' das tuntte und letzte des I. Bandes, mit dreizehn l'afelnregeben-werden. Bereits erschienen ist ein Supplementheft zu den Monuments ineditt mit seelsunddreifsig Lakin, die int ganz werigen Assaubinen bereits sor Jahren in Rom gestichen oder vorbereitet waren. Zugleich mit dem Heft wurde das dadurch nötig gewordene Erganzungsblatt zum Reportoren universale ausgegeben.

# ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Be neuerheber Beschtigung des im Jahrlande IN 1889 Lafel 2, 7 abgehildeten und 5,876, besprochenen Redicefs in Neupel (vgl. auch Archaelog, Anze ger 1889 S. 1511 und Robert, Sarkophag-Rehefs II S. 1506) in erkte ich mir an, daßdasselbe in t Ausnahme der kleinen erganzten Stücke sieher von einer Hand gearbeitet ist, dieh hatte ich entschieden den Eindruck einer geschickten inodernet Inodation antiker Arbeit, ich muß die Relief dasnach für eine Falschung halten.

A. Furtwangler

The von mir im Jahrbuch V 1890 S, 228, in gegebene Erkhirung des Misserstandheisses bei Fausanias ist, wie mir Herr S. Reinach anticilt bereits von Herri. Th. Reinach in der Resue des ctudes georgies 1888 S, 114, misgesprochen worden.

C. Rohert.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- F. v. Audrean Der Hohencultus assatischer und europaischer Volker. Eine ettinologische Studie. Wien Konegen 1891 NANIV in 385 S. 8 (10,000).
- Epitoma Vaticana es Apoliodori bibliotheca chidit R Wagner. Accedent curae mythographae et epimetrian in praefationem Borbonicam ad Homer Iliadem continens, Lipsiac apaid S Hirzelium 1891 NVI is 318 S. S. (6.00).
- Assertions Abjection notestia Austotle on the constitution of Athens edited by F. G. Kennyon. Printed by order of the Trustees of the British Museum Oxford, printed at the Clarendon press, Sold at the Museum and by Longmans and Co., B. Quarteh, Asker and Co. etc., 1801. Lift is, 100 S. 8' (7,50)

Ther see hervorgehoben c. 47 (S. 119) rapa laußivaryse he to to dyarus the Allyvic and tag Nexas are for interest adaptive and ta ye frater. Also gab es night, we hallong neutrich (Bild 1890 S. 171 vermutet hat, awer gleich kostbare Pallabilder sondern nur das des Pheidias. C. 49

(S. 123): Εκρινεί δι τοτε και τη σημαλίτετη το επιτον πίσιον η βουλή, νών δε το δικαστή μένον το επιτον λήδιουν γαρ ούτοι καταγαρίζετθας της κατάν λημ. Dielo oben S. 39 - ε. 60 - 148 - επιτον πίπλον ποιούνται (will οι αθειούνται παιτον του, αιγορείς ποιούνται μετα της διευλής και το Είττα τοις αθληταίς αποδιδόσουν ε τη το σημείον δε περούσε το τε δύνου τη επιτον κ. άν απο τοῦ πράξ μετος κειρείς και τα πιτούν εκρά μετατή τους της εκροτικές τους αργαίων αδυακεται γάρ εκ σκοστικές τους Δερίδου ε φ' ή επιτηγορεται τοῦς

Διφίλου έξε η ἐπ τριγούσται τού:
Διφίλου Ανθεσιαν τη ὁ ανεθήκε θέσες
θητικού άντι τέλους ιππού αμετινομένος
και παρέπτηκε ὅπος ἐκραρτυρον αις τη ι το τον
τουτο υγμαη ι ιουσιαίν

- P. Arndt s. v. Brunn-Bruckmann.
- R. Beer Heilige Hohen der alten Greechen von Romer Eine Erganzung zu 1.3. Andreans Schroft Hoheneuftust. Wien Konegen. 1803 N. 85 S. 85 (2,00).
- J. Befoch Campainen. Geschichte und Persographie des antiken Neapel und seiner I migelione Zweite vermehrte Ausgabe. Breslau, Mongemeier VIII n. 472 S. 8%. Mit 13 Karten und Plance (10,00), die Erganzungen zur ersten Ausgabe S. 433—472 gesondert 1,20).
- O. Benndorf und G. Niemann. Das Beroop von Gulleischi-Trysa (Sonderabdruck aus dem Jahrtouch der Kunsthistorischen Sammlungen de Allerhochsten Kaiserhauses). Wien, Holzhausen 1889 (1891). 262 S. Text mit 144 Abbildungen 48. Altas von 34 Kupfertafeln Querfolio (60 ft.
- O. Bre Kampfgruppe und Kampfertypen in der Antike. Berlin, Mayer u. Meller. 1801–111 u. 1008, 8º (3,00). Attische Kampffriese. Der Kenlismus in der Kampfdarstellung. Die Kampfgruppe. Attische Emiliasse. Perganon. Under der Monumente.
- M. Blankenhorn Kartevon Nort-Syrien 1 500,000.
  Nebat Erlauterungen und einem Anhang über
  nere barometrische Hohennessungen im Syrien.
  Aus Grundzüge der Geologia und physikalischen
  Gregraphie von Nord-Syrien Berlin, Friedländer. 1891. 15 S. 4º (8,00).
- du Bois Reymond Naturwissenschaft ung? bildende Kunst, Rede zur Feiet des Leitimg--eben Jahrestages in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 3 Juli 1800 gehalten Leipzig, Veit. 1891. 64 8 84.
- Brunn-Bruckmann Denkmaler griechischer und immascher Skulptur. Lieferung AMV XXV. AXVI. XXVII. XXVIII. n. 116 Archaischer attischer Jünglingskopf der Sammlung Jakobsen

in Kopenhagen einst im Besitz Ravets); 117. 118. Rehels vom Eries des Cempals der Athena Nike: 119. Dionysos vom Monumente des Thrassyllos 120. Bronzekopf einer Gottin, Landion (Archaolog. Zeitung 1878 Taf. 20). h 121. Kopf der Athena aus dem Oxtgrebel des Tempels von Aegma. Kopf des Bogenschutzen ebennaher. Munchen, 122. Statue emes heroischen Konigs (?). München 'Jahrbuch III Taf. I) 123. Statue der Artemis (als Ceres ceganzt). Munchen (Glyptothek 113), 124 Hochzeitszug des l'oscidon und der Amphitrite, Munchen; 124. Madchenkopf. Munchen (Glyptothek 134). n. 126 Satyr des Praxiteles. Paris (Nach deni Marmor); 127. Satyr des Praxiteles Paris (Nach dem Abgués), 128. Statue des Diomedes, Munchen (Glyptothek 162). Nach dem Marenor und nach dem Abgufs (ohne die Erganzungen); 129 Sog - Alkibiades (Statue, Rom, Vatikan (Sala della biga): 130. Zeus von Ofricoli. n. 131, Stehender Diskobol, 132, Statue eines Athleten München (Glyptothek 165), Nach dem Abguss, 133. Statue ernes Athleten. Dresden, 134. Rückenansicht der beiden vorigen, 135. Kupf des Munchener Athleten. - n 136. Kapfeines Meergottes. Rom, Vatikan (Rotonda). 137. Statue eines Triton Rom, Vatikan (Gall delle Statue), 138, Bronzebuste eines Triton. London; 139 Kopf eines Meerkenfauren Rom. Vatikan, 140. Kopf des Poscidon. Roin, Vatikan. n. 141, 142 143. Filiif Statuen vom heiligen Wege bei Milet. London - Statue aus Milet. Paris, 144. Weibliche Statue aus Arkadien Athen; 145. Sitzende Athenastatue. n. 146, 147. Reliefs your Harpytenmonument London; 148. Fragmente emer columna caelata vom alteren Artemision zu Ephesos. London; 149, Statue der Athene. Dresden; 150. Kandelaherhasis, Dresden,

Soeien erscheint die Anklundigung eines neuen großen Unternehmens derselben Verlagshandlung Greehsche und Romische Portrus. Nach Auswahl und Anordnung von H. Brunn und P. Arndit herausgegeben von F. Bruckmann. Etwa 80—100 Lieferungen von je 10 Folictafeln zu M. 20,00.

M. Birdinger Die romischen Spiele und der Patriciat, eine historische Untersuchung. Aus den Strungsberichten der K. Akidemoe der Wissenschaften B. 123, 111. Wien, Tempsky in Comm. 1890, 745.85. Mit Abbildungen. (1.40). Darin Benndorf, Cherdas Alterotes Urmispiels Val. of Cehruar Sitzing der Archiol Gesellschaft.

- J. Bublmann u. A. Wagner Das alte Rom mit dem Trumphruge Kaiser Konstantins im Jahre 312. Kundgemalde Leporello - Album. 8 Bl. Photographien 16 - 22 cm. München, Hanfstaengl 1890. In Lemwanddecke. (6,00).
- Don Gregorio Callejo y Cabellero Indice generale bioliografico de la obra intitulada Museo Español de antigüedades Madrid, Velasco 1889, 147 S. 8°.
- J. Campbell The Hittites: Their inscriptions and their history. In two volumes, London Nimmo. 1891. VII u. 399 S. IV u. 349 S. 8". (21,00).
- M θ Νραβόγρος 'Η θεσσε/ονίες μετα τών περιχώρων. Karte im Verhaltniss 1 · 100,000 (Ath. Mitth.)
- A. v. Cohausen Die Altertümer im Rheinland. Ein Wegweiser etc. Wiesbaden, Bechtold. 1890. 80 S. 8". Mit 170 Abhildungen auf 19 Tafeln. (1,50).
- H. Dannenberg, Grundange der Munzkunde, Mit 11 Tafeln Abbildungen, Leipzig, Weber, 1891, XVI u. 261 S. S. (400).
- Th. A. Dodge Great captains, Alexander, A history of the origin and growth of the art of war from the earliest tones to the battle of Ipsus b. C. 301, with a detailed account of the eampaigns of the great Macedonian. With 237 charts, maps, plans of battles and tactical manocurres, cuts of armor, uniforms, stege devices and portraits, Boston and New-Vork, Houghton, Mifflin and Company. The Riverside press Cambridge, 1890, NAV a. 693 S. 80.
- J. Durin Zum Kampf um Iroia Berlin, Frist and Korn, 9 S. Mit 3 Tafeln, (1.50). Sonderabdruck aus dem Central datt der Bauverwaltung.
- Talfourd Ely Manual of archaeology. With an index and one hundred and toorteen illustrations, London, H. Grevel and Co. 1890. XII u. 272 S. 8º.
- R. Frisch Die Walker oder Leben und Treiben in altromischen Wischereien. Mit einem Excurs-Uber lauthiche Vorgange auf dem Gehiete des Vulgarlateins Berlin, Gaertnur, IV u. 39 S. 83. (1,20).
- P. W. Forchhammer Prolegomena zur Mythologie als Wissenschaft und Leckou der Mythensprache. Kief, Haeseler IV u. 127 S. 45. (500).
- G. Görres Studien zur griechischen Mrthologie. Zweite Folge - Berhoer Studien für classische und Archaologie - Band XII Hett. r. v. 1891–283 S. 82, 9,00

- 11. Constitute the last beautiful for the constitute of the Cherestand of the Cheres
- H. Herworden Stodie et a Cepigerum de tres a Admitat er ad E. gram stein terte soma ne Artes, en Potense es acces quodice eggeranist a montres e fections. Letter, Brill 1894–1898.
- I. J. H. eks. The relaction of an next Greek reception on the Ratio of Mine of a feel by Sa
  t. J. Nawring. Part III. So con II. Ephesos.
  Proof of by order of the Printees of the Charendor priss, Oxford, 1850 S. 67, 204. Felin.
  Prolegoment S. 67, 87, Nos 440, 784. Section J. Priene and Jassey, generally con F.
  L. Hicks herausgegeben, crosbon 1880.
- O Harfmann The greenscher Daleste andrem 1 steenschen Zummanhige inten wintigsten shert Quellen dargesten it. Rand Der suffacousche Dialest Mit einer Lafel Goetingen, Vinder der kund leigereiht, 1804 NVI u. 344 S. 8 (8)009
- The H mette Les travials de 11 de française d'Ataches dans l'Ille de Delos. Paris Imprimer e nationale 1890 45 S. S.
- A. V. Jaksich, Utter Ortsnander und Ortsnanderferschung mit besonderer Rusksicht auf Karnten. Vortrag im Karntoerischen Geseinschtsvereite. Klagenfurt, Kleinmayr. 1891, 44,8–8.
- A. Jeren ias Izdubar-Naurist. Eine althroplusion be Heldensige. Nach den Kelschriftfragorenten dargestellt. Mit vier autographischen Kelschriftizteln und Abirl lungen. Leipzig, Leubner. 1801—73.5-8. (2.50)
- Κ. Ν Κανετίακη Νίακα ανότεκτα, ήσει συτίογη, ήθων, ήθων, παροφωρών, δημερώνον άπειατών, αθνημέστων, ετέχτογεια, επισρεκών και όπουν γερεγράφων, γεντοβολικών, παροφωρών και όπουν γερεγράφων, γεντοβολικών, παρόπεια 2 το Αίπου 1890. Βε μερεβολικό είναι Βικόις, dessen rement. Inhalt der Istel andeutet, eine aus dem Italienschen überschret, 1810, wie er scheint für U. V. dua, vertasste Beschreibung von Chios und ein Beitrag zur neuesen Geschichte der Insel von K. Sgaros. (Athen. Mitth.)
- H. Kie ert. Mas. nioquis. Zwolf Karten zur ilter Ges hichte. Zehrite Andage. Pres geh. 3 M. Ausgabe unt Namen Verzeichnas: 0.00

- Namen-Verzeichn -. Nen bestbettete Auspresvon R. Kiepert, 125
- "A. I Konton and A feleral december 2012 to the part of the part of the last of the part of the part of the part of the part of the Periods of the Periods of the Periods of the part of t
- Krocker Katechiscus der Mythelogie. Mit 7.
  in den Fext gedruckten Mit 1. (20). Let, 2.
  Weber 1891. XII u. (20) S. 8 (40).
- Handbuch der Kunstpillege im Gestelle.

  Ant Grund und eher Quellen leitmogege en de
  Autrage des K. K. Ministermas für Cultisch de
  Entertwat. Wien K. K. Schulbe her Verleg
  1891. VIII. 1, 331 S. 8%. A. Kunst-Unter hit
  S. t. 35. B. Samplungen und Vereine S. 53
  105. 305. Wertvell auch durch den Nachweise.

  Antikenbesitzes hie Privaten.
- Tates hav inscriptiones antiquae erre septentr not a Pontr Eux to grace to et latino-Tusse of to pens's Socientis archaeologicae in pa Russ chidit B. Lat. Volumen second. . Inscriptiones Regni Bosporani continens. Aece dent troulae dus geograpicae, Petropol, tra-Academica inper de - entre un 1890, IMI 352 S. 4. I. De gent as, par oline loca flosparo Unimerio proxima in obserunt, Il Historia Regni Important. III. De neigotrandus regni Resporan-I Panticiparemets into S. t. 167, II Phys nageria et vicinia 5, 107 - 206, III. Gorg p, ix 8, 200 224 IV. Panais 8, 225 286, Pitul meerterum lo eram 8 287 289 Millen la 8, 290 312. Indices 5, 312 - 354. Pariela utrois pie orac Bospori Cimmerii Table . orac septentional's Pont Faxant
- Silvan Levi Quid de Gracos veterum Indorani monumenta tradisferint. Thesim facultati differation Persiet si proponellat S. L. Paris, Bondico 1890. 67 S. 8
- tick Maurice Maindron Les armes l'8 slictueque de l'enseignement des neurs-arts). Paris, l'isbrairie--limpi meries reunies (Anciente Maison Quantin), 1890, 344 8 8
- B. Maxegger Wester Studien uber die Maa-Frage. Abertiek aus dem Boten für Ford end Vorüberg. Innsbruck Wagner. 1850. 70 S. kl. 5° 0.80.
- R. Meli. Flenco byl egrafico delle più importanti pubblicazioni in cui to visi fatti patola fe.

- nonufatti, e specialmente delle terrecotte i i venute celle legeroni videnno e del 1 zio-R ma 1890, 8.
- Μητιαράκη Ιευρίου α στιστκή γιο και δργαίο του Ιουρύ Κεραττήνιας Κευαττανία Ι σκή Υποκός Ποκοδάι Κακουνίς Καρτός και Έχει νάθες «Athen, Mitth
- J. H. Middleten. The engraved gems of classcultimes with a catalogue of the gems in the Estawillism - Museum. Catalogue University press, 1894. XVI u. 156 u. XXXVI S. 8. Mit away Fifelin.
- J. A. der Mourw. Quoquado antiqui naturno norati sunt: Daventriae, Kreunen, 1800, Spiennen literarium maugurale, 209 S.S.
- K. M. Heichell Deuts he Altertunskunde. Frster Buid. Neier vermehrter Midruck besorgt durch. M. Roediger. M.t. einer Karte von H. Krispert. XXXV a. 544 S. gr. 83. 14,005. "Zweiter Buid XVI u. 407 S. gr. 83. Mit 4 Karter von H. Kiepert)
- G. Niemann v. O. Benndorf.
- F. Paris et Les nomments listor jaes. Paris, Rousseau, 1891 - 221 S. S. 600.
- W. M. Firoders Petric Fell el Hesy Lachishi, London, published for the committee of the Palestine exploration for thy A.P. Watt. (891) VII ii 62 S. 45. Mit Abhilautigen.
- W. M. Ramssey. The historical geography of Asia. Maor. Royal geographical Society's supplementary papers. Vol. IV. London, Murr. y. 1800. Vol., 405 S. B. Mit Karten. Vergl. Monnisco. in. der Januar-Sitzung der Archadogiscs en tiesellsenaft oben S. 37.
- S. Reinach Biblisthepie des monurants ngures grees et romains. Vol II l'extures de vases autiques recaeilles par Millin, 1808, et Millingen (1813) pardices et commenters par S. R. Paris Indot, 1891, AV u. 141, S. 4, 123 l'afelia.
- W. H. Rescher, Ausführliches Lexikon ster grachischen und romischen Mythologie. Schröchnte Lieferung: Indigita nenti-fris Sp. 101 (320). Indig timenta. R. Peter Hoteri (Stending), To Ungelmanne u. o.
- P. Saglas Notize storiche d. Brom, dar jorna fe ipi ar gorre mostri, con i ceni reletari in dintorni e jori co aripente ar comuni or Straella e d. Barbianello, vol. 1. Brom 1852. 265 S. S.

- reports. Athen, Sakellarius, 1890. All it. 845 S. gr. 8. Mit e sort latel and enter Karte.
- The Section of Die Kunst der Etrosker nach den Frischungen nits, ter he tig i Wissenschaft. Als Supplement zur Allgebaue. Krinstgeschichte. Mit XXVI Fafeln im Folddruck. Dressen, Haftmann 1860-76-8-8.
- W. Smith, W. Wayte, G. I. Marindin, A. Dution by of Greek and kon in antiquates. Third add on revised and colarged. In two volumes, Vol. I. London, Marriy (800), X in 1053 S. S.; Mit victor An ildingen. Vgl. c. Lore on Africnacium (801), p. 3300 S. 123.
- F. Spirio erd G. Wentzel Erdzielow, Wolfging Lass w and Helene Prissow geb. Mathoff am elften Mai 1800 dergelo ehr. I. Die Entfulrung der Helene. H. Hochzeitszug des Posendon. Gottingen 1800. Als Miniscript gedrickt. 63 S. 85.
- V. v. Strauss und Lorney Der altagyptsche Gotterglaube Zweiter High Enrstehung und Geschichte des altagsptischen Gotterglaufens, Heitelburg, Winter. 1841, 404 S. 8.
- C. Uncurret Une stat on galacte maine en Bourgogne. Malan Dron amp. Johart. 310 S. S.
- O. Vug Schlessene Herfenschanzen, ihre Erbauer und die Handelsstrifsen der Alten. Ein Beitrag zur deutschen Vergeschichte. Zwe. Braile. Mit 118 Skazzen und einer Karte. 10,00.
- J. Welpert Die Kankombengenable und hre alten Copen. Inc. Seinigraphische Stohe. XII, 81 S. u. 28 Lafeln in Liebtide L. Frechung i. Br., Herder. 1890. Folio. (20,00).

The Academy, 1891.

- n 974 Colomy Hr. Schler inn S 19
- n. 977 W. M. Fluders Petrie, Exavations in Egypt. S. 941., J. Layor, Discoveries at Theses S. 95.
- n 978 The late Dr. Schlies and S. 119.

  11 Walley, The and on They can nominents S. 120.
- o 970. J. I. Sandys, Aristotle on the Constitution of Athera S. 1571. A. H. Since, Scathern Paiest he in the fifteenth century B. C. S. 138.
- n 980 J Bywiter H. Richards, J. A. Sin in, Ar stotle on the constitution of Athens 1631. Ar stotle on the or strution of Atness F. L. Richards, S. 165, 167. A H. Sayre, the progress of Egypt in the destruction of its ancient in numerity S. 168.

n. 981. W. Wyse, W. Ridgeway, Zu Aristoteles Adaption notes, S. 1865 - A. H. Sayce, The Parentage of Queen Fee ancient towns in Palestine S. 187. Falfourd Edy, Manual of archaeology J. Laylor, S. 1925

L'Ami des menuments Tonie IV, 1890.

Nr. 21 22. M. de Launay, Constantinople au moyen-âge. L'enceinte Genose de Peta (Galata actuel) S. 201-276

L archeologic monun entale au Salon de 1890. Restauration du temple de Bialbieck par Redon 5, 2834. Mit l'atel 424-425 n. 434, 435. (Grundrife und Ansicht.)

Exposition Universelle de 1889. Congrès international pour la protection des ocuvres d'art et des monuments tenu a l'aris. Les legislations française et etrangères établies pour assurer la conservation des ocuvres d'art et des monuments par J. Cha.lamel 5, 285 – 300.

Documents nouveaux sur le temple d'Hadrien a Cyzique S. 305 300 (mach l'h. Reinach im Balletin de corr. bellén me'.

Fouilles a faire à l'ipasa (Algérie, par l'abbé A. J. Rance S. 309 f.

Note sur Epidanie par l' Foscart et A. Defrasse S. 310f.

Les récentes découvertes de Rhammus par F. Caratheodory 5, 315 f.

Le temple de Vespasien (au Forum Romain) par A. Normand S. 310. Ma Tatel 427 (Reconstruction).

Fouilies et découvertes 8 317 f.

Musées S. 319 - 330.

Societés savantes 5 330 341

The Antiquary, 1891.

January (N. S. 13/134), F. Haverfield, Notes on Roman Britain S. 9 11.

F. Halbherr, A review of Greek archaeology during 1890, 5, 11 – 15.

March (N. S. 15 136) F. Halbbert, Last year's explorations in Asia Minor (Illustrated) S. 95-98.

Ch. Cox. On a recent find of Roman fibulae etc. near Burton 8, 103 105.

L'Anthropologic.

Fome I 1890.

No. 6. A G. Neophytos, Le district de kernssunde au point de vue notbropologique et ethnologique.

10mc 11 1891.

No. 1 (Janvier-Février : Carton, Tunisie, Les mégalithes de Bulla Regii, les alignements de la plame de la Moljerdali et les sépultures du d'ébel Herrech. Avec 15 figures - 5 à

A. G. Neophytos, Le Gree du NordsEst de l'Asie Mineure au point de sue anthropologique S 25, 35.

Besprechung von O. Montebus, Verlandungen zwischen Skandinavien und dem westschen Europa vor Christi Gehart. Mit Abhildungen S. 56 Gr.

Varietes: S. Remach, L'age de bronze de Lgypte S. 104, 108.

S. Remach, Recherches nouvelles sur la lacgue étrusine S. 108-112

Nécrologie Schliemann (le plus heureux et le plus illustre des archeologues de notre temp. S. 1274.

Gotting sene gelehrte Angeigen. 1891.

Nr. 2 - Escher, Friton and serne Bekamplang durch Herakles. Von Kahnert. S. 48 - 55

Archaeologia Cambrensis. Fifth Scries

No. 29 (January 1591) u. a. 1 1) West-wood, Roman stones of the tyrant Physon is Victorinus S. 271.

Archivio storico Lombardo Anno XVII

Fase, 3. Agnithon, scoperte archeologiche nell'antica Corte di Monza,

Sant Ambrogio, La torre quadrata del menastero maggiore di Milano e gli avanzi delantico palazzo di Massimiano Erculvo.

The Athenaeum, 1891.

No. 3297 J. P. Mahaffy, Dr. Henry Schliemann S. 27 f.

No. 3209. Sp. P. Lambros, Heinrich Schlemann S 944. Notes from Lgypt S, 95.

No 3302. The Roman will and dich of London S. 192.

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed atti. Ser. VII, tom 1 (1880-1890).

Disp. to. D. Bertolint, I numeri cun romoschen Wilstarwesen der spaten Kaiserzeit. S. 1104 bis 1141.

Das Ansland, 1890.

No. 48. E. Glaser, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens S 1155 1959.

No. 49 C. Menles, Neue Ausgrahungen auf der Romerburg in der Nordpfalz S. 972 975.

No. 50. E. Glaser, Skirze der Geschichte und Geographie Arabiens II (Feldrug des Gallus, Lihjunfrage, Inschrift von Adulis, Abbessungszeit und Verlasser des Periplus Maris Prythriei) S. 190 1905.

1501.

No. 2. M. Hoernes, Henrich Schlicmann 8 21 23.

No. 3. E. Glaser, Abfassungszeit und Autor des Periplus Mans Erythraei. — Eine arabische Inschrift aus der Hyksoszeit (Schlufs) S. 45 49. Der Periplus ist danach (wahrscheinlich von dem von Plinius im ersten Buch genannten Basiles) zwischen 50 und 67 n. Chr. verfafst.

No. 6. B. Ornstein, Das Erdbehen auf Lesbos. Nach der griechisch-kleinasiatischen Erdbebenehronik des Jahres 1888 S. 109-112.

No. 8. C. Mehlis, Neue Romerfunde aus der Vorderpfalz S. 158.

Deutsche Bauzeitung, XXV. Jahrgang, 1891.

No. 3. R. Bohn, Der Tempel zu Messa auf Lesbos. Mit Grundrifs und Aufrifs. S. 13 - 16. Nach R. Koldeweys Lesbos.

No. 4. Bucherschau Die Harmonie in der Baukunst von W. Schultz besprochen von B. Specht S. 21 f.

No. 6. Die anatobschen Eisenbahnen S. 33f. No. 7. F. Kusthardt, Über polychrome Plastik (anknuplend an Feddersens Aufsatz in der Kunstehromk No. 11) S. 39 -41.

The Builder, 1890.

n. 2495. From Italy. Excavation in the Forum of Augustus. Mosaic discovered in the practorian camp (mit Abbilding) 5, 420.

Leaf, Lectures on Homeric Greece V. VI.

n 2496. From Athens. S. 433f.

n. 2497. Syrian architecture. The Jewish temple. Portion of minth lecture delivered by Mr. Auken S. 460f.

n. 2498. A. Graham, The tumbs of Numidian kings (mit zwei Tafeln Tumb of Juha II) 5-472-474.

1891 n. 2500. The late Dr Schliemann S. 1 f. n. 2501. Silchester S. 27 f. Mu Abbildungen neuer Ausgrabungen und Funde.

n. 2502. Thessalonica and the recent fire 5. 41f. On the use of opique glass in decoration 5. 45-47.

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Fome XVIII. 1890.

Juillet-Août. Communications. XXV Liste de divers monuments antiques on paraissent figurés des chats domestiques, par M Saglo S. 322. Vgl. S. 305.

XXVIII. Compte rendu sommaire des fouilles exécutées en l'annee 1890 par la Mission archéologique d'Afrique (Service des antiquités et des arts) dans la regence de Tunis, communiqué, au nom de M. de la Blanchère, par M. Missico S. 330—336. Vgl. S. 314. Appendice No. III. Rapport fait au nom de la Commission des antiquités de France sur les ouvrages envoyés au concours de l'année 1890: den ersteu Preis erhielt S Reinach's Description raisonnée du Musée de St.-Germanen-Laye

In den Sitzungen vom 11., 18., 25. Juli und 8. August las M. Ravaisson über die Venus von Milo S. 3051, 309-313; am 18 Juli berichtete M. Babin über die Ausgrabungen in Hissarlik, am 1. August teilte M. Reinach die in Magnesia a. M. gefundene Inschrift mit, die inzwischen Athen. Mittheilungen XV 1890-S. 330f veröffentsheht ist. Am 29. August las M. Bréal sur les rapports de l'alphabet etrusque avec l'alphabet latin, worm sich eine Discussion schloß, S. 317, und M. Réinn de Villefüsse legte Photographien von den wertvollsten Stücken einer durch M. Marchant dem Louvre zugewandten Sammlung vor, die größenteils aus Karthago stammt S. 318 bis 321.

Septembre - Octobre, Communications: M. Menant, Découvert, de nouvelles inscriptions bétéennes S. 4021 Hinweis auf die von Ramsay und Hogarth in Kappadokien abgeschittebenen Inschriften.

In den Sitzungen vom 5., 12. September und 3. Oktober las M. Deloche über die Stadt St. Remy de Provence. Weder Glanum noch Fretus kann mit St Remy einfach identificirt werden. S. 375f. Am 26 September 125 M. Le Blant über drei von den Alten verborgene Statuen, die Venus vom Capitol, die Venus von Milo, den Hercules Mastar S. 381. [Vgl. Mélanges d'archeologie et d'histoire N. 1800. 5. 389 f.] Am 3. Oktober wies M. Hamy auf die Ausgrabungen zu Mureaux bei Meulan (Seme-et-Oise) hin S. 384 f. Vgl. L'Anthropologie 1890, Mars-avril Am to, und 17. Oktober las M. Th. Remach emige Bemerkungen zur Geschichte der Komge von Kommagene im Anschluss an die von Humann und Puchstein veröffentlichten Inschriften 'A rectifie et complète sur plusieurs points, à l'aide des médailles et des textes, les conclusions des savants allemands. Il montre qu'on peut reconstituer l'arbre genéalogique des rois de Commagine.

Bulletin des musées L 1890,

n. 11, 1. Mouvements des musées u a. Musée du Louvre. Département des antiquites grecques et romaines S. 401 f.

II. Notes et documents. A. Heron de Villefosse Lampe romaine en bronze appartenant au bis 230.

Note sur une statue de Bacchus trouvée à Suruneau, près Niort (Musée departemental de Niort). Mit Abbildung. S. 431-433.

n. 13. 1. Mouvements des musées u. a. Musée de Vienne (Isère). Mit Abbildung, Tête Musee de Vienne. 5, 455-457.

II. Notes et documents. A. H. de V., Le Bacchus de Niort.

Découverte d'inscriptions romaines à Cha-Ions-sur-Marne S. 474 fc

Bulletin monumental. Sixième sene, Tome sixième. 1890.

No. 2. u. a. L. Bruguier-Roure, Découvertes et travaux archéologiques dans le Gard. Rapport de l'inspecteur (suite et fin. V. 1889 p. 151) 5. 153-163.

Villa romaine de Fondorgues. Mit drei Tafeln und zwei Abhildungen im l'ext.

Chronoque S. 173-185, Bibliographie S. 186 his 206.

Bullettino della commissione archeologica cominale di Roma. Anno XVIII. 1890.

Novembre. Marucchi, I leoni del re Nektanebo (not Tf. XV, XVI) S. 307-325.

Gatti, Di un nuovo cippo spettante alla terminazione delle tipe del Terere. 5, 326-331. Gatti, Trovamenti risguardanti la topograha e la epigrafia urbana S. 332 337.

Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata 5, 338 -340.

Bullettino di paletnologia italiana. XVI.

Fasc. 7 9. Parazzi, Depositi antestorici in Vhà Cremonese S 85 97 mit Th IV

Strobel, Terramaneoli troglodin: \$.98-108. von Dahn, Osservazioni sulla questione degli Etruschi S. 108-132 Verbesserter Abdruck des in den Ronner Studien erschichenen Aufsatzes.

Bullettino di archeologia er stiana. Ser. V tom. I. 1890.

Fast. 1. Conferenze di archeologia cristiana 5. 5 28 (mit Tf. I II Grab ber Chef-Amer in (artilas).

de Rossi. Anfore vinarie con segui cristiani trovate nella casa dei S. S. Giovanni e l'aolo sul Celio, S. 29 46 (mit Tf. 111).

Bulletine de la Société d'anthropologie de l'aris. l'ome premier (IVe Série) 1890.

Je Fascicule (Mai-Juin u. a. Fauvelle, Sepaltures puniques de Carthage S. 492-521. Mit Abbildungen.

musee du Louyre. Mit zwei Abbildungen, S. 426 Carinthin I. Mittheilungen des Geschichtsverrines für Karnten. Jahrgang LXXXI. 1801.

> n. 1. S. v. Károlyi, Skizzen über Romerstraßen und alte Ansiedlungen in der Umgebung von Taintschach >. 1 5

K. v. Hauser, the etruskische Felseninschrift am Frauenwandl im Maltathale S, 29f

antique en bois sculpté, volce récemment au Centralblatt der Bauverwaltung. N. Jahrgang, 1800.

> Nr. 49 u. 50. Brauweiler, Altes und Neueaber die Porta Nigra in Ther. Mit Abhildungen S. 505-507, S. 519 521.

XI. Jahrgang. 1891.

Nr 1. Keller, Die Wasserstraßen Italien-S. 6 f.

Nr. 2. J. Durm, Heinrich Schliemann S. 116 Nr. 3 u. 4. G. Schonermark, Die Harmonie in der Baukunst S. 23f. u. S. 29f. Besprechung des gleichnamigen Buchs von W. Schultz (Bibliographic 1890 S. 173).

Nr. 7. Neuentdeckte Felsengrüfte in Kertsch S. 67 f.

Im vongen Jahrgang wurde übersehen.

n. 33. J. Durm, Makedon sche Konigssar kophage 5, 329 332. Mit einem Plane det Nekropole von Sidon.

Laterarisenes Centralblatt 1890.

n. 50. Baumeisters Bilderhefte (fs) Sp. 1747! n. 51. H. Brugsch, Die Agyptologie II (G. F.) Sp. 1774-1776. E. Rohde, Psyche (Ce) Sp. 1777 1780.

n. 52. G. Wolff, Romisches Lager zu Kesselstadt (A. A.) Sp. 1813 f.

1891.

n. 3. Karten von Attika III-VI (K L.) Sp. 85 - 87

n. 4. W. Dreefer, Der Cultus der agyptischen Unttheiten in den Donaulandern (G. F.) Sp. 115 117.

n. 6. K. F. Kinch, L'are de triomphe de Salonique (O. R.) Sp. 177-179.

n. 9. O. A. Hoffmann, Herm-Apollo Stroganoff (T S.) Sp. 2731.

n. 10. Aristoteles, Amyanny motinera F. Blass) 5p 301-304.

The nineteenth Century 1890.

n, 166 (December). F. Harrison, Give back the Elain martiles 5, 980-987.

n. 169 (March). J. Knowles, The joke about the Elgin marbles 5, 495. 506. Wenn der Aut. satz F. Harrisons pronisch gemeint ist, wie hier der Herausgeber der Zeitschritt sagt und er muss es ja wissen — muss man zugeben, daß die Irome gut durchgesubrt ist. Es wird sie niemand merken — jedenfalls kein Grieche.

Numismatic Chronicle 1890.

XIX.

Part IV. Third series No. 40. A. J. Evans, Some new artists' signatures on Sicilian coins. S. 255-310. I. An earlier Kimon at Himera; II. Mat... at Himera; The later Kimon at Messana; Eurrchidas at Syracuse; Happe... at Syracuse, Syracusan hêmidrachmi by Eurinetos,

and by © and Eo....; Exakestidas at Kamarina.
Mit Fafel XVIII.
W. Wroth, Greek coins acquired by the Bri-

Notices of recent numismatic publications S. 330-335 (Evans. The coins of the ancient Britons, Sycronos Nauspartuz dvalenta).

tish Museum in 1889. S. 311-329. Mit Tafel

Proceedings of the numisimatic society. Session 1889-1890 S. 1-42.

Άρχαιολογικόν Δελτίον του Ετους 1890

August. September. S. 113-144.

Ausgrabungen in Lykosura (Architekturteile des Tempels, aber keine Reste von den Alturen vor dem l'empel; Bruchstücke von den Statuen des Damophon und Dachziegel mit der Inschrift Δεοποίνος); Ausgrabung eines Grabs bei Amarusi in Attika, in der Lingebung von Thespiai (Inschriftenfunde, u a. eine Kunstlerinschrift makedonischer Zeit Louis enfige, alter Tempel, der durch eine in der Nahe gefundene cherne Lanzenspitze mit der archaischen Inschrift l'ozohlovos Hugov als Apollotempel kenntlich gemacht wird, etwa eine halbe Stunde sw. vom alten Thespiai im Bette des vom Helikon herabkommenden Bachs); Ausgrabungen beim Thurm der Winde und beim Dipylon (Grabstein des vierten Jahrhunderts und Inschriften, die auf ein Heiligtum der Jorquis Sorting hinweisen), im Amphiaraeion, endlich in Rhamnus. Bei den letzteren wurden bekanntlich Bruchstücke von der Basis der Nemesis des Agorakritos gefunden, die hier aufgezahlt sind S. 115f.) und hoffentlich bald veroffentlicht werden. Im Heibetum der Themis wurden drei Statuen mit ihren Basen gefunden, eine überlebensgroße Statue der Thomis, Werk des Varoéstpares Narpest to Pares ones und Weihgeschenk des Meyarei; Meyaretous Paurousios. aus dem Anfang des dritten fahrhunderts, eine lebensgroße Statue einer Aristonoe, Priestera det Nemesis, etwa aus dem zweiten Jahrhundert ting the halblebensgroße Statue eines Jünglings,

noch dem Ende des funften Jahrhunderts ange-

Im l'erraieus wurden mehrere Grabsteine gefunden S. 117 119, in Athen bei Auffindung einiger Graber an der Universitätistrasse, eine Anzahl Vasen, von denen eine mit der Inschrift 20) of Vixor durch die Darstellung eines auf emem Kameel teitenden Mannes merkwürdig Der Zuwachs des Nationalmuseums wahrend des Monats August bestand aus Lekythen von Eretria (1 11), den Statuen und den Basisfragmenten aus Rhamnus, einem beim Olympicion gefundenen Portraitkopf romischer Zeit und einem bei den Ausgrabungen der Franzosen in Troizen getundenen Hermes apropópas, der wie es scheint den neben ihm befindlichen Widder mit der Rechten bei den Hornern gefaßet hat, wahrend er in der Linken ein Kerykeion halt. uber die Untersuchung des Sorós von Marathon. Mit einer Tafel 5, 123-132 (Avanzapat toubing iv Arriva. "Extense I". "O rombos trov Mapa-Beoropalyans B. Ltarg).

Im September wurden bei den französischen Ausgrabungen in Thespiai zahlreiche Funde gemacht, u. a. em Sarkophag mit Heraklesthaten aufgefunden. S. 133. Von der archäologischen Gesellschaft wurden die Ausgrabungen in Mykenni wieder aufgenommen, die beim Thurm der Winde, beim Dipylon, im Heiligtum des Amphiaraos zu Ende geführt. In Rhamnus wurden einige Hermen, eine mit Kopf, gelinden. Im Peiraieus kamen wieder zahlreiche Grabsteine zu Tag. Ins Nationalmuseum wurden u. a. emige Grabsteine geuracht, die bei Ayla I pid; gefunden wurden, einige Funde vom Olympieion, zwei Sarkophage aus Patras, Fonde aus Thespini (darunter der Herakles-Sarkophag), eine Bronzestatuette der Aphrodite. Unter den Inschriften ser hervorgehoben der Grenzstein aus Hoperés Hópos repos dros 1 vaverigos

Antike Denkmaler herausgegeben vom K. Deutschen Archkologischen Institut. Band I. 1890.

Heft 5. (Schluss des ersten Bandes). Berlin, G. Reimer, 1890. Imperialfolio.

Dreizehn Tafeln 50. Archaische Simen von der Aktopolis, 51. Tempel in Lokri; 52. Gruppe vom Tempel in Lokri, 53. Statue des Antenor; 54. Grabrel ef. in Brocklesby-House, 55. Hera und Aphrodite, zwei Marmorkopfe des Museo Capitolino und des Museo Nacionale ex Neapel, 56. Stati

5×

ar l'arther n. 59. Awei Vasen des Xenotano-

Ευντρία αρχαίονογους Περιοδος προτή. 1800. Τενγός προτή

25 1. Kenpanding, Errypapat 25 Abyriov pp. 105 - 116.

2 thirties, I represent to Measures (Nassyria), Sp. 117 132 No. 58 n. 50 hericher sich auf Steinheferungen zu Bauten.

(i) Kern. Here ratifies the oppion in Hometras erro. 7) Sp. 141 142. Mit ewei Abbildungen im Text.

27. 1. Kolpanisõgs, Emppagat 15 Abovõv 5p. 141–156

 № Драучирації. Пітіграфіка проміршата пр. 155—158.

1. Ν. Σροροινος Πργαία Έλληνικα νομέσματα Νρ 150 της Α΄ Έδρυτεντικ βασίνευς Πδουσίους Β΄. Λερμήνους βασίλευς Μακεδόνουν Νομέσματα α(βλήλα. Γ΄. 'Η Καί γας και ό υίος αυτού Νρονολογία τών αργαίστερων νομισμάτων τών Καλγεδουίων. Δ΄ Νόμισμα Κρήτης αβεβαίαν (τυμβολή εις το χρητικόν αλφάβητου)

Δ. Φύτος, Προσίηται καλ διορθώσεις (zu Sp. 51f. u. 124, Sp. 171f.

Der Text zu Tafel 9 (Melenger-Sarkophag aus Patras, wird im vierten Heft erscheinen. Gizette des benux 1868, 1898.

404° Livraison, u. a. S. Keinach, La Victoire de Samothrace S. 89- 102. Mit zwei Tafeln in Heliogravure nach dem Original und nach einer kleinen Bronze-Resta irat on von Cordonnier und Fal ze in der Samodung Engel-Gros in Basel, sowie einigen Ablildungen un Text. Der Verfasser lidt die nach Brondorfs Combination von Zumbusch versuchte Erganzung nicht für gesichert. Die Irai zos schen Bildhauer geben der Nike in die Rechte einen Kranz.

Die Gegenwart. AXXIX.

No 11. Heinrich Selifictiann. Von Ernst turtus, Ansprache im Namen der Archaologiselien Gesellschaft bei der im Berliner Rathhaus am 1. März gehaltenen Gedachti sfeier zu Ehren Sehlemanns. S. 164 f.

Guarnale della società asiatica Italiana. Vol. IV. Torino 1890.

E. Schiaparelli, La catena orientale dell Egitto (desenzione cave - miniere - strade commercial) abitatori).

Hermathena 1891.

No. XVII. J. P. Mahaffy, New fragments of the 'Antiope' of Europides S. 38-51. Dafs and den Versen 391, des dicten Fragments Be-

Ichrung für die Fopt-graphie von Theben gerogen werden kann, hat H. Diels in der Morsstrung der Archiologischen Gesellschaft zu Berlin nachgewiesen.

Hermes, Band XXVI, 1891.

Heft 1 u. a. B. Niese, Die altere Geschichte Messeniens S. 1 32.

J. Geffeken, Zwei Dramen des Lykophron (Elephenor und Nauplas, S. 33 42.

1. Kochler, Zur Geschschte des Anghiloche schen Krieges S. 43 50 Uber einen Volksbeschluse aus der Zeit zwischen 350 und 320 v Chr., in dem von der Reparatur eines Bildes der Athena Nike die Rede ist, das von den Atheners zur Frinnerung an einen Sieg über die Ambrakioten auf der Burg geweiht worden war. These Nike war nach K. nicht, wie man wohl vermaten konnte, identisch mit dem nach der Gefangennalme der Spartaner im Sommer 425 geweinten Bronzelohl der Nike (Pan-an a-IV 36, 6). Das Heligtum der Athena Nese war damals gerade fertig geworden. Gern denkt man sich, daß in demselben an Siegen reichen Jahre . . . die Reliefs der Nikebalustrade entstanden sind, auf denen die Vervielfaltigung des Tropalon micht weniger ungewohnlich ist, als die Vervielfaltigung der Nike .

K. Wernicke, Die Polizeiwache auf der Burg von Athen S. 51 75. Anknopfend an das vun Foucart, Bulletin NIV S 177 und von Lolling, Dirtov 1889 5 254 herausgegebene Bruchstuck eines Volksbeschlusses der Mitte des 5. Jahraunderts, in dem von der Anfeitigung des Bauplans für ein Gebaude zu dem durch die berschieft bereichneten Zwecke durch Kallikrates the Rede ist. Zur Errichtung eines solchen Gebaudes hatten, wie Wernicke vermitet, Theliställie am Material der Parthenos Veraniassung gegeben, die damals gerade in Arbeit war. The Inschrift gibt dem Verfasser Anlaß den Hergang her Batainternehmungen zu erlautern, sowie vom Prozefs des Pheidias und der Organisation der skytischen Bogenschiftren zu sprechen, die, vielleicht von l'eisistratos als Leibwache eingeführt, jedenfalls im 5. Jahrh. in Athen den Polizeidienst versahen, wie wir aus der Inschrift leiner. nach der l'hylenzahl in zenn Compagn en eingeteilt.

A. Hoeck, Das Odrysenreich in Thrakien im funften und vierten Janrhundert v. Chr. S. 76 bis 117.

P. Kretschmer, Epigraphische Bemerkunge S 118 127. I. Uber das von Lolling Ath Mitth, V 1880 S. 244f, besprochene Epigrania, II Cher die American Journal I 1885 Fadel A von S. Remach veröffentlichte Insent it einer dem Appollon Ptoios geweihten Bronzestatue. III. Über die Jahrbuch IV 1889 Anzeiger S 93 abgebildete Bronzebasis des Berliner Antiquatiums.

G Wissowa Der l'empel des Quirinis in Rom S. 137-144. Es gab nur einen Quirinustempel, nicht die papitianisch-augustische Aedes und außerdem das uralte Sacellum.

Miscellen: Th. Monumsen, Zu dem Senatsteschlufs von Tabae S. 145-148. U. Koehler, Inschritten aus Ambrakin und Lariba S. 148 his 150. O. Hirschfeld, Die flammes perpetut in Afrika S. 150-152. M. Rubetvohn, Gegen die Wassertrinker S. 153-156. Über das Epigraman A. P. IX 400), P. Stengel, Hugtes — flutter photos S. 157-159 (Supés flugtes nur Brandopferaltar).

Jahrbuch der K. prenfsischen Kunstsammlungen. Zwolfter Band.

Heft 1. Amtliche Berichte No. 1: 1, full bis 30. September 1890.

Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde. Zweiter Jahrgang 1890.

O. A. Hoffmann, Antonia, die Gemahlin des Drusus, und die Büste der 'Clytta'. S. 321 his 346. Mit einer Tafel.

Neue Heidelberger Jahrbücher, herausgegeben vom historisch philosophischen Vereine zu Heidelberg ifleidelberg, koester, 1891. 8 j. Jahrg. I. 1891.

Heft 1, F. v. Duhn, Heinrich Schliemann, Vortrag, gehalten im historisch-philosophischen Verein zu Heidelberg am 14. Januar 1891. 5-145-164.

Neue Jahrbucher für Philologie und Paedagogik. Band 141 u. 142.

Zelistes Heft G. Billinger, upp-Stunde bei Pythens S, 665 671.

P. O. Schjott, Zum Heerwesen der Römer (Livius VIII 8) S. 697 703-

Briefe von K. D. Ilgen an C. A. Bottiger, Mitgeteili von R. Boxberger S. 537 544.

Ellies Heft. Die Stadt Athen im Altertum von Lurt Wachsmuth. Zweiter Band, erste Absteilung angezeigt von W. Judeich S. 721 - 758 mit inehreren Abhildungen. S. 757 f. Ann. 12 geht J. auf Roberts Vermutung über die Zeit der Hermes XXV S. 412 f.

Wurttembergische Jahrbucher fir Statistik und Landeskunde, Jahrgang 1890.

II. Halffe. 1, u. 2. Heft — Warttembergische Vierteljahrhefte für Landesgeschiente 1880 L. a. H.

B. Bach, Ausgrabungen, Intelectungen und Restaurationen in den Jahren 1878 1887 S. r bis 43 (V. Romisches S. 9 21).

Jahresbericht über die Fortschnitte der classischen Alterthamswissenschaft. Jahrgang AVIII. 1890. (N.F. Jahrgang N.)

Band LXII LXV.

Heft 6 u. 7. Jahresbericht über Cheme, beschreibende Naturwssenschaft, Technik, Handel und Verkehr [auch Maßkunde] im Alterthim von S. Guather S. 231—256.

Supplement-Band (Band XXV.)

Heft 4. Jahresbericht über die Mythologie aus den Jahren 1876 – 1985 von A. Preimer S. 289 384.

The archaeological Journal. Vol. XLVII. 1890.

No 188. Middleton, Opening address, of the architectural section, read at the Annual Meeting of the Institute at Gloucester S. 343 bis 350 (Results of the explorations made during recent years especially in the Hellenic soil) Mit desonderer Beziebung and Funde in England so, again, such interesting Roman remains as those at Lydney and Bath are illustrated by the recent explorations of the sacred tement of Asklepios in Athens and at Epidauros of the

Bunnell Lewis, Roman ant quities of the Middle Rhine (continued) (Wieshaden, Homberg, Darnistadt, Strafsburg) S 378-405. Mit drei Tafeln (das Heddernheitier Mithraum in Wiesbaden und das Mesaik von Vilbel in Dormstadt.

Proceedings at meetings of the R. Archaeclogical Institute (Annual Meeting at Gloucester 5, 408, 425.

The American Journal of archaeology VI. 1890.

n. 3 (September). Padre Germano, The home of the martyrs John and Paul recently discovered on the Cochan hill at Rome Plates XVI. XVII, S. 261—285.

1. The monuments of the Coclian, 2. Surroundings of the house of SS. John and Paul 3. History of SS. John and Paul, as connected with the house of the Coclian; 4. Plan of the house, 5. Section and structure of the mulding

W. Hayes Ward, Notes on oriental antiquitie- (Plate XVIII) S 286 298 9. A Babylolon an cylindrical basteliet from Crumia in Persia, 10. Framit and other evil spirits, as figured on oriental scals. Notes W. R. Paton, Comment of Tarbell's Study of the Attik phratry' 5, 314-318, Mr. Laroell's reply to Mr. Paton's comment 5, 318 less 520.

Archaeological news Summary of recent dis-

Summeres of periods at 5, 403-430. The Journal of the British archneological association. Vol. XLVI. 1890.

Lart 4. R. F. Hosoppell, Vinovia. Part III. 1 Account of the various scalptures, inscriptions, coins and smaller objects') 8, 253 287. Mit velen Abb blungen

Proceedings 5 311-317.

Obituary: Ch. R. Smith S. 318 330.

Dr Hemrich Schliemann S. 330 -332.

The Journal of Hellense Studies Vol XI, 1890
No. 2. October, A. S. Murray. The Alkmene wase formerly in Castle Howard Plates VI, VII, S. 225–230. Die auerst in den Nouvelles Annales de l'Institut 1837, Lafel to abgeholdete Vase des Python gehort jetzt dem British Museum an. Der Herausgeber schliefst sich in der Hauptsache der Deutung Engelmanns (Annali 1872, S. 5) an.

J. Th Bent, Recent discoveries in Lastern Cilieri [Plate VIII | Karte von Cilieri Campestris S. 231-235. Mil cinem Plan von Hierapolis-Castabala

E. L. Hicks, Inscriptions from Eastern Cilicia 5 236-254

E. I. Hoks, The collection of ancient marbles at Leeds [Plyte XIII: Ni Iratiisches Grabrellef, deut in Bologna (Antike Denkmäler I Lafel 33) verwandt! S. 255–270. Mit drei Abbildungen in Leaf S. 259,1 Statischbasismit der Konstlerinschrift des Hopozition Maganot Abjeziot — C. I. Gr. 2284. S. 204,5, S. 266,7, S. 268,8 Grabstelen — S. 257,1 Affar der Aphrodite Timischos: S. 266,6 Grabaltar. S. 268,9 Stücke von marmornen Littren, mit Abbildungen.

W. M. Flinder- Petric, The Egyptian bases of Greek history Plate XIV. Mykenische Vasen ans Aegypten) S. 271–277. Mit einer Karte und zwei anderen Abbildungen im Text. Kurze Zusammenfassung der für die griech schen Archaologie wichtigen brgebnisse der Ausgrahungen des Verfassers. The general results of my excavations from the Greek point of view then are:

(1) That we have dated the Greek pottery to within a generation as far as 600 B. C. (2) That we have dated it to within a century as

far back as 1400 B.C. 3) That we have targeble remains of the Greek or Libro-Ak 12 an invasions of Egypt as far as this period. And (4) that we have pushed in k the nary 42's speculative region to before 2000 B.C. 461 shown some reasons for lenking to 2 time? European civilisation before 2500 B.C.

A. Il Smith, The making of Parasista, Pisates XI XII R. I Krater aus Altarratio, British Museum No. F. 113 S. 278 283. Mit awei Arabidungen im Text Der Verfasser sieht in desen Robert auf den Alkestismythes, von Peter sen-Benndorf auf das Parisurteil bezogenen Derstellung der Ephesischen Saulentrominal eine Darstellung der Pandora-Geburt.

G. C. Richards, Two Greek tehefs S. 2847 Uber das Rehel Neapel n. 275 und d2- Revet von der Akropolis Bulletin de corr. hell. 1880 Tafel XIV

T. W. Allen, Fourteenth Century tachversphy Plates IX, X1 S. 280- 293.

E. A. Gardner, W. Loreng, G. C. Richarts, W. J. Woodhouse, The theatre at Megalopol's 5, 294-298. Mit Grundrifs und Querschnut. Nich der Ansicht der Verfasser ist die Int-deckung des Bühnengebaudes in Megalopolifatal to the new theory fol Doerpfeld and others taken as a whole, the theory, that S. that be taised stage existed in the Greek' theatre of any period. Dafs das Bähnengehaude dersvierten Jahrhundert angehort, soll in einem spateren Aufsatz nachgewesen werden.

W. Loring, A new portion of the edict of Diocletian from Megalopolis S. 299 342.

C. Smith, Orphic myths on Atta vases 5 343 has 351. Mit zwei Abaddungen.

Notices of books S. 352 356.

Journal asintique, Huitième série Tome XVI (890, No. 2 (Septembre-Octobre). J. Halevy, La correspondance d'Aménophis III et d'Amenophis IV S. 298 354.

No. 3. J. Halévy, La correspondance d'Amenophis III et d'Aménophis IV transcrite et traduite (Suite) S. 402 - 462 (la suite au prochain numéro.

J. Oppert, Un annuaire astronomojue (223) Ionien traduit en partie en grec par Professee S. 531 - 532.

The Journal of philology Vol. NIX.

No. 37. D. G. Hogarth, The Geronsia of Therapolis S. 69-414.

W. Ridgeway, Caesar's invasions of Britain S. 138 - 145.

Tournal des savants. 1890.

Novembre. G. Boisser, Mithridate Eupator (Th. Reinach, Mithridate Eupator) S. 657-665, Journal des Ministeriums der Volksaufklarung, St. Peterburg, 8 (Russisch) 1890

Juni. N. Alezandrowski, Ausgrabingen im Heiligthum des Asklepios zu Epidauros S. 81 ff.

Juh. P. Rowinski, Ausgrabung der alten Stadt Doelea in Montenegro S, t - 171 mit Tafel. Gefunden wurde ein von N, nach S, gehendes Basilika-ähnliches Gebaude, daneben ein von O, nach W, laufendes Privatgebaude. Die zugleich gefundenen Mönzen geben von August bis Constantin. Einzelne Architravbalken der Basilika mit Stücken von romischen Inschriften finden sich.

August, J. Pomjálowski, Zum Aufsatz von P. A. Rowinski, 'Ausgrabung des alten Doclea S. 412.

Der Verfasser hat den Versuch gemacht, die Inschriftfragmente des obigen Architrass zusammenzustellen, wonach die Hauptinschrift sich zweimal wiederholt haben muss; der Verfasser gieht folgende Lesart.

M. Fl(avio), M. Folioj Q(urina), Ballino, nuo definici(o), ordo, Doel, honores omnes et statuam especificm (dedit)....Fl. Fronto ct. Fl. Tertulla parentes mauraveruni.

Fin Inschriftfragment desselben Architravs gehört nach dem Verfasser einer Inschrift an die sich auf den Vater dieses Baltimus, Flavius Fronto bezog.

September, S. Shelebew, Benerkung über die Lage des 28220 im Asklepiosherbythum 20 Epidauros S. 112 - 116.

October, S. Sfeliwanow, Bemerkungen über die Ausgrahungen in Griechenland im Jahre 1890 S. 1-16

P. Rowinski, Fortsetzing der Ausgrabung des alten Doclea. Mit einer Fafel. S. 17 22.

Parallel der Basi'tka wurde auf der anderen Seite des Platzes eine Reihe von kleinen Zimmern, vielleicht Läden, gefunden in einem dieser ein Steinfragment mit der Inschrift salse', in einem andern Laden ein Stein nut der Darstellung einds Chimanasartigen Thieres lerner ein Stein mit dem Relief eines Pferdes (der untere Libeil fehlt, ein Bein von einer Statue und die gewöhnliche Glaswaare. Der ganze Plazzwischen den Gehäuden war bedeckt mit dratischen Steinplatten

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs. Jahrgang XXXVII. 1800

Heft 11 u. 12. P. Weizsacker, Uber die Bedeutung der Archhologie für das Gymnasium 5 464-471. Anknüpfend besonders an Beundorfs Vortrag (s. Bubbographie 1890 S. 81).

Korrespondenzhlatt der Westdeutschen Zeitsehrift für Geschiehte und Kunst. Jahrgang IX.

n. 11 Nene Funde 142. Vom unteren Main und der Wetterau (Zangemeister): 143. Ausgrabungen auf der Heidenburg bei Kreimbach (Mehlis). 145. Komische Inschrift aus Bitburg (Hr.): 146. 147. Matronensteine (Klinkenberg-Ihm.).

Miscellinea 151. Rönnsche Inschrift in Nierstein (Zangemeister); 152. Fundbericht aus dem 16. Jahrhundert (Zangemeister), 153. Zu den Trierer Inschriften (Hr.

n, 12. Neue Funde: 158. Romisches aus Schwaben und Franken (W.), 159. Ein Higglgrab bei Villingen (K. Sch.): 100. Reimische Funde zu Niederkirchen bei Deidesheim (Mehl.s.).

Chronik 163, Limes-Konferenz in Heidelberg 165 K. Schuhmacher, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen in Karlsrahe

Miscellanea 167. Die einheitbene Limes-Forschung (Mommsens Vortrag im Winkelmannsfeste der Archaologischen Gesellschaft s. oben 8.35), 168. Zu den Mutternsschritten (Siebuurg); 169. Berichtigung von K. Baumann zu seinen Romischen Denksteinen und Inschriften in den Mannhemer Altertunssammlungen No. 348.

Vereinsnachrichten 170 Karlsruhe, 171. Mannheim; 172. Prinn; 173. Stuttgart.

Kunstchronik N. F. H. 1890 91.

Nr. 8. Uber das Museo archeologico im Palazzo della Crocetta in Florenz Sp. 130 f.

N. 11. M Feddersen, Uber polychronic Plastik Sp. 193 202.

Nr. 13. G. Niemann, Restauration d'Olympre par V. Laloux et l' Monceaux Sp 227 bis 220.

Nr. 14. C. v. L., Das große deutsche Werk über Olympia Sp. 243 - 245.

Deutsche Literaturgeitung. 1891.

n. t. R. Piet-chmann, Geschichte der Phonicier (J. Krall) Sp. 171.

n. 4. O. Immisch, Klaros; K. Buresch Klaknaacki Sp. 125 = 128; F. v. Duhn and grachische Tempel in Pompeji n. 5. O. A. Danielsson, Epigraphica (W. Prellwitz) Sp. 161.

n. 6. F. Imhoof-Blumer, Griechische Munzen (R. Weil) Sp. 201 203. J. Escher, Triton und seine Bekümpfung durch Herakles /K. Wernicke, Sp. 206 f.

n. 7. Kenyon, Aristoteles "Alliquitor nolities (R. Diels) Sp. 239 242

n. 8. W. Muller, Quaestiones vestiariae (H. Blumner) Sp. 269.

Theologische Literaturzeitung 1891.

Nr. 4. J. Ficker, Die altehnstlichen Bildwerke im christlichen Museum des Laterans (Bibliographie 1890 S. 111, (H. Dopfiel) S. 98 bis 100.

Blackwoods Edmburgh Magazine. 1891.

No. 904 (February). An evening with Schliemann S. 212-216.

The Wiltshite Magazine. Vol. XXV.

No. LXXIV (November 1890). On the Roman conquest of Southern Britain, particularly in regard to its influence on the County of Wilts: Address by the Right Rev. the Lord Bishop of Salisbury, as president of the Society, at its Annual Meeting at Westbury, August 1889 S. 191—204. Notes on remains of Roman dwellings at Hannington wick. By the Rev. E. H. Goddard. S. 232—234. Mit einem Plan.

Mélanges d'archéologie et d'histoire Xr année 1890.

Fasc. IV. V (Décembre). E. Le Blant, De quelques statues cachées par les anciens S. 380 bis 390.

A. Audollent, Mission épigraphique en Algerie de MM. A. Audollent et J. Letaille (Octobre 1889 à Février 1890). Rapport rèdige par M. Audollent S. 397 588. Mit Tafel VIII (Tête de Bacchus à Cherchel, Fouilles d'Ourlal) und der Abbildung eines christhehen Sackophags im Text S. 406.

Bibliographie S 652 -659 (F. Pottier, Les statuettes de terrecuite, R. de la Blanchère, Collections du Musée Aloui u a.).

Memorres couronnés et autres ménoires publies par l'Académie royale de Belgique 1890.

Memoires in 8". Tome M.V.

A. de l'eulencer, Type d'Indien du nouveau monde représenté sur un bronze antique du Louvre. Nouvelle contribution à l'interpretation d'un fragment de tiernélius Népos (Pomponius Mela, de chorographia III 5, 45. Phinus, n. li. II 67, 34 %, 8°. Mit dre, Tafelii

Mittheilungen des K. Deutschen Archaeologischen lustituts. Roemische Abtheilung. Band V 1890.

Heft 3 4. E. Petersen, Tempel in Loke (Taf. VIII. IX X S. 161 227. Mit 18 Abuddungen im Text.

A. Mau Scavi di Pompei Insula IX 7 (continuazione, ef. p. 1113gg.: Reg. IX, 18. ad ordella 7a; Reg. V. is 2 13gg. Scavi fuori porta Stabiana 5, 228—284. Mit 23 Abbildungen im Text.

G. B. de Rossi, factizione in uno apillo d'oro 5, 285 f.

Chr. Hülsen, Miscellanea epigrafica (Continuazione, V. Mitthe longen 1888, p. 84 92. IV. Lo statuto del corpus choratiorum et citriarnorum; V. Iscrizioni Marsicane, VI. Iscrizione metrica redintegrata, VII. Epigrafe scoperta sulla via Tiburtina; VIII. Iscrizione scoperta a Napoli, IV. Frammento di pianta ienografica in marmo; X. Gli elogi di C. Dudio e di C. Marno sul foro di Augusto S. 287-312.

E. Reisch, Vasen in Corneto (Taf. XI. XII) Kopfgefafs des Charinos; Rothfigurige Vasen int Künstlersignaturen (Nikosthenes, Duris, inofgee-Schale) S. 313-344. Mit to Abhildungen im Text.

Sitzungsprotocolle S. 345.

Mittheilungen des K. Deutschen an h\u00e4ologischen Instituts, Athenische Abtheilung, Band XV, 1800.

Heft 4. P. Wolters, B. Graef, E. Szanto, Das Kabirenheiligdium bei Theben: IV Die Terrakotten (P. W.,, V. Gegenstande aus Bronze und Blei. Mit Tafel XIV und S Abbildungen im Text. (B. Gr.). VI. Verschiedenes (P. W.), VII. Inschriften (P. Sz.) S. 355—419.

W. Dörpfeld, Der alte Athena-Tempel auf der Akropolis IV. S. 420-439.

Mocellen: Note on vol XV, p. 335 (W. R. Paton) S. 440ft; Litteratur S. 441 444. Funde S. 444ft.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkinde. Band XVL

Heft 4. Enthalt fast nur prahistorisches, mittelalterliches und modernes. Notizen u. a. 172. Romische Grabstatte in Wels, 173. Romersteine im Castell Stenico, 187. Romische Grabstätten in und um Wels; 188. Graber- und Munzfund in Terlan, 199. Strafsenanlage her Gradina, 201. Inschrift in Cilli.

Mittheilungen des Vereins für Geschichte und

Landeskunde von Osnabrack ('Il storischer Verein'). Band XIV. 1889.

II. Hartmann. Die alten Wallhefestigungen des Regietungsbezirkes #5snabrtiek (Tafel 2 5). S. 1 58.

Miscellen H. Hartmann und F. Philippa, Der Lashorster Miniefund > 382 390 mit einem Nachtrag S. 420 433.

W. v. Stoltrenberg-Borstel, Funde von Alterthümern im Hahnenmoor (Tafel 7) S. 390 397 (pontes longe u. a.j.

Band XV. 1890.

H. Hartmann, Die alten Wallbefestigungen des Regierungsbezirkes Osnahmick (Fortsetzung) S. 1 74. Romische Funde werden wiederholt etwahnt.

11. Hartmann, Die Bronzestatuette von Wimmer (Mit Tafel 8) S. 363 - 368.

C. Schiichhardt, Ausgrabungen auf der Wittekindsburg bei Rulle S. 300 388. Mit acht Abbildungen im Text. Das Castell vielleicht romisch.

H. Hartmann und F. Philippi, Der Lashorster Münzfund (Nachtrag zu Band XIV) S. 392 bis 396. Rom sehe Münzen des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

Mittheilungen aus der historischen Lateratur. XIX. Jahrgang. 1891.

Heft 1. Wiedemann, Herodots zweites Buch (W. Martens) S. 2f.

Fabricius, Theben (G. J. Schneider) S. 7-9. Monumenti incditidell'Instituto di corrispondenza archeologica. Supplemento. B. rhn, G. Reimer, 1891. 36 Tafeln und 6 S. Text. Folio (M. 40,00). Repertorio universale. Erganzangsblatt

Auf Tatel XXI wird das interessante Thesenbild des Kraters von Bologna zum ersten Mal faring, auf Fafel XXII die Ruckseste dessel en Gefaßes (Herakles mit der Hindin) überhaupt zum ersten Mal abgebildet. Die Lafeln XXXII bis XXXVI enthalten die Stuckdecken des rmischen Hauses im Garten der Farnesina, dessen übrige Decorationen im letzten Band der Morinmenti veröffentlicht worden sind

Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei. Vol. 13, paritata 22 con to tavole e 76 incisioni nel testo.

Lovatell., Dr una mano votosa in bionzo con i tivola) Sp. 169-186

Sogliano, il tempio nel toro triangolare di Pompei (con i tavola) Sp. (80 +200

Orsi, Urne funeari cretesi dipinte nello stile di Micene (con 2 tavole) Sp. 201-230.

Pasque, Di un antico letto di osso scoperto

in una tomba di Norcia (con 2 favole) 5p. 231

Patricolo, Di una miora melopa Schinintina Sp. 245 -245

Brief, Relazione sogli scavi eseguiti a Marrahotto presso Rolegna dal novembre 1888 a tutto maggio 1889 (con to tavole) Sp. 249 his 426.

Barnabe. Di un diplon a in harc sci perto nell alveo del Tevere presso il ponte Palatino Sp. 429 - 436.

Rueinisches Museum für Philologie, N. F. NLVI, 1891.

Hett, r. U. Kochler, Die Hille der Athener in Delphi S. t. S.

Die Halle ist danach errichtet nach dem Sieg über die Agineten, der zu der von Herodot VI 92 erwähnten Landung auf Agina fahrte, und dieser Sieg wurde in den achteiger Jahren erfochten

A. Dieteriob, Schlafseenen auf der attischen Buhne S 25 -40.

J. G. Sprengel, Die Quellen des alteren Plinios im 12. n. 13. Buch der Naturgeschiente S 54 70.

E Graf. Acception 5, 71 76.

J. Ochmichen, Die II. Itskierslinien in Vitruss Theatergrundrifs S 99 105.

A. Elter, Vaticanum S. 112-138 Zur l'ogographie von Rom: faniculum, ein Name der die Hohen vom Gianicolo bis Monte Mario oder richtiger [annanham' ist ennachst gewifs nur das 'Channeolo' . . . wenn Martial auch Monte M. r.o so nenuen kann, so beweist das nur daß die benuchbarten II den un Verhaltnis eum Gameolo eine topographische Beacutung und einen offiziellen Namen nicht Die Montes Vitteant (Cicero ad hatten. Att XIII 33.4) sind die Berge des ager Vaticanus von Pons Milvius atmosts and Horaz l 20 nennt das Janieulum Vaticanus mons'. - Em besonderer mons Viticanus hat meht existirt. Dagegen gab es en Vaticanum', urspringlish gow is Name erner selfistandigen Ortlichkeit, vielleicht, wie Nebuhr annahm, der seliwa be Naci ball einer untergegangenen malten Ans edeling. Der Name ist sieher nicht latem'-chen vielleicht etru-kischen Ursprungs-

Na herebten von der K. Gesellschaft der W. seene alten zu Gottingen 1890.

N. 13. P. de Lagarde, Kleine Mittheilungen, De Inschrift von Adide S. 418-428, Der Flufs Orontes S. N. 14 F. Wesseler, Nachträge zu dem Aufsatze über werbliche Satyrn und Pane in der Kunst der Griechen und Römer S. 491 l.

Die Nation. VIII thuo their.

N. 14. R. Virchow, Heinrich Schliemann, S. 2114.

N. 22 u. 23. E. M. Des Aristoteles neugefundene Vertassungsgeschichte Athens S. 3421. u. S. 355-358.

Notizie degli scavi, 1800.

Agusto 5, 227-207. Regione IX (Liguria, 1. Chert, Regione X (Venetia) 2. Verona Notiz koet Statuenfunde s. Bibliographie 1800 S. 177, Rend costs de Locce 14. Septembr. . Regione VIII (Ci-padana) 3, Bologna. Sepoleri italici scoperti nell' arsenale militare a mezzodi di Bologna 5 228 -231. hepolero italico sceperto nel lato nord di Bologna S. 232. Sepoleri romani S. 233 236 (Brizio). 4. Ravenna. Regione VI (Umbria, 5. Ferni, Earcoinschrift für Autoninus Prus. -Regione VII (Etraria: 6, Perugia, Urna con iscrizione cirusca. 7. Orvieto. Nuove scoperte die anticlitta in contrada l'agli mo delle ex feudo-Corbata fef Notice 1800, S. 210. Regione I (Latinm et Campania: 8, Rona, 3, a, Stück gehorig, gefunden hei Piazza delle Carrette -Grab des Terentilius Rufus bei l'orta Salarao. S. Maria di Capua Vetere 5, 230 241. Torso e ner weild chen Statue, ähnlien Clarac 601, 1319 (vgl. Noticie 1890 8 123). 10. Poinper 242, 247 (Seite 243 246 sind durch Drackfehler nicht vorhanden,. 11. Massa d'Albe. Regione III (Lucania et Brutti : 10 (sic) Gerace Marins. Tempio tonico nell' area dell' antica Lucii (Vgl. Mitthedungen des rein, Instituts 1890 Heft 3 4 N. 248 266 (P. Ors.). 11. Ardore Marina 12. Boyal no. 13 Reggio d Calabria. I nter sau eines (Artenos 1) Tempels von bedeuten fen Dimens onen S. 267 (P. Orsi).

Settembre S 270 202 Regione X (Venetia)

1. Andrarea. Antico sepoletelo riconosciuto nel
territorio del paese S, 270 271 (A. Wolf)

2. Brescia. Avanzi architettonici ed iscrizione
latina scoperta presso il Duomo vecchio S, 272

P da Ponte). Regione XI (Trinspadans

3. Covo. Resti di antica tomba scoperta nel
territorio del comune. 4. Mornico cal Serio.

5. Romano di Lombardia. Di un antico sepelcreto nel campo detto dei Morti di s. Lorenzo,

6. Fornovo s. Giovatini. 7. Gran San Bernardo
Snovi scasi nelli area del tempio di Giose

Penino, nel comune St. Remy - Regione IN (Liguria): 8. Ventanigha. Nuove scoperte nella necropoli di Albintimilium. - Regione VIII (Copadana : 9. Bologna. Sepoleri italici scoperti nel fondo Gughelmunt fuori porta S. Isa a. Sepolero etrusco scoperto sul colle di S. Michel. in Bosco S. 274 278 (E. Brizio). Regione VI (Umbria): to. Sassoferrato, Scoperte di antichità nell'area dell' antica Sentinum, 11 Arcerm l'omoa scoperta nel territorio del comune S. 279-281 Anselmi u Brizio) - Regione VII (Etruria .: 12. Orvieto. Nuove indag ni per resti dell' edificio termale in contrada l'achano (Mancini). - Regione I (Latium et Canpaniae: 13. Roma S. 282 288 u. a. vorlautige Notiz über die Acten der XV viri, welche von Monnisen in den Monumenti antichi dell' A c der Lincer veröffentlicht werden sollen. Anfeit den auf die Sacularspiele von 737 bezuglites sind auch Fragmente betr. die Sacularspiele unter Septimus Severus, 204 n. Chr. gefander - Campania 14. Napoli. Nuove scopette d antichità in Sezione l'edino und in Sezione Stella S. 288 - 200 (L. Fulvio, F. Colonna 15. Pomper, Sardinia to. Ghilarea to Samugheo S. 201, 292. (Vivanet).

> No. 2 (Mars Mar) J. L. Ussing, Lydols Grave S. 114-128, Résume S. XIII f. Vgl Bibliographie 1890 S. 174.

Philologus, Band XLIX (N. F. III).

Heft 3 E. Meyer, Die Hein alb der lomer Eine Replik auf E. Curtius, Wie die Athener Janier wurden im Hermes NNV S. 1411-S. 479-492

Miscellen: Die Masken auf dem romisches Fneuter im Lichte modernster Kritik. Von Cr. S. 571 f.

Διόνους Σμένθος, Von K. Fumpel, 8, 5721 Πρακτικά της έν Αθήναις αργαφόρικής εταιρία, του Ιτους 1889, "Αθήνησεν, 1890, 71 5, 8" Μετ cinch Plane, "Ρωμαϊκών γρόνων δεκοσημεία παρά την λεωφόρον "Οκγας,

Bericht über die Thatigkeit der Gesellschaft 5. 1-32; Geschättliches S. 33--71.

Recueil de travaux relatifs à la philologie et a l'archéologie l'experence et Assyrienne. Vol Atti-

Loyr 1 et 2, u. a. J. Menant, Etudes h. S. 26-47. I. Einleitung. II. L'inserti Farkondémos. III. Les inscriptions de (sera continue) A. Aures, Etude et explication des Jissons tracées sur les règles graduées des statues de Jello, S. 52 01.

Repertorium für Kunstwissenschaft XIV. Band. 1891.

Heft 2. A. Schmarsow Excepte aus Joh. Fichard's Italia' von 1536 (abgedruckt im Frankfurtischen Archiv für "Itere deutsche Latteratur und Geschiehte. Fheil III. Frankfurt i. M. 1815. S. I. 130. S. 130. 139 (Schlins folgt).

The classical Review Vol. IV 1890.

n. 10 (Describer). u. a. H. A. Lubbs, Notes on vases (Vasen aus Civita Castellana im Museum der Villa Papa Guliol 5 4821.

C. Forr, Mirabilia S. 48;

Journals S. 483 f.

Vol. V 1891.

n. 1. 2. Notes: W. Loring, x2547/Av, S. 66. The newly-discovered treatise of Aristotle S. 69 72.

Monthly record (H. B. Walters). Notizen über Funde, mich anderen Zeitschriften zusa innengestellt. S. 72 74.

Archaeology: Ephemens epigraphica Vol. VII H. F. Pelham) S. 74 f., Mullenboff, Deutsche Altertumskunde I. (Uh. W. Boase, S. 75 – 77.

C. Smith u. F. Ll. Griffith, An early Graceolegyptian bilingual dedication Merárdice que 2 d'Inac con Zent Brisalos aparque, S. 77 – 79.

Aus der Anomia (C. Smith: S. 79f.

The contemporary Review 1891.

February, G. Shaw-Lefevre Athens revisited 5, 290 303.

The Edmburgh Review. 1891.

No. 353 (January). Art. VIII The paintings of Pompes S. 203-237.

Revue archeologique. Trossème sette. Toute AV. 1890.

Novembre-Decemore, S. Remach, l'ête en bronze de dieu comu decouverte à Lezeux (Puy-de-Dôme, et appartenant au Musee de Saint-Germain, (Planche XVI) S. 297-303.

L. Le Pontois, Exploration du tumidus de Cruguel, commune de Go del (Morbonia), Planches XVII et A. B. S. 304 338.

A Engel, Les arques votives d'Alcolee Planches XVIII et XIX. S 339=341.

G. Dumesnil, Note sur la forme des chiftres usuels 5/342/348

Notes Archeologiques S. 349 Idungen im Fext. Diagages L. Sépaltures merovinet Ose). Sepultures meroringiennes à Saint-Prix (Se ne-et-Oise : Fouilles de Vire près Brulon Sartie :

M. Deliche, Etudos sur quelques chehets et anneaux de l'epoque merovingienne Suite; S. 365-389. Ma A-bildungen.

M Schweisthal, Notes archéologiques sur le Mont Sipyle. I. Le sanctaure de Cybele Plasténé. (Mit einer Kattenskizze und einem Grandrifs). II. Le trône de Pelops et Limage de Nije. III Une eite eolienne. S. 392 bis 415.

S. Remach, Henry Schlemann, Sc. 416-419, Kepholi, dec Française, 30, XII, 1890.

Balletin n'ensuel de l'Acidemie des inscriptions. Inillet-anid-septembre-cetobre S, 420 428.

Nouvelles archeologiques et correspondance 5, 429f. Bibliographie 5, 431-433

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquite romaine, Juin-Decembre 5 434 -450.

Revue historique. Seixieme Année. 1891. Tomo

I. Janvier - Février. Bulletin historique France (punheations relatives a Unisto re de l'Orient et de la Grece), par Paul Grand; Bespteching von Durrbach, de Oropo et Amphiarai sacro, l'errot-t hipier Rand V. Leloux-Monceaux. Restauration d'Olympie. Dumont Chaplain, Ceramiques de la Grece propre, dernier fascicule, dei Aufsatze von Lechat im Bulletin de fort, hellémque, Diehi, Excursions archeologiques en Grece, l'ottier, Statuettes de terre cuite u. a.

Revue belge de numismatique. XLVII annec

1. E. Babelon, Bacchias Judacus. Mit Aubildungen S. 3-24.

Revue des Pyrénées et de la France méridionale. Lome 11 - 1890

4e trimestre. Prenuer Congres de l'Association pyréneenne; ouverture et discours; nonanation des bureaux des sections. S. 685-703.

L. Berthonicu, Existateil dans le nach de la France une ocole nationale de sculpture au troisième siècle de notre cr. 5, 779-782.

F.-P. Theers, Frace de la voic Domitionne de Narbonne a Perpignan S. 783 - 789

Nouvelles: Decouverte if un autel votif i Valcabrere S. 922 f.

Epigraphie J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénces (suite, S. 73 104

Sitzungsberichte der K. preutsischen Akadenne der Wissenschaften zu Berlin. 1891.

If a Peraltic ther de same lungen der conservation and der lat insolven Insolvition was and other day Corpus numerorum S. So.

1 - , co start on an also ben Philologic

Helt to P. Lanske, De Magnetrations At any useful a Chr. is quarto pecunas publicas curarant. Pars prose, S. t. 62 auch separat restore.

A from ar. De Mhentensum more exteres with commonly practitioner epigraphicae S. 63 to 246 at a superar knowled.

the ments Weebent latt IV. 1891.

in 5 h Cartins Rom and Athen Redarm Commissing 8 M. dus Knivers and Konigs 5, 49, 52

6 7 F. Pichter, Das Berliner Antiken-Ka-

n 11 () Referrach, Ecle hungen von Antisen in alici und neuer Zen S (128 - 132). Berliner Phi ologische Wirebenschaft. N 1890

n 51. Das alte Hekatemperlen auf der Burg von Athen 5p. 1640-1612. Neuer Mithrasfone, in Barlen 5p. 1642. Honorien 17; to Adip dojour straiger; 165 from 1888 (Chr. B.) 5p. 1627 bis Baumentere Bilderhefte (Chr. B., 5p. 1627 bis 1629.

n 52 Darwiberg-Saglio, Dictionnaire 14. User, de Sp. 1943f., F. Haren ann, Quiest ones search ac (W. Decripheld) Sp. 1958-1991.

no 1 (6) K. Lepsus, Oriochische Marintorton en (Chr. B.) Sp. 24. F. Frede. Dis Heidentoni in der risin schen Kirche (O. Crusius). Sp. 15. 17. M. Beneker. Der Anteil der Periegese in der Kunstscarittstellerer der Alten (W. Gurl tr). Sp. 18. 20.

n 2 G. R Lepsins freich seine Mer, erstinden (Uhr. B., Sp. 34-36, K. Miller, Reste aus romischer Zeit in Oberschwaben Kartkister römischen Strafsen und Nieserlassungen in Oberschwaben (G. Wolft) Sp. 51-55

n. 3. Erinnerungen an Heirrich Schlemann. I. Chr. B.) S. 60. CS. 1. Fabricus, The entitle Orientus etc., Sp. 80. S2. J. Kopicus, Die attischen Trieren I. Vositite. Sp. 831.

in 4. Eraberungen an Hemrich Schliebaum II (thr B.) Sp. 90-- too — A.Holr, Gruchiscae Geschichte III (k. W.-1) Sp. 114-- 118 (-Haeberlat, Stadiel zur Aphroode von Meles II. Daneken) Sp. 118 – 120 n. 5. Ernneringen av Heistres Schausen. III. Chr. B., Sp. 1311, R. Kolderwes, Deschien Baureste der Insel Lestos. L. Roman. Sp. 149–153.

n 6. Ch Duhl, Exercises or hodeg on Greece (F. Baumgarten Sp. 179 182 l Latheck, Das Seewesen der Griechen und Res. (I. Assmann) Sp. 1824.

n. 7. Abryanov rederita by 195f., 221

n, 8 R, Kiepert u, R Koldewer it rive auf der Insel Leshos Sp. 228, F, Increational u. O. Keller, Tiers und Pff neenbilder au Mosten and Gemnen (P. Herrmann Sp. 242 242, W. Gotz, Die Verkehrswege in Thensie e. Welthandels (W. Seglin, Sp. 247).

n. 9. O. Holder, Die romrschen Faonggefaße der Altertumssamming in Kottwe (J.B.) Sp. 275. O. A. Holfmann, Heimes n. 1 Keryketon W. H. Roscher Sp. 275. 277.

n. 10. C. Mehls, Funde son der Limite, i. d. Pffalz Sp. 2901 – F. Durrhe, h. De vinpo et Amphiarat sacro (\$\Subseteq\$-v) Sp. 304 307
W. Drexler, Mythologische Berrage Heit t.
Der Kultus der agyptischen Gotthesten in ser
Dimailandern (H. Steuding) S. 3074 stoll iz.
Dialekt-Inschriften II 2. Die Orakelinse onteans Dodona. Die Inschriften Achaus und seiner
Kulonien bearbeitet von O. 16 ffm.inn. W.
Larfeld) Sp. 309 314.

Wochenschrift für klassische Philologie, VIII. 1801.

n 1. C. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (-25-) Sp. 1-4. Mitteslunger, K. Buresch, Die Legebnisse der neueren Forschung über die alten Frieren I Sp. 23-28.

n. 2. K. Buresch, Klares (O. Immisen 89-33-38.

n. 3 L. Thramer, Pergamos (P. Weissacker Sp. 57 or. Mittheflungen: K. Buresch, D. Lige misse der neueren Forsenung über die alten Trieren II S. 79 85.

n. 4. E. Husner, Romische Herrset it in Westeuropa I A., Sp 89f. E. Thramer, Pergamos (P. Weirsacker, Sp. 91-95. Mathertungen K. Butesch, Die Ligebnisse u. s. w. 111-Sp. 107-110

n. 7. H. Lehner, Uber die athenischen Schutzverzeichnisse des vierten Jahrhunderts (M. Goldstaub) Sp. 173-175. Mittheilungen K. Biresch, the Ergetnisse u. s. w. IV (Schlaßsep. 193-197.

n. S. J. Kopecky, Die attischen Prieren (K. Buresch, Sp. 201-200, Haustigu 17,5 av

Ablyvais appaiologini, staiplas 1889 G. J. Schneider) Sp. 2064.

n. 9. J. Kopecky, The attischen Trieren (K. Buresch) Sp. 225-230.

n. 10. W. v. Diest, Von Perganon über den Dindymos zum Pontus (L. Bürchner) Sp. 257-260.

Zeitschrift für Ethnologie, Jahrgang XXII, 1890 Heft V. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Vorgeschiehte, u. a. Schliemann, Ausgrabungen auf Hissarlik S. 395. — Kunne und Virchow, Griechischer Schadel von Akragas S. 415 f. — Schliemann, Ausgrabungen in Troia S. 468. Virchow und v. Martens, Konchylien der Trois S. 470 — Krause, Die Aegis der Gottin Athene (nach der Vase; Hos S. 380) S. 471 f.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXV. 1890.

Heft 5. A. Philippson, Benicht über eine Reise durch Nord- und Mittelgriechenland > 531 tils 406. Mit einer Karte: Tafel VI (Geologische Lehersichtskarte von Mittelgriechenland 1:900,000) und fünf Abhildungen im Text (Geologische Profile).

Zertschrift fin das Gynnasial-Wesen Jahrgang XXXXV, 1891.

Januar, R. Menge, Homer und das Ithaka der Wirkhehkeit S. 52 62 (Widerlegung Herchers)

Jahresberichte des philologischen Verens zu. Berlin. 2. Archaelogie von R. Engelmann S. 16 bis 32° t.) Karteo von Attika Heft VI. Erlauterungen zu Heft III—VI. 2.) Baedeker, Griechenland . 3. Guide-Joanne, Grèce. 4. Gurlit, Pausanias. 5.) Stoll, Wanderingen; 6.) Baumgarten, Rundgang dirich die kuinen Athens. 7.) Freund, Wanderungen. 8.) Pomtow, Beiträge zur Lopographie von Delphi; 9.) Schechharet, Schliemanns Ausgrabungen; 10. Phraemer, Pergamos, 11.) Ilunann und Puchstein. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien.

Februar-Marz, u. a. E. Hubner, Romsche Herrschaft in Weste topa, besprochen von M. Hoffmann, S. 162=165.

Jahresherichte des philologischen Vereins zu Berlin: 2. Archaologie (Fortsetzung) S. 33 78.

12) Petersen u. v. Luschan, Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis; 13 Herrmann, Graherfeld von Marion, 14) Bindseil, Von Agrigent nach Syrakus, 15) Axt, Lopographie von Rhegion und Messana, 16) Sturin, Stadion auf dem Palatii; 17, Pichler, Virunum; 16) Lagreze, Lestationnies de Rome, 10, Dunion, Theatre de

Polyclète; 20 Op 17, Schauspiel and Theaterwesen; 21) Sittl, Geharden der Greehen und Romer, 22, Schreiber, Brunnenteliefs Grimani, 23) Reisch, Weihgeschenke; 24: Hasse, Wieder herstellung antiker Bildwerke II, 25) Roberts, Greek epigraphy, 26) Roseaers Lexikon der Mythologie I, 27 Seemann, Cottesdienstliche Gehrauche; 25) Gorres, Stid en zur Griech. Mythologie; 29) Hopf, Lietorakel, 30 du Prel, Mystik der Griechen, 31 Marx, Griech, Marthen von fankharen Inten; 32, Bloch, Zaschauende Gotter in en r. t. Vasengemilden; 33) Drexler, Mythelogisch, Beitrage (4) Lifbeck, Seewesen der Greechen und Romer; 35) v. Heyden, I racht der Kultarvolker, 30) Fickelscherer, Kriegwesen der Alten, 37) Biltinger, Der burgerliche Tag. (8) Veckenstedt, Geschichte der grechischen Farbenlehre, 391 Müller, Buhneadterthimer: 40) Miller, Beleichtung im Altertum 41) Friedlander, Sittengeschichte: 42) Burn, Roman literature in relation to Roman art, 43) Schippke Die pranestinischen Spiegel. 44) Imong Waldwartschaft der Römer: 45) Kroker Katechiscias der Archaologie: 40) Blumner, Bedeutung der antiken Denkmaler als kulturhistorischer Quelle; 47) Graul, Bilderatlas, 48) Primer, Stimmen gegen die Uberschatzung der Kunst, 49, Baumeister, Gymnasialreform und Anschauung, 50f.) Engelmarn, Bilderatlas zum Honner, Bilderatlas zu Ovids Metamorphosen (2) Wander, Ovids Worke in threm Verhaltn vær antiken Kunst; 53) Ochler, Bilderatlas zu Caeser, 54) Laun tz, Wandtafeln XXVIII. Ropusches Haus.

Westdeutsche Zeitschrift im tieschichte und knost. Jahrgang IX. 1890.

Heft 4 G. v. Rossler, Die Bader der Grenzcastelle. Im Aoschlufs an Das Romerba I in Rickingen bei Hanau, ein Rekonstruktionsversuch (Schlufs). Mit Lafel 11 und 12 und Abbildungen im Text S 315-332

K. Patsch. Zur Geschichte der Legionen MH AX S. 332-339.

A. Riese, Die Sueben, Line Entgegnung, S. 339 344

Zeitschrift (m. Numsmatik, XVII. Band, 1890. Helt j. u. 4. u. a. A. v. Sallet Die Eiwerbungen des Komglichen Minischnicts vom 1. Aprill 1888 ols 1. April 1889 S. 233-257. Mit Lafel IV-V und Abbildungen im Lext.

H Dressel, Titakazov S. 285 f.

Mum beact Allgemeine Zectung 1890

Bedage in 200 s. Loher Cultura ittelleng

zwischen Morgen- und Abendland zur Römerzeit.

Abendblatt n. 350. Aus der Pfalz. Römische Funde zu Niederkirchen bei Deidesheim. Grabgefäße von Thon und Glas.

1891.

Beilage n. 32. v. Chlingensperg-Berg, Vorgeschichtliches aus Reichenhall.

Beilage n. 36. Tiflis, Ausgrahungen in Ossetien, Gräber verschiedener Tiese und Art. — Schuhmacher, Beschreibung der antiken Bronzen in Karlsruhe (F. Studniczka).

n. 41. Lanckorońsky, Städte Pamphyliens (F. Studniczka).

Königsberger Allgemeine Zeitung. 1890. December 30 u. 31, 1891 Januar 1: G. Hirschfeld, Heinrich Schliemann. Ein Nachruf. (Sonderabdruck). 22 S. 8°.

Nationalzeitung. 1891.

No. 64. A. Brückner, Heinrich Schliemann. Vossische Zeitung. 1891.

Sonntagsbeilage No. 1. R. Engelmann, Heinrich Schliemann.

|  | , |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

# BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
1891. 2.

# JAHRESBERICHT ÜBER DIE THÄTIGKEIT DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

der K. Akademie der Wissenschaften am 28. Mm (891 (s. Sitzungsberiehte 4. Juni 1890).

Im Rechnungsjahre 1890-91 fand die ordentliche Plenarversammlung der Centraldirection am 14. bis 17. April 1890 in Berlin statt.

Zum Palifienfeste und zum Winckelmanns-Tage wurden ernannt zu ordentlichen Mitgliedern des Instituts die IIII. Cagnat in Paris, Gurlitt in Graz, von Hartel in Wien, Holwerda in Leiden, Meletopulos in Piraus, Niemann in Wien, Orsi in Syrakus, Scholl in Munchen, Schreiber in Leipzig, Wachsmuth in Leipzig and Wilmanns in Berlin, ferner zu correspondirenden Mitgliedern die HH. Bertrand in Moulins, Bolano in Reggio, Bruckner in Athen, Camunit in Reggio, Chilla in Squillace, de la Croix in l'oniers, Donati in Siena, Elias de Molins in Barcelona, Esperandieu in Toulon, Borgas ile Figuerredo in Lissabon, Frohbeh in Buda Pest, Kalkmann in Berlin, Kubitschek in Wien, Londos in Athen, Nervegna in Brindist, Papa Konstantinu in Ardin, Pascale in Curti, Strzygowski in Wien, Szanto in Wien, Zamboni in Wien, Solotas in Chios.

Seinem Ehrenmitgliede Grafen von Moltke überreichte das Institut zu dessen neunzigjahrigem Geburtstage eine Glückwunschadresse.

Von dem Verluste folgender Mitgheder ging dem Institute die Nachricht zu: Spano Bolano († 29, Juni 1890), Leopold Julius († 18, Juni 1890), Hermann Kestner († 27, Juni 1890), Giacomo Lignana († 10 Febr. 1891), A. Monti († 28, Marz 1891), Eduard Finder († 18, September 1890), Heinrich Schliemann († 26, December 1890).

Das auswartige Amt verlieh auf Vorschlag der Centraldirection die Reisestipendien für 1890 91 den HH. Kern, Sauer, Hauser, Permee, so wie das für christliche Archaologie dem Hrn. Achelis.

Unter Reduction des Generalsseretars, dem Arthortigischer Angeiger b

Hr. Dr. Koepp zur Seite stand, erschienen in Beilin das fünfte, den ersten Band abschliessende Heft der inntiken Denkmulers und der fünfte Band des afahrbuchts.

Denkmaler und Jahrbuch suchen fortgesetzt das ganze Gelact der klassischen Archaologie in allen Denkmalerklassen und in voller faumlicher Ausdehnung, soweit die Gelegenheit sich bietet, zu umfassen. Zu den dreitehn Tafeln der Denkmalerhefte wurden siehen von den Secretariaten in Rom und Athen beschafft. Beide haben zusammengewirkt zur Herausgabe der Uberreste des schon im vongen Jahresbenichte erwähnten Tempels im epizephynschen Lokn. Zwei Tafeln bringen Fundstücke aus der rorpersischen Zeit auf der Akropolis von Athen, eine andere eine altattische bemalte Vase, drei feiner sind den Ergebnissen der mühevollen Untersuchungen gewidmet, durch welche Hr. Sauer neue Anhaltspunkte für das Verständrifs der Giebelgruppen des Parthenon zu gewinnen suchte. Von diei anderen Tafeln lenkt die eine die Aufmerksamkeit auf eine bei Subiaco gefundene greedusche Statue noch räthselhafter Bedeutung, cine bietet Wiederholungen weiblicher Idealköpte aus italischen Samiilangen und eine bringt ein auserlesenes gricchisches Gramehel in englischem Privatbesitze. Zwei l'afeln endlich and einer Wanomalerei in der Villa der Livia bei Erimaporta und zwei Vasenbildern der Sammlung vin Brantegnein in Brüssel gen dmet. Die Vorlagen zu der letztgenannten lafel verdanken wir der Gute des Be-

Das Jahrbuch ersehien auch in diesem Jahre mit dem Beiblatt des Anzeigers , in welchem neben der nach möglichster Vollständigkeit strebenden Beibliographie die Sitzungsberichte der Berliner archaologischen Gesellschaft und die Erwerhungsberichte der Antikensammlungen zun ichst in Deutschlandständig den Heipplatz einnehrien. Dieses Malkonnte Dank den Herren Verstehern auch von den Erwerbungen der deutschen Universitätssammlungen Nachricht gegeben, ferner auf Antiken im inflandischen Privatliesitz die Aufmerksamkeit geleikt

werden. Wie wir für alle diese Berichte nach vielen Seiten hin Dank schulden, so verpflichtete uns die Direction des Museums der Breslauer Universität ganz besonders, indem sie den gesammten Nachlaß Eduard Schaubert's leihweise überließ und uns so in den Stand setzte, ihn durch einen eingehenden Bericht der Benutzung näher zu legen.

Unter Mitwirkung namentlich des Secretariats in Rom wurde der schon in den letzten zwei Jahresberichten erwähnte Ergänzungsband der «Monumenti inediti« fertig gestellt. Auf 31 Tafeln bringt er Abbildungen, welche im Laufe der Zeit beim Institute in Rom hergestellt, aber nicht zur Herausgabe gelangt waren, begleitet von einem kurzen Texte. Auf weiteren fünf Tafeln sind die Stuckreliefs aus dem römischen Hause bei der Farnesina gegeben, nachdem der Gemäldeschmuck dieses Hauses bereits im elften und zwölften Bande der «Monumenti inediti» seinen Platz gefunden hatte.

Eine Einzelausgabe, namentlich für unsre Kunstschulen bestimmt, in welcher der gesammte Schmuck des genannten römischen Hauses zusammengefaßt werden soll, wird binnen Kurzem erscheinen.

In Befolgung des Testaments von Sergius Iwanoff ist die Reproduction seiner Architekturzeichnungen fortgesetzt. Sie sollen in drei Abtheilungen zur Ausgabe gelangen, Griechisches, Pompejanisches und den Caracallathermen Entnommenes. Für die Herausgabe ist Hr. Richard Bohn eingetreten und im Begriffe die erste Abtheilung fertig zu stellen.

Nachdem von Hrn. Robert's Sammlung der \*Antiken Sarkophag-Reliefs« im vergangenen Jahre ein erster Band, der Zifferfolge nach der zweite, erschienen war, hat Hr. Robert der Vorbereitung des dritten Bandes (Einzelmythen) alle Zeit, welche er erübrigen konnte, gewidmet und ist im März d. J. nach Rom gegangen, um die Vorarbeiten dort zu fürdern. Nach Hrn. Robert's Schätzung wird das Material für diesen Band, soweit es sich bereits übersehen läfst, 445 Nummern, 246 ganze Sarkophage oder Sarkophagvorderplatten und 199 einzelne Schmalseiten und Fragmente umfassen. Diese Zahl ist so grofs, dass eine Theilung des Bandes in drei gesondert herauszugebende Abtheilungen in Aussicht genommen ist.

Bei der Sammlung der antiken Terracotten unter Leitung des Hrn. Kekulé hat Hr. Winter die Herstellung eines Typenkatalogs in Zeichnungen und deren Reproductionen in Zink fortgesetzt und rund 700 Nummern beendet, während die Gesammtzahl auf etwa 1700 veranschlagt ist, deren Vollendung im laufenden Jahre erwartet wird. Für Neuaufnahme des Materials in Athen war Hr. Heberdey
thätig; Hr. Winter hat in Hannover, Hr. von Rohden
in Kopenhagen die dort vorhandenen Stücke untersucht und aufnehmen lassen. Sonst ist zunächst
zur Herausgabe durch Hrn. von Rohden der Band
der Reliefs im Auge behalten.

Bei der Sammlung der etruskischen Urnenreliefs hat Hr. Körte den Text zur zweiten Hälfte des zweiten Bandes, für welche die Tafeln bereits fertig sind, gefördert. Von den Tafeln zum dritten Bande konnten mit Rücksicht auf die verfügbaren Geldmittel nur 6 weitere Tafeln ausgeführt werden, rascherer Fortgang ist aber im laufenden Jahre zu zu erwarten.

Von der mit Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissenschaften erscheinenden Fortsetzung der Gerhard'schen Sammlung etruskischer Spiegelzeichnungen hat Hr. Körte das 10. Heft herausgegeben. Für die Vermehrung des Materials analoger Arbeiten in Griechenland waren die HH. Brückner und Heberdey behülflich.

Die Arbeiten für die unter Leitung der HH. Curtius und Kaupert mit Beihülfe des Königlich preufsischen Unterrichtsministeriums erscheinenden Karten von Attika haben mit geneigtester Unterstützung des grossen Generalstabes ihren Fortgang genommen. Nachdem die HH. Hauptmann von Kurowski und Hauptmann von Zglinicki ihre Aufgabe an Ort und Stelle gelöst hatten, sind jetzt die HH. Hauptmann Winterberger und Premierlieutenant Deneke zur Fortsetzung der Aufnahmen für die Kartenblätter Phyle, Megalo Vuni und Eleusis, sowie zur Vollendung der Aufnahme von Salamis nach Athen abgegangen. Die litbographische Gravirung der in Aufnahme fertigen Theile ist fortgesetzt worden.

Die Beschaffung photographischer Aufnahmen antiker Portraitsculpturen soll zunächst nur, soweit einzelne Wünsche dazu Anlass geben, fortgeführt werden, da inzwischen der ikonographischen Untersuchung von anderer Seite, durch das Unternehmen der Bruckmann'schen Verlagsanstalt in München, erfreulicher Weise Vorschub geleistet wird.

Der im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien von Hrn. Conze besorgten Sammlung und Herausgabe der attischen Grabreliefs ist fortgesetzt die Unterstützung des Instituts zu Statten gekommen. Unter Mitwirkung des Secretariats in Athen sind durch Hrn. Brückner zahlreiche Nachträge beschafft, zu dem Ende gegen 300 Photographien aufgenommen, wie auch die Abbildungen und der Text zum zweiten Hefte dort

vor den Uriginalen revidirt. Das Frscheinen des zweiten Heftes steht unmittelhar bevor. Für die von ihm im Auftrage des Instituts herauszugebenden griechischen Grabrehefs sädrussischen Fundorts hat Hr. Kieseritzky die Vorarbeiten fortgesetzt und daher aus den Exemplaren in Odessa diejenigen nicht südrussischen Pundorts für den borigen Apparat des Instituts ausgeschieden.

Die Verwerthung archaologischer Forschung für den Gymnasialiniterricht in Deutschland zu fordern hat das Institut sich weiter angelegen sein lassen. Darüber zu berichten und zu berätten wird voraussichtlich die bevirtstehende Versammlung deutscher Entlologen und Schalminner in Minichen Gelegenheit bieten. (Siehe unten.)

In Rom eisebien von den «Mittheilungen» der 5, in Athen der 15. Band.

Die Sitzungen fanden in Rom abwechselnd einmal in einer Woche mit offentlicher Einladung und einmal in der nachsten Woche in mehr interner Form statt und fanden erfreuliche Theilnahme nicht nur von deutscher Seite. Ebenso waren die Kurse gut besucht, der in den Museen wie der topographische und epigraphische. Einzelstudien der Theilnihmer richteten sich besonders auch auf den Beständ der vatieanischen Sammlungen. Der Kursus des Hrn. Mau in Pompeji fand zu Anfang Jul. unter Betheiligung von zehn Herren statt.

Emizelne Erkundungsreisen wurden von Rom aus von beiden Herren Secretaren unternommen und Hr. Mau benutzte einen langeren Aufenthalt in Pompeji zur Fortsetzung seiner dortigen Studien.

Auch in Athen nimmt die in Rom schon langst gewohnte Haufigkeit des Besuches und der Inansprüchnichme des Instituts durch gelehrte Reisende beständig zu und damit die Theilnahme an den Sitzungen und an den Kursen der Heilen Secretate vor den Denkmalern, sowie die Anmeldungen zu der um Ostern fiblich gewordenen Studienreise in den Peloponnes, auf welcher der Mehrzahl nach Orte besucht werden, an denen die Ergebnisse von Ausgrahungen in Augenschein genommen werden konnen.

Reisen des ersten Secretars in Athen wurden namentlich veranlasst durch die letzten Schlemannschen Ausgrabungen in Troja, zu denen auch Hr. Bruckner sich für mehrere Wochen einfand, um die Keramik zum Gegenstande besonderen Studiums zu machen. Sodann war der erste Sectetar im November und Januar bei der Inungriffnahme von Ausgrabungen sia zin Maander zugegen, w. ort von Hin.

Hiller von Gärtringen als pers übehe Unternehmung weitergeführt wurden. Beide Secretare besuchten feiner die Ausgranungen der griechischen archioslugischen Gesellschaft in Rhannus und der erste Secretar reiste nach Neapel zur Unlerführung der Leiche Heinrich Schlieminn's, an dessen Begrabnifs feier in Athen das Institut sich betheiligte.

Von besonderen wissenschaftlichen Arbeiten wurde die Veröffentlichung der Funde im bootsehen Kalurion im Auge behalten und mit Genehmigung der Komglich griechischen Generalephonie die Ordnung und Verzeichnung der Vasenscherben auf der Akropolis zu Athen von den HH. Wolters und Graef gemeinsam in Angriff genommen.

Die Bibliotheben des Instituts in Rom und Athen wurden ausser den Erwerbungen aus eigenen Fonds and aus Tausch vermehrt durch Geschenke namentlich des Grossherzoglich Badischen Unterrichtsministeriums, der Keniglich Preußsichen Akademie der Wissenschaften, der Ka serlichen Akadenne der Wissenschaften zu Wien, der Berliner archaologischen Gesellschaft, der Ecole française in Athen and Rom, so wie zahlreicher personlicher Freunde unserer Anstalt. For Zusendung namentlich auch von Dissertationen und anderen in Rom und Athen schwer zugungliehen Schriften aus seinem Studiengebiete wird das Institut auch fernerhin ginz besonders dankbar sein. Die Athenische Bibliotlick etwarii eine Sammlung von Menzabdrücken und durch Geschenk des Hrn. Lepsius dessen Sammlung von Marmorproben. Der Besuch beider Bishotheken war fortgesetzt aufserst rege. Hr Mau setzte in Rom seine Ausarbeitung eines Realkitalogs der dortigen Institutsbibliothek fort.

Die Samalung photographischer Negative, deren Copien der allgemeinen Benutzung zugunglich gemacht werden, hat sehr zugenommen, in Athen umfafst sie bereits etwa 1200, in Rom 350 Platten.

Das Institut ist dem Verwaltungsrathe der Dampfschiffschritsgesellschaft des österreichischen Lloyd auch in diesem Jahre tilt erheldische Laleichierung der Reisethatigkeit ebenso zu Dank verhunden, wie für ahnliche Begünstigung der K. K. österreichischen Nordwestbahn und der österreichischungarisehen Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.

# PHILOLOGENVERSAMMLUNG.

Auf der 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner vom 20. 45 23. Mai d. I in München sind in den allger einen Sitzungen unchrere Vorträge über archiologische Thematicigehalten worden. Herr Ohlenschlager-Speyer sprach sher die Erforschung der Denamaler der Romerzeit in den letzten funtundzwanzig Jahren in Bayero, Herr von Brunn-Monchen über den Giustinianischen Apollon, zumal im Verglende nat dem Kopfe der belvederischen Statue, Herr Schreiber-Leipzig über die Baroekelemente der hellenistischen Kunst.

The Zusammenktinfte der archardogischen Sektion fanden unter Leitung des Herra von Brunn in den Sammlungen staff, ruerst in der Glyptothek, sodann im Antiquarium und am driften Lage in der Universitätssammlung der Gipsaligusse.

In der Glyptothek besprach Herr Flasch 1) den Kopf 8; und constatirte die Ubereinsteinming desselben mit dem Kopfe des Ares Ludovin, 2) die Statue 112 und verglich sie mit einer in Epidauros gefondenen (Brockmann 14), angeblich Aphrodite mit dem Schwerdte, die er ebenfalls dem dumysischen Kreise zu vindieiren versichte. Herr von Brunn hatte den Konf 80 im Gipsabeusse mit neu, nach Massgalle des Koptchens von Corfu (Mitchell, History S. 620) erginatem Halse ausgestellt und brachte einen Lichtdruck des durch wehr geneigte Haltung wesentlich verschönerten Kopfey zur Vertheilung. Herr von Brunn batte auserdem den Kopf 116 im Abgusse mit anderer Erganzung des Obertheils ausgestellt und machte endlich auf die Umstellung der Pertrut-Köpfe der Saiomlung aufmerksam. Herr Schreiber ethaterte die Reliefs 127 und 301 als Proben der calexandmischen. Gattung. Herr Wissowa besprach ein Votivrehef mit zwei l'anen (301 a).

Im Antiquarium trag Herr Fink über einige im romischen Kastell zu Pfanz gefundene zur romischen Kriegertracht gehörige Bruchstücke in getriebener Bronze und boer eine Lampe in Schillssform von Brinze vor, in welcher letzteren andre Anwesende vielmehr eine Finda erkeinen wollten. Sosdannlegtellert Naue eine bronzene Spiegelkapsel mit aufgeligten Relichfiguren, sowie Goldschmuckstücke aus Mykenae- und aus Hahkarnafs vor Darauf sprach Herr Flasch über einen dem Antiquarium gehörigen Spiegelgriff vaus Hermione mit einer nachten Aphrochtefigur urchaischen Stils und über eine prachestinische Eiste des Antiquariums mit Darstellung der Eos, der Droskuren und des Atlas.

In der Gepssammlung machte Herr von Brunn auf die seit einiger Zeit von ihm betriebene Sammlung von Abgüssen zahlreicher kleiner Bronzeitiguren und auf deren wissenschaftliche Bedeutung als Erganzung der Abgüssammlungen großerer statsarischer Werke aufmerksam. Ferner hatte Herr von Brunn den Abgüß des Bruchstückes

einer Sella curulis ausgestellt, dessen Original in Herri von Lenbach's Besitze in München sich ze findet (Montface in, Suppl IV, 32, 2. Matz Duba III in 3704), und empfahl das Studium der noch unerklarten Reheldar-teilung. Herr Flasch in ilysitte am Abgusse den Diomedess der Glyprothes (n. 162). Endlich batte Herr Weizenacker eine modeine Bronzenachbildung des belvederischen Apoll zur Stelle gebracht und erlauterte sie.

In der pudagogtschen Sektion demonstritte Heit Engelmann für den Schulgebraubgeeignete archaologische Anschauungsmittel, vondenen er eine große Zahl ausgestellt hatte.

Am ewesten Tage der Versammlung machte der Generalsekretar des archaologischen Instituts in der allgemeinen Sitzung auch eine Mittheilung über die bingichtung archhologischer berienkurse für Gymnasiallehrer, wie sie lant der vongen Philologenver-ammlung zu Gorlitt. von Herrn Zelle-Berlin unter Berfall angeregt and dann auf Westerführung dieser Anregung seitens des archaologischen Instituts von Sr. Excellenz dem Königh, preussischen Unterrichtsminister versuchsweise für Prenisen um Ostern und Phagsten 1890 in Berlin und Bonn-Trier ins Leben geruten worden sind . Bei der Wiederholung dieser preufsischen Kurse an denselben Orten in diesem fahre est donn auch bereits emigen Lebrern aus anderen deutseben Staaten die Theilnahme ermoglicht worden, und bei der Aufforderung hierzu hat die Königlich preufsische Regietung der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß, falls auch andere Staaten solche Kurse einrichten wurden, dazu auch einzelnen Lehrern aus Preußen der Zutritt gestattet werden mochte. Im Anschlusse hieran hatte das Kuserliche archaologische Institut seinen Generalsekretar beauttragt auf der Munchener Philologenversammlung eine Besprechung der Angelegenheit zu veranlassen; einer durch das Auswärtige Amt an die Deutschen Regierungen übermittelten Bitte des Instituts batten mehrere Regierungen entsprochen, uidem sie Delegirte zur Theilnahme an dieser Besprechung und zur Berichterstattung darüber nach Munchen entsandt hatten. Es waren zugegen für Bayern die Herren Arnold and von Brunn, für Württemberg die Herren von Dorn und von Schwabe, für Raden Herr Wagner, für Hessen Herr Soldan, filt Sachsen-Coburg-Gotha Herr Ranch, für Anhalt Herr Kruger, für Reufs j. L. Herr

<sup>)</sup> Vergl. Anzeiger 1889, 5, 139.

<sup>7)</sup> Vergl. Anzeiger (890, S. 1 u. S. 47 f.

Schneider. Außer diesen Herren Delegirten traten noch mehrere für die Sache sich interessirende Mitglieder der Philologenversatinikung zusammen und es wurde nach eingehender Erorterung die folgende Resolution gefaßt.

- 1. Die Versammlung begrefst die in Anregung gebrachte Ausdehnung der in Preußen eingerichteten archindigischen Ferien-Kurses auf das deutsche Reich als ein dem Gynnasialienterricht teiche Friehte versprechendes Vorhaben.
- 2. Doch erachtet die Versammlung gleichzeitig für drogend winschensweith
  - a dass den Studirenden der Unfologie auf der Universität eine (wo diese Vorsehrift noch tocht besteht) bei Ablegung der Staatsprufung nachzuweisende Orientirung; auf dem Gebiete der Archaologie zur Pflicht gemacht werde;
  - b) daß in solcher Weise prehaulogisch vorgehildete Gymnasiallehrer und zwar in jedem deutschen Staate alljahrlich mindestens einzelne durch Ertheilung halbjahrigen Urlaubs und ausreichender Reisestipendien Gelegenheit erhalten durch archaologische Studien in Italien und Griechenland, ihre berufliche Aushildung

und Griechenland ihre beruftiche Ausbildung bu etganzen. Es steht zu hoffen, dass dieser Resolution entsprechend archaologische Ferienkarse für Gymnasiallehrer, wie sie in Preusen nach dem gunstigen Ausfalle der ersten Versuche bereits als eine fest-

Aussalle der ersten Versuche bereits als eine feststehende Lanrichtung ins Auge gelidst ersehenen, in Folge auch von anderen deutschen Regierungen an geolepeten Platzen veranstaltet werden. Wenn als solube Platze netien den Orten, an welchen in Preufsen em Anfang gemacht ist, durch ihre ren hen das Gebiet der ganzen antiken Kunst einigermaßen umfassenden Samudangen beson, ers Manchen und Dresden geeignet erscheinen werden, so sprach man sich bei der Erorterung im kleineren Kreise in Munchen doch daf ir aas, dafs auch an anderen Mettelpunkten des Sammelns und der Studien, wie sie namenthele in Wurttemberg, Baden, Hessen mit starkerem Vorherrsehen der einheimisehen Denkmaler der Romerzeit und so rien. Ich an jeder deutschen Universität mit deren archaologischen Sammlunger und Apparaten sich darboten, Kurse int Leven gerafen werden mechten. Wenn von der veranstaltenden Regierung jedesmal auch Lehtern underer deutschen Straten Theilnahme ver stattet wur fe, so kennte die Anregung in sehr verschiedener Gestalt nun und nach der ganzen

Gymnas allebrerwelt Deutschlands zu Gute kommen.

Schon bei der Besprechung in Görlitz waren tiber diese Ferienkurse innerhal. Deutschlands hin aus die Wunsche dahin gegingen, dass es den Lehrern ermog cht werden mochte, wirksame Anschauung durch den Besuch der klassischen Lander solist allgememor als I shor zu erweiben. Des Vorgangs Badens in dieser Richtung krinnte schon damals gedacht werden, auch daß derurtige Studienreisen an oen Sitzen des archaologischen Instituts in Rom and Athen school langer onen Anaalt tanden. Jetzt in Munchen überbrachte der Generalschretarieme Einfadung des Sehretariats des Instituts in Rom zu einem Kursus, welcher eigens für deutsche Gymnasiallehrer im Oktober dieses Jahres in Italien unter Führung der Sekretare und des Herrn Professor Mau veranstaltet werden soll.

Der ganze Kursus wurde einschließlich der Hinund Rückreise etwa vier Wochen dauern, in welchen namentlich Rom, Pempejt und Neapel, auch Prestum besucht werden sollen. Es werden bis zu funfzehn Theilnehmer willkommen sein, denen das Institut während der Tage in Rom freie Wolfnung gewähren kann, während die übrigen Kosten, welche im Minimum etwa 350 Mirk mit Ausschlußder Fahrt nach und son Vetona beträgen durften, von den Theilnehmern, die sielleicht Unterstützung dazu von ihren einheimschen Behorden erlangen konnen, geträgen werden mussen Meldungen nimmt das Generalsekretariat des Instituts (Berlin W., Cornelaisstr 2) entgegen, wie des Naheren im Reichsanzeiger bekannt gegeben wird.

Einem auf der Philologenversammlung in Gorlitz geaußerten Wunsche entsprechend wird eine Auswahl von denjenigen Tifeln der "Antiken Denkmaler des Instituts, welche besonders geeignet scheinen an Gymnasien Verwendung zu finden, vom zweiten Bande der Denkmalere in in Aussicht genommen. Eine andere Bereicherung der Anschauungsmittel für den Gymnasialunterneht stellte auf der Munchener Versammlung Heir von Brunn Namens der Bruckmann'schen Verlagsanstalt in Aussicht. Die Verlagshandlung beabsiehigt eine Auswahl fur Gymais ien aus dem Brunn-Bruckmann -chen Denkmalerwerke zu miglichst bill gem Preise zu veranstalten. Man sprach den Wunsch aus, daß diese Auswahl mogralist allen deutschen Gymnasien zugunglich gemacht werden michte.

Wir erwähnen im Anschluß bieran daß im Verfolge der Verhandlungen auf der Görlitzer Phi-

tologenversammlung von Herrn Peter-Meifsen der Wunsch geäußert wurde, es mochte eine kleine Auswahl griechischer und römischer Münzen in plastischen Nachbildungen für Gymnasien hergestellt werden, und dass, nach mehreren Versuchen diesem Wunsche zur Erfüllung zu verhelfen, wir ein Anerbieten der Galvanoplastischen Anstalt von Karl Wegmeier, vormals Otto Aufleger in München (Thierschstrafse 5) erhalten haben, deren Sammlung griechischer Münzen bereits im Jahre 1883 in einem gedruckten Katalog zum Verkauf angeboten worden ist, die aber inzwischen auch etwa hundert Nachbildungen römischer Münzen hergestellt hat, von denen Bestellungen nach den Namen der Kaiser gemacht werden können. Die Anstalt bietet bereits in dem Katalog die einzelnen Münzen zu 2 Mark, bei Abnahme von wenigstens 25 Stück (in beliebiger Auswahl) zu 1,80 und bei Abnahme der ganzen Sammlung (der 182 griechischen Münzen) zu 1,70 an, würde aber, besonders bei größeren Bestellungen, zu denen etwa mehrere Gymnasien sich vereinigen könnten, einen nicht unerheblich billigeren Preis gewähren. Die von der Anstalt eingesandten Proben erweisen die Nachbildungen als befriedigende.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1891.

MARZ

Die archäologische Gesellschaft vereinigte sich am 1. März mit der anthropologischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Erdkunde unter Betheiligung auch der Stadt Berlin, die ihres Ehrenbürgers ! gedenken wollte, zu einer Gedächtnifsfeier für , Heinrich Schliemann im großen Saale des Rathhauses. Ein zahlreiches und gewähltes Publikum fand sich in den festlich geschmückten Räumen ein. Die Gedachtnissrede hielt Herr Virchow, für die Stadt Berlin sprach Herr Bertram, für die Gesellschaft für Erdkunde Herr Reifs, für die archaologische Gesellschaft Herr Curtius. Seine Rede schloß mit dem Hinweise darauf, daß es werk besonders da, wo er durch seinen Tod an der Weiterführung gehindert worden sei, auf Kreta, mit Untersuchung der Denkmäler der altesten Geschichte Heft 2 S. 41 f. und auch in Sonderausgabe erschienen. hervorgegangen sein konnten.

In der Sitzung am 3. März legte Herr Diels die neugefundenen Fragmente der Euripideischen Antiope (Hermathena XVII 1891) vor und besprach im Anschluß daran die Fabricius'sche Karte von Theben.

Herr B. Graef besprach unter Vorlegung von Photographien die in Selinunt neugefundene Metope, über deren Auffindung in den Notizie degli scavi 1890, April S. 130 berichtet ist. Dargestellt sind eine weibliche und eine männliche Figur, in üblicher ionischer Tracht; die männliche ist wegen des Petasos wohl als Hermes anzuschen. doch lässt sich eine sichere Deutung nicht geben. In der Kunstweise stimmt die Metope durchaus mit denen des Tempels E überein, doch weicht sie darin ab, dass die nackten Teile der weiblichen Figur nicht aus Marmor eingesetzt sind. Sodann legte der Vortragende Photographien einiger Köpfe aus den Metopen des Tempels E vor, welche deutlicher als die bisherigen Abbildungen den eigentümlichen Kunstcharakter dieser Köpfe erkennen lassen. Danach scheint ein Zusammenhang zwischen der selinuntischen und aginetischen Kunst zu bestehen. Man hat zwar bisher stets in den Gesichtern der Ägineten ein archaisches Lächeln gesehen und von schief gestellten Augen gesprochen, aber die Augen sind durchweg horizontal gestellt und im Ostgiebel ist bereits der Fortschritt zu einer naturgemäßeren Gesichtsbildung gemacht, welche die Köpfe durchaus mit herbem Ausdruck zeigt und sie eher unfreundlich als lächelnd darstellt. Es ist dies der erste Ansang jener naturalistischen Auffassung, welche die selinuntischen Skulpturen durchdringt und Kekulé veranlasst hat, diese mit den olympischen zu vergleichen. Für den vermuteten Zusammenhang, der sich auch in Bewegung und Körperbildung bekundet, lassen sich eine Reihe von Einzelbeobachtungen über Tracht und Stil verwerten, wobei namentlich einige Bemerkungen von Studniczka und Furtwängler in Betracht kommen. In diese angenommene Entwickelung würde sich auch die Figur vom Weihgeschenke des Euthydikos einreihen lassen, deren Kopftypus in Ausdruck und Formgebung sich mit den äginetischen und selinuntischen Kopfen vergleichen läßt, während Tracht und Marmortechnik den Einfluss der ionischen Mar-Pflicht der Archäologen sei Schliemann's Lebens- | morplastik auf ihrer Hohe zeigen. Die litterarische Uberlieferung wurde gestatten, die gemeinsame Wurzel für diese Gruppe mehr oder weniger verwandter Kunstweisen in der altsikvonischen Schule fortzusetzen. Alle Reden sind abgedruckt in der 1 zu vermuten, aus der dann durch Abzweigung unter Zeitschrift für Ethnologie Jahrgang XXIII (1891) neuen Einflüssen jene verschiedenen Kunstschulen

Herr O. Rofsbach-Kiel, welcher als Gast anwesend war, sprach unter Vorlage neuer photographischer Aufnahmen über drei plastische Bildniere aus hellemistischer Zeit. Lit deutete unen Marmorkopf aus der V lla der papiri in Herculaneum (Comparetti e de l'etra, Villa Ercolanese der Pisoni Taf. XX 5, unt Iblic der ber Gardner and Poole, Catalogue of Greek coms, Seleucid kings of Syna Taf. I 5, 11, 13 and bet Imboof-Blumer, Permytkopfe auf antiken Munzen Taf VI 25 abgebildeten Minzen auf Seleukos Nikator in jungeren Jahren und eine in Rom gefundene kolossale Bronzestatue (Antike Denkmaler I Tal V) auf Alexander Balis (vgl. Gardner and Poole a. a. O. Tat. XV 4). For Mannorrelief des Britischen Museums aus Agrigent (Ancient marbles X Tal. XXXII stelle sicher em signisches Herrscherpaar dar, doch sei die Irdher vorgeschlagene Deutung auf Iberon II, und Philistis (sgl. Imboof-Blumer a. a. O. S. 21 and Taf. II 20 f. j zordekenwe sen. Vielleicht sei dar n Gelon II. und seine Gemablin zu erkennen.

Herr Curtius zeigte an der Wandkarte von Athen, wie in letzter Zeit mancherlei neue Beleuchtung der Stadtgeschichte in gute gekommen sei. So wies er aus Aristoteles' Verfassungsgeschichte nach, wie derselbe ganz in Einverstandnis mit Thiskydides aus den bestgebrauchen der Anthesterien die stoffiche Lage der alten Stadt und die Nachbarschaft zwischen dem Dionysosheiligtum und Gemkomglichen Amthause geselgert habe. Aus Aristo teles ethelle jetzt auch die Geschichte der att schen Grafigesetze, denn die Mittelstation zwischen Solonund Demetrios bilde der Arcopag, dessen politische Stelling nach den Persorkriegen jetet erst klar werde. Von Inschriften besprach der Vortragende den Volksbeschlufs, der den raschen Bau einer Thorwache durch Kallikrates amorone, wahrend der Zeit der großen Burg auten, in welcher arge Diebstahle vorgekommen sein missen. Endlich warden die auf riterliche Spiele am Hensmion bezuglichen Urkunden besprochen; in ihnen hatten sich bis in die Rometzeit Erinnerungen an die l'urniere erhalten, welche um die Ringmauer der Akropolis auf dem über 900 Meter langen Peripatos von den alten Erechthiden gehalten worden sind.

Herr Furtwangler legte mit gutiger Frlationis des Besitzers Photographicen einer in der Sammlung des Herrn van Branteigheim zu Brusselbeholdlichen zusammengehrisgen Reihe griechesicher Frinkschalen vor, welche sowohl durch die Seltenheit ihrer Formen und ihrer Lechiok, als durch die kunstlerische bedestung ihrer Bilder kanz hervorragend sind. Line baldige Publikation der

selben durch ihren Besitzer sicht in Aussicht. Die zwer besten Stucke, Schalen unt Umritszeichnungen auf we fem Grunde, zeigen den fragmenberten Namen des Verfertigers der auf .. abre endete. Da Pasiades und Kalliades wegen thres wesentlich alteren Stiles ausgeschlossen sind, bleibt nur, wenn es micht ein ganz unbekannter Name war, der des Sotades, der auch deskalb wahrscheinhelt ist, weilzwei Schalen desselben Fundes, die aber keine Bibler tragen seine Signatur zeigen. Das eine jener beiden vorzügliehen Stucke tragt zugleich den Namen Glaukon! und reiht sich so den zuletzt von Klein, Lieblingsinschr. S. 80 zusammengestellten Vasen an. Die besten unter diesen weisen alle auf einen Kunstler hin. Nach der gewohnlichen Annalime war dies Euphronios. Thes ist aber aufserst unwahrscheinlich. Allerdings tragt das alteste Stück der Reihe, die Schale in Berlin, die Inschrift des Euphromos, aber nicht als Malers, sondern nur als Topfers oder Fabrikinhabers. Der seit Klein meist zu einseitig behandelte und auch etwas überschatzte. Euphrenios hat keineswegs eine so aufserer fentliche Stilentwickelung durchgemacht (vgl. 50. Winckelmanns-Progr. d. Gesellschaft S. (31, Ann. 25), die Schale Branteghem mit der Inschrift des (Sot) ides ist ein neuer Beweis datur; ob der Maler der Glaukonvasen nun aber Sotades hiels, ist fredich nicht sicher, da auch dieser sich nur als Topfer bezeichnet. Wie immer der Maler geheißen habe, er war ein ganz vorzuglicher Kunstler. An die Berliner \*huphroniosschale als altestes seiner Werke reiht sich die Orpheusschale der Akropolis (vgl. 50. Winckelm, Progr. S. 159, A. 151, dann die herrhelie Schale der Aphrodite auf dem Schwan im Britischen Museum, and an diese schließen sich nun unmittelsbar die Branteghen, sehen Schalen an. Ein vortreffliches Work des gleichen Kunstlers, aber ohne lischrift, ist der weißsgrundige Krater im Museo Gregeriano mit dem Hermes, welcher das Dionyseskind dem ülten Silen libertiningt (l'antographice). wurden vorgelegt). Der Maler hat den strengen Stil vollig aberwunden und knupft nur in seinen frahsten Werken noch fuhlbar an ihn an. Nach dem durch die Ausgrabungen der Akropolis gewonnenen Anhalt (vgl. 50. Winckelm, Progr. S. 162)

<sup>1)</sup> Herr van Branteghem hat mieb inzw schen aufmerseam gemacht, daß der Namensrest nicht den Liebling Glaukon, sandern mar de raythische Person Glaukos bezeichne, leren Legende mit Pelydox von dem Maler datgestellt st. Wenn auch jener außere Halt fallr, reht sich die Schale doch stillstein als etwas jungeres Glied annettel ar an die Glaukonvosch an.

mussen wir die genannten Vasen um en 470-460 datieren. Hermit ist die von Studniczka aufgestellte leentifikation des Glaukon, des Sohnes des Tragros art dem Strategen von 432 nicht unverembar, da dessen gefererte Jugend recht wohl in if c I poshe um 470 fallen kann, Seines Vaters Leagros Jugend kann um 510 500 gesetzt werden and Euphronios Thatigkeit, erst als Malers spater our als Fabr kintabers, wird um 510 470, meht aber awanng Jahre spater wie Klein (Lieblingsins hr. S. (6) will, zu datieren sein. - Eine fragment erte Schale der Branteghemschen Sammlung, die demselben Kunstler wie jene anderen anzugehoren scheint, aber ohne Inschrift ist, eine beunplers vorzugliche Zeichnung, ist merkwurdig, weil sie Kadaios, der den Drachen todtet, als Fremdling durch den Gesichtstypus eines Barbarer und als Landstreicher durch das Kostun, charakterisiert.

Darauf legte der Vortragende Photographiech einer schanen und vortreßlich erhaltenen Marmorsstatue des Herro Lacobsen in Kopenhagen vorwelche er der Vermittelung Herri Dr. Am is versänkte. Dieselbe steilt ein eilenors und zurückblickendes Madehen dar, welches sein hinter dem Kopte sich seiglartig hausebendes Gewand mit beiden Hinden gefaßt halt. Der Sid ist dem attisiehen der photiasischen Periode zunachst verwandt, dieh ist es schwerlich ein Grignalwerk derselben. Der etwas zu kurze Unterserper deutet vierleicht darauf hin, daß das Werk hoch autgestellt werden sollte. Die Madehen der Akrotenengtuppe von Delos (Arch. Zig. 1882, S. 338 f.) haben viel Verwandiges.

Schlicklich entwickelte der Vortragende eine none Deutung des Westgrebels des Parthenon. Als Grundlige dient lobglich die Zeie mung Carreys, da d'e des sog. Nomtelschen Anonymus nor one schlichte und telilerhatte kopae nach dieser ist. Nach der Figur A (bei Michielis) ist tine Lticke walersche theh for eine Frag (. ! 1); nach Cost chenfalls eine Theke, wahrscheinlich tur einen Mann (l' 1), der B entsprach Auf beiden Seiten befanden sich demnach hinter den Wagenlenkern nen je drei Franch nebst einem Jing-Ling, am Ende je cin Mann. Die cinzig sicher zu benennende Egur 1st & als Kekrops wegen der Schlange Die Flidsgetter und Quellisymphen in nen Laken sind nicht nur vollig unsicher, sondern an h hound unwastische nlah, der einzige Grund, der für sie angeführt werden kann, die Analogie des olympischen Ostgiebeis, ist unhaltbar, da die

4) Vgl. Deats, he Literaturzeitung 1857, Sp. 1313.

spatantike Deutung der olempischen Freuten al-Flufsgotter vor unserer Kenntnis der Typik des 9 Jahrhunderts weichen muß (vgl. Walz, Maulbronner Progr. 1887). Von dem einzig sieheren Kekropi B susgebend erklart der Vortragende mit Petersothe dres Frauen belist dem Jungling links als some Kinder. Der einzig passende, ja fast ernzig miglight Name des verlorenen Gegenstiicks zu Kekrops, Cit, st nun aber brechtheus, der ebenso ing mit l'oscidon verknupft ist, wie Kekrops mit Athena. Die dre. Frauen der rechten Seite mussen dann some Tochter sein, das Impor upmapilicus, und swar ist C die von Boreas entfuliete Orgethicia mit thren beiden kleinen Kindern Letes und Kalis, als Kinder noch ungeflugelt gebildet "Ovid, Met VI 713 ff.), the echaltener Unterkorper seigt jone bisher unerklätten witten winddarchwehten Lalten Tist Kreusa und der Jungling auf ihrem Schoofse Ion, der in der Grotte des Aktopolisfelsens gezeugte. Mit C, die sich ein Vater binne gte wie Cau R, wird die geopferte Tochter gemeint sein. deren Name in der Uberlieferung sehwankt. Auf dieser Grandlage ergiebt sich auch die Lirklarung der Eckliguren. I' ist Butes und B' seine Wittin, A 1st Buryges und . 1 1 dessen Friu. Butes hat chen so enge Berichungen zu Frechtheus und 1'oseidon, wie Buzyges zu Athena. Alle diese l'ersonen waren får jeden Athener auf's Innigste verwachsen mit dem Schauplatze der Handlung, der Akropolis, und dem Kulte der beiden Gotthesten Athena und Posendon. Sie sind es, die das nachste und lebendigste Interesse an dem Wettstreite jener beiden Gotter auf ihr Burg buben. Sie sind no ht als Richter versammelt, sondern nur als teilnehmande Zeugen der im Wetterfer der beiden Gottheiten geschehenden Erschaffung der heiligen Withezeichen auf der Burg. Dies allein, und nicht ein vernichtender Kanspi, selbst nicht eine Niederlage der einen der beiden im Kulte ja friedlich geeinigten Gottheiten war in der Mitte dargestellt. Auch bringen Hermes and Iris (N ist sicher = I des Usigrabels) keine hohere Entscheidung; sie sind kunstlerisch Nebenfiguren und sollen nur die Gespanne geleiten. Hinter den beiden Lenkerinnen (O ist wohl als Nereide, nicht als Amphitrite zu bezeichnen) folgen nun nicht diese oder jene willkurlich und beliebig ausgewählte Gottheiten, die hier nichts zu suchen haben, folgen nicht Figuren, welche die Geographie Attikas oder die archaologische Topographic Athens symbolisheren, sondern Personen von Fleisch und Blut, die den dargestellten Vorgang mit innigster Theilnahme begleiten, weil er sie zunächst angeht. - Wie der Westgiebel sieh

auf den engsten Kreis der mit der Burg verwachsenen Personen beschrankt, so stellte im Gegensatze hierzu der Ostgiebel dar, wie Athena für die weite Welt geboren wird, die Helios un Esclene unkreisen; hier haben die speziell attischen Figuren keine Stelle, die alte Deutung der sog. Thauschwestern auf die Moiren ist wohl die richtige, die sie der hier vorauszusetzenden weiten Anschauung entspricht.

#### APRIL.

Inter Hinweis auf die Ausstellung von einigen achtzig Tafeln in Kupferstich und Lichtdrick besprach Herr Adler die architektonischen Ergebnisse der Ausgrahungen von Olympia und ihre bevorstehende Veröffentlichung im Verlige von Asher in. Co. Das von 40 Hondbruden und last ebenso vielen Tiefbauten stammende Material ist nuf zwei Bande jeder rund 70 Tafeln enthaltend verteilt worden. So weit es irgend moglich war, wurden einheitliche Maßstabe zu Grunde geslegt und von den wichtigsten oder hinreichend gut erhaltenen. Gebäuden Bestaurationsversuche beigefügt.

Der im Stiche und auch im Texte nahezu vollendete erste Band bringt 25 Bauwerke zur Anschauung, namlich die Tempel, die Schatzhauser, die Thore, die Verwaltungsgebande, die Wandelhallen, die Laufbalin, die Priesterhaus mit dem Heroon, die byzantinische Kirche und das Leintdaion. Der in Vorbereitung begriffene zweite Band wird enthalten: das Gymnasion nebst Palastra, das Philippeion, die Exedra, eine der Thernan, ferner die Mosaiken, die polychromen Re-te, die donschen und ionischen Details, die reiche Sammlung vin Ferrakotten, die Dachziegel, Wasserleitungen und Brunnen, Basen und Altere. Nach einer Anzahl von Ferracaprofilen sollen acht großere perspektivische Rekonstruktionen den Schlas bilden, sie and bestummt, von der Erschemung der Alus in Pausanias' Zeit eine angenähert sichere Vorstellung zu weben.

Der Vortragende hetonte den trott mancher bekligenswerten Lucken außerordentlichen Wert der Fande ihr die genauere Erkennints der griechischen Baukunst. Einige ihrer Gattangen, welche tosher nur aus der Litteratur bekannt waren, sind hier zuerst wieder zu Tage getreten und zwar zum Teil so vollstandig, daß zuverlissige graphische Wiederherstellungen möglich sind. Dahm, geberen die Schatzhäuser, das Boleuteron und das durch seine einfache aber rationelle Anlage besonders wichtige Gymnasion. In baugeschichtlicher Beziehung nimmt unter allen bisher Lekanot geworzeit.

denen Tempeln das Heraum den ersten Rang ein, weil an seinen Resten der siehere Beweis von der allmahlichen Uberlibrung uralter schlichter Bauweisen (Luftriegelmauern mit Holzstützen) in den monumentalen Steinbau geführt werden konnte. Lin ahn icher Ruhn haftet an dem Schatzhause von Gela; da der Nachweis gelang, daß sein steinernes Kranzgesinas noch mit polychromen Ferrakotten bekeindet gewesen ist, wurde es noglich, die gleiche eigenartige Fechnik auch an sizilischen und unterstabsehen Fempeln nachzuweisen und damit eine nete und wichtige Grandlage für die Beurteilung der Baukunst des sechsten Jahrhunderts zu erhalten.

Was bisher our in den kampamseken Stadten und ewar aus verhaltuismidsig spater Zeit moglich war, die sichere zeichnerische Wiedergewinnung der ursprünglichen Balkenlagen, Holzdecken und Ziegeldacher, gilt auch für nambritte altere Basten in Olympia. Besonders wichtige Erganzungen, sowold in konstrukt vem wie kunstler schein binne erhielt die Epische der hellenistischen Baukunst und das gleiche gift für die antike Metrologie durch die absolut genaue Matsbestimmung des olympischen Fußes, welche die Aufdeckung des Stadions beferte. Endlich hat die genaucre Durchtorseating der zur Beurteilung antiker Lestplatze so wichtigen, aber nisher fast immer überschenen oder vernachlassigten Be- und Entwasserungsanlagen nebst den Brunnen eine Fulle von Thatsachen ergeben, welche zunachst für die Geschnitte und Lupographie fer Altis thre Verwertung finden seil und noch spiter fur die Geschiehte des Tiefoauwesens in Grechenland von bleibendem Werte sem wird.

Herr Belger sprach über das bekannte Graberrund innerhalt, der Akropolis von Mykiena und suchte zu erklaten, wie Schliemann zu sement ganz unglaublich lehugenden und irrefishrenden Ausgrabungsberichte bei Beginn seiner Grabungen gekonmen war. Jetzt, nach Vollendung der Ausgrabungen sehen wir das Grabertund von einer Doppelreihe aufrechtstehender, paralleler Steinplatten ungeben, welche durch wagerecht daraufgelegte Stemplatten bedeckt war. Besonders am Entrainge waren zwischen den vorspringenden Exen noch senkrechte Querplatten aufgestellt, um dem sonst zerbrechlichen Baue großere Festigkeit zu geben, abulich wie im Schiffe die Quertalken, welche von einer behilfswand zur anderen gehen. Als non noch eine hohr Schuttdecke das Ganze verhalite, begann Schliemann gerade an jenem l'unkte au graben und scheint zuerst auf den l'ingang gestofsen zu sein. Nun beriehtet er (Mykena 5 89, 5, 173), dass er eine Wasserleitung gefunden

habe, swelche auf dem Schutt rubte, da die unbehauenen Steine ohne irgend ein Bindemittel zusammengelegt siml, so ist es wirklich wunderbar, wie je das Wasser hindorchstromen kounte, obne sich durch die Zwischenraume zu verlieren. Ununtiellar neben der cyklopis hen Wasserleitung and the grabformage Bell after, bestehend aus grosen Platten von hartem Kalksten, die put kleinen Platten runideckt ands. Diese zwolf . Wasserbehalter, wie et sie 5 123 neunt, sind weder auf Schliemannes Planen, noch auf Steffens Karte zu finden 5, 173 girbt uns aber einen Lingerzeig Die Einfassung der Agora wird von jenen zwolf Wasserbetaltern gelaldet rechts und habt geht der depratte Plattenareis weiters. Schliemann sticfs hise auf den Fingung tand den durch innere Quer platten verstärkten doggelten Plattenkreis, hielt afair die direlt die Quer latten entstanderen nniren Abschnitte für isoberte, selbstat dige Anlagen, und gang freich nat der ganzlich unverstandlichen Benenning von Wasserbe obtern vor. 4th es nun gerade zwelf waren, ist kaum orch zu konstatieren. denn Schliemann hat the Deckplatten abgel of en-In den beiden Se tenminern des Finginges befanden sich wahrscheinlich sechs darch vier Querplatten gebiliete innere Abselinitte. Vielleicht rinlite er die nacasten seehs Decaplatien links und rechts vois Emgange, wo der Plattenning besonders gut erhalten war, mit dazu. Semit st wen gestens begreifich, wie Schliemann durch vorschnelle Deatung des zuerst nur invollstänligen Fanles zi semen filschen Berichte kam.

Der Bericht fahrt irre, weil man ohne obige Deutaug leicht annehmen konnte, Seldiemann hatte zwolf Opfergrusen gefanden, deren Chorakteristikam es gefade ist, dals sie keinen ausgematierten Boden haben. Was bei einem Wasserbehalter unmöglich ist ist für eine Opfergruse notwendig. Des weiteren wies der Vortragende Schueht ardts Deutung einer innerhalb des Atreusgrabes gefundenen sleinen runden Hohlung als Stelle des Grabes zurück, und erklitte das von Schliemann Altar genannte Bauwerk über dem vierten Grabe für eine Opfergrube.

Endlich konstaturte der Vertragende in der Hand der Hozartza zijs appaulogiezi, erzepias von 1890, dats die Quelle Perse a niemals in die Burg selbst himeingeledet worder war. Die Mykenaer hatten vielmehr durch die Nordmauer hindurch, und noch 40 m aufserhalb lerselben einen überdeekten, un errirdischen Wang angelegt, welcher zu einem Reservoir lührte, in dem sich die Gewasser kleinerer Quellen, vielleicht auch das der Perseia

sammelte, und hatten sich so einen auch im Kriegfelle sicheren Weg zum Wasser geschaften (das Genauere 5. Berliner philologische Wochenschraft (1891, No. 15).

Herr Winnefeld sprich über die Villa des Hadrian be. Twoli, die einzige fomische Villa großeren Mafsstibes, deren Rainen noch einigermaßen ein Bild des einstigen Zustandes gewähren and you der augleich die Zeit der Anlage und die l'erson des Expaners genau bekannt sind. Dafe die bis in die Mitte des funfzehnten fahrbundert. hmanf zu verfolgende Benennung der Lrummerstatte in diesem Falle ausnahmsweise das richtige mifft, beweisen die dort gemachten inschriftlichen Funde, welche neben minchem anderen auf Hadrian Bezüglichen zahlreiche Grabschriften von Freigelissenen desselben umfassen, daranter auch die vin 1. Aelnes Aug. 1. Enhadron tabularius villa fiburtis feinem Sohne und von Achus Irenacus commeintariensis) villae Libertis semein Mittreigelassenen Achies Probus gesetzte (C.I.L. XIV 3035, 3030) Den tiefeinschneidenden Gegensatz, der zwischen der in den Trummern noch mit aller wünschenweiten Klubeit erkennbaren Anlage dieser VIIIa unt, den Vorstellungen besteht, die man auf Grund der sparlieben Angaben des Vitrus (VI 8, 9 amt der Anschauung der pompeianischen Stadthauser tiber das Aussenen einer fom sehen Villa sieh bilden zu mitssen glaubte, hat man aus der personlieben Laune und dem unmittelbaren Eingreifen des ja selest konstlerisch that gen Rauberen zu erklitten kesucht, darm bestarkt durch die Nachmeht des Spartian über diese Villa, welche allerdings ein stark personliches Element bereugt. Zienrammin Allam mire onlinearit ita, ut in ea et pro-inclurum et les orum ceuberrims nomina interiberet vetut la-. mm, Academiam, Prytamium, Campion, Parien, Timps convert, it ut while practice mittered chain lagerus partita (vit. Hadr. c. 26). Merkwurdigerweise hat man die Villa des Hadrian mie mit den fitterarisch so gut bekannten Villen des jungeren Phnotes her Laurentum und Toternum Piberinum verglichen, die jener doch auch zeitlich nahe stehen, pir ein paar den philanischen Beschreibungen (Fp. II, 17, V, 6 entnommene Benennungen werden seit Branesi einzelnen Rumen der hadeinnischen Villa beigelegt ohne jedes tiefere Eingehen auf die Anlage als Ganzes. The Schuld daran mogen die alten Rekonstruktionen dieser Villen von Scampen und Marquez tragen, die allerdings jeden Gedanken an Verwandtschaft mit der hadrianischen im Keinvu erstieken geeignet sind. Eine unbefangene Prafang der beiden Briefe des Plinius weigt aber

in der Anlage seiner Villen, zumal der in der Art der Lage der hadrianischen emigermaßen entspreebenden füskischen, ganz dieselben Grundruge, die natürlich in sehr viel großurtigeren Verleituissen aus der Villa Hadrians bekannt sind und ils deren Eigenart betrachtet zu werden pflegen Verzieht and Symmetrie, and Zusammenbang and archaektonische Ge-anitwirkung, vor allem auf die eentrale Anlage um Hofe and die Beleuchtung der Raube con diesen aus, dafer Authosung in eine Menge empoliner Gebaude und lose anesnander gereibter Gemacher, welche mit Thuren und Fenstern sich unch dem Freien offnend die großte mogliche Ausnitzung der Schönneit der Garten und der landschaftlichen Umgebung gestatteten uml in ihrer verschiedenen Richtung den klimatischen Anspiticlien jeder Jahresret, ja jeder Lagerreit gerecht wurden. Wenn lucem die karserlielle Villa mit den funfundamenting Jahren traher entstandenen Villen eines Privationens abereinstimmt, so ist dann einen der allgemeine Charakter der Villentaukunst jener Zeit, die von den Vorschriften Vitiuss durch nicht als hundert jahre getrereit ist, end mehr ein Ausflus der merkwurdigen Individualität des Bauherrn zu erkennen, deren Spuren man nur in der bestaltung and Acsselm design emzelner Get us e wird suchen durien und auch das schwerlich in dem Malse, in welchem man or gemeint a thut, indear man aus dem ecocarete des Spartion of ne weiteres anf archard igisch getrene Nauburidung seblicist

#### MAI.

Der vom Vorstrenden vorgelegten Interatur fagte Herr Conze u. a. binzu die Heliogravure einer Munie mit gemaltem Fortritkepf in der Grafschen Samirilung in Wien die mit freunelicher Erlaubnis des Besitzers hierneben verkleinert auge "Idet wird. Vgl. Archaolog. Anzeiger 1889 S. 14

Darauf sprach Herr Ohriefalsch-Richter, als Gast anwesend, toor seine seit mehr als 10 labren angestellten umfangreichen Ausgrabt ingen hof Cypern und insbesondere über die Funde von Taniassos. An der Hand zanlreicher Photographien, Zeichnungen. Aquirelle und Originale gab er ein Gesamti ild der cyprischen Kultur und Kenst im Altertum. Es lassen sich zwei Hauptepoehen unterscheiden, eine skupferbronzezeits, in welcher von gane wenigen Stücken aus Lidelmetall abgesehen, alle Metailsachen aus reulem Kupfer über ausschwach zinnhaltiger Bronze bestehen, und eine slasenzeit, in welcher neben Bronze Lisen aufritt und phytoikische und griefungen. Ubergange is einer geltend zu machen beginnen. Ubergange is einer

Periodi in dis alle dere lassen sult viele fuch machine sen Was die Ker mik anland, so said die altesten Gefofse der Kupferbronzezeit » oline autgemalte Ornamente und haben große Ahnliehkeit not den Funden von Troja-Hissarlık; mit den spateren, die aufgemalte Omamente seigen, finden sich babylenisch-assyrische Keilschriftcylinder zusainmen, die bis Sargon I von Accad hipaufreichen Auch mykenische and agyptische Lanflusse, hauptsachlich, wie es scheint, aus der Zeit Thutmes HL las en Ramses II.. lassen sich wahrnehmen, wahrend hittitische erst gegen l'nde der «Kapferbronze» zeil e auftreten und dann ber in de al isenzetta honemzei-



chen. An Idoke finden sich in der Blesten Zeit nur ziettförnige und Jane besteidete, erst gegen En de der «Kinfferbionzezeit kommt das na kie Rund dol fer aus Mesopotanien stimmenden Nana Istar vor. Ber aller Verwandtschaft der altesten Funde auf Cypern mit denen von Freia sind die Unterseinede doch zu bedeutend, als dass min zbeselbe Bev Ikerung an beiden Platzen innehmen durfte. Auf Cypern deuten alle Anzeichen auf eine nicht semitische Urbevolkerung him.

Die grakonhenkische Fischnett, die etwa ams Jahr 1000 die Bronzekultur verdrangt haben mag, gliedert sich in 3 Abschmitte. Eur den altesten eharakteristisch ist die Bronzehtsula, die vorher und nachher tehlt. Diese Periode ist für Tamassos die Blützeit exprischgrakophon k scher keranth, in der teilen den gemaatrischen Misteria, Elichthon iern. Lotestdamen und Habenkreuzen, Wasservogel und jit nittes menschliebe Eguren als Viscos tein. Eine kontinen.

(c. b. Jahrh ) erreicht in Comassos die Architektur-Metallicelinik, Steinskolf für und Thoulablinerei die hockste Blide. In diese Zeit fallen die vom Vortragenden ausgegrabenen stemerren Korsescraber, Nachammingen von Helzbauten mit allen ihren Emzelheiten Daeletuhlen, l'ensterr mit durchbrechemen, reichgesehr itzt, n.Brt stungen, Holer egeln, schlo sern und protoponischens Helzkapitellen. An hazelbuilen gehoren in diese l'eriole esserne Sal werter, bronzene Panzer-tucke init eingravierten Datstedungen, ein Helm mit kompbenertem Visir, cine Salberschale mit einem Herd in Relief, Bronzekessel, kandelaber, pes limittene Steine, sillierne und goldene Drehringe, ein archaeche behelmte Brenzeigur (Apollo ), Thorkelosse and große Stein-tatuen von etschriftlich beglandigten Apollon-Rassaf-Heiligtum Die dette Periode bedeutet für the Nekropolen von Tanassos, ms countere fur die Keramik den Verfall der grako-Thomkischen Kenst, withrend sich bei den Heiligtimern auch lice Skulptur und Thoutobluctei unter dem Einflusse der grieches, ben Kunst des funtten und vierten Jahrhunderts weiter entwickeln. In anderen Gegenden, z. B. Poli tis Chryschu, wo der griechische l'influse anhaltender e usetzte, hat au li eme specifisch cypi sch-griechische Keranak und Thenbilducrei langer and vollkommence wester gelight. Auf die griko-planikische folgt dann die hellenist sche Zeit, aux welcher in Fanassos nur wenig Lefunden wird. Aus belangiete, phonikisch und cyprisch - griechischen Inschriften kennte der Vortragende nachweisen, daß Famassos schon zu Anlang des vierten Jahrhanderts aufhorte, als Haupts stadt eines unabhar gigen Konigreiches zu existieren. Daß gerade be. Tamassos sich alle Kulturpernsten so dicht ber einander vorunden, mag eine Folge der hier liegenden ausgesehnten Kupferbergwerke und deren traher Erschliefsung sein.

Herr Ochler legte als Proje aus seinem Bilderatlas zu T, Livius eine topographische Studie
über die Belagerang von Sagunat durch Hann sal
vor. Einleitend sprach er über die inst der Lopographie von Sagunat sich beschaftigenden Bucher,
wobei er die umfassende Monographie des Saguntiner Arzies, D. Antonio Chabrett Sagunato, su
historia y sus monumeritos (2 Bde., Barcelona, 1888)
hervorhob. Dann suchte er die iffene der Stalt
zu klassifizieren, indem er zeigte, daß algeschen
von dem Laberdeischen Plan desseit falsche Orientierung und Zeichnung er nuchwies, dieselben auf
zwei zuruckgehen; ein für den Arel gologen brauchbarer Plan exist ere noch nicht, sei aber zu erwarten. Dann ging der Vortragende über zu der

Belagerung von Sagunt, teilte sehr intere-sante Notizen des Herra Bantats Dr. O. Mothes in Zwickau über das Alter einiger Leile der ibenschen Mancen you Sugnot mit und fafste endlich die Ergebnisse semer Untersuchung in folgensti satre eterationen. 1) Lag die von Hannibal angegeiffen. Stadt nor auf der Hobe, was sieh aus dem Zugder iberischen Mauern sowohl wie aus den Witter. des Livius ergiebt, so kann der eigentliche Angrittmit Wulder und Turm nur auf einer Seite, in. Westen der Stadt erfolgt sein, die beiden anderen von Livius genannten Heeresalitedungen besel rankten sich vorlaufig auf eine Einschließung der Stadt im Stiden und Norden mittels einer Kontravallations linic, was aux Appeau und Salais Italicus ligiscorgeht, von Livin- aber nur angedeutet wird 2/1/2 topographischen Beilingungen fassen eine so lange Danier der Relagerung, wie Livius, Polybous is a. angebie, als moglish ersentinen, die Stoft ist wold to creter hance durch Hunger berwungen worden. 3) The von L vins ciwilinte are kinn nur auf der Stelle der neutigen Uttadelle, die von Hanmbal erbaute are nur auf der Stelle der bater a Dós de Mayo gestanden haben; das von Livius erwähnte forum ist dann im Osten des Fritts vielfeicht auf der plaza de armas zu sustien. 4 Anzwei Stellen (XXI, 8, 2 und 5 tr, rry bat ch I was, wie aus topographischen Gründen erwiesen wurde, theterische Übertreibungen zu Schulden kommen lassen, die davon zeugen, daß er oder der Autor, aux dem er schopfte, Sagunt meht sel st geschen hat. Der Vortrag wurde durch Vorlegung von sech- Planen and einer Rethe von Photographicen von Sagunt und Tarragona erfautert, letetere verdankte der Vortragende der Freundlichkeit des Herrn Professor E. Hubner.

# SAMMLUNG DER VERKÄUFLICHEN PHOTOGRAPHIEN DES INSTITUTS IN ATHEN.

Dis Archaologische Institut in Athen bestitt eine große Anzahl photographischer Aufmaumen von solichen Bauten. Bildweisen und andem Gegenstanden, deren Photographien im Handel mehr zu haben sond. Es befinden sich darunter z ist die Aufmalmen derjenigen Mauern und Erdschichten auf der Akropolis von Athen, welche bei den letzten Ausgrauungen zu Tage traten und wieder serschattet oder zeistort werden mußten.

Da es den Fachgenossen erwünscht sein wird, einzelne dieser Photographien oder ganze Reihen derselben zu besitzen, wird ein Verzeichnis derselben hiermit veröffentlicht und können die einzelnen Bilder vom Institut in Athen bezogen werden.

Die Negative sind zum Teil unter ungünstigen Bedingungen hergestellt worden und lassen sich daher vielfach nicht mit den im Handel befindlichen Aufnahmen der Berufsphotographen vergleichen. Trotzdem werden sie, so lange keine besseren Aufnahmen der betreffenden Gegenstände existiren, Manchem willkommen sein. Um die schlechtesten Bilder ohne Weiteres kenntlich zu machen, sind dieselben im Verzeichnifs mit einem \* bezeichnet. Sie sollen, soweit es möglich ist, allmählich durch bessere Negative ersetzt werden.

Die Bestellungen sind zu richten an den ersten Sekretar des Instituts in Athen, Herrn Dr. With. Dörpfeld (Pheidias-Str. 1).

Der Preis richtet sich nach der Größe der Negative, welche im Verzeichniss bei jedem Bilde angegeben ist; er beträgt

Die Zahlung für die bestellten Bilder ist nach Empfang derselben entweder an die Centraldirektion des Archäologischen Instituts, Berlin W Corneliusstrafse 2 II oder an das Sekretariat zu Athen zu leisten.

## ATTIKA. VARIA.

#### No. Frm.

- 1 III Tumulus von Velanidesa, Gräber und Mauern.
- 2 " Dasselbe, Gräber und Ziegelmauer.
- 3 " Dasselbe, Gräber.
- 4 , Dasselbe, Ziegelmauer und Sarkophag.
- 5\* , Tumulus von Vurva, Ziegelgrab (Athen. Mitth. XV Taf. 9). Vgl. No. 12.
- 6 " Dasselbe, Spuren von (verbranntem oder verwittertem?) Holz in der Erde.
- 7 , Dasselbe, Allgemeine Ansicht.
- 8º , Mosaik in der Kirche von Daphni.
- 9 , Desgleichen.
- 100 , Desgleichen.
- 12 , Tumulus von Vurva, Ziegelgrab, Vgl. No. 5.
- 130 , Dasselbe, Ziegelgrab und Statuenbasis.
- 14\*, Tumulus von Velanidesa, Grabschacht, Steingrab und Erdpfeiler. Vgl. No. 1 ff.
- 17 .. Kephisia, Sarkophag mit Eroten.
- 18 , Dasselbe (ähnliche Aufnahme wie No. 17).
- 19 , Dasselbe, Eckansicht.
- 20 I Spata, Dromos eines Felsgrabes.

- No. Frm.
- 25 III Relief des Archedemos in der Nymphen-Grotte von Vari.
- 26 , Lowe bei Hag. Nikolaos, westlich von Kantza.
- 27 " Blick von Koropi auf den Hymettos.
- 28 , Dasselbe.
- 29 " Koropi: Mauerrest auf dem Vorberge des Hag, Christos.
- Koropi: Pelasgischer Mauerrest o. d. Kapelle d. Hag. Christos.
- 31 , Dasselbe.

#### ATHEN. AKROPOLIS.

- I Kleiner Plan der Akropolis von 1887 (vergl. Athen. Mitt. 1887 Taf. I).
- II Parthenon, Innenansieht der Osthälfte, von der Höhe des Westgiebels aus.
- 5 " Parthenon, Fundament der Ostseite, Mitte.
- 10 " Parthenon, Fundament der Südseite an der Ostecke; nur die oberen Schichten.
- 11 , Erechtheion, Ansicht von N. O. mit freigelegten Fundamenten.
- 12 ,, Erechtheion, Fundament der Ostwand.
- 13 , Erechtheion, Fundament der Nordhalle von Westen
- 15 " Alter Athena-Tempel, Fundamente, vom Westgiebel des Parthenon aus.
- 16 , Alter Athena-Tempel, Ansicht von Osten.
- 17°, Alter Athena-Tempel, Ansicht von der Korenhalle nach S. W.
- 18 " Alter Athena-Tempel, Ansicht von S., mit der Südwand des Erechtheion.
- 198, Alter Athena-Tempel, Teil der Nordmauer, von N.
- 20 , Alter Athena-Tempel, Teil der Nordmauer, von S.
- 21 " Alter Athena Tempel, Mauern an der Südwest-Ecke der Korenhalle.
- 22 ,, Alter Athena-Tempel, Mauer des Opisthodom von W.
- 23 " Alter Athena Tempel, Nordwest-Ecke der Vorhalle des Opisthodom.
- Blick vom Westgiebel des Parthenon nach
   N. W. (Propyläen u. a.).
- 25°,, Propyläen, Südost-Ecke, Ante der Südost-Halle.
- 26\*, Propyläen, Fundament der Nordmauer von Osten.
- 28 ,, Propyläen, Fundament der Nordmauer von Westen.
- 29 " Aufsenansicht der n\u00f3rdlichen Burgmauer, westlicher Teil.
- 30 ,, Außenansicht der nördlichen Burgmauer, mittlerer Teil.

No. Frm.

- 31 H Außenansicht der n\u00f6rdlichen Burgmauer, \u00f6stlicher Teil.
- 32 " Die Ausgrabungen nordwestlich vom Erechtheion, mit Ansicht des Erechtheion von W., Fundort der vierzehn arch. Statuen.
- 33 "Burgmauer n\u00f6rdlich vom Erechtheion, Innenansicht von S. W., im Fundament Marmortrommeln vom kimonischen Parthenon.
- 34 ", Burgmauer, ebenda, Innenansicht von S. O.
- 35 " Mittelalterliche Burgmauer bei der pelasgischen Treppe, Innenansicht von W.
- 36 " Burgmauer und Fels bei der pelasgischen 65 "
  Treppe.
- Burgmauer und Fels bei der pelasgischen Treppe (in größerem Maßstabe als Nr. 36).
- 39 " Burgmauer, östlich vom Erechtheion, mit ' Kapitellen und Säulentrommeln aus Poros.
- 40 " Burgmauer, östlich vom Erechtheion, von S. geschen.
- 44 " Altes Gebäude (pelasgischer Thurm?) westlich vom Erechtheion.
- 45 ", Polygonale Mauer nordwestlich vom Erechtheion.
- 46 " Ausgrabungen östlich vom Erechtheion, von N. gesehen (pelasgische Mauern).
- 47 " Türkisches Gewölbe (sog. Tholos), östlich vom Erechtheion.
- 48 " Pelasgische Stützmauer bei der Treppe östlich vom Erechtheion.
- 50 , Pelasgische Mauer östlich vom Erechtheion.
- 51 " Gehäude unter dem neuen Museum und Innenansicht der pelasgischen Ostmauer der Burg, von Westen.
- 52 " Mauer im Gebäude unter dem neuen Museum, dahinter Innenseite der pelasgischen Ostmauer.
- 53 " Teil desselben Gebäudes, anschließend nordwestlich an Nr. 52.
- 54 " Ostecke desselben Gebäudes, mit der eingemauerten Basis des Kalbträgers (der große Porosblock, welcher diagonal beschattet ist), dahinter gute Innenansicht der pelasgischen Ostmauer.
- 55 " Inneres desselben Gebäudes von O., rechts kleine Hausmauer, links 2 Kindergraber.
- 56 " Pelasgische Südmauer der Burg, ostlichstes Stück, südostlich vom Museum, links oben kimonische Südmauer.
- 58 ,, Ostliches Ende derselben Mauer wie Nr. 56, von N. W.
- 59 " Ausgrabung östlich vom Parthenon, Fundament des Romatempels.

No. Frm.

- 60 II Ausgrabung zwischen Romatempel und Parthenon; rechts Fundament des Romatempels.
- 61 "Polygonale Stützmauer nördlich vom Museum; von S. O. geschen.
- 62 "Oberste Schuttschichten im N. W. des Museums.
- 63 , Schuttschichten zwischen Museum und Parthenon, von Nr. 62 nach Norden.
- 64 " Ausgrabungen westlich vom Museum, erste Quader der großen Stützmauer aus Poros, von N. W. gesehen.
- 65 " Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, links oben moderne Mauer, rechts Fundament des Museums.
- 66 , Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, Fortsetzung von Nr. 65 nach Westen, im Hintergrunde S. O. Ecke des Parthenon.
- 67\*, Stützmauer aus Quadern, westlich vom Museum, Fortsetzung von Nr. 66 nach W.
- 68 " Erdschichten stidlich von der Vorhalle des Museums, von W. gesehen.
- 69 " Fortsetzung von Nr. 68 nach unten; links oben Museum-Fundament, links unten pelasgische Hausmauer.
- 70 " Erdschichten westlich vom Museum, von O. geschen; rechts unten Luftziegelmauer mit Bruchsteinfundament, links pelasgisches Mauerwark.
- 71 " Ausgrahungen an der S. O. Ecke des Parthenon, rechts unten polygonale Stützmauer.
- 72°, Ausgrabungen an der S. O. Ecke des Parthenon, Erdschichten südlich vom Parthenon-Fortsetzung von Nr. 71 nach links.
- 73 " Stützmauer aus Nr. 71, in größerem Maßstabe.
- 74 " S. O. Ecke des Parthenon-Fundamentes, mit den anstofsenden Erdschichten.
- 75 "Großes jonisches Kapitell aus Poros, vermauert nordöstlich vom Erechtheion.
- Säule mit Künstlerinschrift des Euenor, im Museum.
- 78 " Gebäude unter dem neuen Museum, Aufsen-Ansicht der S. O. Mauer desselben.
- 79 " Gebäude unter dem neuen Museum, Anbau im S. O. desselben, oben südöstl. Burgmauer aus Quadern.
- So " Pelasgische Burgmauer im N. O. vom neuen Museum, Außenansicht.
- 81 " Erdschichten zwischen dem Parthenon und der südlichen Burgmauer (Mauer mit Säulentrommeln zu einem Ergasterion gehörig?)
- 82 " Parthenon, Fundament der S\u00e4dseite, weiter westlich von Nr. 10.

- No. Frm.
- 83 II Jonische Säule mit Kapitell im Akropolis-Museum (abgeb. 'Ефтра. dpy. 1886 Taf. 6, 1).
- 84 ,, Zwei Marmor-Simen, links diejenige vom Erechtheion.
- 85 " Ausgrabungen an der Südseite, Erdschichten an der S. O. Ecke des Parthenon.
- 86 "Ausgrabungen an der Südseite, östlich von der Mauer mit den Säulentrommeln (Nr. 81).
- 87 " Ausgrabungen an der Südseite, östlich von der Mauer mit den Säulentrommeln, Fortsetzung von Nr. 86 nach rechts.
- 88 ., Kapitell des Roma-Tempels.
- 89 , Gebälk des Roma-Tempels.
- 90 " Innenansicht der polygonalen Stützmauer südlich vom Parthenon, von N. O. gesehen.
- 91 " Erdschichten zwischen Parthenon und Südmauer der Burg, rechts Parthenonfundament, folgen nach links: horizontale Schuttschichten bis zur polygonalen Stützmauer, weiter links: abfallende Erdschichten bis zur Burgmauer, links oben: westliche Mauer des Ergasterion (?).
- 92°, Die abfallenden Erdschichten von Nr. 91 in größerem Massstabe.
- Die abfallenden Erdschichten von Nr. 91 mit noch einigen horizontalen Schichten (vergl. Nr. 107).
- 95 " Parthenon, Fundament der Südseite, westliches Ende.
- 96 " Polygonale Stützmauer südlich vom Parthenon, westl. Ende mit der Treppenöffnung, dahinter Parthenon-Fundament.
- 98 " Ausgrabung an der Südseite, Stützmauer aus Quadern an der S. W. Ecke des Parthenon, von O. gesehen.
- 99 " Ausgrabung an der Südseite, polygonale Stützmauer, im Hintergrunde die Stützmauer aus Quadern.
- 100 " Ausgrabung an der Südseite, Treppchen in der polygonalen Stützmauer (vergl. Nr. 97), links die Stützmauer aus Quadern.
- 101., Pelasgische Mauer an der S. W. Ecke des Parthenon, von Außen (S. W.) gesehen.
- 102 " Fundamente einer byzantinischen Kirche, südwestl. vom Parthenon, von N. O. gesehen.
- 103 " Pelasgische Burgmauer an der S. W. Ecke des Parthenon von Innen (N.) gesehen, links Unterbau des Parthenon, rechts und hinten: Stützmauer aus Quadern.
- 104 " Erdschichten in der Mitte der Stidseite des Parthenon, rechts: Unterbau des Parthenon; links: Nordmauer des Ergasterion (?).

- No. Fran
- 105 II Parthenon-Fundament an der Südseite, in der Mitte des Tempels.
- 106 , Polygonale Stützmauer südlich vom Parthenon, von Aufsen (S.) gesehen (vergl. Nr. 108).
- 107 " Ausgrabungen an der Südseite, Schuttschichten südlich vom Parthenon (dasselbe wie Nr. 93).
- 108 " Polygonale Stützmauer südlich vom Parthenon, von Aufsen (S. O.) gesehen; Nr. 106 ist ein Stück von Nr. 108.
- 109 " Pelasgische Burgmauer an der S. W. Ecke des Parthenon, von Innen (O.) gesehen, rechts Unterbau des Parthenon.
- 110 "Ausgrabungen an der Südseite, Ergasterion(!) südlich vom Parthenon, Porosmauer mit Fundament aus Marmorsäulen (das rechte Stück dieses Bildes ist größer auf Nr. 104 und 111).
- 111 " Ausgrahungen an der Südseite, Erdschichten südlich vom Parthenon, Mitte des Tempels, ähnlich wie Nr. 104. aber in größerem Maßstabe.
- 112° " Parthenon, Fundament der Südseite in der Mitte des Tempels.
- 113\*, Quaderstützmauer im S. W. des Parthenon und südliche Burgmauer. Verbindung derselben durch einige Quadern.
- 114 , Südmauer der Burg, gegenüber dem westlichen Teile des Parthenon, links oben Erbreiterung der Mauer.
- 115 " Treppchen in der polygonalen Stützmauer, südlich vom Parthenon.
- 117 " Schuttschichten zwischen der südlichen Burgmauer und der polygonalen Stützmauer südlich vom Parthenon; darin alte Marmor-Dachziegel.
- 118 "Südmauer der Burg, stidlich vom Parthenon, Innenansicht (ähnlich wie Nr. 114).
- 119 " Erdschichten unterhalb der Stufenmauer südwestlich vom Parthenon, oberer Teil.
- 120 , Fortsetzung von Nr. 119, unterer Teil.
- 121 , Erdschichten unter der Ostmauer der Chalkothek, südwestlich vom Parthenon, von W. gesehen, rechts Burgmauer.
- 122 , Südliche Burgmauer, Innenansicht, zwischen der Stufenmauer und der Chalkothek.
- 123 " Fundament der Stufenmauer, aus Stylobatquadern des alten Athena-Tempels, im S. W. vom Parthenon.
- 124 "Südliche Burgmauer, Innenansicht im Inneren der Chalkothek (westl. Fortsetzung von Nr. 122).

No. Frm.

- 125 II Chalkothek, Ausgrabung im Innern, von W. gesehen, rechts Burginauer, links S. W. Ecke des Parthenon.
- 126 , Stidliche Burgmauer im Innern der Chalkothek, ustliche Haffte.
- 127 .. Stidliche Burgmauer im Innern der Chalkotbek, westliche Halfte.
- 128 , Sudhehe Burgmauer mnerhalb der Chalkothek.
- 129 ", Westliches Ende der südlichen Burgmauer innerhalb der Chalkothek.
- 130 ", Chalkothek, Mittelmauer ostliche Halfte von Süden.
- 131 ., Stidwest-heke der Chalkothek von Innen (von N. O.) gesehen.
- 132 " Chalkothek, Fundament der Mittelmauer, von S. W. geschen.
- 133 ., Chalkothek, Fundament der Ustmauer, von W. gesehen,
- 134 " Erechtberen, westliche Außenwand, nördliche Hälfte
- 135 .. Erechtheion, westliche Aufsenwand, stidliche Halite.
- 140 "Parthenon, Südwest-Ecke des Unterbaues, von S. gesehen.
- Parthenop, Nordwest-Loke des Unterbaues, Westseite, perikleische Erbreiterung.
- 142 " Parthenon, byzantin sehe Wandinalere) an der Nordwand der westlichen Cella.
- 143 .. Parthenon, Thirr der westischen Cella, mit byzantmischer Umrahmung.
- 144 "Typhon-Giellel, Herstellung, rechte Halfte, nach Zeichnung (Athen, Mitth. XIV 8-74)
- 145 ., Typhon-Giebel, desgl. linke Halfte.
- t46 .. Akropolis-Plan vom Jahre 1889, von G. Kawerau (Arkiby 1889) (s. Athen, Varia 60.
- 147 a Propylsen, Pinakothek, Fundament der Ostwand (Innenseite).
- 148 .. Alte jonische Kapitelle im Museum, Seitenansisht
- 149 , Alte jonische Kapitelle im Museum, Vorderansicht von Nr. 148.
- 150 "Altes jonisches Kapitell mit Benialung, im Museum.
- 151° n Parthenon, Fußboden-Fundament der westlieben Cella.
- 1526 n. Parthenen, Fußbeden-Fundament der östlichen Cella, S. W. Ecke.
- 153° " Parthenon, Fußboden-Fundament der ostbehen Cella, N. C. Ecke.
- 154° ,. Teil der Ostfront des Parthenon (mit Strickleiter).

N . Fru

- 155 Il Museum, Schwanzstück des großen Friten (Athen, Mitth, XV Taf. 2)
- 156 "Museum, Schlangenleib und andere Fragmente von dem grußen Priton-Gienel (Athen Mitth, XV Paf. 2).
- 157 1 Lagender Lowe aus Terrakotta (im Akropol s-Museum).
- 158" "Fragmente archaischer Architektur, darunter jonisches Kapitell im Akropolis-Museum»
- 159 "Fragment einer großen archaischen Palmette und Eckstück eines Giebels (Poros) im Museum.
- 162 III Treppe am Nikepyrgos, daneben die wederaufgebaute Ante mit Reiterbasis von N (Agl. Aprilov 1889 S. 179.
- 163 ", Blick vom Athena-Niketempel auf dieselbe Ante and die Propylaen.
- 164 , Mannicher Forso (vergl Athen Mitth 1800 S. 21 Nr. 7). Vorder- and Ruckansicht
- 165 "Fragment eines archaischen Reliels (wagenbesteigende Athena).
- 166 II Dasselbe wie Nr. 165.
- 167 ., Pferdekopf, Friederichs-Wolters 98.
- 168 "Fuß und Gewandfalten, nach rechts (zu der 'Wagenbesteigenden Frau' gehong: agl Arch. Zeitung 1863 5, 180).
- 169 " Bruchstuck einer auf einem Klappstuhl sitzenden Figur (zu demselben Rebei gehörig).
- 200 III Ostheher Teil der Akropolis vom ostlichen Parthenon-Giebel gesehen.
- 202 , Blick in das Innere des Parthenon vom Ostgiebel desselben.
- 203 1 Pferdeköpte im Ostgiebel des Parthenon, Sitdecke.
- 204° .. Pferdekopfe im Ostgiebel des Parthenou, Nordecke.

## ATHEN BAUTEN DER UNTERSTÄDT.

- I Themistokleische Stadtmauer beum Dipylon, Aufsenseite, mit Grenzstein des Keramerkos.
- 2 , Dieselbe von der Innenseite.
- 3 , Turm derselben Mauer am Eridanos,
- Jungere Verstarkungs Mauer zwischen Dipylen und Eridanos.
- 5 III Südlicher Term der Stadtmauer am Eridanos, südlich vom Dipylon.
- 6 ., Großer Wasserbehälter, sildwestlich son Nr. 5.
- 7 ... Ausgrabung bei der Hag. Trindi, 1800. Blick auf den Grabstein der Priesterin und seine Umgebung

#### N . Fri

- 8 III Ausgrabung bei der Hag. Triada, 1890, Blick von dieser Kirche aus.
- Ausgrabung bei der Hag. Triada, 1890,
   Blick nach Norden auf den Obelisken und seine Umgebung.
- to , Ausgrabung bei der Hag. Triada, 1890, Blick nach W.
- 11 " Friedhof bei der Hag. Triada, der Grabbezitk der Messenier-Familie.

# ATHEN, NATIONAL-MUSEUM

- 1 II Terracotta, knieende Frau, tanagraisches Fabrikat (Δελείον 1889 S. 66, 18) v.d. Scite.
- 2 , Dassellie, halli von der Seite
- 3 ", Dassellie, von vorne.
- Terrakotten-Gruppe, Mann, Pferd and Frau, bei einem Grabinal (gelälscht) Διλτίον 1889 S. 139, 10.
- Relief aus Epidauros, sitzender Mann, Asklepios (†) (Kayvadias Nr. 102).
- Zweites Relief aus Epidagros, sitzender Mann, Askleptos (i) (Kasyadias Nr. 101).
- 7° , l'angerstatue, Synel 420.
- 8 . l'anzerstatue. Sybel 421.
- 10 III Votiv-Rehef an Demeter, aus Gythion (s. Athen, Mitth, II S. 378 Nr. 193).
- 2 Fragmente von stehenden Frauen in langem Gewande.
- 12 .. a) Fuse emer Frau, b) Brust emer Athens.
- t3 ,, a) Torso eines stehenden Mannes in Chlamys, b) Torso einer bekleideten Frau.
- 14 " Zwei mannliche Torsen.
- 15 .. Ein ins Knie gestargter Mann.
- 16 , Zwei minnliche Torsen.
- 17 ., Fus und Beinpartien dreier werblichen Statuen.
- 18 . Dies mannliche Forsen, darunter der Athen. Mitth. V Taf. 8 abgebaldete.
- Beinpatten zweier mannlichen Gestalten im Himation.
- 20 ., Zwei mannliche Torsen, einer gestützt tatt Schild.
- 21 " a) Brust eines Todten, darunter Basisstreifen des Reliefs, b) ein menschliches Bein
- 22 n Drei Stacke von Gewandliguten.
- 23 ., Bartiger Kopf mit Stirnbinde, strengen Stiles (Kayvadias 332).
- 24 " Kopf und Oberkorper eines Asklepios, aus dem Piraus.
- 25 ", Hernes von Atalanti, Kopf von vorne und von der Seite.

#### No. Frm.

- 26 III Zwei Vasen aus Vurvi (Athen, Mitth XV Taf XII).
- 27 " Schale aus Vurva (ebenda S. 325).
- 28 . Amphora aus Vurva (chenda Taf. XI).
- 29 , Schale ans Vorva (cherda 5 326).
- 30 " Inschrift betr. das Hekatompedon, obere Hälfte der 2. Taf.

#### ATHEN. VARIA.

- t JI Kallirroe am Ilissos.
- 2 , Kalbirroe am Dossos, der 2, Wasserfall.
- Satyr und Manade im National Museum (Syliel 1015).
- 4 "Herakles Kopf im National Museum (Rómische Mitth, 1889 S. 199).
- Mannbeher Kopf in National Museum (Lepsius, Marmorstudien Nr. 131, Sybel 3163).
- Pyrthichisten und kyklischer Chor, Rehef des Atarbas (Berliner Gipsabgusse 1330) und joneiche Kapitelle, im Akropolis-Museum.
- Dasselbe Relief mit Vorderansicht der joniselten Kapitelle, im Aktopolis-Museum.
- Weiblicher archaischer Kopf im Akropol s-Museum, von halulinks (Athen Mitth. 1888 S. 120).
- 10 " Derselbe Kopf, von halbrechts.
- 18 " Drei Musen, Rehef aus Mantinea im National-Museum (algebildet Bulletin de corresp. hellen, 1888 Tat. I).
- 12\* " Apollo und Mursyas, Rehef aus Mantinea, im National Museum (abgebildet ebenda Taf. III).
- 83 m Dreiteckige Basis mit Relief-Figuren im National-Museum, Eckansicht (Friederichs-Wolters 2174).
- 14 " Nike nach links von derselhen Basis.
- 15 " Nike nach rechts von derselben Hasis.
- 16" " Dionysos von derselben Basis.
- Weiblicher archaischer Kopf im Akropolis-Museum, von Lalbhuks (vergl. Athen, Mitth 1890 S. 4).
- 20 , Derselbe Kopf, von halbrechts.
- 21 I Apreliokopf, gefunden benn Schliemmuschen Hause in der Musenstraße, von vorne (Athen Mitth, 1888 S. 207).
- 22 .. Derselbe Kopf, von der Seite.
- 23 II Stuck der Deckplitte des Apollo-Altares von Pessistratos mit Inschrift, C. I.A. IV, 1 373e.
- 25 ", Plan von Athen mit dem Eridanos (Athen-Mitth, 1888 Taf VI).

S . 1 / ML.

- 26 Il Henkel von antiken Kohlenbecken (Jahrbuch 1890 S. 125, 274 S. 126, 326).
- 27 .. Hesgleichen (S. 120, 328, 5, 120, 3)
- 28 ... Dosgleichen /S. 131, 830, Innenseite, S. 133, 8614.
- 29 " Desgleichen (S. 131, 830 Außenseite, S. 130, 819.
- 30 ., Vetweltef an Zeus Philips im National-Museum (C.f.A. H. 1330).
- 31 . Frehr ft von Ehrasyllos-Monument (Athen. Mitth, 1888 S. 401).
- 32 Stitck von der Inschrift desselben Monuments (Inschrift des Thrasykles) (CIA II 1292).
- Weiblicher Kopf aus Alexandrien, von vorne (im Hause Schhemans).
- 34 ., Derselbe Kopf, von der Seite
- 36", Mannlicher Torso auf der Akropolis.
- 37 .. Palmette von einer Grabstele und Relieffragment (Conze, Grabreliefs t7) auf der Akropolis
- 39° ., Mannlicher Torso auf der Akropolis.
- 40 .. Klemer archaischer Jünglingskopf strengen Soles, im Akropolis-Museum.
- 41 ., Bronze-tituette eines Junglings im Akropolis-Museum (Athen, Mitth, XIII S. 108).
- 50 ,, Institutsgebaude in Athen, Pheidiasstrafse
- 51° "Byzantimsche Reliefs (eins aus antikum Grabrehef umgearbeitet) im National-Museum.
- 53 ., Bekranzung des Herakles, Rehef im Akropolis-Museum (Friederichs-Wolters 1188).
- 54 .. Hundekopt, Relief im National Museum (Sybel 1858)
- 55 ", Bau-Inschrift bezuglich auf den alten Athena-Tempel auf der Akropolis (C.I.A. H. 829)
- 56° ., Urkunden-Rehef im Akropalis-Museum (vgl. Schone, Griechische Rehefs A, 54).
- 57 .. Urkunden-Relief, Athena und Hera sieh die Hand gebeud, im Akropolis-Museum (vergl. Romische Mitth. 1889 S. 69).
- 58°, Kampf des Herakles und Friten, Porosgrappe im Akropolis-Museum (vergl. Athen. Mitth. XV, Taf 11).
- 60 .. Grundrifs der Akropolis von 1889, von G. Kawerau (21/210v 1889 Mare, (s Akropolis
- 6t " Lowenkopf vom alten Athena-Tempel, von vome (s. Antike Denkmaler I. 38,.
- 63 ., Derselbe Lawenkopt, von der Seite.
- 64 .. Derselbe Lowenkopf von vorne, es feldt der Unterkiefer, hinzugefügt ist das Eckstück der Sima.

So Fra

- 65 Il Herakles, Terracotta in Aktopolis-Moseum,
- 67 " Marmorhand, als Gerat dienend au- The ben (Arch Zeitung 1866 S 256") in der Sammlong der Arch. Ges. (76), 1242., In nenansicht.
- 68 ", Dieselbe Marmothand, Seitenansicht,
- 69° ". Sp egeltrager aus Bronze, Ruckansicht von Nr. 71.
- 70° .. Spiegelträger aus Bronze, Rückansicht von Nr. 72.
- 73 .. Spiegel aus Bronze (Egrov. 2011. 1884 S. 70.
  21 aus Athen (Sancalung der arch 4-ec1928. 1000).
- 72 " Tufs eines Spiegels aus Bronze (Dumont, Cérain, de la Grèce propre II Tat. 35) nas Korinth (Sammling der arch. Ges jula. 400).
- 74° "Archaischer Spiegelträger (Dumont, Ceram de la Grèce pr. 11 250, 14) aus Leonid on (Samulung der arch. Ges. 120007, 2363)
- 75 . Ornament eines Spiegels aus Eretria (Sandulung der arch. Ges. 121x. 1116).
- 76° ., Spiegelhafter, archarsche Figur abg. Arch Zeitg. 1875 Faf. 14, 2) von der Akropins (Sammlung der arch. Ges. 175207, 2338).
- 77 ., Geflügelte Terrakottafigur (gefalscht', Kunsthandel in Athen
- 78 I Aphrodite sitzenil, Eros und Reiher, Spiegel aus Attika (Saminlang der arch. Ges. patz. 602).
- 79 H Dionysos mit Ariadne, Spiegel aus Eretria (3, Athen Mitth, 1886 S. 93, 1) (Samud aug der arch Ges. 120, Vgl. Nr. 84.
- 80 " Aphrodite und Eros bogenschießend, Spegel ('Epra ápp. 1884 S. 79, 3) aus l'inagra (Sammlung der arch. Ges. 1982, 654).
- 81 " Aphrodite mit Eros, Spiegel ans Eretriaigehort zu Nr. 79).
- 62 "Archaischer Spiegel, am Griff zwei Lowen, eine menschliche Gestalt und 2 Habne, gefunden in Korinth (Sammlung der arch, Ges. 727x, 1002).
- 83 .. Archaischer Spiegel, am Griff zwei Sphinze, menschliche Gestalt, Gorgoneien, aus Korinth (Sammlung der arch. Ges. 122x
- 84 .. Weibliche Gestalt auf einem Seepferd, Spiegel (Lyspe dez. 1884 Taf. 6, 1 aus Korinth (Saminlung der arch. Ges. 1282, 1025).
- 85 ., Eros sitzend, Spiegel (\* Dumont, Crum. de la Grèce pr. 11 245, 9) aus Korintk (Samulung der arch. Ges. 7282, 1121).

No. Prio

- 86 II Herakles, sehlangenwirgend, Spiegel (s. Athen. Metth. 1878 Laf. IX) aus Konnth (Sammlung der arch. Ges. 1922, 1012).
- 87 .. Spiegelträger (s. 1.24p. 24). 1884 5 78 Nr. 1) aus der Gegend von Hermione (Sammlung der aren, Ges. 7212, 1051).
- 89° 1 Spiegeltrager (antik!) (Sammling der arch. Ges. 1202, 901 aus Arkidien.
- 90° , Athena, Spiegelrehel (Sammling der arch. Ges. 1212).
- 91°., Rettende Frau, Spiegelrebef (Hapvassée I Laf. t., Sammlung der arch. Ges /akk
- 92°, Francokopf, Spiegelrel of is 'Farge, dop. 1884 S So, 4) aus Korinth (Samulung der arch, Ges. 724x, 976).
- 93°., Gottin reitend auf einem Fabeltiere. Spiegelichef aus Kreta (Saminlung der arch. Ges. 122x, 1222).
- 94°111 4 Ferrakottenfiguren, gefunden in einem Grube nahe dem Institutsgehäude (vergl-Athen, Mitth, XV S, 348).
- 95 , Lekythen, gefunden in demselben Grabe
- 96°, Relief des Heros Kemmos, im Aktopolis-Museum.
- 97 .. Fragmente von einem in Rehef dargestellten dorsschen Gebaude (Poros) im Akropolis-Museum.
- 98 ., Desgleichen.
- Athleten Basts, auf der Akropolis (Annah 1862 Taf. M.).
- 100 ", Großer Tutongiebel, Reconstruction nach A. Brückner (Athen, Math, XV Taf. 2).
- 101 , Denkmal K. O. Mullers auf dem Kolonos,
- 102 " Dasselhe.
- 103 II Fuß aus dem Marmorgiebel des alten Athenatempels, Akropolis-Museum.
- 104° ., Darstellung eines Wahndaches aus Terrakotta, im Akropolis-Museum.
- 121 III Bronze-Fibeln aus Pherä (Velestino) (Arch. Ges. 101z. 1322)
- 112 d Großes geometrisches Gefaß aus einem Grabe bei Theben (Arch. Gesellschaft, ägyeia 5839)
- 113 ., Mittelbild von demselben Gefaße in grossetem Manfestabe.
- 114 a Aphrodite-Koj fehen aus Menidi, îm Privatbesitz, Athen.
- 115 " Brist und obere Kopfhalfte der Götternintter (ahnlich Jahn, Entführung der Ruropa Fal 6) aus Menidi Privatbesitz.

No. Pro-

#### PIRAUS.

 III Votiv-Relief, Heilung eines Kranken (un Privatiossitz).

#### ELEUSIS.

- H. Telesterion, großer Tempel, alte und neue Sitzstufen.
- " Quaderstutzmaner von der Ostfront des Telesterion
- .. Fundament des Telesterion
- 4 ", Polygonale Stutzmaner, nordl, vom Telesterion.
- Dasselbe.
- 6 "Pelasgische Stutzmauer, nordlich vom Ce-
- l'undament der Vorhalle des Telesterion (Philop).
- 8 ", Baleutenon, Innenmaner von O. gesehen.
- Buleuterion, osthohe Innenmauer von O. geschen
- to ., Polygonate Mauer, ostlich vom Tempet,
- 11° " Porosmauer bei dem Pfc,lerbau, mit viereckigem Eckpfeiler.
- Inschrift von der philonischen Varhalle (oostes Stuck derselben).
- 13 . Dasselbe, der ganze Stein.
- 14 "Nordost-Ecke des Telesterion, polygonale Mauern und Lehmziegelmauern.
- 15 " Aligemeine Ansicht der Ausgrabungen nordlich vom Telesterion.
- Runder Turm ostlich vom Tempel (vergl. Nr. 20).
- Fundament der Nordmauer der kleinen Propylsen mit Baugliedern derselben, im Ihntergrunde Felsgrotte (Plutoneion?)
- 18 , Ostmauer des alten Turmes unter den kleinen Propylacu.
- 19 "The kleinen Propylien und das Grottenheiligtum (Plutoneion) im S. W. derselben.
- Runder Turm ostlich vom Tempel (vergl. Nr. 16).
- 1 .. Inneres des Telestenon, alter Tempel, von O geschen.
- 22° , Fundamente des Telesterion, von S.D. gesehen (vergl. El. 27).
- 23 ., Buleaterion and Stoa sudich vom Telesterion, von S. O. geschen.
- 24 .. Telesterion, nordestheher Teil, von der oberen Letrasse gesehen.
- 15 ... Fundamente des Gebaides nordostlich rom Buleuterion, von O

Na Fras

- 26 H Stoa und Bulcuterion von N. W. gesehen.
- 27 .. Stidosticke des Telesterion (vergl El. 22).
- 28 "Rest der alten Umfassungsmauer aus Kalkstein sadlich vom Lempel, im Hintergrunde die Felsstufen sudwestlich vom Tempel.
- to I Drei Vasen im Museum.
- 31 ... Drei geometrische Vasen im Museum.
- 32° ", Plutongrotte mit dem Fundament des kleinen Tempels.
- 33 III Stick eines Reliefs (Demeter, Triptolemos) im Museum (Athen, Mitth, XVI S. 4).
- 34 .. Jünghugskopf, Replik des sog, Eubuleus (Attien, Mitth, XVI Tal. 2) von vorne (grob).
- 35 .. Derselbe Kopf, von vorne (mittel).
- 36 , Derselne Kopf, von der Seite (mittel).

# RHAMNUS.

- 1 .. Ansicht der beiden Tempel von W.
- 2 . Ansicht der beiden Tempel von S. O.
- 3 a Sudwest-Ecke des neuen, und Nordwest-Ecke des alten Tempels von N. W.
- 4 ,. Vorhalle des alten Tempels, vom neuen lempel geschen.
- II Nordwand der Cella des alten Tempels, Innenansieht.
- 6 " Nordward des alten Tempels von Außen, und Stylobat des neuen Tempels mit Näulen,
- 7 III Cellathur des alten Tempels, Blick in die Cella.
- S .. Vorhalle des alten Tempels, von ().
- 9 ., Terrasse mit den beiden Tempeln, von U.
- 10 , Stittzmauer der Tempeltermsse an der Nordost-heke.

#### OROPOS.

- t II Nordwand des Tempels des Amphiaraos.
- 2 .. Altar, vor demselben.
- 6 ,, Proskenion des Theaters und ein Marmor-
- 7 " Votivrelief an Apollo, Fragment.
- S .. Todtenmahl,
- 9 .. Vottvrelief, rechte Unifte, stehender Mann, darüber Pan, sitzende Fran auf Omphalos (s. lipanturi 1887 S. 62).

## MEGARA.

- III Heiligtum des Zeas Apliesios, Gesammtansicht von W. (vergl. Έφημ. έρχ, 1890 S. 21 ff.).
- 2 " Dasselbe, die Halle neben dem Tempel

No Prin

#### ROOTIEN.

- t. Il Kopf des Löwen von Charonea.
- Lavadia, archa sehes Rehef eines satzenden Mannes (s. Atnen. Math. III S. 518).
- 3° " Archasche Basen vom Ptoon, ein derisches und ein jou'sches Kapitell aus Poros, Kloster Pelagia.

#### KABIREION.

- 1 ... Kabaren-Tempel von N. W.
- 2 " Kanren-Tempel von S. W.
- O-thehe Halfte des Tempels, von Norden geschen (im Schnee).
- 4 ii Westbehe Halfte des Tempels, von N. O. geschen (im Schnee).
- 5 ", Nordhelse Peribolosmauer und Tempel (im Schnee).
- 60 a Fundschicht neben dem Fundament der Nordmauer des Tempels.
- 7 .. Das Ausgrabungsfeld von N.
- S . Sudwand des l'empels von S. W.
- 9°, Troppe auf Tempelterrasse und Tempel selb-t, von N. W.
- 11° o Das Heiligtum und seine Umgebung, von W
- 13 ", Vasen-Scherben (vergl. Athen. Mitth. XIII Taf. 9 and 12).
- 14 " Vasen-Scherben (vergl. Athen. Mitth. XIII Taf. 9 und 10.
- 17 I Kiemer Terrakotta-Kopf.
- 18 III Terrakotten, zwei stehende Junglinge.

#### THEBEN.

- 1º II Bruchstücke von Grab Architekturen aus l'oros, im Museum (Spiegelbild).
- Grabstele mit Anthemion, Inschrift the Zanga im Museum (Spiegelbild).
- Sarkophaghruchstuck (s. Robert, Sarkophagreliefs II Nr. 50, im Museum (Spiegelbind).

#### THESPIAE.

- t\* 1 Grabrelief, stehender Mann und sitzensle Frau (Friederichs-Wolters Nr. 1126).
- Gruppe aweier sich aneinander lehnenden Frauen (Torsen).
- 3 Il Mehrere Relieffragmente, darunter Athen. Mitth. III S 321 Nr. 14.
- 4 , Relief einer Nike (s. Athen, Mitth, III S. 415 Nr. 195).
- 5 n Gruppe zweier stehenden Frauen (= Nr. 2) Votivrehef, eine Gottin mit zwei Fackeln darstellend, im Museum.

No. From

- 6 II Votverlief an Agathodanon, m.t Inschrift, im Museum (aligeb, Athen, Mitth, XVI 5-25).
- Grabrehef: zwei Stehende, ein Sitzender, Museum Nr 183.
- Dionysische Ara, Vorderseite, im Museum (s. Athen. Mitth. III 5, 403, Nr. 183).
- 10° ,, Inonysische Ara, wit Nr. S, Nebenseite.
- 11° , a) Grabstein cines Jagers 's Athen. Mittl., III S. 321, Nr. 14), b) Todtenmahl, Lange 0,65 m im Museum (Spiegelish).
- 12 .. a Fragment cines Reitergrabistenes, b) Votiv an Agathodamon (Athen, Mitth, XVI S. 25)

#### TANAGRA.

- n a) Madchenkopf aus Marmor II. 0,21 in, b Sarkophag(ragment, c) bragment eines runden Grabmals aus Poros, II. 0,56 m (Spiegelbild).
- 3 "Grabmalbekenningen aus Peros, a) POY ... YOM L. 0.83 m, b) AND L. 0.60 m, c) mit Rehef L. 0.32 m, im Museum.
- 4 ", Seitenwand eines Grabmals aus Peros, II.

  0,98 m, Innenseite, im Museum.
- 5 " Dasselbe, Außenseite.

## EUBUA.

- 2 ,. Weiblicher Kopf in Oreos.
- 3 a Statue der Kybele in Oreus,
- 5 ", Junglings Forso in Limit (vergl. Vischer, Kleine Schriften 1 603)

# CHALKIS.

- 1 ,. Grabstatue einer sitzenden Frau, Il. 1.51 m. Vor der Pimarchie.
- 2 .. Grabstatue einer stehenden Frau, 11. 1,30 m. ebenda.
- 4" .. Antiken im Garten des Arztes Veratassis.
- 5 . Antike Quadermauer am Euripus.
- 6 ,, Dreselbe Mauer aus etwas großerer Ent-

## DELPHI.

- 2 ., a) Archaisches Relieffragment, Krieger, b, Relieffragment, Tanzerin, im Museum
- 3 ", Viergesparn und Altar, archaisches Rehef bei der Halle der Athener (Pointow, Beitrage zur Fopographie von Delphi, Taf. XII, Nr. 32
- 4 .. Halle der Athener, Gesammtsusieht

So. Fra.

#### PFLOPONNES.

- III Stadtrume Lessa (1), zwischen Naupha un , bankairos.
- (\* ... San kon, Burgberg mit Stadtmauer von W.
- 5 . Lykesura, Tempel, Verhalle von N. O.
- Keltel in Achuria (Teger), Scoleilung des Hektor (abgeb. Robert, Sarkophagreliefs II Nr. 46).
- 7° .. Theater von Mantinea.
- 9 ., Stadifficier von Mantinea.
- 10 , Reluf nut cuem Lowen, in Acturia (Tegea) (vergl. Bull. de corr. hell. 1890 S. 512).

#### ARGOS.

- 1° 1 Weithiche Gewandstatue im Museum (vergl. Athen. Mitth, IV S. 150 Nr. 489).
- 3\* ,. Relief der Demeter Mysia im Museum (Athen. M tth. IV S. 152 Nr. 496). Vgl. Nr. 6, 7
- 4 III S ma und andere Baugheder vom Heranu, im Museum.
- 5 ., Sina not Löwenkopf vom Heraion, im Museum.
- 6 .. Reltef der mysischen Demeter (= Nr. 3. 7).
- 7º ., Dasselbe, klemer.

#### TIRVNS.

- 1 II Furnr and Rampe im Osten.
- 2 ... Kammer im Innern der Ustmager.
- 3 .. Gang im Innern der audmauer.
- 4 .. Treppe an der Westseite (Nebenaufgang zur Burg).
- 5 " Eingang zu der Treppe an der Westseite.
- 6 ., Lultergelmauer im Megaron der Frauen, mit Blick auf Nauplia.
- 7 ., Turm an der Ostseite, von Isnen gesehen.
- 8 , Burgmager der westlichen Unterburg.
- 9 . Plan der Oberburg.
- to " Ansicht der Oberburg von W.
- 11 ., Ansicht der ganzen Burg von W.
- 12 . Ansicht der ganzen Burg von O.

# MYKENAL

- 2° , Pas großte Kuppelgrab («Grob des Atreas»), Eingang.
- 5 .. Treppe zum Megaton.
- 6 .. Thurschwelle und Altas (Heerd) des Megaron.
- 7 .. Kleine Treppe neben dem Hof des Megaron.
- Thin des Megaron und Tempelfundament darüber.
- 9° ., Sparen der Wandmalerei im Megaron.
- to , Spate Huser and Tempelfundament im Hole des Megaron

No Fro. 11 II Außere Ummauerung der Schachtgräber,

12 .. Schachtgräber und östliche Stützmauer.

13 .. Lowenthor von Aufsen.

 Ausgrabung hinter dem polygonalen Turm (südlich von den Schachtgräbern).

15 " Polygonaler Turm in der westlichen Burgmauer.

16 " Grundrifs der Burg nach Steffen, mit eingezeichnetem Megaron.

210 ,, Ansicht der Schachtgräber.

22 III Kleines Kuppelgrab, Dromos und Eingangsthür.

23 " Löwenthor von aufsen.

24 " Das größte Kuppelgrab (»Atreusgrab «), Dromos und Eingang.

25 " Zweites Kuppelgrab, Dromos und Eingang.

26° " Dasselbe, Innenansicht.

27\* " Kapitellfragment, vom größten Kuppelgrab und andere Ornamente.

29 .. Löwenthor von Innen.

30 .. Schachtgräber und Umgebung von S. W.

31 , Lowenthor von W., in kleinerem Maafsstabe als Nr. 23.

320 " Inneres des »Atreusgrabes«.

# EPIDAUROS.

I II Theater, Sitzreihen von der Orchestra geschen.

2 , Theater, Orchestra von Oben.

 Korinthisches Kapitell von der Tholos (jetzt im Nationalinuseum) (Ἐφημ. ἀρχ. 1885 Taf. 10) Vorderansicht. Vgl. Nr. 10.

4 " Desgleichen, Eckansicht. Vgl. Nr. 11.

5 " Theater, Orchestra mit vielen Personen, von Oben.

6 I Theater, Ansicht des Zuschauerraums.

7 II Labyrinth im Innern der Tholos.

8 n Tempel des Asklepios, Ansicht der Fundamente von N.

9º " Tholos, Ansicht der Fundamente von N.

10 , Korinthisches Kapitell von der Tholos, (jetzt im Nationalmuseum) Vorderansicht. Vgl. Nr. 3.

11 ,, Dasselbe, Eckansicht, Vgl. Nr. 4.

12 ,, Sima der Tholos, Ranke und Mäander.

13 , Desgleichen, Löwenkopf und Palmette.

14° . Löwenkopf und Sima der Tholos (jetzt im 1 National-Museum in Athen).

154 " Löwenkopf der Tholos im Profil (ebenda).

16°, Zwei Lowenkopfe der Tholos mit Sima (ebenda).

17° I Liegender todter Jüngling, aus dem Giebel des Asklepios-Tempels.

No. Prm.

#### SPARTA.

 II Apollo und Artemis, Relief (Athen. Mitth. XII Taf. 12).

#### PHIGALIA.

I III Tempel von Bassae, Ansicht von N.

 Tempel von Bassae, Innenansicht, von der nördlichen Vorhalle.

 " Dasselbe, Innenansicht von der nördlichen Vorhalle.

#### OLYMPIA.

Löwenköpfe des Zeustempels.

49 II Später Löwenkopf von vorne, und alter Löwenkopf von der Seite.

o " Dieselben wie Nr. 49, andere Ansicht.

51 , Dieselben wie Nr. 49, andere Ansicht.

52 ,, Dieselben wie Nr. 49, andere Ansicht.

53 " Löwenkopf mit ganzer Sima, römische Arbeit.

54 " Ein später Löwenkopf des Zeustempels, ein Fragment (Ohr), ein Löwenkopf des Philippeion, und ein anderer kleiner Löwenkopf.

55 " Zwei späte Lowenköpfe.

56 " Ganzer Löwenkopf, eine obere Hälfte und zwei Oberstücke.

57 " Drei Löwenköpfe in Seitenansicht.

58 " Löwenköpfe, zwei Oberteile und zwei Fragmente.

59 " Lowenkopf mit Sima und zwei Fragmente.

60 " Löwenkopf mit Sima, Fragment eines zweiten und kleiner Löwenkopf aus der Exedra.

51 , Drei Löwenköpfe.

62 " Funf Fragmente alter Löwenköpfe.

63 " Der am besten erhaltene Löwenkopf des Zeustempels, von vorne.

64 " Derselbe, Seitenansicht.

65 " Fragmente von Löwenköpfen.

# Architektonische Terrakotten.

66\* " Giebel-Akroter des Heraion.

67 , Romische Terrakotten (Simen und Stirnziegel).

68 " Sima vom Südost-Bau und Ranken-Sima mit Lowenkopf und Gorgoneion.

69\* " Architektonische Terrakotten vom Südost-Bau.

# Mosaikfufsböden.

70 " Zeustempel-Mosaik, Eck-Palmette.

72\* , Desgleichen, Fischmosaik.

73 " Desgleichen, Maander.

- No Frie.
- 75 II Neretde auf einem Seestier, Mesæk in den Thermen, nordlich vom Prytane on.
- Poseidon mit Viergespann, Mosaik in den Thermen nordlich vom Prytancion.
- 78 " Zeustempel-Mesaik, Triton.
- 79 .. Zeustempel-Mosaik, Triton.
- So " Romischer Marinorfußboden in der Osthalle des Zeustempels, darunter alter Kieselhoden.

#### Skulpturen.

- St , Nike tles Paomos (ganze Figur mit Basis).
- 83 at Kelossaler Herakopi aus dem Heraton.
- S3 " Fragmente aus Mergelkalk, rom Teil vom Schatzhaus der Kyrenaer (vgl. Studniezka, Kyrene).
- S.4 .. Itinglingskopf von Westgrebel des Zeustempels.
- 85 ... Weithlicher Kopf von einer Metope des Zeustempels.
- 86 .. Hermes des Praxiteles, ganze Figur mit Basis Vgl. Nr. 127.
- SS\* , Westgrebel des Zeustempels, Aufsteilung im Museum.
- 90°, Megarer-Giebel und Heraion-Aktoter
  Gebäude und Verschredenes.
- 92 .. Aufgang aum Kronoshugel und Westecke des Heraion.
- 93 ., Hermon, Saulen der Nordseite.
- 94 " Heraion, Ostfront mit Altar.
- 96 , Heraion, Saulen der Suiscite.
- 97 ", Heraion, Cellathur, von O.
- 100 , Das Heroen von N. O.
- 104 ., Stidliche Halfte des Prytaneten von O.
- 105 ", Nordliche Halfte des Prytaneion von O.
- too , Prytancion von S. W.
- 107 ., Prytancion, Palistra und byzant. Kirche
- 108 , Heiligtum hinter der Exedra.
- 110 , Inneres des überwolbten Stadion-Einganges von W.
- 111 , Uberwolbter Stadion-Lingung von O.
- 412 " Wasserleitungsbogen in der Sildwest-Ecke der Altis.
- 113° .. Gehäude westloch vom Buleuterion.
- 114° .. Buleutenon-Sudbau, Apsis von S. O.
- 117 " Schatzhaus der Sikyomer und Heraion von N. O.
- 118 " Schatzhauser und Echohalle, im Hintergrunde der Alpheios.
- 121 n Basen an der Ostseite des Zeustempels.
- 1220 n Zeustempel, Ostfront mit Rainpe

No. Prin

- 123° II Emige Mauern des Leonidaion, spater mgemauerte Thur.
- 124 " Großer Saal des Museums.
- 127 ... Hermes des Praxiteles mit Basis Vgl. Nr. 86.
- 130 ., Propylaon des Gymnasion, von S. W.
- 132 . Nordwest-Ecke des Leons faton, von S. O.
- 135 .. Romischer Backstein au (sogen. Oktogon) und Gehande nordwestl, von demselhen, von N. geschen.
- 137 ., Exedm des licrodes, vom lieraron geschen
- 138 " Exedra des Herodes and Kronion von S.
- 140 " Neues Museum von N. W.
- 141 . Dasselbe von W.
- 142 , Dasselbe von S. W
- 143 ., Dasselbe vom Kladeos geschen.
- 144 ... Westgiebel des Zeustempels, nach den Modellen, die Imke Ecke ohne die zweite liegende Frau.
- 150 I Desgleichen, nach den Modellen, Anordnungsversuch
- 151 .. Ostgiebel des Zeustempels, nach den Modellen, Anordhungsversuch
- 152 .. Desgleichen.
- 153 HI Neues Museum von S.

# DELOS.

- r II Basis mit Künstlerinschrift (verg). Bult. de corr hell, 1858 Taf, 133.
- 2 . Dasselbe, andere Ansicht.
- Apolfo der Naxier, Rückenansicht des Oberkörpers.

#### MYKONOS.

- 1° ,, a) Hocharchaische Buste (abgeb. Homelle, De Dianae smul. 1 af. II, ts) Brust einer hocharchaischen Frauenstatise II, 0,70 m, c) mannlicher Torso H 0,36 m,
- 2º n Dieselben, von der Seite.
- a) Brust ones Mannes, not Kithar(?) (Inv. d. Museums Nr. 14), b) Brustpartie einer weiblichen Sitzstatue (Inv. d. Museums Nr. 24).
- 6 ., Ruckansieht derseiben.
- 7" .. a) Bartiger Kopf (Inv. d. Museums Nr. 15; Bull, de corr. hell, V Taf. 11), b) Archarscher Spitzbart, Fragment, c) Linkes Ohr und Schädelpartie eines welhlichen Kopfes, d) Bruchstuck eines Pferdeschweifes (Inv. d. Museums Nr. 255)
- 8° , Sphins aus Muschelkalk (Inv. d. Moseons-Nr. 33).

N . Frut.

- 9° II Lowenkopfe von Simen a) vom alten Apollotempel (Inv. d. Mus. Nr. 257), b) vom neuen Apollotempel Juv. d. Mus. Nr. 211), c) I Inv. d. Mss. Nr. 214.
- 10° . Archa scher Lowe (Inv. d. Mos. Nr. 22).
- 12 " a, Rehefbruchstück einer stehenden bekleideten lingur (luv. d. Mus. Nr. 199), b. Brust einer archaistrenden weilshehen Figur (luv. d. Mus. Nr. 73) e. Bruchstück eines Sehtlider (luv. d. Mus. Nr. 193).
- 13° .. a) Ruckansicht von Nr. (2b, b) archaistrender Dunysoskopt, c) Kopf eines Siegers im Stil des Skopas, Seitenansicht (Inv. d. Mus. Nr. 206).
- 14° ., a we bloker Kopf, Aphrodite?, Seitenansicht (Inv. d. Mus. Nr. 836), b) Nr. 13c you yorne.
- 15° ., a) Vorderansicht von 14a, b) Bartiger Dionysoskopf.

#### SYRA.

 Herben-Relief aus Amorgos, H 0,60 m, im Museum.

#### KLEIN-ASIEN.

- III Eine schwarzbgunge Vase und eine Schak, bei Frank Calvert in Thymbra (Trocs)
- Steben Thonvasen, bei F. Calvert in Thymbra (Proas).
- Seehs Thonvasen von verschiedener Form (ebenda).
- 4 . Funf Schafen (ebenda).
- Zwei Schalen, zwei Glasgefaße, ein Thongefaß (chenda).
- 6 , Drei Get. ise und zwei Figuren aus Thon (ebenda).
- 7 II Vase in Gestalt einer Frau, zwei Thonfiguren und zwei kleine Gelafse in Gestalt von Kopfen, bei Frank Calvert in den Dardanellen.
- 8 III Vase in Gestalt einer Frau, zwei Terrakotten und zwei Gelaße (ebenda).
- 9 . Drei Schalen und zwei Gefasse (eben la)
- Eine Schale und fünf kleine Gefaße in Gestalt von Thier- und Menschenkopfen febenda,.
- Seehs Stilek Terrakotten bei F. Calvert in Thymbra (Troas).

#### SMYRNA.

1º 1 Terrakotta - Kopf aus Rhodos (Εὐαγγελική 2χελη) Vergl. Athen. Mitth. XVI S. 151. So. bra.

- 2 I Vasen aus Akmoni in Phrygien feben fa-
- 3 " Monochrome Vasen verschiedenen Pundortes (ebenda).
- a) Vasen aus der Froas und aus Rhodos,
   b) Lampengriff mit Kamptscene, aus Ferrakotta (ebenda).
- 5 ... Spale Vasen aus Smytha mit eingegriefsten Ornamenten (ebenda),
- a) Doppelgefus aus Marnor (Athen, Muth. XVI S, 56) von den Kykladen, 10) Vasc aus. Nikyros (ehenda).
- a) Terrakotta-Figuren aus Karien, b. Bronzefigur einer Arteinis (ebenda).

# TROIA UND UMGEBUNG.

(the fiblier von Hissarlik sind fast alle nicht gut, weil die Negative (Fdins) au stark beliehtet wurden sind. Die Bezeichnungen A4, U5 etc. beaucken sich auf die in dem Plane von Froja abgete lien Quadrate. Vgl. H. Schhemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja 1890, 'Taf. 3.º.)

No. Frm

- t III Ausgrabungen in C5, »Haus des Stadtoberhauptes», mit Bliek auf die nordlich von demselben stehende Erdmasse.
- Standpunkt, oberes Terrain in H5, Blick nach W, auf das Ausgrabungsfeld.
- Ausgrabungen in C5, »Haus des Stadtoberhauptesa und S. W. Thor, von S. O. gesehen.
- 4 ... Ausgrabungen über der Rampe in H3 4.
- Schuttmassen am westlichen Abhang von Hissarlik (mit Kameelen).
- 6 " Der über den Gebauden A und B stehengebliebene Erdklotz (E4-5) von S. O.
- Der große Erdklotz C in E6, von W. geschen.
- 3 "Fundament des Gebäudes A, mit dem Erdklotz über den Gebäuden A und B, Portsetzung von Nr. 7 nach N.
- 9 , Fundamente des Gebaudes A, Fortsettung von Ne. 8 nach N.
- 10 , Fundament des Gebaudes A, Fortsetzung von Nr. 9 nach N.
- tt , Der über den Gebauden Λ und B stehengebliebene Erdklotz (E4-5) von N.O. (vergl. Nr. δ).

<sup>\*)</sup> Die lateinischen Zahlen im Texte (I, II etc.) bezeichnen die versehiedenen Schuttschiehten des Ausgrabungsplatzes vor dem S. W. Thor, von oben gezählt,

No. From.

- 12 III Blick auf den nordlichen Teil des Ausgrabungsfeldes son W.
- 13 .. Rehef, her H szarlik gelanden (HBOYAH AFAOHNPAPOY), jetzt in Thymbra.
- Ausgrabung in C5, Hans des Stadthauptes, (Hans der 3 Stadt, neben der) S. W. Phor)
- 15° Ausgrahung in B5. Missern und Pfeiler des großen Baues von I, polysjonale Mauern von II, vorne der Quaderbau von IV.
- 16 , Ostmaner der 2, Stadt in C6, fürm mit Luftzageln und Lochern für die Holzbalken, ganz links: Canal in der Stemmaner.
- 17° .. Ausgrahungen in AB5, links Quaderbau | von IV, rechts oben polygonale Ecke.
- 18 ... Ausgrabung in B6.
- 19° " Romisches Propylaon in C7, von W. gesehen, polygonale Mauer in der Vorhalle desselben, darunter Mauern som S. O. Thor der 2. Stadt.
- zo\* .. Maiern in B6, Hlick von oben nach N. (im Hintergrunde Burgmauer der 2. Stadt).
- 21° .. Erdschichten in Co, s. w. vom S. W. Thor. vor der Ausgrahung.
- Ausgrabung in B6, von dem cheren Pfortchen in der Butgmauer, rechts oben polygonale Ecke.
- 23 .. Ausgrabung in B5 6, vorne Mauern der V und VI. Schicht, hinten Mauern der oberen Schichten.
- 24 . Mauern in B6, Blick nach S.O.
- Große Mauer im Ostgraben in 18, nach Außen mit brutein Absatz, davor großer Pithos.
- 26 to Die neun Pithor im kleinen Theater, am Ende des Ostgrabens.
- 27 Mattern in F4, von der oberen Erde geschen, rechts Zimmer mit Putz von der

  2. Stadt, in welchem viele große Vasen 53° m
  gefunden wurden.
- 25° , Dieselbe Muter (wie Nr. 27) von S, vom großen Baume in F6 gesehen.
- 29 .. Mauern in B5, der V. und VI Schicht.
  Blick von der Burgmauer nach S., rechts
  zwei gebo-chte Mauern, darüber Quadermauer von IV.
- 30° .. Ausgrahung in B6 (ahnlich wie Nr. 24).
- 31 " Mauern der 1. Stadt und Erdschichten unter dem Gehaude A. von S. gesehen.
- 32 .. Fortsetzung von Nr. 31 nach rechts, Fundament vom Gebaude A. im N. S. Graben.
- 33 "Ausgrahungen in Westen, Ansicht von C4-5 nach S. auf die noch stehenden Erdmassen.

See Pres

- 34 III Maner in AB5 von S. gesehen.
- 35" .. Spatere Burgmauer in B4, von Norden gesehen.
- 36 .. Schichten westlich vom S. W. Ther.
- 37° a Mauern in AB5, von S. geschen.
- 38 .. Das kleine Theater im S.O. der Akropalis, vorre Quadermaitern, im Hintergrunde Fundament der Sitzstulen.
- Romosches Propylon in C7 init den darunter liegenden Bauten, von N. gesehen. Iinks unten im Schatten die Stiden des alten Aufganges.
- 40° .. Dasselbe von unten (von N.) geschen.
- 41° " Dasselbe von N. W. gesehen, Blick auf den Ostgraben.
- 42° ., Mauern in BC5 6, von der Burgmauer (von N.) geschen.
- Mauern in BC6, Stück von Nr. 42 in grosserem Maafustabe.
- Westlicher Teil der Aktopolis, von der oberen Erde (von S.) gesehen.
- 15 . Mauern in Bub 7, von N. gesetten.
- 40 , Mauern m BC6-7 von W geschen.
- 47 "Die enteren Mauern in B5, von der Burgmauer (von O.) geschen.
- 48 ., Mauern in B5, von unten, von N. O. ge-
- 49 .. Die unteren Mauern und Erdschichten in B5 6, von N.
- Mauern bei dem romischen Brunnen in B5 (Fortsetz, von Nr. 51 nach rechts).
- 51 "Mauern bei dem rottischen Brunnen in BS (hortsetz, von Nr. 50 nach links).
- 52 " Mauern in B6 7 von N., namentlich das Gebaude aus Schieht III mit den aufgemauerten Parastaden.
- 53° " S. W. Thor von W. geschen,
- 540 at Ausgrabungen in B5, von S, gesehen.
- 55 " Erdschichten unterhalb der polygonalen Mauerecke in B5, von N. geschen.
- 56° "Allgemeines Bild der Ausgrabungssteile im S. W, von der oberen Erde über dem S. W. Thor aus.
- 57 .. Haus aus Schieht III in B 7 mit zwei noch aufrechtstel enden gemanerten Parasta ien.
- 58° .. Mauern in BCo 7, vom Expunkt BC5-6
- 59 " Mauern über dem alten Westthor, welche behufs breitegung dieses Thores zum Teil abgebrochen werden mußsten.
- Their oben Mauern von I, II, III, in hal-

- No. Frm.
  - ber Höhe von IV, im Vordergrunde: Mauern des S. W. Thores.
- 61 III Erdschichten und Mauern vor dem S. W.
- 62 ,, Mauern in BC6 von der unteren Bahn (von N. W.) geschen, links im Vordergrunde: die westliche Burgmauer mit dem alten Westthore.
- 63\* " Dasselbe wie Nr. 62.
- Im Vordergrunde altes W. Thor; Bruchsteinmauer, darüber verbrannte Luftziegelmauer. Im Hintergrunde die späteren Mauern vor dem S. W. Thore.
- 65 .. S. O. Thor und östliche Burgmauer von O.
- 66 , S. Thor und S. O. Thor von S. (oben) geschen.
- 67\* ,, Mauern südwestlich vom S. W. Thor, vorne links S. O. Mauer des Thores selbst.
- 68 , Mauern sudwestlich vom S. W. Thor, von oben (W.) geschen.
- 696 , Mauern südwestlich vom S. W. Thor, vom unteren Arbeitsplatze (von N. W.) gesehen.
- Die obere Arbeitsstelle vor dem S. W. Thor, von oben (S. O.) geschen.
- 710 , Die untere Arbeitsstelle vor dem S. W. Thor, von oben (S. O.) geschen.
- 72 , Mauern B5, vorne Mauer von Schicht VII, darüber runde Mauer aus VI, rechts oben Luftziegelmauer von VI (kaum zu erkennen) darüber einige Quadern von IV.
- Burgmauer nordwestlich vom S. W. Thore.
- Burgmauer neben dem W. Thore, mit der kleinen Ausfallpforte.
- Ausfallpforte neben dem W. Thore, vor der 75 " Ausgrabung.
- 76\* n Mauern in B7 und Umgebung, von oben geschen.
- Ausgrabungen in AB6, von N.W. (von 77 oben).
- 78 " Dasselbe (von unten)
- Mauern in der Axe des S. W. Thores, 79 von der Burgmauer neben dem Thore ge-
- 80 ,, Erdschichten südlich vom S. Thor, von O. gesehen, oben römische Quadermauer.
- Erdschichten südlich vom S. Thor, von N. O. geschen, vorne: Aufsenmauer des S. Thores.
- 82 , Ausgrabungen vor dem S. W. Thor, von dem Fixpunkt BC5-6 aus.
- N. W.

- No. Frm.
- 84 III Ausgrabungen vor dem S.W. Thor, Blick auf das tempelähnliche Gebäude der Schicht IV.
- Westmauer der Burg mit dem W. Turm von S.
- 86 " Mauern und römischer Brunnen, stidl. vom S. W. Thor, ganz links: Ecke des Thores
- Erdschichten und Mauern gegenüber dem Westthore, rechts im Schatten: Burgmauer, links oben Mauern von V.
- Das vor dem S. W. Thor in der Schicht IV liegende tempelähnliche Gebäude (Megaron?).
- Mauern gegenüber dem S. W. Thor. 89 ...
- Burgmauer in C6, nordwestl. vom S. W. Thor mit Thor-Rampe.
- Mauern vor dem S. W. Thor, von O. gesehen (links unten: verbrannte Mauer von VI, darüher Mauern von V mit weißem Thonmörtel, noch höher Mauern von IV, weiter rechts: Brunnen von II, weiter rechts: Haus von III mit Anten, darunter Ecke von V.
- 93 .. Gesammtansicht vom Westturm der 2. Stadt aus, auf Ausfallpforte und Mauern bis zum Brunnen vor dem S. W. Thore.
- Mauern auf der Rampe des S. W. Thores (in C6).
- Die drei Burgmauern der 2. Stadt in D6, von oben (S.) gesehen.
- S. O. und S. Thor der 2. Stadt von oben (S. W.) gesehen.
- Pithoi im kleinen Theater, vorne Fundamentmauer aus Quadern und römische Fundamente der Sitzstufen des Theaters.
- Mauern in EF5, von N. W. gesehen.
- 990, Burgmauer mit Turm aus der ersten Periode der 2. Stadt.
- 100 ,, Mauern südwestlich vom S. W. Thor, links römischer Brunnen, Mitte Pithos von V oder VI.
- 101 , Mauern in B7, vom S. W. Thor gesehen.
- 102 , S. W. Thor und anstofsende Burgmauer von S. W. geschen.
- 103 , Dasselbe, von W. gesehen.
- 104 " Mauern in BC7, von dem N. W. Vorsprunge des S. W. Thores gesehen.
- 105 ,, Mauern in BC7, von dem N. W. Vorsprunge des S. W. Thores von N. W. gesehen.
- 106 " Dasselbe von N.O. gesehen.
- 83° " Ausgrabungen vor dem S. W. Thor, von 107° " S. O. Thor von N., links oben: römisches Propylaon.

See Francis

tos III Burghigel von N. geschen.

109° " Derselbe von N. W. geschen.

110 ... Ausfallphate neben dem W. Thor, von S. W.

til . Dasselbe.

112 , Westthor mit Ausfallpforte. Im Historigrande: Rampe des S. W. Thores

113 " Ausfallpforte von W.

114 .. Durchbruch durch die Mauern des S.O. Thores.

115 .. Block auf den sudlichen Teil des Ausgrabungsfeldes von oben (von W.).

116° ,, Blick auf die westl. Halfte von Hissarlik, im Vordergrunde die drei verschiedenen Burgmauern der 2. Stadt, im Hintergrunde die Skamander-Ebene.

117° ,, Ansicht von Hissarlik von W., von der Skamander-Ebene.

118 " Moderne Hauser mit horizontalen Dachern und Fachwerk-Wanden im Dotte Kenkor.

119 ... Archaische Grabstele mit Palmette in Thymbra gefunden, bei F. Calvert dort befindlich

120 .. Hanat - Lepe, Erdschiehten im Innern des Hugels.

121 , Gesammtansicht von Hanai-Tepe.

122 "Hanar Tepe, Erdschichten in Innern des Hugels.

123 ", Bunarbaschi, Stück der Burgmauer an der Nordsette.

124° , Kleines Theater im S. O. von Hissarhk, von N. W.

\$25° , Dasselbe, von S. O.

120° I Romsche Gewandstatue im kleinen Theater gefunden.

130 "Fundamente des Gebaudes A. in D5, und der große stehengeblichene Erdkletz über den Gebäuden A. und B., von W.

13t\*, Ausgrahungen in B6 (obere vier Schiehten) von N. W. gesehen.

132", Ausgrabungen in B5 (obere vier Schichten) von S. geschen.

133° "Fuss eines Tisches aus Marmor, Lowenkopf und Lowenklaue, Vorderansicht.

1346 .. Dasselbe, Seitenansseht.

t35 "Rehef-Fries mit Niken und Gorgonenhaupt, gefunden in 113 (eben solch auf dem türkischen Friedhof in Chahl-Eh...

137º III Propylon C. von W. geschen, im Hintergrunde S. O. Thor.

138°, Blick von dem großen Brume bei dem Fixpunkt li G 5 6 nach N. W. auf die Mauern der 3. Schicht, im Hintergrunde das alte Bett des Skamander und der Hellessiont, No. Fran

139 III Blick von derselben Stelle nach N. auf die Mauern der 3. Schieht, im Hintergrunde die Ebene des Simoeis.

140%, Mauern der 3. Schieht in F.G.g. von N.

141° " Mauern der 2. Schicht in EF 3 4, von N.

142 .. Das kleine Theater an der 5. O heke der Burg, von W.

143 "Der große Erdklotz G, sudostlich von dem Getaude A (mit Dr Schlemann).

144 , N. O. Mauer des Gebaudes B., von N. geschen, dahinter ein stehengebliebener Erdklotz

145 " Luftziegelmauer der großen Gebande B. und A. von N. geschen, darüber Hausmanern der 3. Schieht.

146 "O, Ante des Gebaudes A. (Megaron) darüber Hausmauern der 3. Senicht, aus Meinen Steinen.

147 ... Große Quadermauer und altere Burgmauer an der N.O. Ecke der Burg.

148 d l'ian der l'ergamos der 2. Schicht nach den Ausgrabungen von 1890.

149 "Graben nordlich vom romischen Propylon.

An dem Erdatistich: Profil eines Weges mit
Aschenschichten und Muscheln.

150 " Ausgrabung sudwestlich vom S. W. Phor, Mauero, welche abgebrochen werden sollen.

151 ,, Ausgrahung in AB6, von W., vorne vier Pithoi.

152 , Turme der Burgmader aus Ziegeln in G6.

153 .. Ausgrabung in AB6, von N. W.

154 m Maiern in AB6, von N. O., links die liche romische Miner.

155 " Madern in AB5, von Suden.

# CYPERN

(Unter den Aufnahmen von Cypern befinden sich sehr viele Spiegelbilder, wed Papier-Negative verwendet waren, deren zweitsiche Übertragung auf Glas und Gelatine Schwierigkeiten bot. Um die Negative nicht zu beschad gen, sind sie vom Glase nicht abgezogen worden. Die Spiegelbilder sind mit einem † bezeichnet.)

U., 2'---

t III Idahou, Fragmente alter Kapitelle, vermanert.

 Statsen vom Heiligtum des Apolle Hylates bei Kammi.

4 .. Ruinen des Tempels des Apollo Hylates

hte-Heiligtum, S. W.

No France

- 6 III Alt-Paphos Achrodite-Heiligtum, Blick von der Sudwand des Centralzimmers auf den tit Lingung.
- 7 II Alt Paphos, Aphrodite Herbgtum, S. Gebande mit sehr großen Steinen u. Lochere.
- 8 HI Alt Paphos, Aphrodite He ligtum, S. und Centralli alle von O.
- 9° ., Alt-Paphos, Blick auf den O. Eingang von O., Ende der Nordhalle ostheher Teil,
- to .. Dasselbe, westlicher Teil.
- It .. Modernes Haus in Kuklia (Alt-Paphos).
- 12 ... Alt-Papt os, Aphrod te-Hedigtum, Westende der S. Halle mit Consolen, Mosaik.
- 13 1 Alt-Paphos, Aphrodite-Heiligtum von 5 W.
- 14 .. Alt l'aphos, Monolithe, durchlochert, am Strand S. W. von Kukha.
- 15° " Alt-Paphos, Fensterstein und Inschrift (in den Ausgrabungen).
- 16° , Alt Paphos, Fensterstein ther moderner
- 17° . Alt-Paphos, Inschrift in den Ausgrabungen.
- 18° , Phlamud, Hoftnut cines Hauses mit Ornamenteo.
- " Leondart Vuno, Quaderbau, Innenansicht m.t. Ther.
- 20 III Leondari-Vuno, Ansicht von W.
- 21 .. Kunch, Grabnischen in dem Felsgraben vor der Stadt.
- 22 ... Kurton, Felswand der Stadt. Unten Bogen von Grabusschen
- 23° " Dorf Ep skopi, moderne Luftnegelmauer. †
- 24 " Amathus, Kapitelliragment. Teil eines Kopfes, darüber Mann zwischen zwei geflugelten Pferden. †
- 25 . Desgleichen. †
- 26 , Idalion, Kap tellstück, †
- 27 , Dasselbe, †
- 28 ., Famagusta, Hagia Sophia, Haupifassade von Westen.
- 20 . Famagusta, Hagios Nikolaos von S. O. †
- 30° , Famagusta, Hagia Sophia von Suden.
- 31 "Famagusta, Hagnos Georgios, Westfassade,
- 32 ., Famagusta, Hagios Georgios, Suofassade nut Nebenkapellen.
- 33 ., Famagusta, Hagios Oxerinos von Suden.
- 34 ., Antikes Grab (sugen, Hagia Katherina) bei Salamis, Inneres von O. †
- 35 " Desgleichen, Inneres von W. +
- 30° ,, Idahon, Kapitell Nr. 1 (im Museum xu Nicosin), †
- 37 . Modernes Bauernhaus in Ardana bei Tri-

No. From

- 38 HI Hof im Kloster Kantara, moderner Bau, Steinsaulen mit Sattelheitzern.
- Burg Kantara, Eingangsthor unt Thurmen, Rest des Wohnba nes auf der Spitze.
- 40 I Terrakotta-Kopi von Pumo,
- 41 HI Derf Daylos, modernes Haus mit ornamenurter Stutze, links vorne Getreidespeicher, in der Vorballe Olpresse und Doppelkorb
- 42 .. Bellapais, Kloster, Gesammtan-icht von D.
- 43 " Bellajaus, Klosterhof von W.
- 44 ... Bellapais, Kloster, Inneres des S.O. Sarles von S. W. †
- 45 Beliapais, Kloster, Nordhalle des Kreuzganges mit antikem Sarkophag, Eingang zum N. O. Saal.
- 46 .. Bellapais, Kloster, Gewolbe unter dem S.O. Saal, 7
- 47° .. Bellipais, Blick aus der Kirchenthur auf den klosterhof. †
- 48°, Bellapais, Kloster, Kreuzgang von oben geschen, von S. O.
- Bellapais, Kloster, Vothalle der Kriche, Juneres von S. †
- 50 , Klosterhof von Hagia-Napa.
- 51 " Bellapais, Kloster, ostache Halfe des Kreuzganges, Inneres von S. 7
- 52° ", Bellapais, Kloster, N. O. Sawl, Innetes
- 53 .. Bellapais, Kloster, Thur zum N. O. Saal.
- 54 ., Bellapais, Kloster, autiker Sarkophag un Kreuzgang.
- 55 , Bellapais, Klosterkirche von 5 W. gesehen.
- 50 "Bellapais, Kluster, S. O. Saal. Beide Laagen, Inneres von S. O. †
- 57 .. Bellapais, Kloster, N. W. Ecke des Kreurganges und Kirche, †
- 58 , Bellapais, Kloster, Keller unter dem N. O. Saal.
- 59 .. Bellapats, Kloster, n\u00f6rdlichet Kreuzgang mit Ansicht des modernen Glockenturmes. \u00e4
- 60 .. Bellapais, Kloster, S. O. Saal. Beide Lagen Inneres von W.
- 61 ", Bellapats, Kloster, N. O. Saal, Inneres von W. 7
- 62 ", Panagia Kirche bei Repini am N. W. Abhang des Pentedaktylon.
- 63 , Nicosia, Hagia Sopliia, Ansicht von W.
- 64 " Nicosia, Hagia Sophia von N. †
- 65 ., Nicosia, Hagios Nikolaos von N. W.
- 66 I Nicosia, jonisches Kapitell un Museum (vergl. Perrot und Chipica, III Fig. 198)
- 67 III Nicosta, Hagia Sophia von N. O.

- 68 111 Idahon, Kapiteli Nr. 2 (im Museum von Nicosia). †
- Dasselbe (ebenda), †
- n Idalion, Kapitell Nr 3 (chenda), †
- . Idahon, Kapitell Nr. 3 (ebenda).
- 72 H Tamassos, Kapitelle vom Grabe II. +
- . Tamasson, Grab II., Thur and I conter zwischen den beiden Grahkammern, †
- 74 .. Tamassos, a) Kapitell vom Grab I, b) Eingang zum Grabe I.
- Tamassos, Grab II, Eingang.
- " Tamassos, Grab II, Inneres, Hauptthurund Scheintlidt.
- 77 ", Tamassos, a) Grab II, Riegel der Scheinthur, b) Grab II, Ornament über der Hauptthur. †
- 78 Tamassos, Fenster im Grab II. †
- Holzschloß einer modernen Hofthür im Dorfe Politiko, a) geschlossen, b) geoffnet.
- ... Modernes Haus in Hagios Heraklidis,
- Webstuhl mit Ornamenten in Polis tis Chrysoku. †
- Neu l'aphos, Felsengrab mit donschem 839 11 Gehalk. Vgl. Nr. Sq.
- 84 1. Larnaka, Kopf mit Aufsatz (Kapitell t). †
- Neu-Paphos, Steinbruch mit Grifbern.
- 86 .. Neu-Paphos, Kapitelle in einer zerfallenen Moschee, †
- Neu Paphos, Kuma, Inneres eines unterirdischen Steinbruches nordl. v. d. alten Stadt. +
- 88. " a) Kuma, Hag. Solomoni, in einem Grabe eingerichtete Kirche, davor Baum mit Lunipen (Weihgeschenke Kranker), b) Stadtmauer im N. W., Unterteil aus dem Fels geschnitten, l'hor mit Rampe von W. †
- " Ktima, dorisches Felsgrab, Teil des Peristyliums. Vgl. Nr. 83. †
- Desgleichen, rechte Grabkammer, Inneres. +
- " Ktima, Pfeilerhof eines Grabes von N.W.+ 10
- " Aschelia Kirche des Hag Theodosios, Fresken in W. Flugel, Nordwand, zwei verschiedene Fresken übereinander.
- 93 ., Aschelia, Kirche des Hag. Theodosios, Fresken im N. Flagel, N. und W. Wand.
- " Ascheha, Kirche des Hag. Theodosios, Ansicht. +
- 96 I Aschelin, Dasselbe, Fresken, †
- 97 III Idahon, a) Kapitellfragment, h) Maier, in Athen, lierth Dorpletd, Eurzheh wieder eine Studienwelcher die Kapitalle (36 6 den siml. †

- 98 III Altes Grab (Panagia Phaneromem) bei Larnaca, †
- 99 ., Idahon, a) Rcheffragment, L) Kapitellfrag ment. †
- 100 , Fanngusta, byzantinisches Knaitell, †
- 101 ", Nosan, Hag. Suphia, Vorbabe, Inneres †
- 102° I Fragment cines Kapitells im Horfe Dali
- 103 " Grabsiule mit Inschrift im Dorfe Dali.

#### TARENT.

- t III Saule des alten danschen Lempels in der Stadt (Gazette arch. VII Inf. 25).
- .. Dresche,

# LOCRE

(Vgl. Róm. Monh. V S. 161 227.)

- t III Zwei Fragmente von dem Palmettenkranz der jonischen Kapitelle des Tempels (Rom. Mitth, V S. 1931.
- " Fragment des jonischen Kapitells des l'empels (Rom, Mitth, V S. 198).
- Sculpturen Frigmente vom Tempel (Rom. Mitth. V Taf. 10, 1, 3, 18)
- Sudwest-Ecke des jungeren Tempels, von S. W.
- Nordwest-Ecke des jüngeren Tempels, von S. O.
- Propans des ülteren Tempels von S.
- 7 " Fundament des jüngeren Tempels von S. W
- Westlicher feil des neueren Tempels, von
- Westlicher Teil des neueren Tempels, von 8 O.
- Ebene von Locii. Im Hintergrande die moderne Stadt Gerace-Superiore.
- Teil des Tempelti inlamentes mit Unterteil der jonischen Saule.
- 12 . Pronaos des alteren Tempels, von N.O.
- 20 I thi-Stylohat des alteren l'empels, von S.
- " Stück von dem S. Stylobat des alteren Tempels.

Athen, Marr 1891.

Wilhelm Dorpfeld 1. Sekretat.

# INSTITUTSNACHRICHTEN.

Vom archaolog schen Institute veranstaltet hat unter personlicher Leitung des ersten Sekretars in durch den l'eloponnes stattgefunden, mit 24 ern auf er dem Leiter 12 deutsche Gelehrte und Künstler, 2 österreichische, 1 schweiter und ; russ sehe Stipendiaten, von der amerikanischen archaologischen Schule in Athen 4 und von der dortigen englischen archiologischen Schule 2 Mitglieder

Man war vierzehn Tage bis nach Olympia, wodie Gesellschaft och trennte, unterwegs

Am 9. April wurde von Athen aufgebrochen und uber Korinth Nauplia erreicht. Der folgende Tag war den Rumen von Taryns und Argos, der nächstfolgence Myken it gewidmet, wo unter Leitung des Herrn Psundas attribeh der Eingang eines Kuppelgrabes neu freigelegt war. Am vierten Tage warde Epidiores, we neutrlich ein kleites romisches Theater ausgegraben war, besiehigt. Von da machte man an den nachsten Tagen den Weg über Mantinca und Teges nach Megalopolis und nahm dort gemeinsom nat mehreren anwesenden Mitghedern der englischen Schule deren Ausgrabungen am Theater in Augenschein. Am achten und neunten Tage ritt the Gesellschaft nach Lykosara und Plogal a und erreichte am zehnten Lage über Lapreon, wo minn neu aufgedeckt die Reste eines Tempels sah, Olympia.

Hier erlauterte Herr Dörpfeld vier Tage lang die durch die Ausgrabungen des deutschen Keiches ans Lieht gebrachten Denkmäler.

Die Reisestipendien für 1891 92 wurden vom Auswärtigen Amt auf Vorschlag der Centraldirection verlichen den Herren Ferdmand Noack, Erich Pernice, Johannes Toepffer, Julius Ziehen, sowie das für christliche Archaologie Herrn Josef Führer.

Uber die Bestrebungen des Instituts die Verwertbung archardogischer Forschung für den Gymnustellanterricht in Deutschlund zu fordern ist oben im Bertchte über die Philologenversammlung nübere Nachrunt gegeben.

# ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Im Jahrbach IV Taf. 7 habe ich eine Zeichming aus dem Nachlaß des Herrn Clarke veröffentlicht, die m. E. den Beweis liefert, daß die vielbesprochenen Bruchstücke der Clarkeschen Sammlung mit dem Kopf der Eurydike (wie auch das zweite größere Fragment mit den Unterweltsrichtern) von der Vorderseite einer Unterweltsvase, also der Unterweltsdarstellung selbst herrithrt und nicht, wie haufig (unter andern auch von A. Winkler) angenommen wurde, der

Rückseite einer solchen Vase mit einem Bild ardem Antigonemythos angehört. Gegen meine Auffassung hat sich nun A. Winkler in dem Karl
Robert gewinneten Buch «Aus der Anomias
S. 149 157) gewandt und seine frühere An aht
festgehalten.

Zunichst hat er jedenfalls Recht, wenn er anminut, difs die Clarke'sche Zeichnung nicht nich emem emzigen Bruchstück, sondern, wie man jul den ersten Blick bei den vielen Lücken sieht, nach mehreren zusammengesetzten kleineren Stückeiten gemacht ist. Auch ich war nie anderer Meinung (Wenn ich Jahrbuch IV S. 217 von reinem datten jetet verlorenen Bruchstitcke geredet habe, so war der Ausdruck Bruchstilck in allgemeinerem Sintie gebraucht, wie ähnlich auch Winkler 5 151 sagt adiese neuen, offenbar nach einem verlorenen Scherbeniest gemachten l'eile der Zeichnungs). Auch dass Clarke nicht überall richtig die ihm vorliegenden Stäckehen zusammengesetzt habe, gebe ich gern ru. Doch ist es nicht blos die Rückenlinie der Eurydike und die linke Giebeleeke des Tempelchens (S. 152), sondern auch das zunächst anschliefsende gestrichelte Stückehen, sowie der Sitt. der Enrydike, die nicht in Ordnung sind. Indessen that dies dem Wert des Ganzen keinen weiteren Abbruch. Von der Partie mit dem Namen des Orpheus sowie dem übrigen Teil des wohl perspectivisch vorn von der Mitte gesehenen Tempelchens (vgl. z. B. Mon VI, VII. T. LXVI and mehtere Beispiele bei Gerhard, Apul. Vasenb.) raumt Winklet selest ein, dass sie von der Vorderseite sind. Dagegen bringt er gegen die Zugeburgkeit des Bruchstuckes mit Eurydike und MUN vor. Jufs die Linkswendung der beiden Kopfe voraussetze, dafs auch links von ihnen die Bildmitte zu suchen sei (S. 153). Winkler håtte mit dieser Behauptung und den daraus angeleiteten Folgerungen vielleicht Recht, wenn der mit AlQN bezeichnete Kopf wirklich nach links gerichtet ware. So zeigt aber da-Original doutlich, daß er in Vorderansicht gehildet 19t, also die von Winkler S. 154 aufgestellte Forderung für diese Nebengruppen thatsachlich erfallt ist. Der fungling stand in Vorderansicht offenbar in abulicher Weise wie der rechte »Heraklide« auf den Vasen von Canosa, Altamura und Ruvo und wohl in ahnlicher Haltung wie Hanion auf der Berliner Vase Arch. Atg. 1870 T. 40. 1 (nur daß dieser nach links blickt). Einverstanden bin ich mit Wickler, daß wir uns mit einer Personification des Aion in der Weise, wie Hartwig Arch. Zig. 1884 S. 366 meint, micht abfinden können. Nach meiner Ansight ist die Losung in der Richtung zu suchen.

dafs wir in MON den Rest cines Namens schen, dessen Anfang links vom Kopf stand, eine Verteilung der Buchstaben, die wir z B. auch auf der Neapler Unterweltsvase ber Herakles und sonst finden. So ist gegen die Erganzung in AKTAIQN, vor der Hartwig Arch. Alg. 1854 5 267 Ann. 19 warnt, in dieser Beziehung nichts einzuwenden. Schließlich lasst sich noch ein außerer Grund dafür beihringen, daß das fragliebe Bruchstück nicht der Ruckseite ingehort. Man hat his jetzt die Vermering ther der Darstellung nicht geing beachtet. Day Fragment mit der Eurydike und AIRN ist oben durch ein Palmetten-Lote-band abgeschlossen. Nun zeigen die genannten Unterweltsvasen, die nach den Unigensionen und der Anordnung der Gruppen in erster Line in Vergleich mit unsern Fragmenten kommen, daß jener Schulterstreif nur auf der Vorderseite mit einer Palmetten-Lotoskette geschmückt ist, wahrend auf der Rückseite ein langgezogener Blattstab erscheint (zur Münchner Vase vgl. Lau, T. XXXVII. 1a (p. 36), abalah auch bei Gerhard, Apul. Vasenh, A 5, 6, B 3, 4, 5 u. s.).

Es ble bt also daber, dass die Karlsrüher Bruchstücke sowie die Clarkesche Zeichnung von der Unterweltsdarstellung selbst herrühren.

Karlsruhe, Februar 1891

K. Schumacher.

Berichtigung zu S. 55 des Jahrbuchs. Die Darlegungen Usener's in der oben 5,55 Anm. 19 angeführten Schrift hatte ich wie nuch Andere (\*, B. Hartmann, De canone p. 2) dahin verstanden, daß ouch unser Reduct-Canon and Alexandrian stam-Dazu veranlasste mich besonders, dass es p 125 heifst statuemus igitur iam tueronem lièro usum esse, que ... . poetas irriptoreique graeci secundum litterarum genera in heats crant, worauf p 130 die in einem Codex Coislimanus and Bodleianus aufbewihrte Liste auf verschiedenen Gebieten mustergaltiger Autoren, darunter nuch bittopes 8', und awar die des Canons ausser Demarch, abgedruckt und p. 132-135 ausgeführt wird, dass an einem alexandrinischen Canon, der in Anstophanes and Anstarch seinen Ursprung habe (Quantil. 10, 1, 54), nicht zu zweiseln ver. Herr Usener schreibt mir aber folgendes: Alch habe den Rednerkanon absiehrlich nicht berührt, weil ich keine Neigang hatte so beilaufig mich mit der von vielen geteilten Ansieht Brzoska's ausemanderzusetzen, se'r suchte mit durch die allgemeine Behandlung toden auch für diese Emislit ilier nach meiner Aus e Jahre

mich zu der niche begeiden Auffassung Meier's bekannt, bin aber eines besseren belehrt worden durch R. Ballneimer, De Photi vitis A oratorum (Diss. Bonn, 1877) p. 324 Anm. Caccilius konnte so wenig als Diorysius Hall, eben weil er thetorischer Fachmann war, einen Kanon aufstellen, in dem Andokides und Demarchos eine Stelle hatten. Nur ein Grammatiker, der durchaus je funf Vertreter der aufsteigenden und der vollendeten Kunst resammenstellen wollte, konnte das. Nun hat aber Didymos bereits den Kanon gekannt und seiner biographischen und ei mmentirenden Tatigkeit zu Grunde gelegt and an solche grammatische Vorprocites hat naturgemals Caecolus bei semeni ersten attiest schen Versuch' angeknüptt. Da der Rhetor Gorgias zu Athen in der eausarischen Zeit noch keinen Reduerkanon kannte, so ist die Entstehung dieser Dekis in sehr enge Gienzen geschlossen. Ob Sie Didymos selbst dahlte verantwortisch machen oder einen wenig alteren Zeitgenossen verschlägt nichts.

Nicht immer hat ein Misverständnis eine so erfreuliche Folge als diese Klarstellung der Ansicht Usener's. Die von mir behauptete Unzulässigkeil, aus dem Redner-Canon auf einen um 125 vor Chr. entständenen pergamenischen Künstlei-Canon zu schließen bleibt dieselbe, wenn jener nicht von Cacedius, sondern von Didymos uder einem andren Gelehrten der caesarisch-augusteischen Zeit aufgestellt sein sollte.

M. Frankel.

Dass Treu's Anordnung des sitzenden Mannes im olympischen Ostgieliel vor den Rossen micht richtig sein kann, geht aus seinem neuen Versuche einer Erklarung der Eigur (Jahrbuch S. 102 l.), wie mit scheint, besonders deutlich hervor. Tren mus jetzt zugeben, das des l. Handgelenk, auf welches et früher bei seiner Deutung des Minnes als Rosseslenker entscheidendes Gewicht legte, diesem nicht angehoren kann und daß er sich vielmehr auf einen Stock gestützt haben muß. Die Zügel soll et nun »frei und leicht nur mit der R. gelalten haben und zwar nur die Zügel des einen Beipferdes, während die der anderen drei Rosse sam Wagen rand oder Jochs befestigt waren. Ein unklarer, dem wirklichen Brauche völlig widersprechender und deshalb unmöglicher Fall. Wenn die Rosse

Caecilus schrieb nich sa das Kara Cappino dio: ista de [esta prophios] and electe to dependia (electedae molth). Niersche, Quae ii Ludos (electedae teste xaeeipppinoppino). Ista de leedop, esteur rată propios.

angeschirrt wiren und dies ist eine siehere. Thatsische is so mussen symmittelbe Zigel um den Jochungel geschlungen, nach hinten gelührt sein. Ware das eine beijteid, mie Tret antehmen muße, noch nicht angeschirrt, so konnte es auch meht so wie angeschirt ne ein len anderen Rossenstehen, und es misste ferner eine Person da sein, die für seine Anse irrung sorgt, aber nicht ein unthalig strender Mario, der rwar eine unbe oeme Wendung macht, doch nicht um nach den Pierden sondern um aus dem Gebel ins Freie heraus zu sehen.

Indem ich I den Stock ziemlich niedrig fassen lasse, wird seine Haltung dadurch nicht wicht agerwingen. (S. ou., im Gegenteil, sie wird hat jedem Zell, um den man I den Stock hoher fassen lafst, un sequenier und unsicherer.

An meiner Annahme betr, des Einschnitts am I use von N halte ich sest. Es gisti ja ment das Stuck der Wagenplinthe, das von der Radperipherie berührt ward, ein — oder sellte Treu dies annehmen, so würde er eien die Figur so weit vorticken als ich es wünsche , sondern eine Verlangerung der Plinthe, die ebensogut nach der vorderen Giebelwand als nach der Giebelecke zu sich erstreckt haben kann. Bei meiner Annahme, no N vor den Wagen gerückt wird, ist auch das Abnehmen seines Fusses eher noch verstandlich als bei Treus Anordnung

5, 103. B ist keineswegs ein Knabes wie A, sondern ein Jungling.

S 105. Die die Flusgotter charakteristerenden Abreichen, welche Hypsas und Schnus auf stelltsehen Munzen halten und die in die Han'e der elympischen Ecktiguren etwant werden sollen, mochte ich genauer bereichnet wunschen. Nur die Horner und die Beischnitten machen sie auf jenen Münzen kennilich, diese bei len Dinge waren in Olympia aber gerade nicht vorhanden.

Ich kann kaum annehmen, dass Freu sich der zahlteichen halb- und ganz nachten menschlichen Frauen in der alteren griechischen Kunst gaz nicht erinnern sollte?. Auf den Nachweis nalbentkleideter Nymphen aus dieser Epoche muss ich noch warten.

A. Furtwangler.

Er weht ledigheh an den Himmel beraus. Bei seiner Bemerkung uber die Wassernass des Gielelgesens. S. 100 vergifst Treu, daß die Figuren des him hit von oben sondem recht hel von unten gesehen wurden.

7) Vgl. 14 den Westgiebelmadehen in blofeen Mantel und Haube mar 1. B. Hudebogus AAVI, Lat 2. 1 — klein Euphron. S. 110.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- Leonis Baptistae Alberta opera inedita et passissiparatim impressa, llierentime Mancier corasi, Florentiae 1890. MII u. 312 S. 8° Data S. 36-46 descripto Urbis Romae. S. 47 65 Elementa picturae (lat. u. 11al.).
- F Allegre Finde sur la deesse greeque I was su supratization religiouse et morale, sen sultr et ses representations figurees. (Tome XIV de la Biolischique de la l'aculté des Lettres de L'iony Paris, Leroux. 240 S. 8 (5,00).
- H.R. d Allemagne Hatore du luminaire dipasl'epoque Romane jusqu'au MX siècle travage contenant 500 gravures dans le texte et 80 grandes planches hors texte. Paris, Picard 1891, 702 S. 4°. Vgl. Gazette des beaux arts 1891, N. 437 -440.
- R Amtrost de Magistres Stona di Anague Vol. I disp. 9 11. S. 241 -304. - Appendice di documenti S. 17-48. Roma 1891. 87.
- S. Ambroxoli Numismatica. Milano 1891. NV 6, 214 S. 83 mit 4 Tafeln großenteils über antike Numismatik.
- L. Arenbold The h-torische Entwickeling der Schiff-typen vom remischen Kriegsschift is aus Gegenwart in 30 Heliogravuren mit erlauterndem Text. [24, 5, qu. gr. 4.) Kiel, Lipsus und Tischer. Quertolos. (30,00).
- F. Back Romasche Spuren und Uberreste im oberen Nahegebiete. 1. Auteilung. Beilage zum Osterprogramm des Gymnasiums zu braunfeil. 91 S. St. Birkenfeld 1891. Programm Nr. 658.
- K. Bacdeker Palastina und Syrren. Handbuch für Resende 3. Auflage. Leipzig, Bacdeker (12.00).
- E. Barberet Histoire des etyles d'architecture dans tous les pays d'epuis les temps anciens jusqu'à nos joure, thurrage utné de 928 destine dans le texte. Lonie prender. All u. 374 5. Tome second 370 5.8% Paris, Raudry 1861. (36,00). Style gree 5. 113f. Style romain 5. 157f.
- F. Barcellini L'artr belle in Roma e l'editto Pacca nchiamato a vita dal nostro governo. Roma 4890. 111 S. S.,
- F. Baumgarten Italienische Frühlingstage. Freihurg # B. Mehr 1891, 136 S. S.
- L. Beek Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Berichung. Erste Abteilung. Von den Blesten Zeiten bes um das Jahr 1500 n. Chr. 315 eingedruckigs Holestichen Zwe Erste Liefer

- Braunschweig, Vieweg 1891. VIII u. 176 S. 80. (5,00).
- G. Beloch Storia greca. Parte I. La Grecia antichissima. Roma, Pasanisi 1891. 146 S. 80. (3,50).
- N. Bertogli-Pisani Un nuovo ed un vecchio musco (Mus. nazionale di Villa Giulia a Roma --Museo Correr a Venezia). Milano, Hoepli 1891. 86 S. 80, (L. 1,50).
- E. Beurlier De divinis honoribus quos acceperunt Alexander et successores eius. Paris, Thorin 1890. 152 S. 8". (3,50).
- E. Beurlier Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien. Paris, Thorin. 1891. 357 S. 89. (7,50).
- R. Bonghi Le feste romane, illustrate da G. A. Sartorio e Ugo Fleres. Milano 1891. VII u. 219 S. 8º. mit 4 Tafeln und Textillustrationen. (L. 9).
- Emil Brauns Briefwechsel mit den Brüdern Grimm und Joseph von Lafsberg. Herausgegeben von R. Ehwald. Mit Porträt. Gotha, Perthes. 1891. XII u. 169 S. 84. (3,00).
- E. Brücke Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt. Mit 29 Holzschnitten von H. Paar. Wien, Braumüller 1891. 151 S. 80.
- Brunn-Bruckmann Denkmaler griechischer und römischer Skulptur. Lieferung XXXI, XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV.
  - n. 151. Löwenthor von Mykenae (nach Gips); 152. 153. Metopen vom Theseion (nach Gips): 154. Tyche von Antiochia. Rom, Vatikan; 155. Kopf des Dionysos. Leyden; 156. Kopf des Perikles, Rom, Vatikan; 157, Kopf der Aspasia. Rom, Vatikan; 158. Ganymed des Leochares. Rom, Vatikan; 159. Weiblicher Kopf aus Pergamon, Berlin; 160. Kopf des Caesar(?). Berlin; 161. Kopf der Aphrodite, Berlin, Saminlung von Kaufmann; 162. Metope von Troia. Berlin, Museum für Volkerkunde -- Weihrelief aus Oropos. Berlin; 163. Büste des Serapis. Rom Vatikan; 164. Statue eines Fischers. Rom, Vatikan; 165. Statue des Nerva. Rom, Vatikan; 166, Sog. Phokion, Rom, Vatikan: 167, Statue der Ariadne. Rom, Vatikan; 168 Statue der Ariadne. Florenz, Palazzo Pitti; 169. Statue eines Togatus. Rom, Vatikan; 170. Statue eines Togatus. London; 171. Statue der Athena (nach Gips). Paris, École des beaux arts; 172. Statue der Demeter. Rom, Vatikan (Rotonda): 173. Fragment cines Pilasters aus Ephesos. London; 174. Weiblicher Ideal - Kopf ('vom Südabhang der Akropolis'). Athen und Berlin; 175. Statue der Penelope. Rom, Vatikan.

d'après les originaux des collections privées de France et des musées d'Athènes. Texte par A. C. Paris, Armand Colin o. J. (1891). LVII: Introduction à l'étude des figurines en terre cuite grecques et italiotes (mit einer Bibliographie des Gegenstands) u. 100 S.: Explication des planches. Neunundzwanzig Tafeln. Folio. (25.00). Mehr falsche als echte Terracotten. F. S. Cavallari Appendice alla topografia di

A. Cartault Terres cuites greeques photographiées

- Siracusa. Turin 1891. 68 S. und 4 Tafeln. 40.
- F. Chavannes De Palladii raptu. Dissertation, Berlin, Heinrich u. Kemke. 83 S. 89. (1,50).
- M. v. Chlingensperg-Berg Das Gräberfeld von Reichenhall in Oberbayern. Geöffnet, untersucht und beschrieben. V u. 164 S. 4 ". Mit einer Karte und vierzig Fundtafeln. Reichenhall, Bühler 1891. (40,00).
- F. Colonna-Stigliano Le grotte del Monte Taburno; memoria seconda sull' agro di Airola. Napoli 1889. 69 S. 89.
- A. Conze Die attischen Grabreliefs, herausgegeben im Auftrage der Kais, Akademie der Wissenschaften zu Wien. Lieferung II. Textbogen 3-5. Tafel XXV-L. Berlin, Spemann 1891. Fol (Vgl. Bibliographie 1890 S. 70).
- G. Cozza-Luzi La famigha dei Canulei ed il loro mausoleo presso Bolsena. Lettere archeologiche al princ. F. Spada-Varalli, Milano 1890, 56 S. 8º.
- A. D. Corey De Amazonum antiquissimis figuris. Inauguraldissertation. Berlin, Heinrich u. Kemke. 1891. 103 S. 80. (2,00). Mit einem Anhang: Loci qui ad Cinaethonis de Hercule carmen pertinere uidentur. S 99-102.
- V. Cuinet La Turquie d'Asie. Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie-Mineure. Tome premier. Paris, Leroux 1891. XIX u. 243 S. 80.
- R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach Recueil des inscriptions juridiques grecques. Texte, traduction, commentaire. Premier fascicule. Paris, Leroux. 1891, IX u. 180 S. gr. 80. I. Lois et décrets. II. Actes et contrats. III. Jugements.
- Th. A. Dodge Great captains. Hannibal. A history of the art of war among the Carthaginians and Romans down to the battle of Pydna 168 B. C. with a detailed account of the second Punic war. With 227 charts, maps, plans of battles and tactical manoeuvres, cuts of armor, weapons and uniforms. Boston and New York, Houghton, Mifflin and Co. 1891. XVIII u. 684 S. 8". Vgl. Ribliographic 1891 S. 45.

- M Doll Studen zur Geographe des alten Makedomens. Programm des Kgl alten Gymnasiums
  zu Regensotig für das Studienfahr (890 9).
  Stadtanhof (89). Dir Ald. Versammlung
  deutscher Pflichgen und sehulm inner welche
  vom 20 füs 23. Mai (89) zu München fügt,
  gewinnet vin dem Lehrerkollegium des Kglalten Gynnasiums zu Regensbarg. 68 S. 8°.
  Mit zwie Kartenskizzen
- W. Dorpfeld . H Schliemann.
- C. Dotto de Dauli Un decreto dagliato non correspondendo Colonna di Marciona al sito di Vetilonia. Roma 1891. 8º Vetilonia non fu a Colonna di Marciona. Roma 1891. 8º.
- Ε. Ι. Δράκος Μενζών στολισμός ήτου Λόγος περε παιδείας, πελέτη περε τοῦ ποὺς δεί συγγράφειν τοπογραφίαν καὶ Λατίνοι Επισκόπου (ν. Ανατολή). Athen. 1890.
- II. Dressel s. Corpus Inscriptionum Latinarum.
- M. A. Wallace-Dunlop Glass in the old world. London, Field and Tuer u a. o. J. VIII u. 272 5, 82.
- A. Elter De forma Urbis Romae deque orbis antique face dissertatio Let II. Programm des Index lectionum fur das S. S. 1891. Bonn. 1891. 20 S. a<sup>a</sup>
- F Ermana Stora della cutte di Foligno, Vol. 1, dalle origimi al secolo VIII. Foligno 1891. VI u. 160 S. 86. (L. 1, 25.)
- H. Forster Die Sieger in den olympischen Spielen bis zun Ende des 4 Jahrh, n. Chr. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Zwickan. Ostern 1891. (Programm No. 543) 30 S. 4<sup>n</sup>.
- W. Frohner's, Collection Julien Greau,
- C. Ginori-Liser II r. commissariato delle antichiti e belle arti della Toscino nel suo primo anno di vito. Relizione i S.E. il ministro della puoltea istrazione. Firenze 1891, 78.8.83.
- 1 courte Goblet d'Alviella La migration des symboles Paris, Leroux, 1891, 345 S 8º Mit viclen Abbildungen im Text (6.00).
- Collection Julier Greato. Terres outes greeques, vases points et marbres antiques dont la vente aura beu etc. (11-16, Mai). Citalogue orné le 75 planches, dont six en conferrs et 116 vignettes. Prix 50 francs. Catalogue avec les vignettes seules Prix 10 francs. Commissaires pascur. Me Wharee Delestre. Papert. M. H. Hoffin inn. Latis 1891, 292 S. 49. Pext. von W. Locchnet.
- O Gruppe De Culmi fabilit. Wissenschaftliche Bedaze zum Programm des Askanischen Gym-

- nasmins zu Berbn, Ostern 1891. (Programia No. 51) 27 S. 4.
- St. Gsell Fomiles dans la Nécropole de Vuler executées et paidrees aax frais de S. E. le Prince. Torlon a. (Loole Française de Rome.), Paris l'horin. 1891. 576 S 4" Mit einer Karte, sichrean Tafeln und Doppeltafeln und 101 Ablufdungen im Text. Première partie: Description des tomors 5, 9 248 (1. Foullies da l'onte della Badia. 2 Foulles de la Polledrara. 3. Foulles faites au nord de la Cuccumella, 4. Frois tonibes au nord-est des rumes d'un pont antique appelé le Ponte-Rotto, et à quelques mêtres annord de la tombe François: im ganzen 136 Graber, - Deuxième parter Ennées des fouilles S. 249 536 (t. l'ombes a puits 2. Fombas à fosse primitives 3. Tombes a fosse récentes, 4. Tombes à chambre 5 Tombes à chambre récentes. Tables et index. (40fr.,
- 11 Guhrauer Remerkungen zum Kunstunterrieht auf dem Gymnasum, Programm des Gymnasiums zu Wittenberg. Ostern 1801 (Programm, N. 251). 16 S. 4°.
- 8. Haussoullier s. R. Dareste.
- E. Heller, De Carae Lydiacque sicerdotibus, Leipzig, Teutner, 52 S. 85 (1,20,)
- I. Henzey Découvertes en Childee par E. de Sarzee. Ouvrage accompagné de planches. Publié par les sons de L. II Paris, Lercus, Froisième hyraison, premies fascicule. Femiles 19, 20, 21 et a, b, c. Prinches (10, 25, 25%), 30, 30 %, 31, 41, 46, 50, 52.
- Corpus Inseriotionum Latinitum consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum. Vol. XV pars prior: Inseriotiones instrumenti domestici urbis Romae Liticae. Edidit Henricus Dressel. Pars prior. Berolini apud Georgium Remerum 1891 (55,00).
- Eplicateris epigraphica. Corporis insemptionum latinatum supplementum. Edita inssu Instituti Archaeologi i Romani cura Fh. Mominiensi I. B. Rossii O. Ihrschfeldi. Vol. VIII. Fasciculus primus. Insunt M. Ihm Additamenta ad corporis vol. IX et X p. 1—221 Berobin, apud Georgium Reinierum 1891. Das vierte Hett des siebenten Bandes unt Index wird in einigen Monaten ausgegeben werden.
- Zweiter Bericht über die vom Allgäuer Alterthumsverein (a. V.) in Kempten vorgenommenen Ausgrabungen römischer Biureste auf dem Lindenberge bei Kempten. Kempten, Eigenthum und Verlag des Vereins, Commis-

- missions-Verlag von J. Kosel. 1890, 17 S 40.
- M. Kremmer De catalogis heurematum. Inauguraldissertation. Leipzig, Fock. 115 S 89.
- F. Laban Der Gemuthsausdruck des Antinous Ein Jahrhundert angewandter Psychologie auf dem Gehiete der antiken Plastik. Beiha, Spenann 1891. 92 S. 85. Mit einer tabellarischen Uhersicht des gruppenweisen Auftretens der Urteile (3,00). Eine Abhandlung über die in der Antinous-latteratur vorliegenden wiedersprechen den Urteile.
- M. Lacava, Antichth Lucane. Da seavi praticati negli anni 1888 e 1889. Del sito dell'antica Siri. Degli avanzi delle sue terme di Cersosimo vetere, Serra Maiori ed altri lunghi antichi (Da seavi eseguiti nel 1888). Potenza 1889 (1890).
- M. Lacava Topografia e storia di Metaponto. Napoli 1891. 396 S gr. 8. Mit 21 Tafelia.
- B. Lanzelotti Antichità Teatine Scavini Chieti lapide con epigrafe latina scop, presso Bucchianico — il museo sepolerale di Teate Marricinorum. Teramo 1891. 40 S. 89.
- Nd. Locusteanu Despre Polychromic in architectura și sculptura Hellemlor. Bucuresti, Tipografia Carol Golil. 1891. 122 S. 8%.
- J. Lorz Bestrag zur Erkhrung der griechischen Farbenbezeichoungen, hauptsächlich aus dem Gebiet der Lyrik und des Dramas. Programm von Leitmerits, 27 S. 8°.
- E. Lucheck. Das Seewesen der Griechen und Romer. H. Feil. Hamburg 1891. Wissenschaftliche Beilage zum Programm der Gelehrtenschule des Johanneums 48 S. 4°. Mit Tafel H. III. IV. Roderwerk. Fakelung. Ausrustungsgegenstande. Bemannung. Die Roderenrichtung der Polyeren. Erlauterung der Abbildungen. Nachtrag.
- E. Manfs De Lenaco et Delphino commentatio. Greifswilder Index lectioniin filt das Wintersemester 1891 92. 20 S. 4°.
- A. Meomartini I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento. Benevento 1889 90.

  Lief. 1 8 behandeln besonders den Trajansbogen.
- A. Milant Le recenti scoperte di antichità in Verona, Verona 1801. 30 S. 4". Mit e ner l'afel.
- P Mulliet Etudes sur les premières periodes de la céranaque grecque Paris, Giraudon 1891. XVI u. 160 % 80 1. Classifications diverses, Il. III. 100 classe. Fabrications primitives; IV. 20 classe. La quadruple polychromic. Style

- grécoasiatique ou counthien; V. Hypothèses, VI. 3e claise. Vases à figures noires; VII. Hypothèses; VIII. Coupes doriennes dites de Cyrène ou de Naucratis; IX Vases chalcidiens X. Prolongements et survivances de la technique à figures noires. Appendice: Phases principales de la grande peinture en Grèce.
- A. Mommsen Cher die Zeit der Olympien, Leipxig, Leubner 1891. 102 S. 8".
- Catalogo delle monete greche, romane primitive, consolari, unperiali . . . . . possedute dal dott. Tomnaso Capo. Prezzi di vendita della collezione Capo, fatta in Roma dal 9 al 18 marzo 1891. Rom 1891. VIII u. 127, 6 S. gr. 8. Mit to Tafeln (Lare 13).
- A. Muller Die neueren Arbeiten aus dem Gebiete des griechischen Bühnenwesens. Eine kritische Chersicht [Aus dem Supplementhand des Philologus], Goettingen, Dieterich. 108 S. 86 (2,50).
- Museum in Buston's, Robinson.
- E. Naville Bubasus (1887 1889). Eighth Memour of the Egypt Exploration Fund. With fifty-four plates. Published by order of the Committee. London, Kegan Paul, Trench, Tribbier a. Co. 1891. VIII. u. 71 S. 4°. Ausschließlich Agyptisches.
- G. Ochmichen Metrologische Beitrage im Philologische Klemigkeiten der XLI. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner dargegebracht von W. Christ und G. Ochmichen (München 1891, 100 S. 8%, S. 63, 100%). Dakleine oder hellenische lugerum 2. Philips in Kyrene. 3. Meile und lugerum in Syrien. 4. Die römische Meile. 5. Die Tabelle Julians von Askalon.
- N. Palma Storia ecclesiastica e civile . . . del Pretatium, ne bassi tempi Aprulium. 2. ediz. curata dal prof. V. Savorini. Vol. I disp 18 – 42. S. 137 336. Teraino 1800. (L. 2,50.)
- R. Pappritte Thurn. Some Entstehang und seine Entwickelung bis zur sieilischen Expedition. Berlin, Gaertner. 1891, 74 S. 8" (1.80).
- E. Paulin Thermes de Diocletien. Restaurations des monaments antiques par les architectes pensionaires de l'Académie de France à Rome depuis 1788 jusqu'à nos jours publiées ovec les mémoires explicatifs des auteurs sous les auspices du Gouvernement français. Parts, 10 lot. 1890. 19 Seiten l'ext unil 25 Tafein. Folio.
- J. B. Piranesi Rom vor 150 Jahren aufgenommen und gestochen von J. B. P. Licht linek von J. Lowy. Separat-Ausgabe aus J. B. Piranesis Ausgewählten Werken. Wien, Lehmann, o. J.

- F. Pella & Hyprodromea Inaugural secretion, V 2: 110 S. S. MatTalel Leiping, Ruhl, 1890, (2:50).
- F. H. Quetisch. Geschichte des Verkehrswesens im Mittelrhein von des altesten Zeiten bis zum Aussang des schtzehnten Jahrhunderts. Nach den Quellen beitroeitet. Mit 42 Abhildungen. Frei sig i B., Herder, 1801, IX, 416 u. IX S. 81, 700.
- P. Rhode. Discontinuo captura quanti fuerit apud u teresmomenti examinauti? R. Leipzig, Teubier. 1891. 79 S. (2,00).
- O. Richter Die alteste Wohnstatte des Romischen Volkes, Beilage zum 1. Jahresbericht des Konigle hen Gymnassams zu Schoneberg-Berlin W. Berlin 1891. 14/8. 4'. Mit einem Plan, [Bestimmung des Palatinischen Femplum].
- H. Reinhard Albun des klassischen Altertums zur Anschauung für Jung und Alt, besonders zum Gebtauch in Gelehttenschulen. Eine Gallene von 76 Tafeln in Farbendruck nach der Natur und nach antiken Vorhildern mit beschreibendem Fext. Gera, Gresbach, 1891. Vollstandig in 12 Lieferungen zu i Mark. Erste Lieferung: 8 S. Text und 8 Iafeln (Anschten von Atlien). Querfolio.
- Frustees of the Museum of fine arts. Pifteenth annual report, for the year ending Dec 31, 1890. Boston. 1891. 68 S. St. Darin E. Robinson. Report of the curator of classical antiquities S 15-23. Haupterwerbung acht griechische Vasen.
- F. de Sarrey Déconvertes en Childée s. L. Henzey.
- H. Schliemann Bericht über die Ausgmäungen in Troja im Jahre 1890. Mit einem Vorwort von Sophie Schliemann ind Beitragen von W. Dorpfeld. Mit 1 Plan, 2 Lafeln und 4 Abhibbungen. Leipzig, Brockhaus 1891. IV u. 60 S. S. 12,501
- Gedachtrassfeter für Heinrich Schliemann im Festsiale des Berlanschen Rathhauses am Sonntag, den 1. M. (r. 1891) (Sonderabdruck aus der Zestschrift für Ethnologie's, u.). Berlin, Asher 1831. 51 S. 89.
- J. Schulz Der Byzantinische Zellenschmelz Als Manuskrapt gedrackt. Mit 22 Lafeln. Frankfürt n. M., Druckerei von A Osterneth 1890-104 S. 89.
- O. Silverio Hoteino Dironol; in Xemen der 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulnenner von. 20, 23 Mai 1801 in Minchen dargehoten von historisch-jd., alogischen Verein

- Mittehen Mittehen 1801 56 S 89 S, 49 51 Tolemon war Hittger von Athen, Samos, Sikvon und andern Stadten, und erhielt deshalb den Bettramen eines Helladiers'.
- 11 Schmidt Observationes archaeologiene in carmina Hesio lea I. Inaugurablissertation. Halle 1891, 33-5, 89. (Vollstandig: Diss. phil. Halle Vol. XII-S. 109-176). In procenito agritur de nosem Musis, de Promethei et Atlantis poenis in patera Cyrenaea pietis, de Atlanti- et Noctis imaginibus in area Cypselt expressis. Deinde agritur: 1. De Prometheo et Pandora. 2. De Veneris ortu. 3. De caede Medusae 4. De 13-phoco. 5. De Jovis ortu. 6. De ara Pergamena 7. De Herculis cum Cycao pugna, quae in Scuto Herculis tradita est.
- V. Spitiazzola di alcune iseririone e patere falische. Napoli 1891. 34 S. 85. Erklart sich gegen die von Deecke, Berl, philol. Wochensahr 1887 n. 9; die Falisker S. 165 versuchte Verdachtigung mehrerer Inschriften auf Schalen von Cività Castellana.]
- J. Strzygowski Byzantinische Denkmaler I. Dis Etschmindzin-Evangehar, Beitrage zur Geschichte der armenischen, ravennatischen und syro-agyptischen Kunst. Mit is Blastrationen im Text und 8 Doppeltafeln, Wien, Mechitharisten-Cringregation. 1891. 128 S. 4°. (13,00). Darin besonders Anhang II: Zwei enkaustische Heiligenbilder vom Sinai im Museum der geistlichen Akademie zu Kiew S. 113—124 mit Bemerkungen über die enkaustische Technik.
- I rost Keing Ludwig I, von Bayern in seinen Briefen an seinen Sohn den König Otto von Grechenland, Bamberg, Buchner, 1891, All u. 202 S. 8' (6,00).
- C. Visconti. Descrizione dei monumenti di sculturi antica del museo Ludovisi. (Roma: 1891 39 S. 89.
- M. Voigt Cher die lex Cornelia summaria, Leipzig. 35 S. 8°.
- Wilcken Tafeln zur ilteren griechischen Palacographie nach Originalen des Berliner Museums zum akademischen Gebrauch und zum Selbstunterricht. Leipzig und Berlin, Gresche und Devrient, 1891, 12 S. Fext und 20 Tafeln. Folio, (10,00).
- G.-J. Witkowski Histoire des accouchements chez tous les peuples. Ouvrage contenant 1584 ingures intercalées dans le texte. Paris. Steinheil o. J. (1890). XII u. 714 S. 8".
- Catalogue des livres composant la labhorheque d'uistoire ancienne et d'archéologie de feu M, le

Baron de Witte, dont la vente aura heu du mardi 19 n ai au jeudt 11 juin 1891. Paris, Champion. 9, quai Voltaire, 9, 1891. VII u. 288 S. 8º. 3090 Nummern und 51 Convolute von ca. 5000 Brochuren und 47 Schriften de Wittes in mehreren Exemplaren. Mit einem einleitenden Wort von A. de Barthélemy.

R. Wolf Handbuch der Astronomie, ihrer Geschiehte und Litteratur. In zwei Banden. Zweiter Halbband (vgl. Bibliographie 1890 S. 74) S. 385-712. Zurich, Schulduss 1801 S.

Th. Zielinski Boottyovot in: Xenien, der 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmenner vom 20.—23. Mai 1891 in Munchen (argenoten vom historisch-philologischen Verein Munchen (Munchen 1891, 56 S. 8"). S. 41—45. Abbrigunes — Boottyovot.

The Academy 1891.

n 982. The ionual general neeting of the Egypt exploration fund 8, 213-215

Notes from Egypt 5, 216,

A minual of archaeology (Talfour! Fly) S. 216f.

n. 983. The discovery at Thebes (Egypt) S. 230 f. The ancient monuments of Legypt S. 240.

n. 984. Proposed exeavations at Chester S. 264.

n. 989. Egyptian exploration. The oldest pyramid and temple (Fluders Petrie, S. 370, The grave of Aristotle S. 377 (vgl. S. 400)

n. 990. Egypt and Syria during the nineteenth dynasty (II. II. Howorth) S. 395.

n. 992. Athens in the naddle-ages (Grego-tovics, Geschichte der Stadt Athen im Mattel-alter besprechen von H. F. Tozer, S. 434-430.

n. 994. Egypt and Syria in the time of the nineteenth dynasty (A. H. Sayce, S. 491.

1. Ami des mono nents 3º année, 1891.

No. 23 A. Normand, Restauration du Formai romain; le temple de Vespas en S. 14f Mit einer Tafel

Découverte d'une trelire gauliuse fute en 1890 dans l'Indre S. 23f. Mit einer l'afel

R. de la Blanchère et Maspero, Les fouilles en Tunisse pendant l'unice 1850. S. 34 38. Ch. Normand, À propes de la mort de Schliemann S. 40~45.

Musees 5, 45 48

Chronique S. 49 f.

Familles et decouvertes 5, 52 38 Athènes,

Les dernières feuilles : La découverte d'un actel antique sois l'escal et les Propyées S. 57 f. Mit einer Tofel.

Societés savantes: L'ami des monoments et des arts à l'Academie des inscriptions et belles lettres 8-58-64

Annales de l'enseignement superieur de Grenolde, Fonce III - 1801.

No. 1. E. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cites de la Gaule Narbonnaise 8, 31-102 (la fin il numéro procham).

Annuaire de la Sociaté d'archeologie de Bluxelles 1891. Tome deuxième, Bruxelles, Vrenant, 1891. 88 S. 8. Rapport sur les travaux de la societé. Necrologie de 1890. Liste des mendbres etc.

L'Anthropologie 1891. Tome II.

No. 2 Mars-Avril). Varietés S Reinich, Note sur un passage de Strahon (AVII 50, p. 818). S. 202 f.

The Antiquary, 1891.

April (N. S. 16 (137). A. E. Hudd, Notes on recent explorations in Lgypt 1891. S. 1451.

F Haverfield, Quarterly notes on Roman Britain No. II S. 146 149.

F. Ellis, Some account of a Remano-British village at Bampton in Oxfordshire S. 155 lbs 158.

J. Hirst, The 'Limes Germanicis' S, 166 bis 170.

May (N. S. 17 (138), F. Habbert, Discovery of an Jonic temple at Locit Sci 194 197.

Notes on archaeclogy in provine al museums 1 Roach le Schonix Brighton (Weing Autikes) S 200-205.

A. E. Hidd, Notes on recent explorations in Laypt (continued) S 216 219.

Nuova Antologia III, S. vol. 30. 1800.

Fasc 23. E. Caetan, Lovatelli, I fratelli Arvali e il loro santuano e bosco sucro sulla via Campana S. 449 461.

Fase, 24. V. Giachi, Mandus Mulicieris S. 642-658.

III. S. vol 31, 1891.

Fase 1. () Occiom, Quinto Orazio Fluco S. 27-46.

h. Caetani Lovatelli, Calendae Jinuamae > 131 140

Fasc. 2. Il Loewy, Enrico Schlemann S. 328 bis 344.

Lase 8. G. Ghirardoni, L'iscrizione di Prassitele e le statue antiche scoperre in Verona. 5 667-688.

Gottingische gelehrte Anzeigen. 1891.

No. 6. Posnansky, Nemess und Adrasteia. Von Rofsbach S. 222—226. Pomtow, Beitrage zur Lepographie von Delphi. Von Koepp S. 226—232. Peintures de vases antiques recuedites par Millin et Millingen publices et commentées par Reinach. Von Hirschfeld. S. 232 bis. 235.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, Jahrgang AMV, 1891.

No. 1 J. Heierb, The Romervilla in Lunkhofen. Vorläufiger Bericht. S. 427 429 (1 af. XXIII)

A. Schnender Inschrift von Aventicum 5, 4291. Fund romischer Munzen zu Oberbipp S, 441.

Archaeoli gia Cambrensis | Fifth series,

No. 30 (April, 1891) Report of the lorty-fifth annual meeting at Holywell: Excursion to Chester S. 1134. (The walls, Roman remains and mediaeval houses S. 1184. The so-called Roman Pharos (night romisch) S. 136).

Archeografo Triestino, N. S. vol. XVI. 1800 Fasc. 2. C. Gregorutti, L'antico l'imavo e le vie Gemina e l'ostumia. S. 377 410.

P. Pervanoglu, Delle dee vergini e madri negli antichi culti della Grecia e della penisola Italica 5, 420 435.

Archivio storico per le province Napoletane XV, 1890.

Fasc. 4. G. de Petra, Aggunta alle scoperte d'iscrizioni latine in Napoli S. 842 f.

Arte e storia. Anno N. Fuenze 1890.

u. 2. Meomartin, Antichità di Benevento. S 12 - 14.

n. 3. Scoperte d'archeologia e belle arti della provincia di Tormo. S 23.

n. 5 (10. Marzo) M. Lacasa, Blanda città Incana interamente distrutta. S. 34 36.

n 6. (20. Marzo). A Meomartini, Antichità di Benevento S. 44.

n 7 (31. Marro). D. Macciò, Scavi e titrovamenti a l'iesole nel 1890. Il musco e le antiche l'erne. S. 52 f.

n. 8 (10. Aprile). A. Melani, La questione dell' espertazione degli oggetti d'arte antica S 57 f., Datu poslie parole di risposta (Carocci) S. 58.

n. 9 (25. Aprile) Fortsetzing d. vor. S. 67

n. 10 (10. Maggio. Locatelli, Sempre a proposito dell' esportazione d'oggetti di arte antica. 5 741

L'Ateneo Veneto, 1890,

Lugho-Agosto: Callegari, Nerone nella leggenda e nell'arte.

The Athenaeum 1891,

n. 3307. The historical geography of Asia Minor (by Ramsay) S. 3381. Notes from Rome (R. Lanciani) S. 351.

n. 3311. F. Haverheld, A missing Roman inscription S. 480.

n. 3313. R. Lanciani, Notes from Rome, S. 543. — Roman remains at Chester S. 5434

n. 3315. Athers in the middle-ages N. 600 f. n. 3316. F. Haverfield, Roman remains at Chester (Inschriften) S. 643 f.

n. 3317. R. Lanciani, Notes from Rome S. 675f.

Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle atti, vol. XV. Napoli 1890.

Soghano, Spigolature epigrafiche. S 15:

Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconti-Vol. VI. 1890.

Fase, 12 (21 dicembre) Fiorelle, Scoperte di antichità per lo scorso mese di novembre es. Noticie degli scavi des betr. Monats) S 359 bis 341.

Pigorini, Nuovi scavi nella terramara Castellazzo di Fontanellato (wird in den Monumenti antichi veroffentlicht werden). S 3411.

Helbig, Sopra la così detta Medusa Ludovisi S. 342 - 350.

Barnaber, Sulla scoperta del commentario dei XV viri sacris faciundis 5-350.

Gamuriin. Di un rispostiglio di monete di acs grave scoperto presso Montefalco nell' Umbria S. 351 f.

Vol. VII. 1891.

Fasc. 1. 18 gennato). Pigorini, L'Italia settentrionale e centrale nell ctà del bronzo e nella prima età del ferro (Vorlage einer zur Publication hestiminten carta paletnologica staliana) 5, 67 f.

Helbig, Corniola rappresentante Ercole correcto sopra una antiera S. 69

Geffroy, Cenno hibbiografico sopra l'Album de Pierre Jacques de Reuns 5, 69 - 71.

Barnaliei, Scoperte di antichità per lo scorso mese di dicembre: Fornovo S. Giovanni (Bergamo). Necropoli barbarica, i cui oggetti trovano somiglianza in quella Jella Necropoli Testona.

Amegha (Liguria). Sepolero di tipo vetustissimo, abulich den ligurischen Grabern von Ceusola (2. Jhdt. v. Chr.). Bologna : Italische Graber vor porta S. Isaia. Marzabotto Chakenanlage der etruskischen Stadt. Laur-Aufdeelung des Forums der romischen Stadt mit zehn Ehrenbasen an alter Stelle. Ehrennische, der Magnia Urbica, Dioeletian, Galerius, Maxentius, Architektur- und Skulpturreste. — S. Egidio bei Orvieto, Castigliono in Teverina. Graber. Spoleto: Christlicher Sirkopling. Rom. Cippen der Liberteinnunging und andere Inschriften. Neapel Inschrift der Colonia Aurelia Augusta Felix Antonimana. N. (vgl. Mitteilungen des Römischen Instituts 1800 S. 305)

Pempeji: Bronzestatuette, Silen Hansgerat, Apoce (Benevent) Christliche Inschriften, -Calasetta (Sardinien) Monzfund (48 Famlendenare und 2 Goldringe)

Fase, 4 (15 febbra o). Lanciani, Mura Sillane it. Ariccia S. 257.

Barnaber, Scoperte di astichità per lo scorso mese di dicembre: Verona Skulpturen vgl. Arch Anzeiger 1890 S. 177). Bologna, Remisches Haus unt Mesaktutsboden Rom Unbedeutend. Città Ducak (Aquiae Curdine) Thermengeleinde. Sigillo (Aquila): Medenstem LXVIII der Salaria. Trivento Basis unt Inschrift (Diocletian)

Fasc, 6 (15 marzo), Helbig, Osservazioni sopra un ritratto di Fulvia, moglie di Marco Antonio.

Barnabel, Scoperte di antichita per il mese di febbrio in A. Vado (Vada Samina): Votishind init Inschrift an Jupiter Sabraus — Paleri Graber aus fal skischer Epoche Spoleto Reste eines Theaters Rom, Frascan, Pozzuoli, Pempeji, Bugnara, Stilo Obena (Samari).

Barnaher, Inschrift bezüglich auf die luch saeculares unter Septimus Severus, 204 n. Chr. S. 221 - 223.

Fase, 7 (5 aprile). Robert, Su di una secrittone arca a greca in bronzo, trovata nell Argolide, posseduta di l'conte l'eskiew ez S. 241.

Fise, 8 (19 aprile). Lamperties, Degli arguit dei finon al tempo remano. S. 308-315.

Barnanei, Ausgrabungen hinter S. Cosmo e Dimiano zur Auffindung weiterer Fragmente der forma. Urbis Rombe, es sind his jetzt. 25 neue, meist ganz kleine Bruchstlicke gefunden, einige mit Inschriften. Technischer Sohweitigkeiten wogen schreitet die Ausgrahung nur sehr langsam fort). Keine Bronze fan eigefunden im Liber her Ponte Siste.

Batt Sen S'aspirte di accounte par il nose

de marzo: Gr. S. Bernhin.: Funde im Bezirk des Heiligtums des Iuppiter Preninus, meist prahistorisches. Die Ausgrabungen sollen Ling de-Soppiners fortgesetzt werden. - S. Giovanni in Persucto dei Bologni : Neuropole mit Visen vom Typos Villimova — Tridi Neuropole im contrada Pescheta: Goldschmink, Bronzegerate Amelia, Cortona, Chuss. Corneto, kein Inschriften der Liberregulirong, Dediction an Postumas Agrippi. Tompei Ameterning. S. 3284.

Atti della commissiore conservatrice dei monument ed ogetti di antichità e belle arti nella provincia ili Terra di Lavoro NNI, 1890.

Luglo. Melenstein CVIII der Via Appa-S. 169.

Novembre Minturnae Statua antica di fino marmo rappresentante torse qualche alto personaggio. S. 202.

Sessa Auroma. Vasenfunde. – Minturnac Inschritten S. 215 207. Inschriften u. a Alterthumet in Leano S. 215 226.

XXII 1Sq1

Gennam Verzeichnis der monumenti mozionali in den ercondaru di Caserta, Piedemonte d'Alife und Gaeta S 10 12. — Altromischi litticken un Zuge der Via Appia bei Sessi S. 12 14. Inselitit des Inppiter Olfius Sabacus. S. 27 29.

Das Ausland, 1891

No. 15 M. Hoernes, De Bronzefunds von Olympia und der Ursprung der Hallstott-Kalbur S. 281 286.

The Builder. 1891.

n. 2504. Atchison. Byzant ne arch technic S. 82 - 86. Mit Alio Id ingen

n 2505. Artelision, Byzantine architecture 5, 103-107. Mit Abbaldingen.

n. 2506. Recent archaeological work at Athens S. 121. A tebison, Byzantine architecture Neo-Byzantine, S. 123 126. Prote on Greek at S. 127!

n. 2507 Archison, Byzantine architecture (Secular Byzantine architecture) S. 144 147. Mit Abb blung (Grundrofs des Kaiserpalasts in Constantine) el .

n. 2508. The new interpretation of the east frieze of the tengle of Nike Asteros at Athens 8 1017. (Loca B. Sanors Deutung).

Meeting of the Hellenic Society (E. Gardner on Seldemanis Life and works, H. W. Schultz on the north doorway of the life little on), S. 164.

Fra Jerung auf Fartwai gleis Kritik der engberben Ausgratungen in Cytern in der Novemher-Strong der Archibologischen Gesellschatt zu Berlin (Auseiger 1890 S. 163).

A telison, Syrantine architecture (Decoration). Mr. 1 stellis. S. 164-167.

Marole and mosm. Papers read in the arcinte tural association by Mr. Speces and Mr. Hersley S. 107-170.

The pre-Greek schools of art. Lectures at the Reyal Institution (Conway) S. 1716.

On Grook art. Lecture at University College (Poole, S. 172)

n. 2509 Aitclisen Byzantine architecture (Construction , 5 187-190, Mit Abaldengen,

n. 2510. Lectures by Dr. A. S. Murray on Greek scalpture 1. The Nerest Monument S. 200. 2 The temple of Nike Apteros. 3 Representations of Victory. S. 210 f.

no 2511. Recollections of a visit to Hissarfile (A. S. F., S. 2201). Mit Alio lilingen

Correspondence By contine architecture (Fergoson) 5, 233f.

n. 25124. University college lectures 11. Sm th on Greek vases and pottery S. 2474. S. 2724.

n 2515. Docrafeld on the theatre of Megalogods 5, 305.

Notes from Athens S. 3071,

th. Heaton, The use of clossomé for decocition in amount and madern times. Mit Alimidungen, S. 308, 310.

Bulletin de l'Acadim e des inserptions et beliesletties Quatriente Sei e 1890.

Novembre - Decembre Communications : MANII. Note sur la mission épigraphique le M Clement Hairt en Asic nimeure, par M Barret de Meyicirl S. 430 - 441. Note complementaire, par M Héron de Villetesse S. 441 - 444; MANVI Insertation greche le Sidon, communiqué par M, Clemant-Ganne et S. 460 - 462; MANVII. NAVA. Lettre de M. Gelfroy, directeur de l'Ecole française de Rome S. 4021; 4051. MANVIII. Le l'ersée chableen, par M. J. O, pert S. 4641. ML. Un temple de Saturne en l'unise, par M. le docteur Carton. S. 466 los 468.

In der String vom 7 November legt M. Casiti Zeichnungen der Wandgenahle eines har Peratie unweit Orsveto vor kurrem entleckten Orahs sown grudene und trenzene Schmickstählen aus Chile in und Orsveto vor S. 425. Am 28 November mac CM. Heron de Villeforse

Mitteilung über zwei bei Chilons-sur-Marne gefundene romische Grabmonumente spiter Zeit 5, 428f. Am 5, und 12. Desember las M. Bebelon über die von den Konigen von Sidon vor Alexander geprägten Münzen S. 431, S. 4342, am 12. und 19. M. d'Arbos de Jubainville über die Geschichte der Teutonen S. 435 f. S. 436. In der Sitzung vom 5, Desember wurde beschlossen dem Minister als Nichtolger M. Foucart's in Athen an erster Stelle M. Homolle, an zweiter M. Collignon vorzuschlagen. Ersterer ist inzwischen ernannt worden

Appendice No.V. Scance publique annuelle du vendredi 14. Novembre 1890. Discource d'inverture de M. Schefer S. 478. 491: lugement des concours S. 492 – 495; Annonce de concours dont les termes expirent en 1890, 1891, 1892 et 1893 S. 495. 502.

Notice sur la vie et les travaux de M. Charles-Alphonse-Leon Remer, par M. H. Wallon S. 503 bis 541.

Di quelques statues cachecs par les anciens par M. E. Le Blant S. 541-545.

Livies offerts S. 546 572.

Bulletin de correspondince hellénique. Quincième année. 1891.

1-H (Janvær-fevrier), H. Lechat, Terrescuttes de Coreyre (Collection de M. Constantio Carapanos), S. 1—112. Mit Tafel I-VIII und 13 Abbildungen im Text.

Th Houselle, Comptes et inventaires des temples déleus en l'année 279. Deuxième article. II. Inventaires des temples. S. 113 Lis 168.

G. Deschamps et G. Cousin, Inscriptions du temple de Zeus Panamaros. S. 169 209.

Varietés (Inscriptions de Porto-Raphti) > 210

Bulletin monumental. Sixième série. Tome sixieme. 1890.

No 3. J. de Labondès, Foulles de Martresl'olosane 8 260 203.

A. Héron de Villefosse, Inscriptions comaines récemment dé ouvertes à Châlons - sur - Marne S. 262 270.

Caronique: a a. Reconnaissance du tracé des voies romaines par la nature de la vegétation S. 281 284. Les mosaiques gallo-romaines du Gleyria, a Saint-Sever-sur-l'Adour.

No. 4. II. Thedenat, Petit mortier en marbre de l'époque roman e, vec une figure S. 332 bis 141. Bulletin des musées. T. Il. 2º année.

No. 13. 1 Mouvements des musées n. a. Musee de Nimes, Autel votif unt Abbildung! S. 14. muses archéologique de Carthage, camées et intailles S. 16–18.

Notes et Documents. III, Bibliographie.
 IV. Chronique.

No. 14. I. Mouvements des musées. B. Notes et documents. Bl. Bibliographie, IV. Chronique.

No. 15 H. Notes et documents: Semelles antiques provenant de l'He d'Eulee (Musée du Louvre). Mit Abbildung. S. 120 - 122.

Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma, Anno AVIII, 1890.

Fase, 11. O. Marucchi, I kom del re Noktanebo. S. 307 325.

G. Gatti, Di un nuovo cippo spettante alla terminazione delle ripe del Tevere. S. 326-331.

G. Gatti, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigraba urbana. S. 332-337.

C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. S. 338-340,

Fase, 12. Elencho degli oggetti di arte antica senperti per cura della commissione archeologica comunale dal 1 gennaio al 31 dicembre 1840, e conservati nel Campidoglio o nei magazzini della commissione. S. 341 - 364.

Indice generale per il vol. XVIII. S. 365 bis 367.

Indice alfabetico delle materie contenute nel Ballettino della commissione archeologica comunale dal gennaio 1580 al dicembre 1590 5-369 bis 525.

Arno MX. 1801.

Fasc. 1 Scriffin, Ritrovamenti numismatici. 5, 3 17 mit. Ff. 1-11.

R. Lanziani, Miscellanca topografica, Larco di Portogallo S. 18 23.

R. Lanciani, Officina marmoria della regione XIII, S. 23 36

J. Guidi, Bibliografia S. 37 42.

Fasc. 2. Marchetti, Di un antico molo per lo sbarco dei matria oconoscato sulla riva sinistra del Tevere S. 45 to.

tiurd, Di un nuovo manoseritto del Breviarium straco S. 61 - 69.

Gatti, Trovamenti risquardanti la topograha e la spignaha urbana S. 70-79

Fasc 3, 4. Cantarelli, La serie dei curatori italici delle vie durante l'impero. S. 81-131.

Lanciani, Mocellanca topografica - Gli horti Acdionim sul Pincio S. 132 - 155 mit Ff. V. VI. Gatti, Di un frammento d'antico calendario. S. 156-160.

Gatti Note epigrafiche S. 161 170

Viscouti, Frovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata S. 171 - 172.

Guidi, Bushografia S. 173 176.

Bullettino di paletoologia italiana XVI 1890, n. 10 Ottobre) l'igoroni, Ancora della fibula di bronzo nelli terremare S. 148 150.

Bulletimo di archeologia e storia dalisata XIV. 1890.

n. 10 = 12. Buhč, Iserteiom medite S. 145 bis 150, 161 164; 177=178.

Bahr, Osservazioni alle isenzioni dalmittiche pubblicate nel C. I. L. III e Bull. Dalm. S. 150 bis 152.

Stanic, Romische Alterthumer im Kreise Urlika. S. 153-157, 167-109, 181-183.

Bullé, Descrizione delle luccroe fittili che furono acquistate dall' i, r Museo in Spalato nell' anno 1890, S. 165-166.

Bulie, Nomi e morebe di labbrica su trgoli ecc. nel Musco di Spalato, iscrizioni su oggetti di metallo acquistati dal Musco di Spalato. S. 179.

Oggetti d'arte acquistati dal Musco di Spalato. S. 190.

XV. 1891.

n. r. 2. Bulie, Iscrizioni inedite S 6 -- 8, 17 19.

Gatti, Di una iscrizione Dalmata. S. 7; 11. Bube, Le gemme nell i. r. Museo in Spilato. S. 12, 215.

Ivanović u, Vuko'ević, Romsche Thermen in Promona 5, 13 - 14.

Stann, Romische Alterthumer im Kreise Vilika S. 14 f., 25 27

Meichener, Contributo alla questione sulla posizione dell'antica Delinonum. S. 22-24.

n. 3. Bulie, Iscrizione medite. S 33-36. Bulie, Le gemme deil 1, r. Museo di Spalato. S. 364.

Frojanis, Scoperte a Lombarda di Curzola.

n. 4. Bulie, Il sarcolago marmoreo dei contugi Valerius Dineus e Attia Valeria trovato a Salona S. 49 52 mit 1t. I. II.

Balic, Iscrizioni medite S. 52

Bulc. Le gemme dell 5.7. Museo di Spalato S. 54.

Alacevic, Brevi cenni sulla via litorale romana tra Salona e Narona S. 60 f.

Alarente, Antichità romane a l'ini distretto di Bentovae) 8, 01 f.

Bullettino di archeologia cristiana Ser. V.

n. 2 3. Commemorazione furebre Carlo Felice de Rossi † 26. Jan. 1891) S. 49-53.

Iserizione unistana greca di Tessalonica. S. \$4 =62

Una singolare iscrizione cimiteriale romana ritrovata in Constanza S. 63 - 68.

Nuova scoperte nel ciuntero di Priscilla S. 69-71

D'un singulare graffito dell' annno 375 nel cimitero di Priscilla 5, 72-80

L'accademia di l'omponio Leto e le sue memoria scritte sulla pareti delle catacombe romane S. 81 94.

Indici generali per gli anni 1882 - 1889 della quarta sene del Bullettino di a. c., compilati dall Autore Comn. Gio. B. de Rossi, 84-8,

Carrnthia L. St. Jahrgang. 1891.

Nr. 2. Emige lateinische Inschriften S. 57 f. Nr. 3. K. v. Hauser, Über die Lage von Loneium an der romischen Plockenstratze S. 65 bis 69.

Lattersturberichte: Über die rounsche Zollbnie Noricums inach Pagine Fridane 1891 S. 1821) S 911.

Literar sches Central blatt 1891.

No 11 Inscriptiones graceae Siciliae et Italiae ed. Kaibel (K. B.) Sp. 343-345

No. 12. Humann und Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsynen (Ed. M., 1). Sp. 387 f. No. 14. Rocheldave, Essai sur le comte de Caylus (H. L.). Sp. 467 - 469

No. 16. Brunn-Bruckmann, Denkmider griechischer und tomischer Sculptur Sp. 547-549. No. 17. Th. Remach, Mithridate Empator (A. II.) Sp. 573f.

No. 18. Ochler, Bilder-Atlas zu Caesar IC. W.; Sp. 6204.

No. 20. A. Yazellágios, Karpianá K. K.) Sp. 676 678.

The uncteenth Century 1891

No 171 (May). M. Muller, On the enormous autiquity of the East S. 796 Sto.

C. Waldstein, Is it Aristotle's tomb? S. 845 bis 850.

The Numsmatic Chropiele, 1891, Part I Hurd series,

No. 41. B. V. Head, Archaic coins probably of Cyrene S. 1-11. Mrt Tafel 1 and emer Abhildung im Text.

Notices of recent numismatic publications S 105 115.

Miscellanea: Greek coins acquired by the British Museum in 1889. (W. Wroth) S. 116 Chronique des arts 1891.

No. 1. Henri Schliemann S. 6.

No. 8. Les foulles de Delphes 5 out La Civilià cattofica. Ser. XIV vol. IX

qu. 974 Lipide del museo di Kertsch of I Gr. II, 2114) contenente l'atto di manufati di di un mancipio in favore di una prosenchi qui dana. S 220–236.

qu. 976. (de Cara), Degli Hittim o Heim i delle loro migrazioni. VIII. S. 422 445.

qu. 978. Il comtero di S. Ermete sulla sul Salana vecchia S. 717 732.

vol X. qu 980. (de Cara), Degli Hittin Hether e delle loro migrazioni S. 156-181 qu 981. Suovo fraumento (von Platica) dell' editto di Diocletiano de pretiis retuo S. 458-464.

Ruderi di un tempo tonico e franceso e sculture scoperti nell' antica l'ocri 8, 404 - 46°. Cronachetta mensuale di archeologia e di acure naturali del prof. M. Armellion. Anno XMI 1890.

n 10 12, Diano inedito di Gregorio Icribilim 5 145 147, 161-165.

Scoperts d'un frammento d'un carme Dinasiano relativo ai SS. Mortiri Grovanni e Facil S. 155-157.

Frammento di sarcolago cristiano con esgrafe contenente una nuova formola (concu) in a domino Christo) S. 105 f.

'Αργαιολογικού Δελτιού του έτους 1800

Oktober. November. December. 5 149 bis 183. Ausgrabungen in Thorske's S 149 101 Grab der 'mykenischen' Periode), in Megalopolis (5. 149. 5. 161), in Mykenae S. 161) und beri Thurm der Winde in Athen (S 149 S 161) - In das Nationalmuseum kamen Lunde von Rhamnus S. 149 152 (Archamches wellete. Sitzbild mit eingesetzten Kopf, archaische Francisfigur des Akropolis - Typas, mehrere Hermen u. n.), Vasen aus dem Grab von Herogia (unter den schwarzfigurigen eine mit der Ipsangte Expanses ? Mues[ext]6.0 ? Edones pone ? rearres S. 152 154, die Funde aus dem marathon scher Soróx (Vasen 5, 155 und einige im Meer be-Laurion gefundene Skulpturen S. 155. Lekythen son Eretria meist schwarzugunger S 162-164. Funde von Thespiai (Gegenstände aus Era und Blet) S. 164 and Lykosura (Fragmente des talt bildes) S. 165. - S 156 158 wird aber die W . dereroffnung des Munrkabinets, S. 166 171 wer

Schliemanns Leichenfeier berichtet. S. 172f. Re-

Gazette des beaux arts. 1891

4070 Invasion E. Dahousset, Proportions comparatives de l'homme et du cheval S. 385 bis 400. Mit Abbildungen.

Hermes. Band XXVI. 1891.

Heft 2 E. Maafs, Theokrits Dimpsos auseiner Inschrift [der Inschrift aus Magnesia a. M. erlautert S. 178 - 190.

1 v. Wilamowitz - Mollendorff, Die sieben Thore Thebans S. 191 242.

Miscellen Weibinschrift einer bronzenen Stufenbasis des Berliner Antiquariums (R. Meister) S. 3196.

Jahrteneh der K. preußisschen Kunstsammlungen. Zweifter Band.

Heft 2 Amthebe Berichte aus den Komg- | Inchen Kunstsammlungen No 2 1. Oktober 31. Dezember 1890.

Neue Jahrbucher für Philologie und Hadagogik. Band 141 v. 142 - 1800

Heft 12. M. Hertz, Zur Erinnerung an K. L. von Urlichs S. 611 635.

Band 143 u. 144. 1891.

Heft t. F. Blafs, Em neues Epigraum aus Kreta (Museo Italiano III 2, S. 559) S. t. 6. Auf ein Heiligtum der Gottermutter bezoglich.

H. Blummer, Die Metapher bei Herodia S. 9

Heft 3 u. a. K. Fumpel, Arkadische Telchinen S. 165-167

R. Meister, Uni Heros Naulochos (Zu Kaibel, Epigr. 774) S. 107 f

Jahrbücher für classaute Philologie. Achtzehnter Supplementband.

Erstes Heft ii. a. Thynnorum captura quanti fuerit apud neteres momenti examinant Paulus Rhinde (79.5); De Cariae Lyn aer ne sicerdotibus scripsit Aemilius Heller (52.5.).

Worttembergische Jahrhacher für Statistik und Landeskunde, Jahrgang 1890,

H. Band. 3. u. 4. Heft ( Wirttenbergische Viertelpahrshefte für Landesgeschichte. 1890 HL IV). Romisches von der Ulmer Alb. Bericht von Oberforster Bürger in Langenau, mit Plan und Zeichnungen von Pfarter Weissicker in Ollingen und einer Ubersichtskarte. S. 261.

Jahrenberricht des historischen Vereins Dillingen. Mit 3 wissenschaftlichen Beilagen und 3 Planen zu den Ausgrahungen. III Jahrgang 1890. Im Selbstwerlage des Vereins. Buch druckerer von J. Keller 61 und 62 S. 8°. Mit zwei Tafeln Darin: Bericht über die Ausgrabungen bei und in Famingen von Lehrer Scheller (Romisches Castium) S. 8=20. Bericht über die Ausgrabungen in Grahfeldern (Prahistorisches, von St. L. Dr. Englert S. 21 – 32; Die Munesammlung, Bericht des Münzkonservators St.-L. Grobl S. 33 – 38.

Jahresberreht LANIX des Steiermarkischen Landesmuseums Joanneum über das Jahr 1890 Herausgegeben vom Curatorium, Graz 1891, Im Verlage des Joanneums, 64 n. 205. 8°, Jahresberreht über die Prahisterische Sammlung und Antiken- und Munzen-tabinet S. 48 bis 56. – Specialinstruction für die prahistorische Sammlung, das Antiken- und Münzen-Cabinet. S. 10—15.

The archaeological Journal, Vol. XIAIII, 1891.

No. 189. F. Haverheld, Notes on some musetions in Galicia and Transilvania S. 1 13. Mit zwe. Fafelin

The American Journal of Archaeology, Vol. VI, 1800.

No. 4 (December). A. S. Mutray, A vase of the Mykenai type (from Egypt) in New-York (Plate XXII) S. 437 - 444.

Papers of the Abertean school of classical studies at Athens: Discoveries at Plataia in 1890 (Plate XXIII Map of Plataca) 5 445 — 475 L. Ch. Waldstein, General report on the excavations 5,445 448; H. H. S. Washington, Detailed report on the excavations 5,448 452 (Mit Abb. 18 in 19). HI. H. S. Washington, Description of the site and walls of Plataia (Karte Tafel XXIII) 5 452 - 462, IV. W. Irving Hant, Notes on the battleheld of Plataia 5,463 his 475.

Correspondence: ii a. H. W. Haynes, Odysseus' fest of archery 5, 487

Reviews and notices of books S. 488 503 (Ch. Diehl, I scarsions archeologiques. J. Escher, I'nton und seine Bekimpfung durch Herakles; A. L. Haigh, The Attic theatre. B. V. Head, Catalogue of Greek coins. Corinth, Colonies of Corinth; W. M. Flinders Petrie, Kahun, Gurob and Hawara, S. Rocheblave, Essai sur le Comte de Caylos, W. Wroth, Catalogue of Greek coins. Pontus Paphlagonia, B thyma and Bosporus u. a.).

Archaeological news S. 504 -505

Summaries of periodicals 8, 590 612.

The Journal of the British archaeological Association. Vol XIAII, 1891.

Part, L. u. a. G. Payne, Mr. Henry Durden's

local collection at Blandford, Dorset (auch romisch-britische Alteriumer). Mit zwei Tafeln, S. 60-64.

Proceedings of the congress at Oxford 5 66 bis 86.

Proceedings of the Association S. 87-99; ii. e. composition of a Roman mortar found at Gloocester by A. C. Fryer S. 97f.

Journal asiatique. Hutbême Serie. Tome AVI.

No. 3. J. Halévy, La correspondance d'Aniénophis III et d'Amenophis IV S. 402 462.

J. Oppert, Un annuaire astronomique Babytonun traduit en partie en grec par l'tolénice 5, 511-532

Tome XVII 1891.

No. 1 u. a. J. Halévy, La correspondence d'Amenophis III et d'Aménophis IV. 5, 87~ 133, Journal of the Asiatic Society of Bengal. N. S. Vol. LVIII, Fart, 1 (1889). Calcutta 1890. (Price in England, 2 shillings and six pence.)

No. III (CCCII). V. A. Smith, Graeco-Roman influence on the evolution of ancient India. With four plates S. 107 201, Introduction, Indo-Helleme architecture. The Gandnara or Peshawar school of sculpture described. Hellenic sculpture in India proper. The chronology and affinities of the Gandhara or Peshawar school of sculpture. The Indian schools of painting. The art of comage in India. The origin of the Indian drama. Graeco-Roman influence on the religion, mythology, science, and philosophy of Initia, Conclusion, Addendum, Index PhVII Pallas-Athene, Labore Museum ( Archáolesgische Zeitung 1875 Tafel 11). Pl VIII. Throned king, Lahore Museum. Pl. IX. Gandhara sculptures. Pl. X. Inscribed pedestals, Hasht-TRUBE

The Journal of pholology. Vol. XIX.

No. 38. H. E. Malden, Caesar's expeditions to Britain S. 193 109.

W. Ridgeway, Caesar's invasion of Britain 5 200 210.

1. E. Haskins, On Homene fishing-tackle 5 248 240.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X.

Nr. 2 Neue Funde: 1. Stuttgart Untersuchungen von Römerstraßen (K. Miller) Sp. 1 bis 8; 3. Heddernheimer Funde (A. Riese) Sp. 13 bis 15. 4. Ausgrabungen in Heddernheim (G. Wolff) Sp. 15—17.

Chronik 8, R. Ochler, Bilderatlas zu Cac-

sars Büchem de bello Gallico (Keune, 5p 21 bls 23.

Miscellanea: 9 f. Zu den Juppitersaulen (Bechstein) 5p. 24-28.

Ni. 2, 3. Neue Funde: 14. Re-mische loschratt in Trier (Sauerland) Sp. 364., 15. Ausgrift und in auf der Wittekindsburg bei Rufte (s. Mitt. d. h.; Vereins zu Osnahruck, Bibliographie S. 36.; S. 37, 43.

Miscellanea 17. Zur Geschichte der Legime. XIII XX (A. v. Domaszewski) Sp. 50 - 61

Nr. 4. Neue Funde. 19. Schriesheim bei Heidelberg, Romischer Bau (K. Baumach) Sp. 05f.; 20. Echzell. Romische Altertiture i Kofter Sp. 66f.; 21. Mainz. Brinzefund aus dim Rhein (L. Lindenschunt) Sp. 67f.; 22. Aus der Pfalz. Romerstraßen (C. Mehlis, Sp. 68f., 24. K. mische Brandgraber in Lierenfeld bei Dusselden (C. Koenen) Sp. 70f.; 26. Zwei Gruppen dis Reiters und Giganten und ein Viergotteraler aus Ehrang bei Erier (Hettner). Mit Ableidungen, Sp. 71. 80; 27. Oculistensteinisch St. f.; Sp. 80f.

Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsverme Jahrgang XXXIX. 1891.

Nr. 1. R. Buchholz, Über die Durchlass gkeit vorgeschichtlicher Thongefaße und deren hauswittschaftliche Verwendbarkeit S. 2 f.

Korrespondenzilatt für die Gelehrtens und Reasschulen Wurttembergs, Jahrgang NANVIII. 1801.

Heft 3. 4. Altertimer von Aegae (Besprechurk des Bohn-Schuchhardischen Werks) von P. W. S. 98-105.

Kunstchronik N. F. II 1890 91.

Nr 20 Romerkastell bet Altrip a. Rh Romische Funde bei Hanau Sp. 347.

Nr. 24. Verendarung Griechenlands mit Frankreich über die Ausgrabungen in Delphi Sp. 414.

Nr. 26. Neuer persischer Saal im Louvie Sp. 443.

Deutsche Litteraturzeitung. XII. Jahrgang

No 12. Aus der Anomia Archaologische Beiträge (F. Koepp Sp. 423 426.

No. 13. H. Droysen, Griechische Kriegalternimer (E. Fabricius) Sp. 455 457. E. Hubner, Romische Herrschaft in Westerropa (P. Habel) Sp. 460.

No. 14. 50. Winckelmannsprogramme chanlogischen Gesellschaft zu Berlin i Sp. 505 507. No. 16. E Cougny, Epigrammatum Anthologia Palatina. Vol. III (G. Kaibel) S. 582 f.

No. 17. F. Hauser, Neuattische Reliefs (O. Kern) Sp. 631 f.

No. 19. Collitz-Bechtel, Dialektinschriften III 3 u. III 4, 1 (W. Dittenberger) Sp. 701 f.

No. 21. Hogarth, Devia Cypria (P. Herrmann) Sp. 788 f.

Blackwood's Edinburgh Magazine. 1891.

No. 905 (March). J. Th. Bent, Archaeological nomads in Rugged Cilicia. S. 377-391.

Mélanges d'archéologie et d'histoire (École française de Rome). XIe année.

Fasc. 1. 2. (Avril 1891). Ch. Diehl, Notes sur quelques monuments byzantins de l'Italie méridionale S. 3 - 52.

L. Delattre, Marques de vases grecs et romains trouvées à Carthage 1888—1890 S. 53 —80.

J. Toutain, Trois inscriptions de Tabarka (Tunisie) S. 81-91.

É. Michon, Inscriptions inédites de la Corse S. 106-132.

H. de Geymüller, Trois albums de dessins de Fra Giocondo (d'après les monuments antiques de Rome) S. 133 – 158. Mit Tafel I—V (ein Relief und vier Gebäude-Grundrisse).

R. Lanciani, Quatre dessins înédits de la collection Destailleur relatifs aux ruines de Rome S. 159-178.

Afrique Romaine: Fouilles de M. Gsell à Tipasa. La basilique de Sainte Salsa. S. 179 – 185; Fouilles de M. le capitaine Dautheville à Tabarka S. 185—187 (J. Toutain).

Bibliographie: Collections du Musée Alaoui 1º série Livr. 6-7. — St. Gsell, Fouilles dans la nécropole de Vulci. — R. Lanciani, L'Itinerario di Einsiedeln (S. A.).

Mittheilungen des K. Deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XVI. 1891.

Heft I. O. Kern, Eubuleus und Triptolemos, Mit Tafel I und II sowie vier Abbildungen im Text. S. 1-29.

E. Szanto, Zum Gerichtswesen der attischen Bundesgenossen S. 30 - 45.

P. Wolters, Marmorkopf aus Amorgos [Über die sogenannten Inselidole]. Mit 25 Abbildungen im Text. S. 46-58.

Br. Sauer, Untersuchungen über die Giebelgruppen des Parthenon. Mit Tafel III und fünf Abbildungen im Text. S. 59-94.

F. Hiller von Gaertringen und Th. Momm-

sen, Das Denkmal Chäremons von Nysa S. 95 bis 106.

S. Selivanov, Inscriptiones Rhodiae ineditae S. 107 - 126.

F. Duemmler, Inschrift aus Itanos S. 127 bis 129.

A. Wilhelm, Inschriften aus Lesbos S. 130 bis 132.

'A. Έ. Κοντάλεων, Άφροδίτη Στρατονικίς S 133 bis 135.

Litteratur S. 135-140. Funde S. 140-149. Sitzungsprotokolle S. 149-152. Ernennungen S. 152.

Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich Ungarn. Jahrgang XIV. 1891.

E. Bormann, Antike Bleigewichte aus der Dobrudscha. Mit Abbildungen. S. 1-6,

W. Klein, Der Enkrinomenos des Alkamenes (Enchriomenos, inunguens se). S. 6-9.

G Tocilescu, Neue Inschriften aus der Dobrudscha S. 10-37.

E. Szanto, Zu den Pyloreninschriften S. 38f.

F. Ladek, Alterthümer von Brigetio. Mit Abbildungen. S, 40 - 46.

K. Patsch, Zwei Inschriften aus Knidos S.46 bis 40.

R. Fröhlich, Romische Inschriften aus Pannonia inferior und superior S. 50 -- 83.

A. v. Premerstein, Epigraphisches aus Steiermark und Krain S. 84-97.

J. Jung, Siebenbürgische Inschriften S. 97 bis 100.

K. Patsch, Alte und neue Prätorianer-Inschriften S. 100-107.

F. Cumont, Revidierte und neugefundene Inschriften aus Dacien S. 108-113.

C. Gerojannis, Inschriften aus Nikopolis S. 113 f.

J. W. Kubitschek, Römerfunde aus Klosterneuburg S. 115-117.

E. Szanto, Themistokles und der alte Athenatempel S. 118 f. (Die Ἀθηνὰ Ἀθηνῶν μεδίουσα, der Themistokles nach Plutarch (c. 10) die Stadt anvertraute, soll die Göttin des alten Burgtempels sein, offiziell so genannt zur Unterscheidung von der Polias im Erechtheion, die die Stadt angeblich verlassen hatte. Danach wäre in der Inschrift Bull. de corr. hell. XII S. 154 von dem alten Tempel die Rede).

W. Gurlitt, Juppiter Heliopolitanus. Mit Abbildungen. S. 120-125.

W. Gurlitt, θρατομήδης Άριγνώτου ΠάριοςS. 126—130.

5, 130 136.

J. W. Kubitschek, Der Gebrauch der Tribusnamen Arnensis and Amensis S. 136 141.

J. W. Kubitschek, Aus Carnuntum S. 141f. S. Frankfurter, Neue inschriften aus Bulgarien S 143-161.

A. Hauser, Ausgrahungen in Carmintum. Mit einem Plan des Amphitheaters, S. 162 167.

1. Omstein. The romische Niederlassung bet Szamos-Ujvár. Mit einer Kartenskizze. S. 168

Mittheilungen der K. K. Central - Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkinale. Band XVII. 1801.

Heft I. Außer Prahistorischem, Mittelalterhebem a s. w.: Hauser, Romische Funde in Velm Nieder-Oesterreich). Mit zwei Abbildun-

Majonica, Nachrichten über das K. K. Staats-Museum in Aquileja IV (Inschriften) S 38- 43 Notizen. 7. Romische Inschrift aus Steyermark, o. Romische Inschrift aus Pola-

Technische Witt heilungen für Maleren VIII. Jahrg. 1891.

Nr. 120 122. Die altgriechtsche enkaustische Malerei (nach der Vossischen Zeitung) 5 ST 6.

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark.

Heft XXXVIII (1890), F. Pichler, Zur Urgeschichte von Gleichenberg und Umgebung, Mit einer Tafel. (26 S 8%)

Oesterienbische Monatsschrift für den Opent-Jahrgang XVII. 1891,

No. 1. v. Zwiedonek, Türkisch-Armenich und some Bewohner S 1-6.

No 2, G. Rohlfs, Das Silphiam. S 23

Le Muséon. Tome X. 1891.

No 2 (Avril). J. Imbert, La ville d'Antiphellus et un passage d'Herodote S. 261 269. Rheimsches Museum für Philologie N. F. Band XLVI, 1801.

Heft 2. u. a. Papadopulos-Keramens, Apollodon bibliothecae fragmenta Sabbaitica S. 161 has 192,

F. Cauer, Omphale S. 244 249

Miscellen: Zor Topographie von Athen (Theseion und Akte in der Hierzetz Alliquation des Aristoteles) S. 327 - 329 (C. Wachsmith).

Zur politischen Geographie der afrikanischen Fr vinzen S 334 336 (J. Schmift).

J. W Kulutschek, Inschriften aus Brigetio Nachrichten über deutsche Alterthumslunde No. 2. Merowingische und romische Grabet ber Ehrang, Trier S 31.

> Romische Funde bei Miltenberg S. 31. Bohlweg her Damme, Hannover S. 32

Nord and Sad. Band 56,

Heft 167 (Februar 1891). P. Habel, Die neuesten Ausgrabungen der Deutschen und Niegriechen auf griechtschem Boden S. 198 a. 221.

Notizie degli scavi di antichità. 1890. Ottobre 5, 293 337.

Regione X (Venetia): I. Rotzo, Det Asia; Venetische Niederlassung (Orsi). - Regione IV (Transpadana): II. Gran San Bernardo - Re's zione degli seavi al Plan Jupiter. Substruction, a des Tempels (templum in antis, vielleicht tetristyl). Architekturstiicke aus Marmor und Kalk stein, Dachziegel und Antefixa, Gallische und romische Münzen. S. 293 306. 8 l'extillustranonen E. Ferrero) - Regione VII (Etrum) III. Chiusi, Scoperte (bes. etrusk. u. latern Inschriften) di antichità in Chiust e nel suo territorio. IV. Petrignano (bei Castiglione del Lago) Tufferppus mit etrusk. Reliefs. V. Lavian-Kleine Bronzegerathe aus altester imbs, her Periode; aes rude. VI. Castelluccio (bei Pient) Große Kalkplatte unt etruskischer Doppelinschift Vorderseite ( .. u .. ici .. ampa usinuke f mi vete tinake anians' (:) 1 ... juni ... ' ipa am . ake . . . em. ken | Nebenseite. Mi siift larftig fark . englago... ai .. uke vel ... artkusisa tana u tunia niute ver . . . . (Gamurrini). Regioni VI (Umbria). VII. Feligno. Scoperte de anticher la Fuligno e nel suo territorio. VIII. S. Giovanni Prohamma, IX. S. Eracho, X. Cancelli, XI, Colfiorito, XII Belfiore XIII, S. Sebastiana pointheli Comune di Foligno), bes. Inschriftenunde (Faloci-Pulignam . - Regione I (Latium et Cambinia) XIV Roma, Elogia vom Augustisforum Funde aus dem Tiber u. A. XV. Artena, Grissser Luffsarkophag mit Reliefs! Kriegerligur, Herkules, Genien. - Campania AVI. Napoli. Nuove scoperte di antichità nei lavori di risanamento XVII. Pompei. Giornale degli servi compalito Scoperte cpigradai soprastanti. Settembre. fiche (Graber-trasse vor Porta Nolana, neue Ausgrahungen im Stiden des Forums) (Sorgham).

Sardinia, XVIII. Let Avanzi di una fonderes dell' eta del bronzo scoperti nel territorne del comme (Vivanet). XIV. Ferrancea-Pausania Nuove scoperte nella regione I elli dell' agroelliuse (Tamponi).

Novembre S. 339 366.

Regione X (Venetra) I. Concordia-Sagittaria Nuove scoperte del sepolereto dei unliti (Bertolini). Regione VIII (Cispadana): II. Forli Statuetta di bronzo (10cm hoch Goti Bes) scoperta entro l'abitato, III. Castrocaro, Bronzi di supellettile funebre scoperti in contrada sile Battaghe. (Santarelli). Regione VI (Umbria): IV. Sassoferato, Antichità rimesse a luce nell' area dell' antica Sentinum. (Architekturstücke, Kleine Bronzen, Statuenfragmente gefunden beim Bau der Eisenbahn Fabriano — S. Arcangelo in der la Civita benannten Gegend unweit Sassoferrato, regulare Ausgrabingen werden beabuchtigt). (Buccolini). V. Foligio. Scoperte avvenute nell' interno della città (ders.).

Regione VII (Etruria): VI. Sugano, Tombe cirusche nella tenuta del Fattoraccio presso Castelgiorgio (Pasqui), VII. Fiano Romano, (Gatti). - Regione I (Lotuin et Campanio): VIII. Roma. Tibercippus des Antoninus Pius u. a. Inschriften (Gutti). IX. Pompei. Giornale degli scavi redatto dai soprastanti. Ottobre-X. Altamura. Di un antico sepolereto reconosciuto in contrada Casale (Sarlo und Jatta).

Regione III (Lucania et Bruttu): XI. Frammento d'iscrizione arcaica in alfabeto acheo, proveniente della provincia di Reggio Calabria...πονατα δαρξιοργο]ε διατεί ά[...]ονα Σομγο [........]ο ταυτώ πάν[τα ...]ναιθανών [.....πο]/ξενοι δυδ [..... Φθέππος ....] Ευν Δορεύ[ε...]ες. (Halbherr) Sucilia: XII, l'ermini-limetese. Sardinia: XIII. l'ermini-limetese. Sardinia: XIII. l'ermini-limetese. Sardinia: XIII. l'ermini-limetese. Sardinia: AIII. l'erminiona Fausania. Indagini intorno alla ubicazione dell' antica Cares, riconosciuta nel linogo deiminiato Caresi nel Comune di l'errannova. (Tamponi).

Dicembre S. 367-396.

Regione XI., Transpadana). I. Fornovo S. Giovanni. Tombe scoperte nel territorio del comone (Mantovani). Regione IX (Laguria): II. Ameglia. Di un sepolero antichissimo scoperto nel territorio del comone Podesta). Regione VIII (Cispadana). III. Bologna. Sepoleri italici scoperti nella proprietà Nanni, fuori porta S. Isaia (Brigin). IV. Mazzabotto (Brizio).

Regione VII (Etruria). V. Sarzana. Nuove semperte nell'antica Limi (Ehrenbasen vom Fotum, meist für Kaser 3.4 Jhdt.) (Podesta). VI. Chiusi, VII Bardano (frazione del Comune di Orvieto). VIII. S. Egol o frazione del comune di Orvieto). IX. Castiglione in Teverina Maneino. Regione VI (Umbria). X. Spoleto. Di un sarcolago costiano rinvenuto entro l'ali-

toto (Sordon). Regione I (Latium et Campania) XI, Roma (Marchetti) XII, Napeli, De Petia). XIII, Pomper Giornale degli scavi redatto dai soprastanti, November. Regione II (Apulia) XIV, Apice. (F. Colonna). XV, Bonito (bei Ariano). Sardinia, XVI, Calasetta (Vivanet).

The Babyloman and oriental Record. Vol. IV. 1890. No. 12. L. C. Casartelli, The dog and death S. 265 - 270.

Rendicunti del r. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Ser. Il vel. XXIV. 1891.

Fasc. 2. Lattes, Epigrafia etrusca, S. 114 123, Fasc. 4. Lattes, L.) nuova iscrizione sabelfica S. 155 = 182.

Fasc. 6. Lattes, Note di epigrafia etrusca.

Fasc, 8. Lattes, La grande iscrizione etrusca del cippo di Perugia, tradotta ed illustrata. S. 548 -552.

In iscrizione etrusca alla Trivolziona S. \$53. The classical Review. Vol V. 1891.

No 3 (March) H. Richards, Dr. Dorpfeld's theory of the Greek stage S 97.

Monthly reenrd S, 1291

Archaeology: F. B. Tarbell, The house at Delos S. 130f.

S. Reinach. Bibliothèque des monuments figurés (W. M. Ramsay S. 131 f.

A Stelé in the British Museum (A. S. M.) S 132.

Excavations at Chester S, 132

No. 5. Merriam's telegraphing among the ancients. J. G. S. 220.

Swallows in the house (I. G. Frarer, d'Arcy W. Thompson, C. Hatper) S. 230f.

Monthly record S. 233 237.

Archaeology Torer's Islands of the Aegean (W. R. Paton S. 237 f.

Theater of Megalopolis (L. Dyer, E. Sellers) S. 2381.

Re-excavated relies (F. Haverfield) S. 240 f. Acquisitions of the British Museum (A.S. M.)

New metope of Selmis (A. S. M.) 5, 241.

The vase painting of Alcinene on the pyre (W. W. Lloyd) S, 241 f.

The quarterly Review. 1891.

No. 344 (April). The new papyri S. 320 350. The Edmburgh Review. 1801.

No. 354 (April). Aristotle on the Athenian constitution 5 470 - 494.

Revue archeologique Tome XVII

Janvier-berner. 1891. S Reinneh, Autel

de Mavilly (Côte-d'Or) (Planches I et II) S. 1 bis 6.

E. Le Blant, A propos d'une gravure sur bois du Térence de 1493 (Planche III) S. 7-9 (Fornices).

A. S. Murray, Bas-reliefs de Cyzique S. 10 bis 12.

V. Waille et P. Gauckler, Inscriptions inédites de Cherchel S. 12 35 (à suivre).

G. Weber, Un monument circulaire à Ephèse ou prétendu tombeau de Saint Luc S. 36-48.

M. Bertelot, Sur l'origine du nom du bronze | S. 49-51.

A. I. Detattre, Les tombeaux puniques de Carthage (Mit Abbildungen) S. 52-69.

E. Müntz, Notes sur les mosaiques chrétiennes de l'Italie (suite) S. 70-86.

A. Engel, Fouilles exécutées aux environs de Séville S. 87-92.

Ch. Chipiez, Le théatre de Polyclète reconstitué d'après un module par K. Dumon S. 93 bis 99.

A. Engel, Note sur quelques manuscrits archéologiques conservés à Séville S. 100-103.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions S. 104-117.

Société nationale des antiquaires de France S. 118-121.

Nouvelles archéologiques et correspondance S. 122-125.

Bibliographie S. 126-128.

Revue critique. 1891.

No. 9. Th. Reinach, Mithridate (R. Cagnat) S. 167--171.

No. 10. Aristotle, on the Constitution of Athens (B. Haussoullier) S. 181-186.

Ramsay, The historical geography of Asia Minor (S. Reinach) S. 186 -- 190.

No. 12. Sittl, Die Gebärden der Griechen und Römer (S. Reinach) S. 223-225.

No. 17. Flinders Petric, Kahun, Gurob and Hawara (G. Maspero) S. 317-323.

Babelon, Catalogue des monnaies grecques à la Bibliothèque nationale (Th. Reinach) S. 325 bis 328.

No. 18. Escher, Herakles und Triton: Urlichs, Herakles und die Hydra (S. Reinach) S 346 bis 348

No. 19. Roscher, Selene: Bie, Kampfgruppe und Kampfertypen; Schmidt, Kerkyräische Studien (S. Reinach) S. 365 - 368

No. 20. Hülsen und Lindner, Die Alliasehlacht (S. Remach) S. 382 f. — Magherini, I Storia di Città di Castello (P. N.) S 302 f.

de Mavilly (Côte-d'Or) (Planches I et II) S. 1 : Revue des études grecques. Tome III. 1890.

No. 12. (Octobre-Decembre). S. Reinach, Oracle de la Pythie de Delphes adressé à la ville de Magnésie du Méandre S. 349-361. Vgl. Athen. Mitth. XV. 1890. S. 330 f.

Th. Reinach, La dynastie de Commagène. S. 362--380. Mit einer Abbildung des Philopappos-Monuments.

Chronique: Bulletin épigraphique (B. Haussoullier). Correspondance grecque S. 412-414. Actes de l'Association S. 415-417. Bibliographie annuelle des études grecques S. 418-474.

B. Haussoullier, L'Aθηναίων πολιτεία d'Aristote S. 475-479.

11 Weil, Les nouveaux fragments de l'Antiope d'Euripide S. 480-485.

Tome 1V. 1801.

No. 13 (Janvier-Avril). R. de Tascher, Les cultes ioniens en Attique et les origines de l'histoire athénienne S. 1-23.

S. Lévi, La Grèce et l'Inde d'après les documents indiens S. 24-45.

A. H. Sayce, Inscriptions greeques de l'Égypte S. 46-57.

Revue numismatique. Troisième série. Tome neuvième. 1891.

I. S. A. le prince de Saxe Cobourg, Monnaies grecques inédites ou peu connues (pl. I et II) S. 1-6.

E. Saglio, Sur un denier d'Hostilius Saserna et sur le culte primitif de Diane en Italie. S. 7 bis 16. Mit einer Abbildung im Text.

E. Babelon, Quatre médaillons de bronze d'Asie Mineure S. 26-39.

Bulletin bibliographique: E. Babelon, Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale (J.-A. Blanchet) S. 93—96. — F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen (E. B.) S. 96 bis 98.

Revue Belge de Numismatique. Année XLVII. 1891.

Deuxième livraison. Dancoisne, Tessères Romaines de plomb (Pl. VIII et IX) S. 210-218. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. Second volume. 1891.

No. III. u. a. L. Heuzey, Statues espagnoles de style gréco-phénicien (Question d'authenticité). Planches III et IV. S. 96—114.

Revue épigraphique du Midi de la France. 1891. No. 60 (Janvier, février); 61 (Mars, avril); 62 (Mai, juin). S. 65-112.

Revue des Pyrénées. Tome III 1891,

1r trimestre. E. Lapierre, Bibliographie Pyrénéenne (Suite et fin) S. 112-123. Nouvelles Les fouilles de Martres-Tolesane S. 249. — Mosarques gallo romaines à Saint-Sever-sur-l'Adont S. 251. — Deconverte à Treviers près Montpelhet S. 252.

Programme du Congrès des Sociétés savantes 5 262 269

Als Anhang: J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénecs S. 105-120.

Rivista di fifologia. A. XIN 1890-1891.

Fasc. 4-6 (Ottobre-Dicembre) Achille Mazzeleni, La villa di Quinto Orazio Flacco. S. 175 bis 241 mit Tf. 1-A1

Fasc. 7 9 (Gennato - Marzo) G.o. Patront, Intorno al m.to delle Strene S. 321 340.

Nuova Rivista Misena (Accessa). III

Fase, 4. 1890 Aprile, Ciavanni, Gli scavi di antichità presso Sirolo (Nekropole von Numana).

Fase, 5. Maggio. Alexadri, Antico musarel con iscrizione sci petto presso S. Sevenno (Septembeda...

Fasc. 6. Giugno. Cavarim, Scav. di Numana (contin).

Rivista italiana di numismatica. A. III 1890.

Fasc. 4. Fr Gneech, Appunti di nun smatica romana, XIV. Medaghone (t) di M Aurelio c L. Vero. 5, 495—500 u. 11, XII.

IV. 1891.

Fasc, 1, 2, L. A. Milani, Acs rude, signature e grave rinvenuto alla Bruna presso Spoleto. S. 27 116 mit Ff. I XV.

C. Lippi, Bartolimeo Borghesi (Biographie und Bibliographie) S. 251 - 260.

Notizie varie: Mitizfunde in und bei Rom (P. Steitiner) S. 275. Römische Goldmunzen in Mesopotamien S. 276. — Munzfunde auf dem Gr. St. Bernhard S. 278. Vendita Capu S. 281 bis 283.

Rivista archeologica della provincia di Como,

Fasc. 33. Annata 1890.

Alla memoria di Mons Vin enzo Barelli S. 2-16.

E. Catterina. Di un cranio romano trovato presso Colico S 34-38 m/t l'i. 1. 2.

G. Gemelli, Marmi seritti S. 39 -48.

C. Poggi, Ragguagho sul museo civico ui Como S. 47 54.

Deutsche Rundschau. Jahrgang XVII. 1890 91. Heft S. (Mai, A. M.lehhofer, Ernnerungen an Heinrich Schhemann, S. 278 - 289.

Heft 9 (Juni). Latterarische Rundschau, Rucheolive, Essay sur le comte de Caylus (C. G. Brans, S. 40 ff. Lanckerofisky, Statte Pamphyliens and Pisidicus G. Hirschield, S. 474-470. Archaeogracher Angeiger 1881 Sitzungsberichte der philosophisch-philologisehen und historischen Classe der k. b. Akadenie der Wissenschalten zu München. 1890. Band II.

Heft 3. u. a. W. Schreiner, Das Militardiplom von Eming 5, 329 353

1891. Helt 1. u. a. v Loher, Zustande im römtsch-deutschen Kulturland 5. t 23. 1. Verhalte sie der Volkerschaften zu einander. 2. Römische Ercherungen. 3. Festungswerke von Kohlenz bis Regensburg. 4. Parteiganger für Rom. 5 Soldsten als Kultusträger 6 Uniwandsung des Landes. 5. Einflüsse ins übrige Deutschland.

Study di storia antica pubbl, da thol. Belech. Roma 1891. 8.

Fasc. 1. Cantalupi, Le legioni romane nella guerri d'Annibale > 3 -48

Clementi, La guerra ambibalica in Oriente 5, 49 80.

Turi, Ricerche cronologiche salla seconda guerra punica in Sietha. S. 81 98.

Pedroli, I tribut, degli alleati d'Atene. 5, 99 b.s. 207.

Studj e documento di storia e diretto. Anno XII

Fasc, t. G. Rossi, La guerra annibalica in Italia, da Canne al Metauro (Scalus). S. 57 bis 100.

Unsere Zeit. 1891.

Heft 3. G. Schroder, Schhemanns Verdienst um die Kunde der Vorzeit 5 214-226.

Vierteljahrschrift für latteraturgeschichte. Band IV. 1891.

Helt 2. H. Blumner, Zu Lessings Laokoon (Uner den Ausdruck Kroxylegmus in Lessings Besprechang der Winckelmannschen Geschichte der Kunst. S. 358 - 360.

Viestnik hivatskoga arkeologi koga Druttvi AIII. 1501.

Heft 1. Ljubić, Romischer Wagen S. 1 5 mit Tf. r.

Radié, Prahistorische Objecte aus Drnis, Kuin und Verlicen S. 5-9.

Heft 2. Brunsmid, Römisches Mil tärdiplinin ans Ilača bei Sirmium (som 5. Sept. 152 n. Chr., C. Novio Prisco, L. Juho Romulo cos.) S. 33 bis 40.

Ljubil, Romische Inschriften aus Koljane 5, 41-42

Rabil, Griechische Inschriften aus Lumbarda auf Gereicht

Deutsches Wochenblatt 1891.

No. 15. C. Schuchbartt Dr. Peters über die Bezichungen Altrigspiens zum Innern von Afrika S. 178f.

Berliner Philologische Wochenschrift. 11. Jahrgang. 1891.

No. 11. F. Imhoof-Biumer, Griechische Monzen (F. Baumgarten) Sp. 335- 337; R. Ochler, Bilderatlas zu Caesars Buchern De bello Gallico (R. Menge) Sp. 337- 339. Cl Lohde-Boetticher, Aus. den. Leben Karl Boettichers (Chr. B., Sp. 344- 346.

No. 12. Collitz-Bechtel, Dialekt-Inschriften III 4, 1 (W. Larfeld) Sp. 375 f.

No. 13. A. Wiedemann, Herodots zweites Buch (F. Krebs) Sp. 389—391, Σ-ράβωνος γεω-γραφικών τα του Μικράς 'Ασιας μετά σημειώσεων έρμηνε ετικών Ιπο II Καρολιάσο (G. Hirschfeld) Sp. 392—394. Aus der Anomia Archäologische Beitrige F. Banngarten, Sp. 401—406.

No. 14. W. Doerpfeld, Das Theater in Megalopolis Sp. 418 420. — P. W. Forchhammer, Die Kyanen und die Argonauten (W. H. Roscher) Sp. 435 f.

No. 15. Chr. R. Mykenisches. Der unterirdische Gang aus der Akropolis ols zum Brunnen Perseia, die Stidwestecke Sp. 449 452. – K. Wernicke, Vasen mit Lieblingsnamen (F. Dhumsler) Sp. 468 471. K. N. Kavitlanis, Vizza avalunte J. Schmitt, Sp. 471-473.

No. 16. Catalogue of Greek cons in the British Museum: W. Wroth, Pontus, Paphlagonia, Bithyma and the kingdom of Bosporus (R. Weil) Sp. 495—497. P. Lejay, Inscript one antiques de la Côte-delle (M. Siebourg) Sp. 497—499. Posnansky, Nemesis und Adrasteia W. H. Roscher) Sp. 499—502. A. v. Heyden, Traclit der Kulturvölker (J. Behlau) Sp. 502 f.

No 17 W. Doetpfeld. Das Theater in Fretria Sp. 514f. Aristotic on the constitution of Athens ed. Kenyon Br. Keil, Sp. 517—525 (Fortsetzing in den felgen len Nummern Sp. 549 bis 556. Sp. 581-587, Sp. 613-620); E. Espétandieu, Epigrap ve du Poitou et de la Saintonge M. Siebourg) S 532-535, G. Wolff, Dae romische Lager zu Kesselstadt bei Hanau (F. Hang Sp. 535—538.

No. 18. Neue Lischinsten von der Akropol's nach dem Arivert Sp. 545 f.; G. Treu, Aus der Dresdener Skulpturensammlung Sp. 546 f. (Erwerbung eines Athletenkopss myronischen Stiles); Der Grabhugel von Marathon. Mit Abbildungen. Sp. 547 f. No. 19. G. Ochmichen, Cher die Antinge der dramat schen Wettkampfe in Athen. Sonderabing. (Wecklein) Sp. 600; Gow-Reinsch, Minerva ,P. Dettweiler) Sp. 601 f.

No. 20. K. Buresch, Klaros (A. Dieterich, Sp. 625 - 630; R.Fisch, Die Walker /H. Blumezr Sp. 630 -633.

No. 21. R. Meister, Inschrift eines troischer. Spinnwirtels (bei Schliemann-Doerpfeld, Benest über die Ausgrabungen in Iroja i J. 1800 Sp. 642f., M. Fraenkel, Zeus Eubuleus auf Felo-) Sp. 643f.; Zum Theater in Megalop Is (Zusatz von Penrose Sp. 644. — Практий 7, tv Мурга; 24/2019/1975; krauptas von Irahemische Fruhlungstage (Chr. B.) Sp. 661f.; F. Baumgarten, Irahemische Fruhlungstage (Chr. B.) Sp. 662f.; E. Kohds, Psyche I. F. Deneken) S. 665.

No. 22. E. E. Gardner, W. Loring, W. Dergfeld, Das Theater in Megalopolis Sp. 073-675

W. H. Roscher, Selene und Verwandtes H. Stending: Sp. 684- 690. S. Wide, De saets Trouzemorum Hermonensium, Epidaurierum (M. Lehnerdt) Sp. 690 f.; S. Remach, Descript en raisonnée du Musée de Saint-Germain-en-Laye I (A. G. Meyer, Sp. 691-694

Wochenschrift für klassische Philologie. VIII 1891.

No. 13. J. Escher, Triton und seine Bekampfung durch Hemkles (P. Kretschmert Sp. 337-340. O. Dinge dein, Haben die Theateru.48ken der Alten die Stimme verstärkt? G. Ochmichen) Sp. 340-342.

No 15. Collitz - Rechtel, Dialektinschriften II 2 (F. Cauer, Sp. 393 - 390.

No. 16. E. Knoll, Studien zur alte-ten Kerst. in Grechenland (A. Milchhofer). Sp. 433-436

No. 17. Aus der Anomia (Postiansas) Sp. 455–458 H. Gatscher, Die attis her Grahschriften II (G. Hergel) Sp. 4581. W. Liebenam, Zur Gerchichte und Organisation des Romoselen Vereinswesens (Th. Schiefs, Sp. 459–463 u. No. 18 Sp. 486–488.

No. 18. H. Schlemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1840 (G. J.S. lines-der, Sp. 481-486; Chr. Hittsen u. P. Lindner, Die Albaschlacht (H. J. Müller, Sp. 484-491-491-491).
G. J. Schneider, Aristeteles Abryvainy - 19-211 Sp. 498-502, No. 19 Sp. 528-533, No. 21 Sp. 585-589.

No. 20 H. Posnansky, Nemesos und Adraste a (P. Weissacker) Sp. 537 - 530, M. Wohlrab, Die altklassischen Realien im Gymnasium (H. Belling) Sp. 539 - 551. No. 21. E. Knoll, Studien zur ältesten Kunst in Griechenland (P. Weizsäcker) Sp. 561-564. Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang XXIII. 1891

Heft I. J. Undset, Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke: VI. Altertümer der Völkerwanderungszeit in Italien S. 14—38. Mit 57 Abbildungen im Text.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. s. w. A. v. Heyden gab zu Krauses Bemerkung über die troianische Aegis-Urne eine Notiz (den Hinweis auf Studniczkas Beiträge S. 121 f. und seine eigene Geschichte der Tracht) S. (22). M. Ohnefalsch-Richter sprach über Parallelen in den Gebräuchen der alten und der jetzigen Bevölkerung von Cypern S. (34)—(43). Mit 26 Abbildungen im Text.

Heft II. Gedächtnisseier für Heinrich Schliemann (Vollständiger Abdruck der Reden) S. 41 bis 62. Mit einem Anhang: Rede zur Bewillkommnung Schliemanns als Ehrenbürger Berlins (R. Virchow) S. 63-65. Auch in Sonderausgabe erschienen.

Besprechungen: Schliemann, Bericht über die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890 (R. Virchow) S. 78 f.

Verhandlungen: Voss, die Steinzeit in der Lausitz und ihre Beziehungen zu der Steinzeit anderer Länder Europas, insbesondere über die hornförmigen durchbohrten Henkel und das Lochornament S. (71)-(79); bespricht auch durchlochte Thonstücke vom Hanai Tepeh in der Troas S. (76) f.

G. Buschan, Zur Vorgeschichte der Obstarten der alten Welt S. (97)-(109).

Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. 1I. 1890 bis 91.

Heft 7. F. J. Schmitt, Der Dom zu Mainz

in frühromanischer Zeit S. 171-175. Einfluss römischer Bauwerke.

Heft 8. A. Michaelis, Michelangelo's Plan zum Capitol und seine Ausführung. Mit neun Abbildungen. S. 184—194

W. Amelung, Die Athena Parthenos des Phidias. Mit zwei Abbildungen. S. 194-199.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X. 1891.

Heft I. Back, Die Altburg bei Bundenbach und ihr Schlackenwall S. 1-9.

Haug, Die Viergöttersteine S. 9-62. Mit Tafel 1-3.

Kossinna, Nochmals die Sweben S. 101 bis 110.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Jahrgang XLII. 1891.

Heft 3. Literarische Anzeigen: C. Wachsmuth, Stadt Athen II 1 (V. Thumser) S. 203 bis 207; K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (E. Reisch) S. 228-237.

Heft 4. Anzeigen: Posnansky, Nemesis und Adrasteia (A. Zingerle) S. 315—319; Freund, Wanderungen auf klassischem Boden 2. 3. (F. Hanna) S. 319—322.

Münchener Allgemeine Zeitung. 1891.

Beilage 58. G. Ebers, Das neuentdeckte Grab des Oberpriesters des Amon.

Beilage 63. P. H., Die Ausgrabungen von Olympia.

Beilage 96. J. Bernoulli, Ein neues Portraitwerk.

Beilage 113. H. Blümner, Der Meister der Parthenonsculpturen.

Beilage 117. R. Kekulé, Neuigkeiten auf dem Gebiete der alten Kunst.

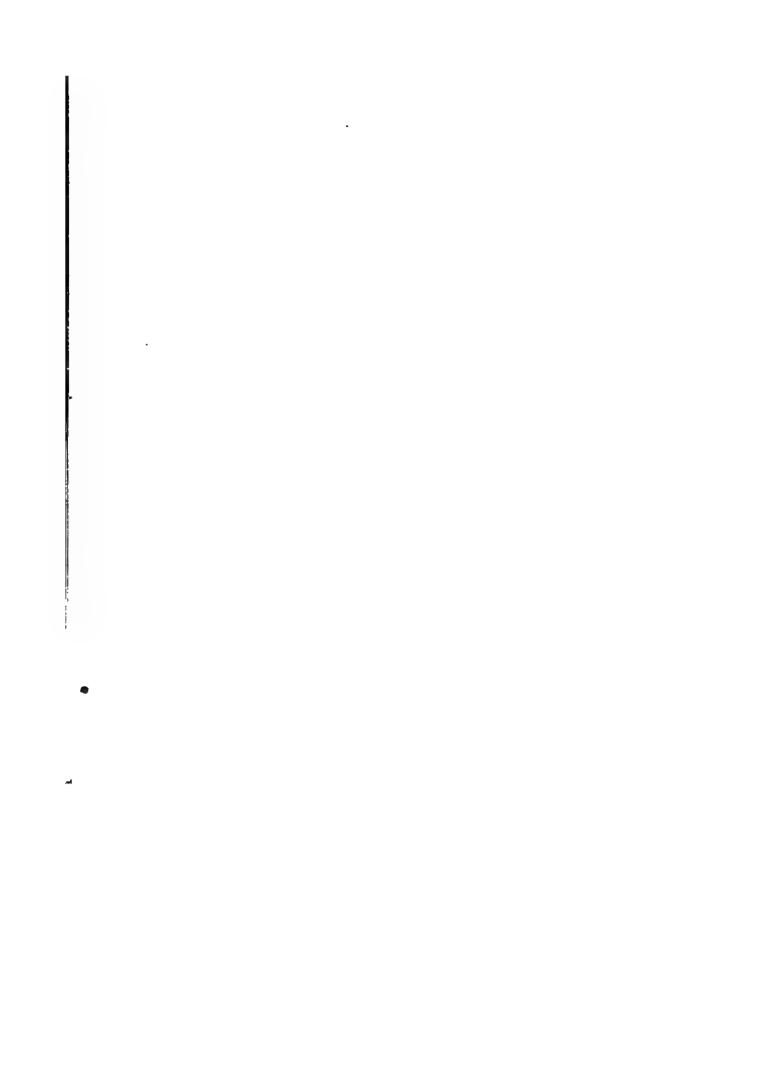

## ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

#### BEIBLATT

# ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 1891. 3.

# ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND.

#### BERLIN 1890.

I. SAMMLUNG DER GRIECHISCH-RÖMISCHEN SCULFTUREN UND ABGUSSE,

#### A. Originale.

- 1. Kat. Nr. 294a. Zeuskopschen, angeblich von Melos, Griechische Arbeit.
- 2. Kat Nr. 768a. Grabstele der Σεραπείς Διονασίο 9] Βυστιρηγή. Aus Seitan-tepe bei Sevdi-koi unweit von Smyrna. Hinter der Figur der Verstorbenen auf einer Brüstung zwei Strenen, die eine die Querflote, die andere die Syrinx blasend. Aus der Kaiserzeit.
- 3. Kat. Nr. 843b. Der von C. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs H S. 213 erklarte und Taf. LNIV, 200 abgebildete Medea-Sarkophag aus Rom.

#### B. Gipsabgüsse.

2163. Der Έφημερις άρχ, 1888 Taf. 3 abgebildete Jünglingskopf au dem Torso Fr.-W. 491. Aktopolis zu Athen.

2164. Das in den Athenischen Mittheil. XV 1890 S. 21, 6 beschriebene Bruchstück eines Jünglingskopfes aus Athen. — Strafsburg i. E.

2165. Der Meleagerkopf, Antike Denkmaler I Taf. 40, 2 Rom, Villa Medici.

2166. Der Sapphokopf, Archaolog, Jahrbuch V 1890 Taf. 3. — Rom, Villa Albani,

2167. Antisthenes, Portratkopf, Visconti, Icon. gr. 22, 1. Vatican.

2168 - 2183. Bruchstlicke der Sculpturen und Terracotten von Olympia.

2184. Sog. Diomedes, Statue. München, Glyptothek Nr. 162.

2185. Jugendlicher gehornter Manneskopf. Vatican, Sala dei husti 338.

2186. Grahtchef der Philostrate. (E. Guédéonow), Mu-ée de sculpture antique? Nr. 98. C. 72. Petersburg, Ermitage.

Archael gischer Aureiger 1891.

2187. Grabrelief eines Madchens. Journal of hellenic studies XI 1890 pl. XIII. - Leeds.

2188, 2189, Reliefkarte von Athen und von Olympia. Von II. Walger in Berlin modellirt.

2190-2196. Fragmente der Giebelgruppen von Aegina. München.

O. Puchstein.

#### II. ANTIQUARIUM.

L'auen.

1. Beistehendes Gefas aus Ikonion, der alt-

phrygischen Stadt in Lykaomen. Aus durch und durch schwarzlich grauem Thone. Geglättete Oberflache. Auf der Scheibe gearbeitet. Unten drei Euse Auf der Schulter lagern einerzeits zwei primitiv gehildete Lowen (einer mit offenem Rachen), andererseits waren andere Uberreste unkenntlich sind. H. 0,195.



2. Beistehender primitiver Kopf seines Fundortes Phrygien wegen hier gleich angeschlossen,

obwol es unsicher ist, ob er von einem Geläße stammt. Er besteht aus schwarzlich granem I'hon, dessen Aussehen dem des vorigen Gefäßes sehr ahnlich ist. Er ist hohl, hat jedoch dicke Wandungen. Oben auf dem Schadel ein



Loch. Das Gesicht hat einen Überzug von weißer Farhe Aus der früheren Sammlung Dethier. H. 0,075.

3. Reistehende Vase der mykenischen Gattung (zweiter Stil der Firnismalerei). Angebisch aus einer Höhle am Hymettos. Eigentümliche Verdoppelung der Mundungen sowol an dem Haupt-



g, tals als an den blemen auf dessen Schalter sitzenden, If 0.18. Scherhen in tidenselben Ornaicute far len sich in Mykena, von denen Bausen für dis Werk myken. Väsens geminkt wurden.

4. Gescohnlicher korinthischer kugliger Aryballos, vorn ein Stern von sechs Knospen, da-

seben, gleichzeitig mit der Verfertigung aufgemalt, die konnthische Inschridt KENSM (vollständig). Aus Thehen.

5. Scherbe einer großeren schlauchi ringen korrinthischen Lekythos, beistehend abgebildet.



Selbstmord des Aias inmitten gewehnlicher Thierund Pflanzenurna.aentik. Der Name des Helden Viffag ist inf seinem Körper selbst eingeritzt. Aus Theben II. 0,15.

6. Strene als Gefafs, sehr abulich Berl. Vasenkitslog No. 1319, doch nach Technik und Stil nicht acht kounthisch, wahrscheinlich brietische Nichahmung. Vorn Lotosknospenstein, hinten dreimal Rulernament. Aus Theben.

7. Kugi ger Aryballes der altkomminschen I om, sehr sa ber aus einem weiten dichten weschen Kalk-tein gearbeitet. Der Hals hat die Gestalt eines unbartigen menschlichen Kopfes von früh ircharschen Formen, perlschnurartiges Haar. Aus Theben.

8. Schlauchformige Lekythers and The ben, 22 cm hoch Boutische Linkalizork i Nachahmung korinthischer Waare. Aufgerichtet strender Lowe. Der Kotper ist zum großeren Tede mit mattroten Linien im Lurisse auf den Thougrund gezeichnet, dariuf inst weißer Deckfar e gefüllt, über welcher wießer mit roten Linien eines Innenzeichnung angegeben ist. Reiche Urnamente H. 0,23. Ich habe dies bis jetzt vereinrelte Geras bereits in den Ausgrahm gen von Utsuppa, Bi D. Die Bronzen, S. 200 zu No. 1296 kurz besprechen

9. Durchbrochenes Gerat aus Theben Albouttesch, Technik wie die Gefafse Jahr). III

S. 330ff. Reiche interessante Ornamentik. In zwei Feldern ein Reh noch in der Weise des Dipplonstiles, In der Mitte der mit Grunatapfelornament verzierten Bodentlache vier Locher, Die Innenseite mit Streifen verziert. Ein gleichartiges Stück behindet sich unter unseren früheren Erwerbungen altbootischer Vasen und



ø

ist im Jahrli, III, S. 341. Fig 23 sligehildet und een Bohlau als lippokraterion erklart, was aber, wie nan durch das neue Stiek besonders deutlich wird, unmoglich ist; erstlich wegen der dazu überhaupt ganz ungeeigneten i orm, dann vor Allem weil das Gerat, wie die Dekoration des neuen Exemplars zeigt, umgedreht werden muß, endich weil die Außenflabe des Boilens an beiden Stieken reich bemalt und mit je vier Löchern versehen ist. Das Gerat muß zum I berstülpen über Etwas gedient hahen, dem es doch Luft zuzuführen galt. H. 0,175.

10. Kanthuros aus Theben. Schwarzingurige Bilder auf rethlichem Thon. Aufgesetztes Weits



I. Berlin.

und Rot. Hontische Fahrik. — Auf der einen Seite (s. beistehend, Troilos von Achill belauert. Troilos ist hartig und hat eine spitze Mutze. Polyxena, die eine Hydria am Brunnen füllt, ist sehr klein gehildet. Auf der auderen Seite großes Lotes-Kalmetten-Kreur und zwei L. wen. II. 0,195.

11. Kleine Schale aus Atalanti. Kyren arsche Falirik, wie aus Ornamentik und Technik hervergeht. Ohne figurlichen Schumek. Ho,to branchit von mit in Ausgr. v Olympia, Bd IV, Die Bronzen, S. 202, zu No. 1302.

12. Attische rothgange Schale des stiengen Stiles. In Rom erworden. Beistehend abgelildet,

Innen Triptolemos naf dem geflügelten Wagen t; in verschiedener Hinsicht vom herkemmlichen Typus abweichend. Sonst ist Triptolimos Wagen auf der Vasen des 6.-5. Jahrh. immer nach Art eines Karrens, in dem man sitzend fahrt, gebildet. Ther shift Triptolemos auf einem Kriegs- und Rennwagen und lenkt, das Kentron in der Rechten haltens. die Zugthiere. Die Deichsel und der an der vorderen Wagenwand mittelst eines beweglichen Ringes befestigte Strang? weisen auf ein gewohnliches Viergespann von Pferden. Die rot aufgemalten Zügel sind nur in selewichen doch sichern Spuren erhalten. Sie laufen so sehr sehrag nach unten und die Richtung des Blickes des Janglings geht so sehr eben dahin, daß man doch nicht an Pterde, sondern an Schlangen als Zugthiere denken muß.

<sup>1</sup>) Die Flügel des Wagens stehen nach beiden Seiten hinaus so wie auf der Er ptolemosschale des Brygos Wiener Vorlegeld Ser S, 2).

\*) Es ist der Strang an dem das Nebenpferd zieht. Wie Stepham, Compte reielle 1874, S. 194ff. geze gt hat, gel en fast der schwarzingungen Vasen dies Detail in. Unsre Schale gesellt sieh zu den ganz wenigen Beispielen wo es auch auf rottigungen Vasen, über nur des 5. Jahrh., erscheimt – Uhrigens ist noch zu ben erken, dass der Strang gewischnlich durch einen Rang hindurch lauft und dann weiter unten, wol am Boden des Wageneitstensbeseitigt wurde (vgl. z. B. Berlin Vasen No. 1897, 1732 u. a.). An der François-Vase scheatt dus Strangende um den hinteren Rand des Wagens geschlangen zu sein; abseichend ist auch die Vase Wiener Vorlegiebt. 1880, V. 4c. wo der Ring mit der Deichsel verbunden ist.







Nicht erkliten kann ich die kleine Schlinge, in welche die I. Hand (sist sie ist ausgespart, wahrend die Zastel aufgemalt sind). Auch die Nacktheit des Emptolemos weicht vom Typischen ab, da er sonst auf den alteren Vasen voll bekleidet und vom Ende des strengen Stiles an weingsteis mit dem Mantel angethan erscheint, Stellend mit einem Schlangengespann fahrend kommt er, soviel ich sehe, erst viel später vor (vgl. z. B. die apulische

Vase, Phite ceram 3, 63).

Aufsenholder A. Eros faurt fliegend zwiselien zwei Knaben und bedroht den einen, dem chen Kreisel und Peitsche entfallen sind, mit einer Sandale, während der andere nat Reif und Stock entflieht. Mit ist aufser dieser nur noch eine Schale bekannt, welche das Kreiselspiel darstellt, wahrend der Keif ja sehr häufig in Händen der Knaben und so auch des Ganymed und Eros selbst erscheint. San iden der vorliegenden an der einen Seite spitz jusgeschnittenen Form kommen nuch -on-t vor tvgl. Micali, Mon. med. 17. 9,. Dass die Sandile ein gewöhnliches Züchtigungsmittel der Knaben, aller lings wie es scheint sonst nur in den Hinden der Frauen war, ist allbekannt (vgl. Stephani um Compte rendu 1872, S. 219 zu Taf. 6. 2). B. der Knabe i. flieht entsetzt über den Vorgang aut A nach links, wo er von einem Genossen angehalten wird. Am I, Ende zieht sich in voll ger Ruhe ein Knabe die Sandalen an. An den beiden Enden des Bildes steht ein Stock, an dem Badegerat (Salbilasche, Striegeln) aufgebangt ist.

Der Stil der Schale erinnert zum Teil an Makron, zum Teil an Brygos, doch rührt sie von einem anderen Meister her.

t3. Große attische Vasc aus Gela des alteren schönen rothgurigen Stiles mit dem leierspielenden Orpheus, abgebildet und besprochen im 50. Winekelmannsprogramm der Archaol. Gesellschaft

14. Attische Lekythos strengschonen Stiles. Auf der Schulter rot ausgesparte Palmetten. Der Bauch hat gelblich weißen Grund, darauf sind not gelbbraunen Firniskonturen Demeter und Kotte gemalt; ihre Fleischfeile sind mit hellem Wedsgefüllt. Ein ge Details matt rot. Kore, die Fackel tragend, hat aus einer Kanne der Mutter ungeschenkt, welche, das Scepter aufstützend, aus eine Schale zu spenden im Begriffe ist. Kore migt derischen Peplos, während Demeter ioner hen Chiton und Mantel ap hat (vg) dieselber leitscheidung der I tacht auf dem stehe der sehen Blot wo die Gottin mit dem Server der Meget Haartricht Kore sein mußt.

school Stiles. Die Conture
Frinkfuhre an der Gewarer
Farbe. Eine 1 den Man.
gerogen, giel Conture
Kopfe bereit
dgl. trägt, comauf den Kutiefernster Trau

der Frau ist großartig und wilfste ich aus der ganzen Vasenmalerei kaum etwas Ahnaches, II. 0,315.

16. Weifsgrundige Lekythos des ganz freien Stiles. Umrisse mit matter totheher Farbe. Neben einer Stele sitzt auf runder Erderhöhung eine (verstorbener) Frau, auf der L. eine jener flachen Deckelschusseln haltend, wie sie so haufig sowol hei der Frauentoilette als im Grabercultus erscheinen. Sie wird das Gefaß eben als Darbringung von der r. vor ihr stehenden Figur erhalten halten. L. ein Mädchen mit flachem Korbe voll Vottvgaben. 11. 0,29

17 Beistehendes Brachstück einer attischen Kanne des schonen Stiles der zweiten Halfte des



5. Jaurlo, sehr lebendige Zeichnung, L. 0,16. Caricatur von Oedapus vor der Sphanx. Letztere, ein phantastisches Ungeheuer, sitzt auf einem Pfeiler, iher ein ionisches Kapstell hatte. Oedipus Unterkorper ist der eines Hundes. Oben sicht KASSM-A Zwischen ju und 2 seheint nur ein Buchstabe gestanden zu haben, da der zweite sonst auf dem großeren links von 2 Ireien Raume weingsteins in einem Reste erfalten sein notiste also K2224/2 K2524/2, offenbar eine Bezeichnung der Sphinx oder zwein man nötet oder zöhe supphert, des Ories, K2204/2 für K464/0; steht auf einer attischen Amphora des spatern schwarzfigurigen St. les (Wunter Vorlegebl. C. 7), sigl. dazu Kretzschmer in Ztschr, f. vergl. Sprachf. 29, 429.

18. Boot scher Napf mit schwitzen Figuren freier Zeichnung. Stil und Technik gleich den Vasen vom Kabirion bei Theben. A. Gruppen von Faust- und Ringkampfern, ein Hoplitodrom. B. Ein kleiner Kerl verfolgt zwei Schwane; oben Weinlaube. Caricierte Typen. H. 0,19.

19. fleistehend abgebildeter campanischer Glockenkrater (aus Capua). Herakles sucht



ein Madehen auf sein Lager zu ziehen. Sowol dre überkraftigen Formen als der Typus des hartigen überans lebendig gezeichneten und ausdrücksvollen Kopfes sind die der spateren Kunst und sind mir sonst von den Vasen, auch den spateren unteritäl sehen, nicht bekannt. Zum Gegenstande der Darstellung sigt, was ich in Roseher's Lexicon der Mythol. I. Sp. 2250, Z. 4ff. zusammengestellt habe.

20. Kleiner attischer Amphoriskos aus Kertsch; schwarz gehrmist und mit gepreisten Palmetten verziert, wie Berl. Vasenkat. 2761, nur noch eleganter und von ganz unversehrter Erhaltung.

21 Schr zierlicher zweihenkliger Beeher aus Ollera, schwarz gehrnist. Auf beiden beiten ist ein Halsband in ieinem rothehem Thi ne aufgesetzt, lazu kommateinerse is die in dersell en Lechnos ausgestührte Ins hrift AOXNAC Durchaus gleichartig den im Berl. Vasenkatalog No 2804 ff. Leselitiebenen Gefalsen des 3 Jahrh.

22. Großet Nipfe provinstalt om seite Nachahmung der Archinschen Waare. Verschiedene nicht leicht zu deutente Reliefbilder Inschrift des Verfert gers in Relief COBNERTVS F. In Deutschland erwirben, Luisfort unbekannt.

### II. Feerwetten

t. Gruppe zweier thronenden Gottinnen, aus einem großeren angeblich hei Caere gemachten Funde von Votsvierrakotten. Restehend angebildet. Die beiden Gritinnen und villig gleich gefaldete im ganzen Typus und besonders im Gewand auf der Brust Reste strengen Stiles. Beide halten eine Schale. Rechts ein Altar, dahmter eine Lalme.



l, ein Reh oben ein schwebender ungeflugelter Knahe mit einem Alabastron. H. 0,19.

2 Krieger, aus denschen Funde, s. beistehend. Lit tragt einen Sillid der gallischen Form



und ein langes Schwert, das chenfalls auf e nen Gail er zu deuten sebeint, ferner Par zer, Mantel and Helm mit emporstehr den Backenklappen war as selected falls das Haur lang auf die Schuftern. Die Restite ist leer erheben. Il. o 22. Din. St.le nach ist die Figur aucht spiter als ins 4. Janch und nieut alter als gegen das Finde des S. Jahrh. v. thr. zu setzen. Thes ist aber gerade die Lprehe, in welcher the Kelten thre hekannten wiederholten Vor--t fee gegen Rom machten. Stellt unsere Figur emen Kel-

ten jener Zeit selbst dar, oder einen Etrusker der einzelte keltische Waffenstielke angelegt hat? 3 Bemilter Stirnziegel mit archaischer Palmette aus Curti ein Capun.

h griechische.



4. Attischer Kopfettengen Steles. Am unteren bride des Habes gebrochen; der jetzige zum Aufstellen eingerichtete untere Rauf ist medern. Innen hohl. Zwei Zopfe um den Kopf geschlungen; das übzige Haar garz glatt. Reste weisen Über-

zugs, aber keiner Farben. H. 0,11.

5 Grifes Reusefeld cons unterscelle chen Grites (Indianos). And Laria his Alabada. Mit Er und Kantharos in den Hanlau, vol. Henrey, Terree, du Louvre pl. 19, 2 Um den



-

Kalathos ein ligheurweig. Schleiertsich von Kopfauf die Schultern fallend. Mantel über die Elfrust Durch den schonen strengen Sid ist dies Strick gierz hervorisgend. H. 0,42.

- 6 Kleiner Hermenkopf eines bartigen Hermes oder Dunystes von strengem Stde. Attisch.
- 7. Ein Affe halt einen Frechs auf dem Schnos, sehr lebendige Gruppe, frei modediert, Alterer Sid. Angeblich aus Megara.
- 8. Unterweltlicher Gott oder Heros Aus Livanada (Lokris). Auf dem Kopfe ein Aufsatz und eine dieke Blumenguirlande. In der erhobenen R. halt er einen





Vogel, in der Richtung nach welchem ein Hund einporspringt. Der Hund ist bekannt als Begleder unterweltlicher Wesen. Die Figur war ginz rot benalt. H 0,345.

9. Große Aedikula mit ionischen Sauen, darm eine Gottin mit Kalathos und Schleur steht, welche einen Vogel von der Große einer Taube eret bemalt) auf der Linken lialt. Aphrodite: Persephone? H. 0,35.

TO. Halbnacktes
Madchen, auf eine ionische Saule gestittet. Blaue
Schuhe: das Nackte
fleischfarben bemalt. Korintbische Fabrik, wie
Samml. Sabouroff Taf.
79 8t. nur geringer
H. 0,22

tt. Knabe von fetten Formen, mit diekem Blumenwinnz auf dem Kopfe, tragt in der üblichen We se einen Widder auf beiden Schultern («Kr ophoros»). Aus Megara: Stil wie der zu Samml, Saliouroff faf, 141 charakterisierte. H



10

12. Sehr sehone weiblieht Gewandfigur aus Tanagra. Blauer Mantel, der auch Kopf und beide Arme verhullt. Die Madel en sehreitet nat gesenktem Bliek. Gute Erhaltung ohne alle moderne Ubermalung II. 0,195.

13. Replik der Lanagraerin Samml, Sahouroff Faf 105, aus dersellen Form, und zwar ist hier ausnahmsweise nich der Kopf mitgeformt. Il 0,28. Der Chiton ist rosafarken mit blauem Streif. Wahrend die Sabouroffsche Ligur einen Facher hielt (vgl. im Text Anm. 2), trägt die unsinge eine vortrefflich modelherte Silensmaske. Der Wechsel von Facher und Miske in den Handen vollig gleicher Figuren, die

men, ist auch sonst nachzuweisen, sgl. Samul Stbouroff, zu Taf. 117 und 132, 1, 2,

14. Schreitende Tonagraeim (Inv. No. 8225) von einem telletten Lypus, der in nichteren auf diesche Form zurückgehen len Repliken erhalten ist. H. 0,24. Die Kopfe differieren De den verschiedenen Exemplaten, anodem unstigen ist er vom Mintel verhillt und nacht eine lebhafte Wendung nach se ner Rechten; bei einer sieber aus dersebien borm stammanden Reolik in Berliner Privatlesitz 1st der Kopf auch verhallt, mer etwas nach seiner lanken gewendet, auch ist ein Spitzhut über dem Mantel zugefigt fein Fächer auf der verhallten Hand ist dagegen moderne Zuthat). Ber einer Rephik in Paris (Henzey, Terrecuites do Leuvre pl. 31, 1) ist der Kopf unbedeckt. Eine andere Replik kan neuerdings aus der Sammlung Greau (Frohner, Untalogue (890, No. 305) nach Kopenhagen.

15. Auf einem Felsen sitzende baechantin; aus Malesina. Schones Stuck einer eigenen Fabrik, die



sich nach Mater al und Stil vin der tanager sehen unterschiedet. Im den nachten Oberkorper ist ein braunrotes Rebfell geknüpft; der Mantel ist rosafarben mit goldenem Saum. I pheakrane mit vergoldeten Prüchten. Die Farben sind sehr gut erhalten. Die Figur ist vollig frei von jeder modernen Ubermalung und Erganzung. Der schist mit den Spitzen der Ept subhitter unversehrte Kopf ist von besonderer Frische. B. 0,10.

16. Ein Madchen mit nachten Oberkorper stellt den I. Fuß auf einen Felsen auf no I beugt sich vor (vgl. z. B. Samml, Saleuroff Lat. 124).

(for Schminker), in der weit vorgestreckten Rechten eine eligit sehe flache Scheibe mit nach innen ausgeschwesten Langseiten. Keine Farbe, nur Reste des weißen I berzuges erhalten. Aus Larnu bei Atalanti, von dortiger lokaler Fabrik. H. 0,205.

Endlich 17. Imige ganz vorzügliche kleine attische Thonreliefs, die vergoldet sind und hinten kleine Olisen haben, um als Schmuck auf das Gewand von Toilten befestigt zu werden (vgl. uber die Gattung Samml, Sabouroff, zu Taf, 145).

a) Gorgoncion von großartiger Schonheit;



ohne alle Verzerrung und ohne jedes aufsere Abzetchen, nur zeigt der etwas geoffnete Mund die Spitze der Zunge auf der Unterlippe. Das ziemlich kurze Lockenhaar straubt sich nach den Seiten. Unten ist noch ein Stuck Hals angegeben. Vgl. zum Typus Roscher's Lexicon d. Myth.

1. Sp. 1721f., doch überragt unser Stück alles dort genannte bei weitem an Schonheit. H. 0,043.

b) Kleines Gorgoneion des gewohnlichen smittlerene Typus. Daru zwei gleich große gewölbte Knopfe mit Palmetten- und Lotosomament.

c, Flache kreisrunde Scheibe mit dem Relief



emer Vike welche ein sieh striubendes und emporbaumendes Rind geleitet. Genaue Wederholung emer bekannten Gruppe der Nikebalastrade (A bei Kekule,, die zur Erganzung der dort feldenden Leile, uamentlich der beiden Kopfe, les rechten Arms der Nike

not der Beine der kuh benutzt werden kann In 0,020

d) Gegenstuck zu der vorigen Scheibe. Eine Nile kniet auf dem Rinde und bat ihm imt der Linken, welche zugleich ein kurzes Schwert oder zweischneidiges Opfermesser halt, den Kopf in die Holic ger sain, wie dies Sitte Lein Opfern eines Tieres war. Noch einen Augenblick innehaltend



bevor sie das lier todtet, blickt s e empor und streckt den r. Arin mit geoffneter Hand weit aus. Offenbar soll diese Geberde die areapy, anderten, in welche de Frauen wahrend des Opferaktes und bei dem das Opfer begleitenden Gebete auszubrechen pflegten

In der Linken ein kleines kelchformiges Napfelien (righ Ilias Z 301 at & 600 27% #222 301 at ytipa; avisyov: Odyssee 7450, 6767. - Suberlich ist auch dieses Relief, wie das Gegenstuck, die genaue Wiederholung einer Grupte der Nikebalustrade. Von derselben ist in der bieat auch ein Fragment erhalten (DD ber Kekule) in welchem l'etersen und Kekulé eine auf dem Onfertier knieende Nike erkannt haben (Kekule, Reliefs an der Balustrade der Athena Nike, S. 11 . Das von Kekulé (a. a. O.) publizierte Thomplattchen in Manchen ist, wie ich vermuthe, eine weniger gut erhaltene und deshalb in Einzelheiten vom Zeichner unrichtig gegebene Wiederholung unseres Stuckes. The. ses, das jetzt bei Erganzung des Balustradenrelieis zu Grunde zu legen ist, lehrt uns, daß nicht, wie manangenommen hatte die Todtung des Treres, sondem ein vorhergehender Moment dargestellt war, ingendas Schwert noch in der L. gehalten wird und Kopf and r. Arm one enthusiastische Bewegung machen. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, wie außerordentlich die Schonbeit der t'oneposition dadurch gewinnt. Das Gewand ist auf unseer Terrakutta an der i. Seite offen, was alleidings eine Abweichung von der Ralustrade ist, no der Mantel um das r. Bein ging.

Diese Thoureliefs and von so sullendater leinheit und Schonheit, dass sie, worauf auch der Stil weist, gewiss unmittelbar nach Auf-tellung der Balustrade zu datieren sind.

#### III. Brensen.

t. Kurzes Bronzeschwert aus Galandt. Der Griff war mit drei die ken Bronzemeten befestigt, deren Kopfe je not emem salternen Plattehen belegt sitet (agl. das homerische Efent depopleton, 1. 0.15.

2. Ende eines Trinkhorns in Ggstalt einer liegenden Sphinx, welche menschliche weibliche Brust und Oberarme hat, die Unterarme gingen in I owentation aus. The Hügel waren gehoben, chenso der Schwanz. Vorn unter der Brust eine Offnung, welche das Horn als Rhyten au

hennitzen gestättete. Hohlgegossen, Hinten Bruch, doch scheint nicht viel zu fehlen, insteni die Lottsetzang, wie ein kleines Loch andentet, wol besenders angesetzt war. Altgriechisch unter or.



174

ental schem Emfluss. Aus Tripolis a Syrica L. o. r t.

3. Altert mlicher Standspiegel aus Tenes. Aphrodite tragt onch kreistunden Spiegel. Antider R. halt sie die Taube, nut der L. fasst ie das Gewand. Die Tracht ist noch die gewehnliche archaisch ionische der Aktopolism delten. Knapper peloponnesischer Stil. H. 0,25.

4. Zwei kleine Eighreben vom Rande eines der ker nthischen Standspiegel des strengen Stiles, doch von einem relativ spateren Evemplare, a) Gans amblickend, b) Knabe kaseind, in Chitop, cinc Pelamutze auf dem Kopf, scheint ein Tier haschen

5. Griff eines attischen Spiegels des 5. Jahrle ; mit sehr senance und reicher Voluten- und Palmeltenverzierung.

6. Greehscher Klappspregel von vorzigheber Arl ett. Dm. 0 135. Der Deckel ist zußen i. it zwer getriebenen und aufgel theten Eiguren geziert. Pan bartig and booksbeinig, sitzt einer Nynophogegenuber auf Felsen, neben letzterer em kahler Baum. Der Kopf des Pan ist von auserordentheber Icbendigkeit. Auf der Innenseite zeigt der Deckel eme gravierte und versilberte Darstellung in emer Felsgrotte kauert eine nachte Fran vor einem Wasserbecken und drückt die nassen Hane aus. I'm Low, nlopf am Felsen want Wasser in das Biskin durb ier gu kt mis dem Felsen beraus der Kost eines lusternen bartigen Pan vin leben il stem Ausdrick Das Gewind der Frin bingt hinter die an Fels Stil ber 2 Hillie des 4 labeh

7 Statuatte erres to ringen Mannes in Uniton and Mantel, auf e nom St. le strend Milde Neigung des K pfee, desen former die steakn Charakter holen, or bi mehr ganz schart erloften and. Kurze Hirto The Hende ferlen. Sch ner Stil ema der Zeit im 400 v Chr. Aus Athrena auf Cypero. H. o to.

S. Statuette emes caraten Doghings Schrittstelling not r. Standtein. Der Keif lickt employ, chair bach sore I inken Uter der Stabe antstreben les ziemlich kurze-Lockenhar in dem eine

Bride hegt, Verrilgliche Moder einige Lesonders des Russens. Der Charakter der Formen st dem polykletischen verwindt, ie denfalls ist er vorlysippisch. Die gesenkte lanke hielt einen stablormigen Gegenstand. Die erhobene dem Kople genauerte







Rechte hat mehts gehalten. Schone Patina. II 0,153. Aus Venedig erworben, -- Die Figur ist nicht leicht zu deuten. Wegen des Haares und der Kopfwendung konnte man as Vexander denken, doch haben die Zuge gar nichts Individuelles. Mit scheinen die vollen Formen des Gestehtes, dis aufstrebende Haar und der Blick nach oben am meisten auf Heltos zu weisen. Dazu komnt das Motiv, es ist namlich ein auf geschnittenen Stonen spaterer Zeit haufig vorkommender Lypus, daß der allesn dargestellte Heltos, auf dem r. Bein stehend, in der gesenkten Linken die Peistsche halt und die leere Keelite hich erheitt. Also die charakterestischen Zige unserer Bronze kommen gerade dem Heltos zu.

9 Statuette eines kittlaophgen wohlt eleisten Komers, der eine Kille in der Linken tragt. Er



but Schulie, Leibreck und Mantel an. Die Augensterne waren acsonders eingesetzt. Derfeiste Kopl auf dem karzen Halse ist gang vortrefflich gebildet; obwal schraedividuell, wird doch kaum ein bestimmtes l'ortrat zo erkennen sein, da verwandte nur viel grobere Figaren such in Terrakotta vorkommen. The Bronze gehort, wie mir scheint, noch der vorkaiserlichen Zeit an. Gefunden in Casteleone di Suasa (Proving von Ancona) und beschrieben von Helbig im Ball. dell Inst. 1884, p. 202, der die Figur wel zu spat datiert, wenn er sie wegen der ent-

fernten Abnbehkeit mit dem Typus von Vespasian und Titus in die flavische Zeit setzt. H. 0,112.

to. Boden eines Gefalses mit gegossenem und darauf fein eiselsertem Relief. Ein Jungling (Ares?) sitzt auf einem Felsen und halt den Helm auf der Linken, die Rechte legt er auf den Schild. Das Schwertband um die Brust ein buckel auf dem Helm und ein Streif des Busches sowie Buckel und Rand des Schildes sind mit Silberolich belegt. Vor ihm liegt der l'anzer. Der Korper ist cart and schon behandelt - Angeblich in Calabriet gefunden Din. 0,13. - Reliefs ahnlicher Art befinden sich zuweilen auf dem Boden flacher zweibenkliger Schüsseln aus Pompe, and Herculmeam (vgl Mus Borb. IV, 28, 5, 6; VI, 63, 2, 3; VII, 63). ben dem unsrigen a der Technik besonders analoges, our im Side viel weniger schönes Beispiel in der Ermitage zu Petersburg, aus Pompeji stam-



mend, schräckt den Boden einer pfannenart et Schale mit einem horizontalen verzierten Henke! (Form etwa wie Mus. Borb. III, 15).

it. Weintrichter aus Lokris. Das einst über der Trichternandung befindliche Sieh fehlt. Ihr beiden horizontalen Henkel laufen in Hundekopfe aus. Sehr elegante Arbeit

12. Altertumla ber Bronzeschmuck aus einen. thebanischen Grabfunde (vgl. die Erwerbungen von 1888, Anzeiger 1889, 5 94, No. 11). Inv. S145 Hervorzuheben sind vier Diademe mit gestanzten Ofnamenten: a Lotosblaten; b Havenjagd, Resetten h er gleichfalls unter 12b abgebildet; aufgemetet; e) Lowe, Sphux, Pferd, Rosette, d Flechtt and und Rosetten. Den beistehenden Abbildungen tugen wir noch e) f) zwei verwandte Stücke vorjahriger Elwerbung hinzu, - Ferner eine geofee Einel der in den Ausgr von Olympia Bd. IV., die Bronzen 5. 53 f., hesprochenen Art; auf beiden Seiten graviert a) Schoff, Fische, Schwan, by Pferd und Schwan L. 0,18. - Ferner eine Anrahl kleinerer Flieln dieser Gatting, mit nichteren segelformigen Blithungen. Une interessante großere Bogentiel Ferner Eingerspitalen, Blechtinge Armbander is, ogt







12 b

13. Vier Bronzett seln a große Rogenfihel Linge 0,1021, in Fiszenz erworben Inv 8120,

by Foel des Typus hat Montelius, spannen fran brousaldern Fig. 113, an eer Nadel hangt in einer Ohse eine große rechteckige Zierplatte ob ie Ornament, zwe Bohrlocher in detselben deuten in, dass nech etwas an- oder jufgesetzt war. In Capus erworen (Ins. 8121).

c) Kleine einfache Begeribel ins Etrurien. Der Bigen ist flach gehildet (von richtickigen Direbsehmitt). Inv. 8122 di Fibel von einem



auf Cypern Gehrfach vorkommenden Typas, aus einem Grabe der «groko-phonikischen» Lipoche bei Nikitari-Kutrata auf Cypern.

#### IV. Gerchnittene Steine.

- 1. Zwee sog. Inselsteine aus se warzen Steatt ar ein Mann und ein Widder (Inv. 8154), 57 drei fliegerde Vegel (Inv. 8155).
- 2. Petschaft mit durchbehrtem Knopt, aus grindehem Steitet. Aus Tripol's in Syricu. Zwei primitiv getsidete Manner; zwischen ihnen ein Baum oder hine Mite, welche der eine zu sehnerden im Begriffe scheint eine Rich. 8157.
- 3 Carneol-Skira Jaus aus Cypeth (Inv. 8153). Ein Mann it apppt's hem Schurr sticht mit Lingem Schwerte gegen einen Liwen, oben geftigelte Scheide. Zielische phonikoch-griech sehr Arbeit.
- 4. Chacedon-Skarabaus aus Cspern (Ins. \$152). Unbartiger Herakles, die Keale sehwingend, einen Lowen am Schwanze hinaushaltend. Cyprisch grie hische Arleit um 500 v. Chr. Zum Typus vgl. in Roscher's Lexison d. Myth. I., Sp. 2146.
- 5. Skarabaord von Bergenstall, ans Cypern Inv. 8151, Georgester Silvin chien Kantharus in der Hand, vor ihm eine banchige Amp<sup>k</sup>:

6 Skarabanid von Carneol; aus Cypero Inv 8134) Kasernde nnekte Frau beim Bade, un Begriffe sich das Gewand merzuwerten. Griechische Arbeit aus dem 5 - 4. lahrh.

7. Grober rechteckiger Stein 'wolkiger Chalcedon aus Attica. An der Ruckseite abgeschragt, Der Lange nach durchbiehrt. L'anzende Bakchanton, in der L. den Thyrsos, in der R. ein Schwert. Langer Chiten, der die l. Brust fredust. Schoner Stil der Zeit um 400 v. Chr.

8 Grau verbrannter griechischer Ringstein aus der Peloponnes, Jugendlicher Kojd mit Binde, Fluchtige Arbeit guter Zeit.

9 Eine Sammling von 263 antiken Glass pasten mit den verschiedensten Darstellungen.

10, Cameo von Chalcedon, 59 mm hoch, in einem Moor bei Muklhausen gefunden. Büste der Lung in 21 , Em bobem Relief, hinter dem Habe die Mendsichel, der Chiton bedeckt die Brust, Zemlah gute romische Arbeit späterer Zeit.

#### V. Gold und Silber.

2. Vier dunne gestanzte Goldbleche aus Anathi- ouf Cypern a, auf einem von einen







scheibe und Halpmond darüber, Im oberen Felde schreiten zwei ganz gleiche Frauen nach e, eine Blute in der R. haltend; auf dem Kopfe ein Aufsatz. Alt synscher Stil wie auch bei den folgenden Stocken by nackte Gotting von vorne, die Arme gesenkt; unten I. Cypresse, I. zweiherklige Vase, c, nackte Cettin and Hals and,

welche beide Arme gebieben balt, d) Buste nachter

2 Zwei silberne Diademe mit gestanzen (... namenten, aus einem Grabe von Amathu. 11 Cypern a) phonikisietende Ornamente h 1262





and Palmettenband rein altgriechischen Stille, S. 2. bere schone Arbeit.

3 Oxales Goldplatteben mit dem gepragter Relief bilde eines jugendlichen mannhiben Portratkopfes mit Bartflaum an der Wange und dem Anflug eines Schnutzbartes. Stark gebogene Adlernase. Uberaus fein und lebendig. Wol aus dem 3. -2. Jahrh. v. Chr. Bei Tarent gefunden.



4. /wer emtache Stirnbander von Gobbled aus denselben thebanischen Grabfund wie die oben unter den Bronzen No. 12 angeführten Gegenstandt Das eine ist ganz schmucklos, das andere ist satgewellten Linien verziert, welche Baare ander ten sollen!

5. Ver silberne Fibeln ai ein den Trien bei Menteline, spannen Fig. 05, 66 verwandter de b etwas verschiedener Typus; der runde Bogen ist an drei Stellen mit gellochtenem Silberdraht verrert. Vorderes Ende angebrochen. - 1.1 Abul -Montehus, spännen Fig. 69; die schopen in R. for erhobenen Palmettenornamente waren vergelder wovon Spuren erhalten sind. Vorne stockt kee-Kugel, sondern em cylindrisches Stuck Bernster

c) In Typus von Montelius Fig. 75. dech in das vordere Enile nicht auflickgehogen, senden sicht gerade empor und trägt eine zierliche Rosem, als Abschluß. Alle diese drei Eibeln stammer aus Campanien. Attischer Herkunft ist dagegred em interessanter tenh verzierter Typic ter Bogen mit funf Knotenringen verziert. Palmette und Lotosverzierung an den beiden Enden. Die Nidel war von Ewen und besonders eingesetet

#### VI. Parne.

1. Statuette von Kalkstein; aus emim Grabe der Nekropole von Marion auf Cypero



Mädchen, in der Rechten eine Knospe, mit der Linken das Gewand anfassend. Die Haare werden durch eine spitz zulaufende von Bandern umwundene Haube bedeckt (zur Veranschaullehung des nengópalos unt der minte, ávadésur, der lomerionen geeignet 1). Reicher Halsschmuck, Interessant ist auch die Art, wie das Obergewand umgelegt ist Auf dem Chiton Spuren schwarz aufgemalter Hakenkreuze. Sehr gut erhaltene Bentalung (vorwiegend rot; Einzelheiten wie Schuhe. Haate, Augen sind schwarz, das Gesicht blaßerothich). Spat archaischer cyprisch - griechischer Stil.

— In demselben Grase, das Ohnefalsch-Richter 1885 ausgrub, befind sich noch eine Replik dieser Figur (jetzt im Cyprus-Museum), auf deren Chiton die schwarzen kleinen Hakenkreuze deutlicher sind. Ferner eine thronende Gottin von Terrakotta, gewohnlicher spatarchaischer Art. Dann Scherben einer Vase mit Ochsenkopf wie Herrmann, Nekropvon Marion S. 48, Fig. 27 und attische schwarzegehrniste Scherben mit eingeprefsten Palmetten

2. Cyprische Grabstele von Kalkstein, aus Athienu. Oben lagert ein tragmentierter Lowe. Darunter in Rehef ein auf der Khne gelagerter bekranzter Mann in Chiton und Montel, welcher die L. an den Kopf legt und mit der R. die eine Hand seiner neben ihm am Fußende der Kline sitzenden Frau faßt. Noch etwas steenger Stil des 5. Jahrh., flüchtige Arbeit. Br. 0,54.

3. Lebensgroßer Kopf aus Kalkstein von Frangissa bei Lamassos, Alter archaischer cyprischgriechischer Stil, gute Arbeit. Der Bart sehwarz bemalt, Volle Wangen. Cyprische Mütze. 11, 0,20.

4. Robe Kalksteinstatueite des Herakles, mit einem an anderen Exemplaren detselben Figur deutlicheren Füllhorn in der Linken; aus dem Aprillolieingtum von Voni auf Cypern (vgl. Athen. Mith. 1884, S. 131, No.6, Roschers's Lexicon, Art. Herakles Sp. 2159.

5. Statuette eines nachten Knaben von Lifen beitn, aus Italien stammend, 7 cm hoch. Feine archaische etruskisch - grechische Arbeit. Er legt beide Hande symmetrisch an die Haften wie ein zum Lauf oder Sprung sich anschiekender (denlich

1, Vgl. Helbig's Homer Epos? S. 222 and dazu Berl, philol. Wochenschr. 1888, Sp. 458.

m etruskischen Bronzen desselben Stues). Sehr ausgegragte Muskulatur

6. Kelehformiger Beener von hellem Glase, aus Rom.

7. Eine Anzahl von Bleitigfelichen aus Attika mit Verwünschungsinschriften. Alle fragmentiert. Einige noch unaufgereilte Stücke sind von großen eisernen Nageln durch ihrt

#### VII. Gesantfunde

- r Der Inhalt von sichs durch Ohnefalsch-Richter 1885 bei Katydata-Linu auf Cypern ausgegrabenen Grabern. In zweien detselben befinden sich Idole der nachten Göttin, in einem eine unportierte mykensehe Vise. Die Graber sind besonders dadurch wichtig, daß sie den Ubergang von der Bronzereit in die agrako aphönikischer Periode bezeichnen und zum Teil neben den handgemachten Vasen jener alteren Epoche sichen auf der Scheibe gelettigte Vasen der jüngeren Periode enthalten. Auch befinden sich in einem der Grabbunde sichen kleine Eisentragmente.
- 2. Der Anteil welcher dem Antiquarium von den 1889 bei Tamassos auf Cypern ausgegrabenen Altertamern zunel, hamge handert Ihongefaße, viele Gerate, Schmucksachen, Waffen und Grefaße von Bronze, Schwerter u. a. von Eisen, Schmuck von Gold und Silber, geschnittene Steine u. A. aus den Gräbern, welche sowol der Bronzereit als der agräko-sphon kachen a Periode und dem Ubergang von jener zu dieser angehoren. Perner Objekte aus einem der Göttermutter geweihten Heiligtum. Aus einem anderen Heiligtum namentlich eine schone alte yprische Bronzestatuette. Genauezes über diese Altertuner wird Sache einer besonderen Publikation sein.

A. Fortwangler

#### DAS WAGNERSCHE KUNSTINSTITUT BEI DER UNIVERSITÄT WURZBURG.

Det Vorrede des 24. Programms des von Wagner'schen Kunstinsbiutes von Professor Karl Sittl entnehmen wir, daß das Kunstmuseum der Wurzburger Universität eine neue Aufstellung im westhehen Flegel des Universitätsgebaudes erhalten hat

Im Er dem Institute nummeht zwei iltend die
archaol hatthche
fie Nach-

his M. von Wagners mit 554 Handschielben von Konig Ludwig I., echnolog - her Ardre chnunger, u. v. w., conen in der Eddang begriftener Lehrappassat von Photograph en und inderen Vervielführgangen geger 40000 Kupfersiche neust 264 Kupterwerken und etwa 14000 Handreichnungerstindt hich Gipsabgusse neuerer Skupturen.

In, ersten Stock neligien zwei durch Helzwande of Killinete getheilte Sale und ein Zinnier 644 Gemalde auf.

Das excite Stockwerk wird durch einen etwi 300 jin großen Saal, die alte Aula, ausgebillt. Oben son den Gipsimodellen des Walhailatrieses eingetalint, amschließt er die Augusse antiker Skulpturen.

Im dritten Stockwerk fiden die Originalantiken, vorneholich die große Visensammlung, drei Zusmer und einen Korridor; ein viertes Zumuer enthalt Aligusse von Erzeugnissen des antiken Kunsthambwerks und außereurop asche Gegenstinde, Das fonte Zimmer ist dem Münrkabinet eingeraumt (mit 5608 vermischten Münzen und Roland's bekannter Wurzburger Sammlung). Endlich findet sien in einem sechsten und siehenten Riime, was das Müseum an Skulpturen und kunstgewerbliche i Arbeiten meuerer Zeit besitzt; das nieste davon entstammt. Unterfrinken und davon wieder das Beste der Hund kiemenschneider's.

# VERZEICHNISS DER IN DER FORMEREI DER KONIGL. SKULPTUREN-SAMMLUNG ZU DRESDEN VERKÄUFLICHEN GIPSABGÜSSE.

Das frühere im Jahre 1883 ausgegebene Verreichnifs der in der Formerei der Koniglichen Skulpturensammlung verkauflichen Gipsabgusse enthielt auch solche Stücke, deren Formen über Abglissen der biesiger Samulang genommen waren. Der Verkauf derart heigestellter Ausgüsse findet hinfort mit Ausnahme der unten angeführten vereinzelten Falle meht mehr statt. Es ist hiervon Veranlassung genommen worden ein nettes Verreichnifs berauszugeben. Dasselbe unthält nur Abgüsse von Originalwerken der Kgl. Skulpturensammlung oder solchen Skulpturen, von denen sich die Uriginalformen in Besitz der Sammlang befinden z. B. emige agyptische Werke aus dem Museum von Gise, fruher in Boulag he Reste der Grebelgruppen des Skoj as in Tegea und emige im Privat- l

besitz befindliche Skulpturen ihr in die heinige weiter nach Abgüssen genommene Formen, deren Orientels verschollen, teils schwer zugunglich sond. Sie bei den Teiden roletzt erwaltiten Kategorientelsen Aufste wahr 1,500 des Originals beigefügt. Diejenigen Stütze bei dente eine solche Angabe fehlt, beninden 2000 in Besitz der hiesigen Kgl. Antikensamndung

Der hier abgedrückte Teil des Verre Fraenthalt nur Abgüsse von Werken aus dem Altaund zwar, abgeschen von einigen wenigen sasptschen Bildwerken, der überwiegenden Mahrzahl invon Skulpturen der grechisch-romischen Epale Ein Verzeichnofs von verkäuflichen Abgüssen zu Werken des Mittelalters, der Renaissance und ein kunstgewerbnichen Gegenstinden wird den Sondeabilitäten dieses Verzeichnisses angehängt werden

The Abgusse sind not fortlaufender Noticesturing verzeichnet. Bei jedem Stück sind außer der Angabe über Materal, En se und Preis auch Berug ngliebsten Abbildungen eitert. Die einstellegen Werke sind unter folgenden Abkurzungen in gezogen.

Hettn. = 11, Hettner, Die Beldwerke der Konog-Antikensammlung zu Dresden 4, Auflage.

Hettn. G. - Derselbe, Das Konigl. Museum der Copsabglasse zu Dresden. 4. Auflage

Aug. - Augusteum, Dresdens antika Denkins conthaltend, herausgegeben von W. G. Becker

Le Plat - Recoeil des Marbres antiques qui se trouvent dans la Galerie du rus de l'ologne à Dresde (1733).

Clar, - Clarac, Musee de Sculpture.

Die Maafse verstehen sich bei Statuen unt der Plinthe, bei Kopfen ohne den Büstenfüß-

#### A. ALTORIENTALISCH.

- 2) Ameniritis, Konign der XXV. (athiopischen) Dynastie. Lebensgr. Standbild. Oriental Alabaster. Gisc, Museum. Hettn G. S. S. Nr. Di Album du Mus de Bouliq pl. 35. Perrot-Chipeer II st. de l'art. I, p. 714. H. 1,65. . . . . . . . . . . . . . 75 M.
- 3) Sogen, Hyksiossphinx aus Tanis; Koji und Biasi umfassendes Bruchstück, Schwaizer Grant, Gise, Museum, Heim G. S. 5, Nr. 13, Permit Chipur Ihst de l'art I S 083, II 0.94
- Grauer Granit. Gise, Museum. Hettn. G. 8 5. Nr. 10. H. 0,99. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 M

6, Grabinschrift des Hausmeisters Merlin. Kalkstein, Hettn. S. 133, Nr. 29, H. 0,38, L. 1,48

7) Stele Tutmes' III. aus Karnak. Schwarzer Granit. Gise, Museum. Heitn. G. S. 5, Nr. 14. Album du Mus. de Boulaq Taf. 32, H. 1,78, Br. 1,47 48 M.

8) Sogen. Alexander- oder Diadochenstele, zus Kairo. Schwarz, Granit. Gise, Museum. Heitn. G. S. 8, Nr. 18. Ebers, die hieroglyph. Schriftzeielien d. Agypter, S. 4. H. 1,87 Br. 1,20

#### B. GRIECHISCH-ROMISCH.

I. Gruppen, Statuen, Torsen, Bruchstücke.

10t) Archaistische lanzenschwingen de Athena, Torso, Marm. Hettn. S. 67, Nr. 61 Aug. Taf. 9, to. Overbeck, Plastik I S. 195. H. 1,44

102) Athena. Torso, Wiederholung eines Typus aus der Epoche des Pheidias, vgl. Puchstein, Jahrb. V, S. 94 (Kopf und Arme fehlen, der in den übrigen Abbildungen aufgesetzte Kopf ist alt, aber nicht augehorig). Marm. Heitin 5, 72. Nr 69 Aug. Taf. 14. Clar. 464, 868. H. 1,83. (Der Preis kann erst später bestimmt werden.)

103) Asklepios, Wiederholung eines Typus aus der Schule des Pheidias, vgl Treu, Arch. Jahrb V. Anzeiger S. 107. Marm. Hettn. S. 66, Nr. 50. Aug. 1af. 16. Clar 549, 1156 H 2,12 ca 300 M. (Der genaue Preis kann erst spatci bestimmt werden.)

104) Stegerstatue eines Knahen, polykletischen Stils. Marin. Hettin. S. 82, Nr 90. Aug. Tuf. 88. Clar. 948, 2437. H. 1,57 . . . . . 65 M.

106) Artemis, langgewander, mit der r Hand nach den Köcher greifend. Das einzige Exemplar dieses Typus bei dem der Kopf alt und zugeher glist. Marm. Hettn. S. 123, Nr. 279. Aug. Taf. 45. Clar. 509, 1214A. H. 1,51. (Der Freis kann erst später bestimmt werden.)

107) Jugendlicher S+ Marm. Hettn<sup>4</sup> S. St. Ni S7 Clar. 712, 1695. H. 1,58. 108 Amazonenstatuette aus Salams (sog. Stackelbergsche Amazone) Nur der Rumpf ist alt, alles übrige von Thorvablsen erganzt, Maim. Heitin. S. 62, Nr. 40. Clar. 810 A. 2031 B. H. 0,80., 24 M. 109/ Arinfragment, von den Giebelgrappen

tog, Arimfragment, von den Gebelgrappen in Tegea, Maim. Athen. Centralmus. Athen Mittu. VI, S. 396g; Ant. Denkm. I, S. 22 n. 7 . . . 3 M

110) Beinfragment, wie die vor. Nr. Athen Mitth. a. d. O. S. 395 D; Ant. Denkin, I, S. 22 n. 6 (Vergl. n. 207-209) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 M.

tit) Torso eines sterbenden Kriegers, im Motiv dem sterbenden Galher vom Uap tol ahnlich, aber in der Bewegung der linken Schulter abweichend. Marm. Hettn. S. 68, Nr. 63. Mit den früheren falschen Erganzungen abgeb. Le Plat Fat 79. Clas. \$72, 2213, ohne diese bei S. Reinsch, Revue archéol. III. S. XIII p. 188. II. 0.75. 35 M.

112) Aphrod te, Kopf und Oberkorper von einer Wiederholang der A. Medici. Marm. Hetin.<sup>6</sup> S. 122, Nr. 276. Aug. 1af. 27 30. II. 1,10 36 M.

ti3) Francostatue aus Herculaneum. Maim. Hetin. S. 92, Nr. 141, Aug. Taf. 19 22. Clar. 766, 1889. Baumeister, Denkin. III S. 2846 H. 2,01

114) Madchenstatue aus Herculaneum, Marm. Hettu. S. 92, Nr. 140. Aug. Tal. 23-24 Baumeister, Denkou. III S. 1845, links. II. 1,80

#### II. Busten und Köpfe.

201 Alterthumischer Knabenkopf, Marin, Archaol, Jahrb. IV, Anz. S. 97 H. 0,155 . . 3 M. 202, Athletenkopf strengen Strles aus Perinthus, Marin, Athen Mitth. Iat. 4 5. H. 0,295

( Europales). Mann. Arch, Jahrb, IV, An-

98 H. 0,51. . . . . . . . . . . . 15 M.

| 207) Behelmter Kopf, von den Giebelgrup-<br>pen des Tempels von Tegea. Marm. Athen, Central- |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                              |        |
| Mus. Athen. Mitth. VI, Taf. 15. Εφημ. 2οχ. IV,                                               | g      |
| Taf. 2. Ant. Denkm. I, Taf. 35, 4-5. II. 0,30                                                | H      |
| 12 M.                                                                                        |        |
| (Für denselben Preis auch ergänzt zu beziehen.)                                              | R      |
| 208) Jünglingskopf, desgl. Athen. Mitth. VI                                                  | h      |
| Taf. 14. Ant. Denkm. I, Taf. 35, 2-3. H. 0,22                                                | Z.     |
| 12 M.                                                                                        |        |
| 209) Eberkopf, desgl. Athen. Mitth. VI.                                                      | S      |
| Taf. 15. Ant. Denkm. I, Taf. 35, 1. L. 0,40 (Vergl.                                          | S      |
| auch n. 109 u. 110) 8 M.                                                                     | -      |
| 210) Frauenkopf, aus Gise. Marm. Dresd.                                                      | g      |
| Privathesitz. Arch. Jahrb. VI, Anzeiger S. 25.                                               | S      |
|                                                                                              | 67     |
| H. 0,216                                                                                     |        |
| 211) Kopf einer trunkenen alten Frau.                                                        |        |
| Marm. Arch. Jahrb IV, Anzeiger S. 99. 11. 0,22                                               | b      |
| 7,50 M.                                                                                      |        |
| (Für denselben Preis auch mit den von Prof. Rob-                                             | g<br>7 |
| Diez modellierten Ergänzungen zu beziehen).                                                  | ,      |
| 212) Jünglingskopf im Stil der Diadochen-                                                    |        |
| periode. Marm. Arch. Jahrb. IV, Anzeiger S. 98.                                              |        |
| fl. 0,32 10 M.                                                                               | n      |
| (Für denselben Preis auch mit ergänzter Nase zu                                              | L      |
| beziehen, wie ihn die Abbildung gieht.)                                                      |        |
| 213) Homer, mit Epheukranz. Marm. Mün-                                                       |        |
| chen, Dr. Schubart. Arch. Jahrb. VI, Anzeiger S. 25                                          | N      |
| u. 26. II. 0,207                                                                             | N      |
| 214) Mädchenkopf, von der Statue Hettn.                                                      |        |
|                                                                                              |        |
| S. 99, Nr. 168, aber nicht zugehörig. Marm. Die                                              |        |
| Statue abgeb. Aug. Taf. 55. Clar. 771, 1921.                                                 | 9      |
| Н. 0,30                                                                                      | c      |
| 215) Bekränzter Mädchenkopf, gef. in der                                                     |        |
| Campagna. Marm. Hettn. 8 75 Nr 78. 11. 0,40                                                  | 11     |
| 9 M.                                                                                         | I      |
| 216) Weibliche Maske, Marm. Hettn.4                                                          |        |
| S. 70, Nr. 64. H.'s Zweisel an der Echtheit sind                                             | Ð      |
| unbegründet. H. 0,40 , 7,50 M.                                                               |        |
| 217) Dionysoskopf, Marm. Hettn. S. 58,                                                       | Z      |
| Nr. 14. II. 0,43                                                                             |        |
| 218) Lächelnder Knabenkopf (Erost,                                                           |        |
|                                                                                              | ŧı     |
| Anzeiger S. 26. II. 0,23 7,50 M.                                                             | A      |
| 219) Satyrmaske aus Pompeji, Marm. Hettn. 1                                                  | 0      |
| S. 90, Nr. 124. H. 0,27 3 M.                                                                 |        |
| 220) Sogen. Clytia. Abforming eines alten                                                    | ь      |
| Abgusses aus der Mengs'sehen Samml, ohne den                                                 | 2.1    |
| Blattkelch des Londoner Exemplars. Hettn.4 G.,                                               | 2.4    |
|                                                                                              | 21     |
| S. 135, Nr. 346. II. 0,50                                                                    |        |
|                                                                                              | 13     |
| Nr. 257. Aug. Taf. 127. Bernoulli, Rom. Iconogr.                                             |        |
| II, S. 309. B.'s Zweifel an der Echtheit des Kopfes                                          | 1)     |
| scheinen unbegründet. H. 0,46 9 M.                                                           | S      |

#### III. Reliefs.

IV. Geräte, Gefässe und Verschiedenes. 401) Archaistische Kandelaberbasis, mit bacchischen Darstellungen. Reisch, Griech. Weihgesch. S. 99. Marm. Hettn. S. 76, Nr. 80. Aug. Tas. 5-7. Overbeck, Plastik 13 S. 200. H. 1,30 90 M.

402) Theil eines Kandelaberschaftes mit Weinranken und Vögeln. Marm. München, Dr. Schubart. Arch. Jahrb. VI, Anz. S. 26. II. 0,72

403) Vierseitige Basis, an drei Seiten mit Nischen für Statuetten. Marm. Hettn. S. 105, Nr. 194. Aug. Taf. 33-34. H. 0,90 . . 105 M.

#### V. Kleinere Bildwerke.

507) Auszug zum Kampf, archaisches Bronzerelief. Arch. Jahrb. IV, Anzeiger S. 104. H. 0,095. Br. 0,21

 500) Hermes, polyklet. Stiles. Das bronzene Original in Kopenhagen, im K. Antikenkab. Nach einem Abgufs. H. 0,22 . . . . . . . . . 3 M. 510) Apollon mit Plektron, Bronze. Arch. Jahrb. IV, Anzeiger S. 105 H. 0,135 . . . 3,50 M.

511) Plato, Statuette, deren Aufbewahrungsott unbekannt ist. Aldi, Mon. d. Inst. III. Tat. 7.
Nich einem alten (Mengs schen?) Abgufs der K.
Skulptarensamml. Kopt meht zugehorig (siehe Jahrb.
VI, Anzeiger S. 12). H. 0.55

512) Kleiner mannlicher Forso, Marm. Hetto. 5 79, Nr. 82. H. 0.33 . . . . . . . 5 M.

#### ERWERBUNGEN DES BRITISH MUSEUM IM JAHRE 1890.

Nach A. S. Murray im Berichte and das Parlament, Juni 1891, S. 54 61, S. 71 78 und S. 80-86.

## DEPARTMENT OF GREEK AND ROMAN ANTIQUETES

L. Arrangement, Cataloguing, etc.

Iwenty sculptures and sixteen inscriptions have been repaired and mounted, and new marble pedestals for the west pediment of the Paithenon completed, the casts of sculptures in the Elgin Room and the model of the Parthenon, have been clemed and reputed, and the walls of the Elgin Room repainted, the re-arrangement of the Archaic Room has been completed, the casts of the pedimental sculptures from Aegina have been cleared, and the restored pediments erected in that room; three casts of Metopes have been fixed on correls; the sculptures of the Nereid monument have been moved from the Ly im Room to the former Phigaleria Room, where their repair, resarrangement, not reservation has been completed, the arrangement of a new room of inscriptions beside the Entrance Hall has been begun, hity-five voses have been cleaned and repaired. Citysia gens, one coinand one fragment of terra-cotta have been mouldel, terre (we food scrolls have been annolled and cleaned, seven lead serolls, and one to have disk, have occur munted, a cise for portfolios

wage has been made in the Elgin Room;

gens have been mounts i in nucly-two pens in its Co.

teen mounted on select;

a religion to another than a said to

cimens; a table has been made for the model of the Nereid Monument, progress has been made in remounting and re-arranging the Collection in the First and Fourth Vase Rooms, three hundred and forty-six objects have been registered; four aundred and eighty-six catalogued; and three hundred and fifty descriptive titles written and attached to objects, descriptive titles have also been written on the doors of the different rooms.

Section II., Part III., of the \*Anc ent Greek Inscriptions in the Bi tish Museum, and a new edition of the General Guide have been issued. Progress has been made with a Hand-book to, and a Catalogue of, the Vases, and a Catalogue of Sculpture.

#### II Acquisitions.

By Donastron. L. I. Five vases of lychiotes. 2 Three vases of terracotta, made by hand. From primitive tombs in Antiparos. Presented by J. Theodore Hent, Esq.

II. 1. Cylindrical marble base, having eight female figures in robot. Inscribed Ζώπορος Ζωπόρου του οίκου Ευτία απ. τοῦ δάρφι. 2 Drum of a fluted marble column. 3. Unsculptured block of grante. These objects were brought to England by Lord Spencer. (Michaelis, Ancient Marbles in Great Britain, p. 716.) Presented by Miss Beaumont.

III. t. I mestone com-mould. Rome. 2. Terracotta vase, inscribed OFTHE. Smyrna. 3, 4. Rosette and female figure of terra-cotta gilt. 5. Bronze spike. 6. Plasma intaglio, bird. 7 - to. Four bronze dice. 11. Marble bust of Antinous. 12. Fragnant of canting on panel inscribed FAPAIII. Fayoum. Presented by the Rev. G. J. Chester.

IV. 1. Cup of glared ware, the outside green, with invareath in relief; the insule yellow. Greek Islands. 2, 3, Iron sword and iron spear-head. From Spain. 4, Fragment of green glazeed ware, with figure of flerioles in relief. Baths of Cataculla, Rone. 5, 6. Pwo Roman seal-cases in bronze Presented by A. W. Franks, Esq., 4 B.

V. 4-3. A series of fregments of pottery, studes and vitrous substance. Tryns. 4. Fragment of pottery (Myechacan ware). Atheus. Presented by A. H. Smith, Esq.

VI. 1 10 len wreaths and hunches of dowers including myrtle, roses, benna, immortelles, Unpriorain, nightshipte, chrysanthemum, water-

> to. From Greek tombs in the Egyptian Presented by II Martyn Kennard, Esq. Archaic antelex with female head in the 2th Exercised by Lord Savile at

Cività Lavinia (Lanuvium). Presented by Lord in form of Sphinx, with chain (ibid., pl. V., 7). Savile, G. C. B.

VIII. Crater, with red figures on black ground: a banquet scene. Rhodes, Presented by Sir Henry Layard, G. C. B.

IX. Fragment of mould for a bowl with relief representing a Satyr pouring wine. Arezzo. Presented by Dr. Allen Sturge.

X. 1. Porcelain horse's head. 2. Small lead vase. 3. Small lamp of black ware. From Tell Basta. Presented by the Egypt Exploration Fund.

XI. I. Marble stelè with relief representing Apollo Musegetes, Artemis and Zeus, Below, in low relief, a symposium of six persons, before whom a nude female figure dances to a musician playing on double flutes and baving a scabellum under foot. On the right a grotesque figure in Phrygian cap, with flutes, and an attendant drawing wine. (cf. Lüders, Dionys. Künstler, pl. 2). Inscribed, Διι δφίστο κ(αι) σφιγο[ρο] θαλλός επώνυμος τόν τελαμώνα άπέδωκα. (Rev. Arch. 1891, p. 10). -2. Marble stelè with relief: scene of sacrifice, below which is a Greek inscription much injured. (Rev. Arch. 1891, p. 11). - 3. Marble stele with relief. Cybelè seated beside an altar, and draped figure of worshipper. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 4. Fragment of marble stele with relief which has represented the sacrifice of a ram at an altar, and lower part of draped figure of Apollo. Inscribed, Azakaπιόδοτος Διφίλου Απόλλωνι Ταδοχωμείτη, εδγήν. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 5. Fragment of marble stele. Banquet scene. Inscribed, . . . . . 9969 yaipa. (Rev. Arch. 1891, p. 12). - 6. Fragment of marbe stelè which appears to have represented a female figure bringing offerings to a seated goddess. (Rev. Arch. 1891, p. 12). From Cyzicus. Presented by M. A. Van Branteghem.

XII. Ionic marble capital. Ephesus. Presented by A. J. Copeland, Esq., F. S. A.

XIII. A series of objects excavated at Polistes-Chrysokhou, in Cyprus: 1. Limestone capital of column, formed of palm leaves (Journal of Hellenic Studies, XL, p. 28, fig. 4). 2. Limestone block, inscribed in Cypriote, with the epitaph of Creon, son of Gillikos (ibid., XI., p. 64, No. 6). 3. Lime--tone slab, inscribed in Cypriote, with the epitaph of Timoanassa (ibid., p. 69, No. 14). 4. Marble 5. Fragment of Latin inscription.

Gold, Silver, and Bronze: 6, 7. Pair of bronze with palmettes (fibid., pl. V., 4). 9. Gold pendant black stripes, and funnel with cuttlefish in black

10-13. Three gold pendants with granulated patterns (ibid., pl. V., 5). 14. Mouthpiece of heaten gold (tbid., pl. V., 8). 15. Bronze arm of a statuette.

Glass, etc.: 16. Phrenician glass alabastron in blue and white. 17-18. Ring with hollow bezel. and scaraboid with lion devouring bull. 19. Steatite scaraboid engraved with rude signs.

Pottery: 20. Pinax with figure of Sphinx (ibid., p. 41, fig. 7). 21. Lekythos. Winged female and four other figures (ibid., p. 43, figs. 8a, 8b). 22. Kylix. Horseman and youth (ibid., p. 45, fig. 10). 23. Kylix. On each side a galloping Centaur. 24. Kotyle, red-figured: man with thyrsos and Nymph with torch, 25. Polychrome lekythos. Adonis (?), Aphrodite and Nymphs (ibid., pl. IV). 26-27. Askos. Seilenos and bull. Askos, with lion, the head being in relief. 28-30. Two kylikes and a deep cup with votive wreath painted in white. 31-47. Seventeen vases of local fabrics.

Terracottas: 48. Draped figure reclining on couch. 49. Draped figure seated. 50. Figure standing beside a couch, partly broken away. 51-54. Two statuettes and two heads.

Objects excavated at Limniti in Cyprus: 55. Bronze statuette of warrior (ibid., p. 89, fig. 9. 56. Terracotta female head (ibid., p. 94, fig. 12). 1-56 Presented by the Committee of the Cyprus Exploration Fund.

XIV. Marble stelè with relief of a draped female figure, inscribed Έπεγόνα Μοσγίωνος Μειλησία. This stele, which was seen at Athens by Spon in 1675, and Fourmont in 1730, was brought to England at some unknown date, and was found a number of years ago in digging foundations at 67, New Bond Street (C.I.G., 706: C.I.A., III, 2660. Presented by John Johnstone, Esq.

XV. I. A series of fragments of pottery excavated by Mr. W. M. Flinders Petrie in rubbishheaps of Kahun in the Fayoum, and ascribed to the 12th Dynasty. 2. A series of vases from the town of Kahun, with specimens of the Mycenaean ware. 3. Fragments of black vases, with punctured designs filled in with white, from Kahun. 4. Fragments of pottery with a white surface and bands of red and black, from a tomb at Kahun, of about fragment of a Greek inscription (ibid., p. 74, No. 18). + 1100 B.C. (Journal of Hellenic Studies, XI, pl. XIV.) . Presented by Jesse Haworth, Esq.

XVI. 1, 2. Two pseudamphorae of Mycenaecu bracelets, each terminating in two ram's heads, gilt - ware, ascribed to 1400 B.C. (Journ. of Hellen, Stud. (ibid., pl. V. 1). 8. Cylindrical amulet-case of gold, XL, pl. XIV.). 3, 4. Fragment of red ware with

on light ground, ascribed to \$200 B.C. Excepted at Gurob, and presented by W. M. Flinders Petrie, Eso

AVII 1. Fragments of vase, painted with late Greek inscription. Egypt. 2. Terracotta figure, playing on Pan's pipe. Egypt. 3. Part of terracotta figure holding cone, painted white and black. Presented by W. M. Flinders Petric, Esq.

AVIII. Fragment of tresco-painting, Figure of gryphon. From Capril, Presented by G. Donaldson, Es.

By Purchase:

I. Marblet Primitive figure. Amorgos.

H Brock Vise in form of pemegranate Delphi, Eight fibule with incised designs. Found near Rome, Mirror. Bologna, Creadar object, from harness(!). Bologna, Ross of Sueld. Penagia, Pair of bracelets. Megara, Mace-head. Found near Rome | Necklace with pendants. Statuette of Psyché, with torch and butterfly's wings Lgypt

III Cerracotta Group: Nude female figure, crowning a term of Dionysos. Asia Minor, | Model r la Roman chanot. Alexandrea | Statuette Europa on bull, Greece Group Sedems carrying wine-ar, and leading boy Dionysos by the hand. Greece, 1 Statuette. Half-draped female figure leaning on pedestal. Grecce. | Statuette. Boy seated beside term. Greece, Statuette. Winged Victory with facinit Greece. Statuette Sphinx seated, Greece, Two masks of comic actors. Fayoum and Cuma. [ Antefix. Horned head of River God. Taranto, Two seals. Faranto, | Male head, Smyrna, Mould, for a human figure. Taranto Fragment of relief. Amphora on column. Taranto, A series of disks from Taranto, about 2] in. to 3 in. in diameter (1) Inscribed, 1 HMRD; (2) Inscribed ATOTPI 13.1 with figure of satyr as Heroxles, 4.3 ornamental partern; (5.) figure of Victory carrying weight (6.) togare of Taras on dolphon; (7. S., uncertain designs, (9.) Sphins, (10.) owl.

IV. Portery and Porcelain Vasc, with figures of the nautilus and of seaweeds growing in the sea. The ware resembles that of Myce hie, but the subjects are more naturalistically treated. From Erment above Thebes, Egypt. Fragment of archae plaque, with black figures. Athens. Green-glazed figure of pig. Carro() See also Carrissle Collection, infri.

A Silver, etc., A second portion of the silver service found in 1883, at Chaourse, near Monteonal (Aisne), France. The list portion was described in the Return for the year 1889, p. 41

The whole service is now in the British Museum. [Classical Review IV 1890 S 71 1. Patera, with relief in centre, partially gilt. Mercury between a ram and a cock (Gazette Anhéologique, 1884, pl. 36, Tréser de Chaourse, pl. 9, No. 29, 12, Bowl, with floral design chased on tim (Gazette Archenlogoque, 1884, pl 36; Trisor de Chaourse, pl. 7. No. 25). 3. Bowl, somewhat similar to the preceding Gazette Archeologicue, 1885, p. 330; Tresor de Chaourse, pl. 6. No 23), 14. Ribbed dish (Gazette Archeologique, 1885, p. 328, fig 25. Fresor de Chaourse, pl 4, No. 19), 1 5. Situla with handle (Gazette Archeologoque, 1885, p. 335", b. Wmestrainer (Gazette Archéologique, 1885, p. 317; Tresor de Choourse, pl. 1, No. 16). 7 Bowl, with patterns besten from the outside (Gazette Archéologique, 1884, pl. 35. Tresor de Chaourse, pl. 5, No 21), [ 8, 9. Two similar howls in frage ment ity condition | 10. Deep cup, plan (Gazette Archéologique, 1885, p. 329, No. 16; Trésor de Chaourse, pl. 1. No. 3). | 11. Fragment of a similar cup. 1 12. Small shallow cup. 1 13-19. Three flat dishes and four small bowls, with astragalus borders. | 20. Statuette of Fortune, with pedestal Trésor de Chrousse, pl. 2, No 31).

The following objects were found with the silver service 21. Fragment of blade of knife and handle, made from antler of deer. (22. Bronze rivet.) 23 28. Six brass coins of Trajan, Hadrian, Domitian, M. Aurelius and Postunius. 29. Fragments of a bone flute.

VI. Lead etc.: Figure of a herse with late Greek inscript on Epidaurus. Fragments of tirec tablets with imprecations. Athers (c. | Large series of tablets with imprecations. Curium, Cypius (Proceedings of Society of Bubbeal Archaeology, Jimiary 1801.) Lafe: Fragments of tale inscribed with imprecations. Curium, Cypius. Wood Bust of a female figure painted on a panel. From Rubiet in the Fayoum, [Lagray Theatre ticket, in form of scallop-shell, insertised VI. Pozzuoli. Theatre ticket, inscribed VIII. See also Carlisle Collection, infra.

All Engraved Gems Cameos, Onyx. Anax sering Cassandra at altar of Athene Chays. Hand twitching ear; string of beads and inscription, prepared good the options of the life transfer Cancus. Shell. Male figure, with stone rused in both hands above head. Tattils, 'Crystal theatre ticket, circular, inserioed XIII. Forzuob (Crystal cockleshell Reggio, Caluitic See also Carlisle Collection, infra.

VIII Engraved teems Integline, We-

matite lenticular stone. Two men seize a bull by the horns, one of the figures being seen in the Nos. 25, 37, 53 in the following list. field above the bull's back. Arch. Anzeiger, 1890, gem. Stork with cel; above, dolphin. Galaxidi. Steatite circular gem. Obv., running figure; rev., Pegasos and branch. | Steatite conical gem. Rude Gorgoneion, | Sard scaraboid in gold setting. Bearded satyr carrying a wineskin. Fine Greek work. Athens, | Chalcedony scaraboid. Herakles stands with his foot resting on the dead body of the Nemean lion. A Nymph, probably Nemea, brings a vase of water; above, a Victory holds out a wreath. Fine Greck work. Found in the Punjaub.

See also Carlisle Collection, infra,

#### THE CARLISLE COLLECTION.

Out of the grants for the two financial years, 1889-90 and 1890-91, an important series of antiquities has been purchased from the Earl of Carlisle, and divided between the Department of British and Mediæval Antiquities and Ethnography. The latter department received the gems that were professedly Renaissance or modern, together with a few specimens chiefly noteworthy for the beauty of the settings.

The collection of engraved gems, which forms the most important part of the purchase, was made by Henry Howard, fourth Earl of Carlisle (1694 bis 1758). A letter of Horace Walpole to Richard West, written from Rome, May 7, 1740, describes the manner in which a part of the collection was acquired.

There are now selling no less than three of the principal collections, the Barberini, the Sachetti, and Ottoboni: the latter belonged to othe cardinal who died in the Conclave. I must »give you an instance of his generosity, or orather ostentation. When Lord Carlisle was here plast year, who is a great virtuoso, he asked leave ato see the cardinal's collection of cameos and instaglios. Ottoboni gave leave, and ordered the \*person who showed them to observe which my Lord admired most. My Lord admired many: they were all sent him next morning. He sent the cardinal back a fine gold repeater; who reaturned him an agate snuff-box, and more causeos nof ten times the value. Voilà qui est fini! Had amy Lord produced more gold repeaters, it would whave been begging more cameos.

The gents in the Carlisle collection which are

1724) to have belonged to cardinal Ottoboni, are

The collection is of importance, not only on p. 69; Rev. Arch. 1890, p. 240.) | Steatite lenticular, account of its fine cameos and intaglios of undoubted authenticity, but also because it contains several specimens with reputed artists' signatures which have been the subject of controversy among archæologists,

> I.-Greek Vase. Fictile crater with a painting signed by the artist Python. Alemena is scated on a pyre, to which fire is put by Amphitryon and Antenor. Alcmena appeals to Zeus, who is partly visible in the upper portion of the scene. He has hurled his thunderbolts at Amphitryon and Antenor, and two Hyades pour water to extinguish the flames. The vase also contains a remarkable representation of a rainbow, and drops of rain falling on the pyre (Nouvelles Annales, 1837, pl. to; Journ. of Hellen, Studies, XI., p. 225, pl. VI.) On the reverse is a scene of Dionysos and Mænads (Journ. of Hellen. Studies, XI., pl. vii).

II .- Engraved gems. 1-46. Greek and Roman Cameos: - 1. Large sardonyx: bust of Julia, daughter of Augustus, as Diana, with quiver behind shoulder; wears diadem (sphendone), earring, and drapery on bust. Height 5 in. [For coin of Julia in this character, see Bernoulli, Rom. Iconogr. II., p. 127; pl. 32, No. 15.] | 2. Large sardonyx: busts of Julia, daughter of Augustus, as Minerva, and of Livia as Juno, both in profile to right. Julia, in the upper layer of the stone, wears helmet, ægis, and drapery; Livia wears diadem (sphendonè) and drapery. This gem has been broken and mounted on an agate back. Height. exclusive of backing, 3 in. | 3. Onyx in two layers: bust of Diana in profile to right; behind, a quiver; on head a crescent; hair and drapery in the brown layer of the stone; flesh, quiver, and crescent in the bluish layer; mounted on blue enamel. Height 13 in. 4. Onyx, fragmentary: head of Tiberius or Augustus to front; laurente; nose restored. | 5. Sardonyx: head of Julius Cæsar to right; nose injured. 6. Onyx: mask of Medusa, in the white layer of the stone; serpents knotted under chin. Diam 23 in, [ 7. Sardonyx, small: mask of Satyr to front; bearded; ivy-wreath with two rosettes on brow, 8. Sardonyx, small: Cupid pulling goose by neck: drapery floats behind. | 9. Onyx, fragmentary: Bacchus on panther to right; his left arm round its neck, the hand holding cantharus to mouth of panther; right hand holds thyrsus; head of Bacchus, his feet, and feet of panther wanting, | 10. Onyx, known (from Stosch, Gemmæ Antiquæ Cælatær, fragmentary: Selenê (?) driving chariot to left; only

one horse remains, | II. Onyx in two layers, small: Venus nearly to front; drapery floating over her head, | 12. Sardonyx; bust of Minerva to left; helmet and ægis on breast. | 13. Chalcedony: mask of Minerva (?) wearing helmet, | 14. Sardonyx: nude figure (Achilles?) seated to right, on rock, and holding lyre on left knee; right hand on rock, 115. Onyx, fragment: part of two horses to right, probably part of a group of Selenè driving, as in No. 10. | 16. Sardonyx: fragment of three chariots racing to left. 17. Onyx: fragment of draped Mænad dancing to left; from knees to feet. | 18. Onyx: head of Medusa nearly to front; wings in hair, snakes under chin. [ 19. Sardonyx: mask of Cupid to front; set in white enamel, | 20. Sardonyx: fragment of group of Paris and Aphroditè (?), consisting of head and right arm of Paris, and head of goddess; above is a tree, on which is a quiver: inscribed ANT. 21. Onyx, fragmentary: Nymph lying on rocks, back view; draped round legs. | 22. Onyx, fragmentary: Omphalè to right, having lion's skin, and club of Hercules; broken off at knees. | 23. Onyx, fragmentary: vase with bird above: inscribed in relief, OMONOIA. | 24. Onyx: Satyr to left, holding infant Bacchus on right knee, which is raised, the foot being placed on a rock, and giving him a cup. 25. Onyx: Meleager on right, standing before Atalanta, seated on left, and holding club; he holds bear's skin. Both heads were restored, and bave now been removed. Inscribed COTPATOY (sic). The gem, with the restorations removed, may be ancient, but the inscription seems modern. From the Ottoboni Collection (Stosch, Gemmae Ant. Cæl., pl. 67; Brunn, Griech, Künstler, II., p. 585; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1889, p. 63.) | 26. Paste, white layer on black; Nereid on hippocamp to left over sea, in which are a Cupid holding drapery of Nereid, and a dolphin. 27. Onyx: portrait head in profile to left; Roman (?)., 28. Sardonyx: youthful male head in profile to left: head thrown up. | 29. Portrait head. | 30. Sardonyx, fragmentary and rude: head of Minerva (?) in profile to left; cut down along the top, re-worked and set on slate-backing, | 31. Onyx: sacrifice to term of Bacchus; three female figures, one seated and playing on double flute; two bring offerings; tree with votive tablets. | 32. Onyx: Satyr supporting drunken Bacchus (?); behind, Mænad dancing; in front, Satyr holding up rhyton, | 33. Onyx, fragment: Cupid carrying vase beside female figure who stands to front, draped and holding staff. 34. Sardonyx, fragmentary: Satyr seated to left, his right hand placed on left arm; bearded;

from knees wanting. | 35. Sardonyx: Cupid seated on ground to left, singeing butterfly with torch. 36. Sardonyx: Cow moving to left: head lowered. 37. Onyx, fragmentary; Cupid leading two shepanthers to left; they draw a chariot of which the greater part is missing, together with the figure in the chariot whose hand only remains. Inscribed C2CTPATOY. The signature appears to have been placed in the centre of the broken gem, and is therefore probably modern. This fine cameo is no doubt ancient. From the Ottoboni Collection (Stosch, Gemmæ Ant. Cæl., pl. 66; Raspe 6731; Brunn, Griech. Künstler, II., p. 585; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1889, p. 63). | 38. Nicolo: hend of Socrates (?) in profile to right. | 39. Onyx: Satyric mask, bearded, to front; mounted in enamelled ring, | 40. Onyx: Leda and swan; Leda stoops to left, and holds scarf over head. | 41. Onyx: fragment showing nose, mouth, and chin of a female head. [ 42. Sardonyx, large fragment; forepart of cow drinking from trough at foot of tree, ! 43. Sardonyx, fragmentary: head of Empress in profile to right; broken off across chin. | 44. Lapis lazuli: bust of Serapis, nearly in the round, wearing modius. | 45. Onyx: head of youthful Tiberius (?) or perhaps Germanicus. | 46. Paste: Female figure stooping to right, and putting off her dress over her head.

47-154. Greek and Roman Intaglios: - 47. Sard: Mercury to right, holding caduceus in right hand, and ram's head in left. Inscribed \$\DCl:0\l. 1Δ0V Διοσκουρίδου. This gem is condemned by some writers, but is defended by Furtwangler. It resembles in style a work by Dioscorides, in the Marlborough collection (Jahrb. des Inst., 1888, pl. 8, fig. 22), known as early as 1585, and therefore free from suspicion (Natter, Méthode de Graver, pl. 28; Raspe, 2311; Brunn, Griech. Künstler, II., p. 492; Furtwangler, Jahrb. des Inst. 1888, p. 220, pl. 8, fig. 23). 48. Dark sard: an archaistic figure of Diana, closely draped and standing to left, with hand on antler of a stag at her side. Remains of a cable border. Inscribed HEIOY. This gem has hitherto been known only from a paste of Stosch's, which is already in the British Museum (Catalogue of Gems, No. 765; Stosch, Gemmæ Ant. Cæl. pl. 36; Brunn, Griech. Kunstler, II., p. 613; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1888, pl. 11. fig. 7, and 1889, p. 70). If the gem is the original of the paste, it has been cut down for setting after the paste had been made. | 49. Onyx: Sphinx scated to right, winer relead. Inscribed HEIOT. | 50 Sard: Victory "nacribed CΩCTIATOY Σω5592599 (Natter, Méthode de Graver, pl. 29) Winckelmann, Mon. Ined. No. 103; Raspe, 7760, pl. 45; Brunn, Griech, Künstler, H., p. 586; Furtwängler, Jahrb, des Inst., 1889, p. 63). 51. Sard: Satyric mask nearly to front; fractured on top. Inscribed ΔΙΟΓΕΝΗΣ, 52. Amethyst: Philocetes standing to front, leaning on crooked staff and holding how. Inscribed CEAFTK, § 53. Plasma: head of Medusa in profile to right, with wing springing from temple. Inscribed CoCO[A]. The gem was first published with the inscription in 1669 by Canini (Iconographia, pl. 97), and afterwards by Stosch (Gemmae Ant. C.el., pl. 65), with the inscription incorrectly given as Cost OKAF. It must be read Young At . . ., and from its early publication it may be presumed to be genuine. From the Ottoboni Collection (Raspe, 8985; Kohler, III., p. 132; Brunn, Griech. Kunstler, H., p. 583; Furtwängler, Jahrb. des Inst., 1888, p. 214, pl. 8, fig. 18), | 54. Carnelian: Cupid keeping two cocks from fighting; in his right haid wreath and palin-branch. Inscribed COMVS. § 55. Plasma: head of Epicurus (2) to right. Inscribed NAEPKIII. The inscription seems modern. (Brunn, Griech, Kunstler, H., p. 622.) 56. Sard: youthful male head to left bound with diadem. Inscribed ANTONI. . . . § 57. Black jasper: cow moving to right; behind stands a Cupid ploughing (c). Inscribed TTEIA, | 58. Sard with cable border: Achilles supporting Penthesilea to left; Ponthesilea has Phrygian cap and axe; Achilles wears belinet and holds spear in left hand. Inscribed L. V. F. | 59. Chalcedony: portrait head of old man in profile to right, resembling the marble head from Pricne (Antiquities of Ioma, pt. iv., pl. 20, p. 34), which, it has been suggested, may be one of the Diadochi, , too, Garnet: female portrait head in profile to right, hair braided over crown of head and fastened in small knot behind, [ 61, Red jasner: portrait head of Maccenas in profile to left; draped round neck. , 62. Red jasper: Hercules leading Cerberus from Hades, the mouth of which is shown; the three heads only visible of Cerberus. Hercules has club and hon's skin. (Raspe, 5888.). 63. Amethyst: portrait head, perhaps of Hadrian, in profile to right. | 64. Carnelian: portrait head of young man in profile to right with slight heard and moustache, resembling the head on the large St. Petersburg cameo identified by Müller (Denkmaler, No. 226a) as Ptolemy the First, and by Visconti (Icon. Greeque, III., pl. 53, No. 3) as Ptolemy Philadelphos, 65. Burnt carnelian: portrait hust of Lucius Verus in profile to right. 66 Sard: Satyr kneeling to left, making wreath of ivy; behind himare the remains of the inscription TETEPOT which has been nearly rubbed out by polishing, Formerly in the collection of Baron Stosch (Winckelmann, Pierres de Stosch el. II., No. 1494; Kohler, III. p. 174; Brunn, Griech. Künstler, II., p. 532). | 67. Sard: Mercury standing beside altar: caduceus in right hand; wears chlamys and peta-us; mounted in cinquecento enamel. [ 68. Sard: Satyr dancing to right; thyrsus in left hand; right hand holding up drapery; surface polished away in places. 69. Sard: Hercules (3) standing leaning on cippus to right; holding torch in left hand; lion's skin over shoulders; the attitude is that of Meleager, to whom the torch also would apply better than to Hercules. | 70. Sard: bust of Apollo to left; before him his lyre; slight drapery on shoulder; shoulders seen in back view. | 7t. Sard: bust of Apollo lo left: in front, lyre; laureate; draped on breast; top of head restored in gold. | 72. Sard: Bacchus seated on panther, with right arm round its neck, the hand holding cantharus to mouth of panther; same subject as the cameo No. 9, ante, from which this gem has probably been copied. [ 73. Amethyst: bust of Cupid to right; small wings, i 74. Sard: warrior fallen among shields; in background a warrior, | 75. Dark sard: bust of Scrapis to front, wearing modius of leaves. | 76. Banded onyx: male figure bringing goat to altar to right. | 77. Sard: sacrifice of goat under tree; three figures; one holds goat; the next, seated, plays on lyre; the third stands playing a double flute. Inscribed, faintly, ΔIOCKOL | 78-169. Intaglios, among which the following are deserving of notice. 78. Sard: bust of Faun to right. 79. Sard: comic actor standing nearly to left, with hands clasped. 81. Sard: with cable-horder: Capaneus sunk on knee before citywall. 82. Nicolo: Nereid riding to right on hippocamp, attended by two Tritons. 84. Amethystine garnet; head of Faun to right; goat-skin on neck. 85. Chalcedony: head of Jupiter to front; below, thunderbolt. 86. Garnet en cabochon: Faun standing to front holding pedum. 87. Red jasper. head of Vespasian, laureate, to right. 90, Carnelian. Mars to front; left hand rests on shield, right on spear; wears helmet, cuirass and scarf over arms. 91. Carnelian: Athlete to right, holding strigil, at his feet a dog, behind him, table with palm- branch in vase. 92. Carnelian: Diana of Ephesus standing to front; deer at each side as if forming a throne; she holds a torch (?) in each hand, 98. Nicolo: head of Silenus to left, 104. Sard: wild boar running to right attended by two hounds. 109. Yellow jasper: head of Lucius Verus

(?) to left. 110. Amethyst: head of Mithradates VI., with slight whiskers; similar to No. 1656 of Gem Catalogue, which has been called Augustus.

113a. Green paste: head of Medusa of the Solon type to left. 121. Sard: head of Antinous to right, inscribed ANTINOOC; mounted in enamelled ring. 122. Sard: bust of Roman to right, inscribed 60T. 123. Sard: female bust to right. long flowing hair; inscribed ONHC, 124, Sard: head of Jupiter to right, laureate; inscribed below neck ATAOY. 125. Amethyst: Cupid sitting on ground with arms tied behind his back at foot of trophy. Inscribed, AYAOY. (Bracci, I., p. 169, pl. 32; Natter, Méthode de Graver, pl. 24; Raspe, 7114; Köhler, Ill., p. 165; Brunn. Griech. Künstler, Il., p. 549; Furtwangler, Jahrb. des Inst., 1889, p. 56). 126, Red jasper: bearded Roman head to right; fractured in upper part. Inscribed NIAOC, (Pierres de Stosch, IV., No. 310; Raspe, 11626; Brunn, Griech, Künstler, II., p. 623). 127. Fragment of Onyx Vase with intaglio: remains of foot and leg raised on rock with inscription, KAP HOX. Stephani and Brunn regard this inscription as the termination of a longer name, and as the source whence modern engravers have copied the supposed signature Karpos. (Raspe, 12,647; Stephani, in Kohler, III, p. 327; Brunn, Griech, Künstler, H., p. 615). 129. Rock-crystal: Nereid on hippocamp. 130. Amethyst, very deeply cut: lion with deer under forepaws; the lion very much foreshortened. Cf. same subject in Berlin Collection. With this gem is a modern restoration in blue glass, 133. Sard: Faustulus looking down at she-wolf suckling the twins; Romulus and Remus under a vine. 134. Sard, fragmentary on right: Diomedes holding palladium beside pillar surmounted by statue. 138. Amethyst; head of Faustina the younger to right. 139. Red jasper: head of Faustina the elder to right. 140. Sard, fractured; bust of Lucilla (Cleopatra?) to right. 141. Lapis lazuli: bust, bearded and laureate to right. 154. Sard; tragic mask to right; below, pedum and star; in front AOPY.

III. Miscellaneous objects: Chalcedony: bust of a youth, probably from a set of phaleræ; height, 4 in. Chalcedony; bust of a youth, having a nebris tied on his shoulders, and holding a bunch of grapes in his left hand; also from a set of phaleræ; height, 3 in. Ivory tessera, circular; grotesque head to the right; rev. XIII. II' | PAPAITONIN) = Paraitonion.) | II. Medallion formed of blue glass with a coating of clear glass; portions of the latter are cut away and the spaces ornar ith silding, representing a full-faced.

with the head of an ornamental standard in the field. Nine pastes of various ages, not important enough to be placed with the engraved gems, and which have therefore been added the the glass collections.

# GIPSMUSEUM IN NEW-YORK.

Bei dem Metropolitan-Museum of Art in New-York beabsichtigt man eine Sammlung von Abgüssen architektonischer und plastischer Werke aller Epochen in großem Maaßstabe zu schaffen. Etwa 40000 Dollars sind zu dem Ende bereits durch Subscription beschafft, eine Summe, die man auf 100000 Dollars zu steigern denkt.

# SAMMLUNG ROGERS.

Herr Talfourd Ely hat noch einige Vasen der Sammlung Rogers (vgl. Anzeiger 1889 S. 110f. u. 1891 S. 29f.) bei Mrs. W. Scharpe (1, Highbury Terrace) gefunden und sendet uns von diesen die folgende Beschreibung.

A. Blackfigured: 1. Kylix, 5 in. high, 111/2 in diameter: Inside, Grotesque bearded head. Outside, large eyes. Under one handle a lion, under the other a dog. On each side of each handle a warrior brandishing a spear. This Kylix was bought at the sale, in 1856, of the works of art belonging to Rogers, - 2. Amphora, 16 in, high. On shoulder a frieze of beasts, viz. wild bear between lions on one side; on the other, the same together with a swan. Ornament at foot: 'Strahlen', on shoulder: 'Stabornament', on neck: 'Palmetten'. - 3. Very small cup with no handles: Lower part ornamented with black lines on redclay upper part plain black glaze. - 4. Oenochoe with trefoil mouth: Man on horse, three naked men and two draped figures. - 5. Hydria, 17 in. high: Two warriors on foot (?giants) pursued by two in a four-horsed chariot (¿Zeus) with shield-device of bent leg, one horse is white. On shoulder two warriors attacking one between them. Draped figure looking on. -6. Drinking cup with one high handle, on the bottom of which a lion's head in relief projects inside in a peculiar manner. The cup is 8 in. high and the same in diameter. There are 14 figures outside, viz. 3 whiterobed fluteplayers with double pipes, 8 warriors with spears and 1 draped figure looking on. - 7. Amphora, 17 in. high. a. Youth on horse, with a warrior on each side. 6. Two warriors with 'Bocotian' shields fighting

. . .

331

with the control of the control within November der mannigfultige inand the confer let the amount of Especies and the Nasch Seller wenn und Arts Griffen die Von Konstrauben und Griffen und Griffen und Griffen der Konstram betreichen Erforden Griffen. Carlotte Contract

stern Austrian more a num Bustourint charges. greet train of Tables 12 1 as to the Control of the section of gargaria ta a securión e inga e

over a tallen warr or who helds up a round sheld. on each side a temale.

B Redligared t. Very small krater, with nul bailly executed 2. I ckytres 4 in, high Nike ileating in air. 3. Kylix, Inside, naked youth standing to left, with right arm stretched out. Macander border, a three athletes, f. three athletes in other att tudes. Under handles . Palmetten'. Hrawing good with some indication of muscles. 4. Small twohandled cup; on each - de owl and olive bran hes

t. Plain Blackware. Four jugs and two kylikes tone brokens.

Bes des the above there are two small snallow cups without handles and one redfigered vessel like a lekythes, but of peculiar shape, with a female seated with a basket (or a fan) in her hand, and on the wall a fillet painted white on the reverse a thyrsos, a shield etc. but these last three are not free from suspicion.

# SITZUNGSBERIGHTE DER ARCHAOLOG, GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1891. IUNI.

Nach einigen Vorlagen des Vorsitzenden hundigte Herr Conne als Geschenk des Herrn v. Brunn - Munchen für die Gesellschaft eine Anzahl von Abdrücken der von der Bruckmannschen Verlagsanstalt der Munchener Philologenversammlung gewidmeten Lichtdrucktafel des bekannten weiblichen Kopfes n. 89 der Münchener Glyptothek an. Die Abbildung stellt den Kopf in e ber nach Herrn v. Brunns Angabe in Gips abweichand von der steifen Restauration des Originals ausgeführten. nicht geneigten Haltung dur.

Herr C. F. Lehmann machte über die in Chius, gefundene Wage des Berliner Museums neue Mitteilungen, die zugleich mit einer Abbil lung des wichtigen Denkmals im Heimes veröffentlicht werden sollen.

Herr Brueckner, elsen aus Athen zurtickgekehrt, wies auf die Wichtigkeit der Ausgrabungen hin, welche die griechische Generalephorie der Altertimer unter Leitung des Herrn Liphoros Dr. Stais seit Mitte April dieses Jahres in Athen auf emem Grun istucke an der Pirausstraße anstellt. Schen jetzt sind daber eine große Zahl reicher Graber aus dem 4. und 5 vorcheitlichen fahr-

deckt worden. Nimentlich der mannigfaltige in halt der Graber der letetgenannten bemeine und die großen Vasen, welche sich ober den Gribern ib-Grabdenku iler erholen, befern die utweren die nelsten Aufschlüsse über Konsthandwerk, und Grabersitte jener Zeit.

Herr Auler brachte einen Restaurationsversnehder Zeusstatue im Tempel zu Olympia zur Vorlage, den er in Front und Seitenansieht zur Vervollstandigung der Dorpteldschen Zeitelbrungen -Quet- und Langssebnitt des Tempels Ohimitaweik angeterigt hatte. Nach einem Rickblake auf die francien Wiederherstellungsver-uche von Quatremere de Quincy, Abel Blouvet, Kaulter, h. u. a. and unter Hinweis auf das sielfach uberschutzte Material, das die Münzen von Elis meter, wurden als noue und wertvolle Bertrage au einer angenaherten Rekonstruktion die absoluten Maf-c hervorgehoben, welche die Ausgrabungen für die Tempelcella und das Bathron geliefert haben Zweifelhaft bleibt fre lich - aber ohne eine starke Anderung herbeituführen bei den Alinig son gen der Cella das Hohenmafs des Mittelschiffs, weil die alte Decke ebensogut als eine horizontale wie geneigte gereichnet werden darf. Aus den Hoben des Bathrons und der Cella, sowie aus den alten Schitzungen ergiebt sich mit großer Wahrscheinlictice t, dafs the Zeusbild eine stebenfache Le sens gross, besals, also stchend gedacht auf etwa 12.00 m on schetzen est. Aus diesem brundmaßer und der Bathrontlacue Jassen sich wichtige Mafse für die Große des Fußschemels für die Hohe des Sitzbrettes, det Aras und Kuckenlehnen am Tierene ableiten. Die Ruckschinshme auf die Natur des Holzonies rwingt sodann zu kincin rationellen Aut. bau des holzeinen Thrones mit Grunds hwellen, mneren un laufseten Stutzen, Verstrebungen in. w. unter moglichstem Ausschlasse von Eisen. Das schatzungsweise zu ermittelnde Gewicht des is erkorpers muß der Maßbestimmung aller Stutzen zu Grund, gelegt werden.

Erst jensens dieser materiellen Schrausen kann sich unter gewissenhafter Anlehnung an Pausanias Beschreibung an bekannte Vorfalder in plastischen and malerischen behopfungen (Thronforse von Solant, Thronsessel auf Vasen der aweiten Habite des V. Jahrh., auf Munzen des IV. und III Jauth., unt attischen Statuen, Reliefs, Ferrakotten u. s. f.i disfreie Spiel der kunstlerischen Phantasie eitfalten, um is each der Sinnesweise und Begahung des Zeichners von dem untergegangenen Meisterwark. ein scht bescheidenes Abbild zu helein. An diese hundert und der sogenannten Dipylonzeit aufge- Ausführungen knupfte sich eine langere Detsatie. in der die Bedenken zum Ausdruck kamen, denen verschiedene Punkte des Rekonstruktionsversuches begegneten.

Am 10. Juni vereinigte sich auf Einladung des Orient-Comités und der Archäologischen, der Anthropologischen und der Geographischen Gesellschaft eine ansehnliche Versammlung in dem Hörsal des Museums für Volkerkunde um den Bericht über die vom Orient-Comité veranstalteten Ausgrabungen der Hethiterstadt von Sendschirli in Syrien entgegenzunehmen.

Es sprach zuerst der Vorsitzende des Orient-Comités Herr Professor von Kaufmann über die dem Volk der Hethiter zugeschriebenen Altertümer und die Bedeutung der Entdeckungen in Sendschirli für diese Frage, darauf Herr von Luschan, als Leiter der letzten Ausgrabungen, über die Funde der drei Ausgrabungscampagnen und der zweite Teilnehmer der Expedition, Herr Koldewey über die architektonische Bedeutung der ausgegrabenen Denkmäler. Darauf würdigte Herr Schrader die Ergebnisse der Arbeiten in Sendschirli im historischen Zusammenhang und endlich besprach Herr Sachau im besonderen die gefundenen altaramäischen Inschriften.

Der Generaldirector der K. Museen, Herr Schone sprach dem Orient-Comité den warmen Dank der K. Regierung aus und insbesondere der Museen, für deren Besitz das Comité die ausgegrabenen Monumente bestimmt hat. Endlich schlofs Herr Virchow mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass die vom Orient-Comité so glücklich begonnene Unternehmung in weiteren Kreisen Teilnahme finden und dadurch ihre Fortführung gesichert werden möchte.

# JULI.

Nach einigen Vorlagen des Vorsitzenden übergab Herr Koepp der Gesellschaft im Auftrag des Herrn Conze die von Herrn von Brunn freundlichst übersandten Lichtdrucktafeln (s. Juni-Sitzung) und knüpfte, nach einigen anderen Vorlagen, an das dritte Hest der Klassischen Bildermappe F. Benders und eine der Gesellschaft zugegangene Buchhändleranzeige des zwolsten Bandes des Jahrbuchs der Kunstsammlungen des Allerhochsten Kaiserhauses, welcher den Schluss des Benndorfschen Kommentars zum Monument von Gjolbaschi enthalt, einige Bermerkungen über die Verwertung gerade dieses Denkmals beim Unterricht. Er sprach die Meinung aus, dass die Friesdarstellungen des Heroons von Gjölbaschi berusen seien,

unter den archäologischen Lehrmitteln, die dem Unterricht zu Gute kommen sollten, eine hervorragende Rolle zu spielen. Herr Engelmann habe die Belagerung von Troja und den Freiermord auch in seinen, leider nur zu reichen, Homerischen Atlas aufgenommen; aber gerade die Gesamtheit der mythologischen Darstellungen müsse für den Schüler, der Homer und Sophokles lese, lehrreich und anregend sein. Wenn Herr Furtwängler in seiner Besprechung der Engelmannschen Bildertafeln (Philolog, Wochenschr, n. 24) Illustrationen zu den von den Dichtern geschilderten Vorgangen überhaupt aus der Schule verbannt wissen wolle, so habe er was Illustrationen neuerer Zeit betreffe gewifs Recht, da diese in der That die Phantasie nur beschränken könnten; die alten Darstellungen aber treffe das Verbot nicht, weil sie eben, von wenigen, hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen, keine Illustrationen seien. Nach der Ansicht des Vortragenden muss es auf die Phantasie höchst anregend wirken. zu sehen, wie der Künstler aus demselben Sagenschatz, den Homer und die Tragiker dem Schüler vermitteln, selbständig schöpft, wie er Ilias und Odyssee und dazu Kyprien, Aithiopis und Thebais in ihren Hauptmomenten erfafst, Meleagerjagd, Kentaurenkampf und Leukippidentaub erzählt, ohne sich an die Worte eines Dichters streng zu binden und lehrreich auch die Wahrnehmung sein, wie ihm der Stoff ausgeht und er die übrig bleibenden Meter des Frieses mit einer in die Länge gezogenen Wiederholung des Kentaurenkampfes und einer weitläufigen Jagddarstellung notdürftig füllt. Der Erhaltungszustand des Frieses kann kein Hindernis sein, ihn auch Schülern zu zeigen und zu erlautern, da die Motive der einzelnen Gestalten fast ohne Ausnahme vollkommen deutlich sind, und die fast nirgends erhaltene Oberfläche, deren Verlust der Archdologe beklagen muß, von dem Laien weniger vermisst wird als die sehlenden Gliedmassen anderer antiker Werke. Wenn einige Mängel der Darstellung auf die verlorene Bemalung jeden Betrachter nachdrücklich hinweisen, so scheine auch das ein Vorzug zu sein, da die Kenntnis der Bedeutung der Polychromie in der antiken Skulptur sich immer noch mehr oder weniger auf den Kreis der Archaologen beschränke, ja kaum diese sich von der aus den veralteten Vorstellungen abstrahierten Ästhetik ganz freigemacht hätten. Wenn trotz der notwendigen Erganzung der Bemalung immer noch Fehler der Perspektive übrig blieben, die dem Auge des aufmerksamen Schülers vielleicht nicht entgehen würden, so sei kein Grund solche Fehler der antiken Kunst zu verheimlichen, zumal sich hier, wie

überhaupt, das Richtige am leichtesten am Falschen lernen lasse.

Herr Bloch sprach an der Hand einer vom Bildhauer Felderhoff ausgeführten Restaurationsskizze über die Ergänzung eines in den Uffizien befindlichen Athleten (Dütschke HI S. 35 n. 72). Die beiden Unterarme mit den ein Gefäfs haltenden Handen sind moderne Ergänzungen und zwar sind sie ohne Berücksichtigung einer vorhandenen Ansatzspur angesetzt. Diese Spur beweist, dass der linke Unterarm mit semer mittleren Partie am Oberschenkel, ein wenig vor dem großen Vollhügel ursprünglich angelegen. Der r. Unterarm ist gleichfalls, wie Herr Felderhoff dem Vortragenden nachgewiesen hat, unrichtig erganzt, er muß näher am Körper anliegen. Die nunmehr entstehende Stellung der Hände macht eine Ergänzung als Olgießer im hochsten Grade wahrscheinlich. Eine Pariser Statue (Clarac pl. 270 n. 2166), welche offenbar auf dasselbe Vorbild zurückgeht wie die Florentiner, ist auch wirklich als Olgiefser ergänzt; ein antiker puntello rührt von einer Stütze für die Lekythos her, wie Hr. Dr. Blinkenberg aus Kopenhagen dem Vortragenden mitgetheilt hat. Die Ergänzung ist aber noch nicht vollständig. Man tropfte sich namlich das Ol meht aus der Lekythos in die Hand, sondern aus der Aryballos. Einige Einsatzlocher an der erhaltenen 1. Hand und an der obersten Partie des L. Oberschenkels der Pariser Statue machen es auch hochst wahrscheinlich, dass die L Hand eine Aryballos gehalten hat, daß also das Abgießen des Oles aus der Lekythos in die Aryballos das Motiv dieses Athletentypus gewesen. Die Florentinische Statue, welche nach der Pariser zu erganzen ist, ist selbst kein Original; sie verrat sich durch Behandlung der Augen, des Mundes, der Muskelansatze als Marmorkopie eines Bronzeoriginales. Das Haar, welches durch seine merkwürdige Tracht schon auffallt, ist allein im Marmorstile gearbeitet und daher als selbständige Anderung des Kunstlers anzuschen, welcher die Übertragung in das andere Material vorgenommen. Er wird in diesem Punkte wohl an einen Portratzug haben erinnern wollen, wofür noch mancher Zug in diesem interessanten Kopfe spricht.

Das Werk ist durchaus attischt; der Kopftypus weist auf die von Kekulé durch den Münchener Olgießer und den praxitchsehen Hermes fixierte Lime; von letzterem durfte das Original unseres Typus nicht zu weit entfernt sein. Man kann es als ein vorbereitendes oder als ein Erstlingswerk der jungeren attischen Blutezeit bezeichnen.

An diesen Vortrag knüpfte Herr Kalkmann !

einige Bemerkungen an. Der Vortragende, meinte er, habe nicht genügend geschieden zwischen getreuer mechanischer Kopie und verkleinerter Wiederholung; so sei die Pariser Statue klein und unbedeutend und es wäre nicht einmal ganz sicher, ob man sie als Wiederholung der Florentiner betrach ten könne, was wenigstens mit größerem Recht von der kleinen Statue des Braccio nuovo behauptet werden könne, während der vom Vortragenden beiläufig erwähnte Kopf des Museo Torlonia thatsächlich eine Kopie des Kopfes der Florentiner Statue sei. Eine Kopie des Körpers dagegen wäre bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen. - Was die Bemerkung des Vortragenden anlangt, dass die Haarbehandlung über der Stirn an der Florentiner Statue absonderlich sei und wohl der Willkür eines Kopisten verdankt werde, so kommt die Dreiteilung der die Stirn umgrenzenden Haarlinie, wie sie der Kopf der Florentiner Statue zeigt, bei mehreren Athletenköpfen vor, und die Haarbehandlung des Münchener eingiessenden Athleten ist nur insofern anders, als hier die Strichlage des über der Stimmitte liegenden Haarteiles eine andere Richtung hat. Der schöne Pariser Athletenkopf zeigt ebenfalls eine Dreiteilung des Haares über der Stirn. doch hat die Mittelpartie gerade in die Hohe stehende Härchen; die Haarwurzeln dieser Partie Lilden dieselbe gewundene Linie, wie die die Stirnmitte begrenzenden Löckehen an dem Kopf des Diskobols Lancelotti. Für solche Eigentümlichkeiten, deren Verständnis zunächst Schwierigkeiten bietet, kann nicht die Laune eines Kopisten verantwortlich gemacht werden, weil das zu bedenklichen Konsequenzen führen würde. Auch darf die Florentiner Statue nicht in Praxitelische Zeit hinabgerückt werden, denn Stirn, Auge und Wangen zeigen noch dieselbe ruhige, klare, übersichtliche Behandlung der Flächen, wie die Kopfe Polyklets und andere der alteren Zeit, während das Gesicht des Praxitelischen Hermes ein wechselvolles und schon fast unruhiges Spiel der Flächen bietet. Die Frage nach Schule und Zeit der schönen Florentiner Statue gehort zu den schwierigsten und erheiseht große Vorsieht.

Herr Furtwängler fügt zu dem von Herrn Kalkmann Bemerkten hinzu, dass eine gute und genaue Rephk des Kopfes der Florentiner Statue sich auch in der Ermitage zu St. Petersburg befinde. — Er sprach darauf über die erhaltenen Kopieen der Knidischen Aphrodite des Praxiteles; es sei hier bisher nicht genügend geschieden worden zwischen wirklichen Kopieen und bloß ähnlichen Figuren. Namentlich sei die bekannte Münchener Statue,

welche zuletzt von Michaelis im Journ. of Hell, stud. 1887 S. 333 ff. als eine der wichtigsten Kopieen behandelt worden ist, von der Liste der Kopieen zu streichen. Die Verschiedenheiten derselben seien nicht bedeutungslose Kopistenvarianten, sondern weisen auf ein verschiedenes Original, das die praxitelische Figur in der Richtung auf das Kokette umbilde; nicht nur die Masse seien ganz andere, auch die Stellung der Beine, die Körperformen, namentlich die Brust, Ausdruck und Wendung des Kopfes seien zwar wenig, aber in sehr bewußter und konsequenter Weise umgebildet; auch daß die Figur das Gewand emporziehe, sei hier als ein Zug des zu Grunde liegenden Originales zu betrachten. bei dem man etwa an die einst in Rom befindliche Aphrodite des jüngeren Kephisodotos denken könne. Unter den wirklichen Kopieen der praxitelischen Statue nehme durch die gute Erhaltung, die auch von Michaelis a. a. O. S. 332 als A aufgeführte, leider seit langer Zeit in den Magazinen des Vatikan verborgene Figur die erste Stelle ein. Es sei deshalb wünschenswert, dass dieselbe einmal nicht nach den unvollkommenen alten Stichen, sondern nach dem im Louvre befindlichen freilich bisher kaum beachteten, alten Bronzeabguss abgebildet werde (der kurz erwähnt im Jahrb. d. Inst. V S. 28 Anm. 87 und S. 35 Anm. 125). Dieser lasse erkennen, dass die Kopie wirklich eine recht gute und der Kopf in der That, wie die älteren Berichterstatter melden, ungebrochen sei. Weitere wichtige und genaue Kopieen wenigstens von Kopf und Hals der knidischen Figur seien der in den Ant. Denkmalern d. Inst. Taf. 41 abgebildete Kopf des Herrn von Kaufmann, sowie zwei Köpfe im Louvre (Frohner, Notice n. 164 und 454, letzterer falschlich auf einer Nymphenstatue). Durch diese unter sich genau übereinstimmenden Kopieen werde die Art der Wendung des Kopfes am Originale des Praxiteles außer Zweifel gesetzt. Das olympische Kopfchen schliefslich (Michaelis a. a. O. S. 353) sei keine Kopie nach der Knidierin; es stehe in näherem Verhältnis zur Münchener Statue und sei wohl ein Originalwerk aus der Generation nach Praxiteles.

Hierauf lenkte der Vortragende die Aufmerksamkeit auf einen in Photographie vorgelegten Kopf des Britischen Museums (Ancient marbles II, 23; Newton, Guide to the graeco-roman sculpt. n. 139), von dem geringere Repliken in Rom wie Paris erhalten seien. Die Deutung von Newton als Porträt Philipp V. von Macedonien sei nicht haltbar, da keine wirkliche Ahnlichkeit mit den Münzen desselben bestehe. Der Kopf mitsse viel-

mehr zu einer pathetischen Gruppe gehört haben; er sei den Werken der älteren pergamenischen Schule aufs nächste verwandt; selbst der feinkornige blauliche Marmor sei dem des kapitolinischen Galhers und der anderen »attalischen« Figuren sehr ähnlich. Es sei sonach die Vermutung zulässig, daß der Kopf von der Wiederholung einer Figur des großen Schlachtendenkmals Attalos' L. stamme, und zwar wohl einer auf die Kampfe gegen Antiochos bezüglichen. Dem Ausdrucke des Kopfes nach sei der Mann kein Unterliegender oder schwer Verwundeter, sondern ein noch rüstig Kämpsender gewesen. Der Vortragende erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, daß sich in Dresden (n. 63) ein von ihm schon 1881 notierter und gewiss auch von anderen beachteter, aber noch nicht publizierter Torso eines verwundeten Galliers befinde, der nach Material, Massen und Stil dem kapitolinischen völlig gleich sei, doch ein anderes Motiv zeige; der an der Erde sitzende Mann stützte sich mit der Rechten auf, erhob aber die Linke abwehrend und blickte nach seiner Linken empor.

Endlich besprach der Vortragende eine schone Bronzestatuette des Cabinet de Janzé im Cabinet des médailles zu Paris; er legte von derselben Photographieen vor. Sie stellt einen mit dem Mantel bekleideten Jüngling dar, welcher die Rechte in die Seite stützt und auf dem Haupte eine hohe Turmkrone trägt; das Attribut der abgebrochenen Linken ergiebt sich aus der genauen Wiederholung der Figur, die sich auf einem antiken geschnittenen Steine, von welchem ein Abdruck vorgelegt wurde, befindet: es war ein Schlangenstab. Diese Eigentümlichkeiten, jugendliche Erscheinung und Turmkrone, dazu Motiv und Attribut des Asklepios wurden durch die Annahme erklärt, dass ein Heros Ktistes dargestellt sei; die Turmkrone bezeichne einen Stadtgründer und die dem Asklepios gleiche Erscheinung deute das heilkräftige Wesen des Heros an (der Hippolytos in seinem Temenos zu Trözen sei, wie aus Pausanias 2, 32, 4 hervorgehe, im Schema des Asklepios gebildet gewesen). Die Bronzestatuette sei indes auch stilistisch sehr interessant; sie oder wenigstens ihr Original gehore namlich der Nachfolge des Polyklet, der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts an.

## INSTITUTSNACHRICHTEN.

In Rom werden die öffentlichen Sitzungen des Wesember beginnen.
d während

des Winters außerdem bei der Führung durch die Museen die wichtigeren Monumente besprechen sowie archäologische Übungen anstellen. Der zweite Sekretar, Herr Hülsen, wird vom 15. November bis 20. Dezember einen Cursus über Topographie der Stadt Rom abhalten mit eventueller Wiederholung im Frühjahr und vom Januar bis März wochentlich einmal ausgewählte Inschriften in den römischen Museen erläutern. -- Für das Frübjahr (April-Mai) werden Ausflüge nach historisch und antiquarisch bedeutsamen Orten der Umgegend Roms unter Leitung beider Sekretare in Aussicht genommen. - Im Sommer wird Herr Mau wie bisher einen achttägigen Kursus in Pompeji abhalten. Die genauere Zeit wird beim Sekretariate in Rom zu erfahren sein.

In Athen beginnen die öffentlichen Sitzungen am 9. Dezember. — Der erste Sekretar, Herr Dorpfeld, wird eine Erklärung der Bauwerke und Vorträge über die Topographie von Athen, Piräus und Eleusis zu Anfang Oktober beginnen und wochentlich ein Mal bis Ende Dezember fortsetzen. Herr Dorpfeld wird diese Erklärungen im März und April beenden und dann die wichtigsten Vorträge wiederholen. Der zweite Sekretar, Herr Wolters, wird Übungen zur Einführung in die Antikensammlungen Athens vom Dezember an halten.

Am Ende April wird voraussichtlich die gewohnliche Reise durch den Peloponnes nach Olympia unternommen werden. Da die Zahl der Theilnehmer an dieser Reise zwanzig nicht übersteigen soll, werden diejenigen Fachgenossen, welche sich zu betheiligen wünschen, gebeten sich moglichst früh beim Sekretariate in Athen zu melden.

#### ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Auf die Einwendungen, welche Furtwängler in diesem Anzeiger S. 93f. gegen meine Aufstellung des Ostgiebels vom olympischen Zeustempel gemacht hat, habe ich folgendes zu erwidern:

1) Der Forderung Furtwanglers den Zügel des Vorderpferdes vom Oinomaosgespann aus der Hand meines Myrtilos über das Joch weg zum Wagenrand zu leiten, scheint mit nichts entgegenzustehn. Daß aber ein Gespann dadurch still gehalten und überwacht wird, daß der Lenker das eine der Pferde vorn am Zugel faßt, ist ein täglich zu beobachtender Vorgang, in dem ich daher nichts unmögliches sehn kann. Die hockende Stellung

ist dabei natürlich durch räumliche Rücksichten veranlasst, übrigens ja von keiner Aufstellung zu beseitigen und überdies von Pausanias ausdrücklich bezeugt.

- 2) Die Fonn der Wagenplinthen, welche Furtwängler fordert, um die nachträgliche Abmeisselung des Greisensusses zu erklären, scheint mir zweckles und daher unwahrscheinlich.
- 3) Die Abzeichen der Flufsgötter könnten Schilfstengel gewesen sein, wie sie der gleichzeitige Schinus bei Percy Gardner, Types of Greek coins Taf. 2, 15-16 hält.
- 4) Ob die Hetärenbeispiele, welche Furtwängler zur Erklärung der Eckfiguren des Westgiebels berbeizieht, dazu verlocken werden jene Ortsgottheiten ähnlich zu deuten, bleibt abzuwarten. Dass der blosse Mantel als Nymphenkleidung im 5. Jahrhundert vorläufig allein stehe, mag sein, nimmt aber in den an Neuerungen reichen olympischen Giebelgruppen kaum wunder. Es wird einfach eine Übertragung der männlichen Idealtracht auf weibliche Gestalten sein.

Dresden. Georg Treu.

Zu dem im Frühjahr ausgegebenen Supplementheft der Monumenti inediti konnen wir dank den Mitteilungen verschiedener Fachgenossen einige Berichtigungen geben.

Die auf Tafel XV. XVI abgebildete Spiegelkapsel befindet sich im Louvre und soll aus Palestrina stammen: es ist die Jahrbuch IV 1889 S. 209 unter n. 6 aufgeführte.

Die Vase auf Tafel XXIV, eine Amphora, ist stark ergänzt; namentlich die Figur des sitzenden Zeus soweit, dass es erlaubt und deshalb geboten ist, an seiner Stelle Hera anzunehmen und den über den Schoss gehenden Streisen, der zum Tei antik ist, etwa als eine Fessel zu deuten. Wir verdanken den Hinweis hierauf Herrn Dr. Karl Masner in Wien

Die Cornetaner Terracotten auf Tafel XXIX befinden sich im Berliner Antiquarium Inv. 6288 und 6289.

Die auf Tafel XXXI abgebildete Inschriftvase wird im Britischen Museum aufbewahrt (Fourth vase room 1) 203) und trägt dort die Bezeichnung Nola'. Die Abbildung kann nur für ungefahr richtig gelten, und in der Inschrift sind besonders einige Zeilen der rechten Columne zu berichtigen: in Zeile 6 steht KAINV, Zeile 7: AYNA, Zeile 10: BPA und 11: TMTE.

#### BIBLIOGRAPHIE.

- A. Andel Die Geschichte des Akanthusblattes. Separat-Abdruck aus dem XIX. Jahresberichte der K. K. Staats-Unterrealschule in Graz pro 1891. Graz, im Selbstverlage des Verfassers. 1891. 11 S. 8°. Mit einer Doppeltafel.
- Aristotelis Πολιτεία 'Αθηναίων ediderunt G. Kaibel et U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berolini, apud Weidmannos. 1891. XVI u. 100 S. 8%. 1891. (1,80).
- H. Auer Forum Romanum et aedes Vestae reconstruxit H. Auer. Bern, Schmid, Francke u. Co. (3,00).
- F. Bender† E. Anthes G. Forbach Klassische Bildermappe. Abbildungen künstlerischer Werke zur Erläuterung wichtiger Schulschriftsteller. IV. Heft: Zu Ciceros Rede gegen C. Verres (Triptolemosrelief. Victoria (Terracotte). Athena Parthenos vom Varvakion. Orpheusrelief. Harmodios und Aristogeiton). Darmstadt, Zedler und Vogel. 1891. (1,20).
- H. Berger Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. 3. Abteilung: Die Geographie der Erdkugel. Leipzig, Veit XII u. 158 S. 8º (4,40; Abt. 1-3: 12,40).
- J. J. Bernoulli Römische Ikonographie. Zweiter Teil: Die Bildnisse der römischen Kaiser. II. Von Galba bis Commodus. Stuttgart-Berlin-Leipzig, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 1891. Mit 69 Lichtdruck-Tafeln und 8 Textillustrationen. XII u. 266 S. 80 (24,00).
- A. Bertolotti Figuli fonditori e scultori in relazione con la corte di Mantova nei secoli XV XVI e XVII. Milano 1890. 115 S. 8º. [Enthält zahlreiche Nachrichten über Antikenkäuse in Rom. Inventar der Sammlung P. Bembo u. A.]
- E. Boeswillwald et R. Cagnat Timgad. Une cité africaine sous l'empire Romain. Ouvrage accompagné de plans et de dessins exécutés par les soins du service des monuments historiques de l'Algérie et publié sous le patronage du Ministère de l'Instruction publique et des beauxarts. Paris, Leroux 1891. Première livraison: Introduction p. I.—XXIII, pl. I et II. Publié en 9 ou 10 livraisons in 4°, avec planches en héliogravure et en chromolitographie. Chaque livraison 10,00 fres.
- V. Boudot Les fles de marbre ou Excursion dans la Mer Égée. Lille-Paris, Société de Saint Augustin. o. J. 92 S. 8°.
- M. Bonnet De miraculo = ™
  Chonis patrato adiect
  de eadem re libello. 1

- u. 36 S. 8°. Mit einer Karte. Darin: Cap. VI: de locis S. XXVIII—XXXVII über Chonae (Colossae) und Chaeretopa im Lykosgebiet in Kleinasien.
- H. Brockhaus Die Kunst in den Athos-Klöstern. Mit 19 Textabbildungen, 1 Karte, 7 litographierten und 23 Lichtdruck-Tafeln. Leipzig, Brockhaus. 1891. XI u. 305 S. 8º (20,00).
- B. de Broglie Bernard de Montfaucon et les Bernardins 1715—1750. Tome premier et second. Paris, Plon. 1891. XI, 381 u. 336 S. 89.
- Brunn-Bruckmann Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Lieferung XXXVI. XXXVII. XXXVIII.
  - No. 176. Karyatide vom Erechtheion. London; 177. Karyatide. Rom (Vatican); 178-180. Barbarenköpfe vom Forum des Traian. Rom (Vatican). 181-187. Metopen vom Parthenon. Südseite: XXXII und XXVI, XXXI und IX, III und II, VII und XXVII, IV und XXVIII. London. 185-190. Skulpturen aus dem Ostgiebel des Parthenon: O. B-C. A; D; E-F; G. I; K. LeM. London.
  - Der Lieferung XXXVI liegt ein 'Vorläufiger Bericht' bei, der eine systematische Anordnung der Tafeln 1—180 enthält.
- E. Cat Essai sur la province Romaine de Maurétanie Césarienne. Paris, Leroux.. 1891. XVI u. 314 S. 8<sup>a</sup>. Mit zwei Karten.
- J. Centerwall Romersk fornkunskap (Illustrerad handbok I). Stockholm, Beijer. XIV n. 692 S. 8°. Mit 211 Abbildungen (13 kr. 50 öre).
- C. Curtius Aus dem Leben und den Reisen von Professor Friedrich Matz. Ein Vortrag gehalten in der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit. Lübeck 1891. 27 S. 8°.
- Ch. Daremberg et E. Saglio Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Quinzième fascicule (Ele-Epi). Contenant 76 gravures. Paris, Hachette. 1891 (5,00). S. 537-696. U. a. Éléphant (S. Reinach), Eleusinia (F. Lenormant. E. Pottier), Emmissarium (R. de la Blanchère), Ephebi (P. Girard), Ephippium (G. Lafaye), Epimeletai (G. Glotz).
- A. Demmin Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Eine Encyclopädie der Waffenkunde. Dritte gänzlich umgearbeitete und sehr bedeutend vermehrte Auflage. Mit über 4500 Abbildungen von Waffen und Ausrüstungen, sowie über 650 Marken von Waffenschmieden. Gera-Untermhaus, Kohler. 1891. IV u. 1110 S. 8º (10,00).

- II. Dübi Studien zur Geschichte der römischen Altertümer in der Schweiz. Bern, Huber. 42 S. 4º (1,20).
- F. von Duhn ed E. Ferrero Le monete Galliche del medagliere dell' Ospizio del Gran San Bernardo descritte. Torino, Clausen. 1891, 60 S. Mit zwei Tafeln. 4°.
- L. Dyer Studies of the gods in Greece at certain sanctuaries recently excavated. Being eight lectures given in 1890 at the Lowell Institute. London, Macmillan. 1891. XII u. 457 S. 8°.
- J. Falchi A difesa di un giudicato sulla ubicazione di Vetulonia a Colonna Grosseto 1891. 8º.
- J. Falchi Vetulonia e il Poggio Castiglione del sig. Dotto de' Dauli. Grosseto 1891. folio.
- F. v. Feldegg Grundriss der kunstgewerblichen Formenlehre. Mit 122 in den Text gedruckten Abbildungen. Zweite Außage (Stereotypierter Abdruck). Wien, Pichler. 1891. IV u. 206 S. 8<sup>a</sup>.
- S. Russel Forbes Ancient sculptures. The masterpieces of Greek art in the museums of Rome, A pratical handbook for the student and visitor. Rom, Gould Home 1891, 89.
- F. Gache et Dumény Petit manuel d'archéologie grecque, d'après Mahaffy. Paris, Klincksieck. VII u. 155 S. 8º. (2,50).
- V. Gardthausen Augustus und seine Zeit. Erster Theil. Erster Band. Mit Titelbild. X u. 481 S. 8º (10,00). Zweiter Theil: Erster Halbband (Annerkungen). 276 S. 8º (6,00). Leipzig, Teubner. 1801.
- S. Havas Gomöri Budapest Régiségei. A föváros területén talált műlemlékek és történelmi nevezetességű helyek leirása. A fővárosi közgyűlés 1889 évi 506 sz határozata alapján szakférfiak közreműkődésével. II. [Alterthümer von Budapest. Beschreibung der im Bezirk der Landeshauptstadt gefundenen Afterthimer und geschichtlich bemerkenswerten Platze u. s. w. II]. Inhalt: S. Hayas Gomo ri Az óbudai Fehéregyház [Die Altofener Weisse Kirche]. - J. Hampel A papfoldi közfürdi [Das Papfolder Bad], --B. Kuzsinszky Az Aquincumi ásatások, 1882 - 1884 és 1889 u. s. w. | Die Ausgrabungen von Aquincum 1882 1884 und 1889. Als Anhang. Beschreibung der bei diesen Ausgrabungen gefundenen Münzen]. Mit einer Karte, fünf großen, mehreren kleinen Holzschnitten und zahlreichen anderen Abbildungen. Budapest, Verlag der Hamptstadt. 1890. 160 S. 40. Tafel t: Plan des Bezirks der Weißen Kirche und der Ausgrabungen, -- Tafel 2: Grundrifs der auf dem Papfold 1889 ausgegrabenen Gebäudereste. 1

- A. Heizmann s. R. Ulrich.
- F. Hottenroth Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit. 1. Band. Mit 120 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten. Stuttgart, Weise. 1884. 187 S. 4°. 2. Band. 1891. Mit 12 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten. 217 S. 4°.
- H. Jadart L'album de l'ierre Jacques, sculpteur rémois, dessiné a Rome de 1572 a 1577. Reims, Monce. 1891.
- II. J. Johnston-Lavis The south-italian Volcanoes, being the account of an excursion to them
  made by English and other geologists in 1889
  under the auspices of the Geologists Association of London. With papers on different localities by Messrs. Johnston-Lavis, Platania,
  Sambon, Zezi and Madame Antonia Lavis,
  including the bibliography of the volcanic districts and 16 plates edited by H. J. J.-L. Naples,
  Furchheim. 1891. VI u. 343 S. 89.
- G. Julliot Musée Gallo-Romain de Sens. Catalogue avec courtes notes explicatives. Sens. 1891. IV u. 28 S. 8°. Zugleich erschien: E. Feineux et R. Moreau Catalogue du musée de Sens. Deuxième Section (numismatique, archéologie, histoire naturelle). Sens. 1891. 74 S. 8°.
- G. Kirchner Attica et Peloponnesiaca. Greifswalder Dissertation. 1890. Leipzig, Fock. 68 S. 8°. (1,50).
- N. Kondakoff Histoire de l'art byzantin considéré principalement dans les miniatures. (Bibliothèque internationale de l'art. Edition française originale, publiée par l'auteur sur la traduction de M. Trawinski et précédée d'une préface de M. A. Springer. Tome II. Accompagné de 13 gravures. Paris, Librairie de l'art. 1891. 186 S. 4°.
- N. Kondakoff s. auch u. S. Reinach.
- M. Lacava Numistrone e sue vicinanze. Potenza 1890. 86 S. 8º.
- O. Lessing Die Gestalt der Dioskuren und ihre Attribute. München V u. 66 S. 89. Inauguraldissertation.
- E. Caetani-Lovatelli Miscellanea archeologica. Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei. 1891. 292 S. 8º.
- E. Lowy Lysipp und seine Stellung in der griechischen Plastik. Mit 15 Abbildungen. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vortrage. N. F. Sechste Serie, Heft 127. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. 1891. 35 S. 89.

- A. de Marchi Ricerche intorno alle 'Insulae' o case a pigione di Roma antica. Memoria presentata al Reale Instituto Lombardo di scienze e lettere nell' adunanza del 14 maggio 1891. Con una tavola. Milano, Cooperativa editrice Italiana. 1891. 63 S. 4<sup>n</sup>.
- A. de Marchi Del tholos Omerico. Studio intorno alla Casa Omerica. Milano, Cooperativa editrice Italiana. 1891. 31 S. 8º (2,00).
- L. A. Milani Acs rude, signatum e grave rinvenuto alla Bruna presso Spoleto. Ermeneutica e cronologia della primitiva monetazione Romana. Milano, Cogliati 1891. Estratto della Rivista Italiana di numismatica. Anno IV. Fasc. I. II. 1891. 92 S. und 15 Lichtdrucktafeln 83.
- Ellen Miller Alone through Syria With an introduction by A. H. Sayce. London, Trübner, 340 S. 8% Mit Abbildungen. (9,00).
- O. Noël Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés. Temps anciens — Moyen-âge. Ouvrage enrichi de planches et de cartes hors texte. Paris, Plon 1891. XXVII u. 333 S. 8º. Temps anciens S. 1—119.
- Cl. Pallu de Lessert Nouvelles observations sur les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique Romaine. Paris, Pédone-Lauriel et A. Picard. 1891. 53 S. 8º (2,00).
- E. Pais Atakta. Questioni di storia italiota e siceliota (L'alleanza di Taranto e di Reggio contro i Japigi Terina colonia di Crotone la leggenda di Cratimo di Locri ed il suo significato per la storia della Magna Grecia Trezene colonia di Marsiglia in Italia Si il nome e il regno d'Italia siano sorti, la prima volta, nel Bruzzio meridionale Tauromenio colonia dei Zanclei di Ibla Enna e Kasmene Ergezio e Nasso La disfatta degli Ateniesi all'Assinaro La falsa spedizione di Agatocle contro Φαν(xr<sub>l</sub>). Pisa 1891.
- J. Partsch Philipp Clüver, der Begründer der historischen Landerkunde. Ein Beitrag zur Geschichte der geographischen Wissenschaft (= Geographische Abhandlungen herausgegeben von A. Penek. Band 5, Heft 2). Wien, Hölzel. 49 S. 8°. Mit einer farbigen Karte (2,00).
- A. Philippson Der Peloponnes. Versuch einer Landeskunde auf geologischer Grundlage. Nach Ergebnissen eigener Reisen. Herausgegeben mit Unterstützung der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Erste Abteilung. Berlin, Friedländer 1891. 272 S. Mit der geologischen Karte und der Profiltafel (Vollständig 45,00).
- C. Randaccio Storia re
- den e

- moderna. Vol. I. Roma 1891. 423 S. 83. (L. 5.-)
- N. Kondakoff, J. Tolstof et S. Reinach Antiquités de la Russie méridionale (Édition française des Rousskia Drevnosti). In drei Lieferungen, 1er fascicule. Paris, Leroux. 1891. 40. Avec 142 figures. VIII u. 119 S.
- S. Reinach Catalogue sommaire du Musée des antiquités nationales de Saint Germain-en-Laye. Deuxième édition. Paris, Imprimeries réunies 1891. 8º.
- 5. Reinach Chroniques d'Orient. Documents sur les fouilles et découvertes dans l'orient hellénique de 1883 à 1890. Paris, Didot. 1891 XV u. 786 S. 8º (12,00). Abdruck der Berichte aus der Revue archéologique mit Berichtigungen und einem ausführlichen Index (12,00).
- E. de Ruggiero Dizionario epigrafico di antichità romane. Fasc. 20. 21. Roma 1891. 8º. S. 609 - 677. Arabicus-Armenia. (L. 3 —)
- M. Schmidt Zur Geschichte der geographischen Litteratur der Griechen und Römer. Programm des Askanischen Gymnasiums zu Berlin. 1891. 27 S. 4°.
- C. Schuchhardt Schliemanns Udgravninger efter Dr. C. Schuchhardts Fremstilling. Oversat af E. H. Ludwigsen. Kopenhagen 8-9 Heft. V u. 78 S. 1,80.
- C. Schuchhardt Führer durch das Kestner-Museum herausgegeben von der Museumsverwaltung. Erste Abtheilung: Aegyptische Alterthümer. Griechische, etruskische, römische Alterthümer. Preis 20 Pfennige. Hannover. 1891. VI u. 48 S. 8<sup>n</sup>.
- K. Schumacher Eine praenestinische Ciste im Museum zu Karlsruhe. Beiträge zur italischen Kultur- und Kunstgeschichte. Heidelberg, Siebert. 1891. 84 S. mit 3 Lichtdrucktaseln und vielen Abbildungen im Text. 4°. (8,00).
- L. Schwabe Geschichte der archäologischen Sammlung der Universität Tübingen. Beigefügt dem Verzeichnis der Doctoren, welche die philosophische Facultät der Königlich Württembergischen Eberhard-Karls-Universität in Tübingen im Dekanatsjahre 1890—1891 ernannt hat. Tübingen 1891, Fues'sche Buchdruckerei. S. 7 bis 45. 4°.
- K. Sittl Die Patrizierzeit der griechischen Kunst. XXIV. Programm des von Wagner'schen Kunst-Institutes der Universität Würzburg. Mit drei Tafeln [auf denen neunundzwanzig bereits anderwärts abgebildete Werke der Kunst der 'Patrizier-

zeit', d.h. der 'archaischen' Zeit, zusammengestellt sind). Würzburg, Stahel. 1891. 37 S. 46.

- D. Spanò-Bolani Storia di Reggio Calabria da' tempi primitivi al 1797. 2a. edizione. vol 1. Reggio 1891. 576 S. 8. (5 fr.)
- R. Ulrich und A. Heizmann Catalog der Sammlungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Zürich, Druck von Ulrich u. Co. im Berichthaus. 1890. 4°. (In Commission bei Hiersemann in Leipzig): 1. Teil: Vorrömische Abteilung XIV u. 218 S. mit 17 Lichtdruck-Tafeln. 2. Teil: Griechisch italisch römische Abteilung IV u. 168 S. mit 12 Lichtdruck-Tafeln. 3. Teil: Alamannisch-burgundische Gräberfunde. Mittelalterliche Abteilung. IV u. 108 S. mit 15 Lichtdruck-Tafeln. (8,00).
- V. Waille De Caesareae monumentis quae supersunt uel de Caesarea ex titulis reliquiisque a tempore regis Jubae usque ad annum a Christo 372. Thesim proponebat facultati literarum Parisiensi V. W. Alger, Fontana. 1891. 110 S. 8°. Mit 5 Tafeln mit nahezu 60, z. T. nicht unbedeutenden Sculpturen und einem Plan und einem Grundriss im Text.
- O. Weismantel Die Erdbehen des vorderen Kleinasiens in geschichtlicher Zeit. Wiesbaden. Programm. 29 S. 4°. Mit 1 Karte.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1890. Berlin, G. Reimer Comm. 1891.

Darin: Anhang, Abhandlungen nicht zur Akademie gehöriger Gelehrter. Phil.-hist. Abhandlungen. G. R. Lepsius, Griechische Marmorstudien 135 S. Vgl. Bibliographie 1890 S. 112.

Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung Jahrgang XXIII, 1891. (Wiesbaden 1891).

IX. A. Schlieben, R\u00f3mische Reiseuhren. Mit Tafel VI. S. 115-128.

XI. A. v. Cohausen, B. Florschütz, F. Otto, Zur Topographie des alten Wiesbadens. Mit Tafel VII. S. 149 - 154.

XIII. B. Florschutz, Die Frankengrüber von Schierstein II. S. 155 161.

XIV, B. Florschütz, Die Gigantensäufe zu Schierstein S. 161 f.

XV. Vereinsnachrichten: u. a. Bericht des | Konservators Oberst von Cohausen über die Erwerbungen für das Altertums-Museum in Wiesbaden während des Jahres 1890 S. 168—170. Bei dieser Gelegenheit sei nachgetragen:

Band XXI, 1889. (Wiesbaden 1890).

A. v. Cohausen, Sachverhalt und Deutung der alten Verschanzungen in Nassau S. 1-8.

A. v. Cohausen, Zur Topographie des alten Wiesbadens. Die Thermen. Römische Gräber und Öfen: Friedrichstrasse 44. Mit Tafel II—IV. S. 9—13.

Schlieben, Die Reit- und Packsättel der Alten. Mit Tafel V-VII. S. 14-27.

B. Florschütz, Die Frankengräber von Schierstein. S. 28-33.

Bericht des Konservators Oberst von Cohausen über die Erwerbungen des Altertumsmuseums in Wiesbaden 1888. 1889. S. 278 bis 287.

Band XXII, 1890. (Wiesbaden 1890).

B. Florschütz, Die Gigantensäule von Schierstein. Mit Tafel III. IV. S. 119—134. Vgl. Bibliographie 1890 S. 111.

B. Florschütz, Weitere Funde im Römerbrunnen von Schierstein S. 135-138.

The Antiquary. 1891.

No. 139 (N. S. 18) June. G. Neilson, The making of the wall of Antonine.

Ellis, Notes on archaeology in provincial museums II.

No. 140 (N. S. 19) July. E. Maule Cole, Notes on archaeology in provincial museums III. Driffield, S. 12—16.

A. E. Hudd, Notes on recent explorations in Egypt. S. 16f.

F. Haverfield, Quarterly notes on Roman Britain III. S. 19-22. Mit einigen Abbildungen im Text.

Nuova Antologia. III. S. vol. 34. 1891.

Fasc. 16. L. Pigorini, Il museo nazionale preistorico ed etnografico di Roma. S. 596-617. Goettingische gelehrte Anzeigen 1891.

Nr. 10. E. Glaser, Skizze der Geschichte Arabiens, Heft I und Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens. Von Müller. S. 369-380.

W. Schultz, Die Harmonie in der Baukunst. Von G. Ochmichen. S. 387-392.

Nr. 15. W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor. Von J. Partsch. S. 542 bis 550.

Nr. 16. W. H. Roscher, Studien zur griechischen Mythologie und Culturgeschichte vom vergleichenden Standpunkte. Viertes Heft: über Selene und Verwandtes. Von F. Wieseler. S. 577-613.

Archaeologia, Second series, Vol. 11 (Vol. LII), Part. 1. London, 1890.

U. a. F. M. Nichols, A revised history of the column of Phocas in the Roman Forum (Mit einer Abbildung). S. 183 194.

Archiv für Anthropologie, Band XIX, 1890 - 91, Heft 3. M. v. Zmigredzki, Zur Geschichte der Suastika. Mit vier Figuren im Text und Tafel IV bis VII. S. 173 - 184.

Referate: 8. Neue Werke über die alteste Bevölkerung Kleinasiens. Von Fr. Hominel. 5. 251-260.

Heft 4. L. Landenschmit, Das etruskische Schwert aus den Grabern von Hallstadt und das vorgeschichtliche Eisenschwert nördlich der Alpen. Mit Tafel IX u. X. S. 309-315. Band AX. 1891.

Heft 1, 2, F. Senf, Das heidnische Kreuz und seine Verwandten zwischen Oder und Elle (Mit Tafel II und III) S 17-42.

Archiv für Geschichte der Philosophie. Jahrgang il. 1890.

Heft IV. H. Diels, Latennisch-griechische Inschrift vom Thurm der Winde. S. 486 494.

Archivio della R. società Romana di storia patria, Vol. XIV. 1891.

Fasc. I. H. G. Foniassetti, Della campagna Romana (continuazione: Ficulea — Monte Gentile — Nomentum — Castel Giubileo) S.87 – 125.

Noovo Archivio Veneto. Anno I, tomo I.

Parte a. G. Biadego, Acquedotti Romani e Medioevali in Verona. S. 351 362.

The Athenaeum. 1891,

No. 3318. G. Neilson, Antonine's wall S. 707 (... No. 3321. Soyfferts Dictionnary of classical antiquities S. 789 f.

C. Torr, The dictionnary of antiquities (by Smith etc.) 8, 798 f.

R. Lanciani, Notes from Rome S 805f.

No. 3322. E. A. Gardner, W. Loring, The Theatre of Megalopolis 5, 839 f.

No. 3324. J. P. Mahaffy, The Petric papyri IV S. 63. — The British school at Athens 5, 70.

No. 3325. Fine-Art Gossip S, to4: 'On the panel or flat space enclosed by the intersecting mouldings of one of the lacunze in the marble roof of the Nereid Monument now in the British Museum, there has lately been discovered a relic of Greek art of extraordinary beauty and interest, and of the tarest character. It is the distinct, but not quite perfect outline of a young female head, with the hair compactly bound by the compactly bound by

a fillet, in pure Greek taste, nearly life size and to three-quarters view to our left' etc.

No. 3320. C. Torr, The Dictionary of antiquities' S. 127f (vgl. No. 3321 S 798f. u. 3323 S. 38) (Articles on maritime subjects). — W. Dorpfeld, The theatre of Megalopous, S 139f.

No. 3327. Sp. P. Lambros, Notes from Athens S. 161 f. — E. A. Gardner, W. Loring, The theatre of Megalopol's S. 171

No. 3328. Smith's Dictionary of antiquities. S. 182-184. — Explorations in castern Egypt. S. 1976.

No. 3329. The 'Dictionary of antiquities' S. 225. — W. M. Ramsay, Notes from Asia Minor S. 233f.

Atti della R. Accademia dei Lancel. Rendiconti. Vol. VII. 1891.

Fasc. 10 (17. maggio). Gamurrim, Della pubblicazione della Carta archeologica d'Italia (l'Precipuo compito della carta arch. essere la topografia dell' Italia antica, che deve presentare quali vest gia restino oggi delle sue cività avanti e durante la dominazione romana. Tener conto dei trovamenti avvenuti, dei lavori ed osservazioni degli eruditi, e congiungerli a quanto si vede e si scuopre... Riassumendo i lavori in breve carta, in proporaione di 1:50000 notare con colori diversi le varie cività in una data contrada, e far vedere in qual modo l'una all' altra si soprappose e si svolse. Als l'robe wurden Blatter aus Sudetrimen, namentich Falerii vorgelegt) S. 444. 445.

Barnaber, Scoperte di antichità per il mese di aprile. Verona: Reste ciner antiken Brücke, Doppelherme in Bronze u. A. gefunden bei der Etsch-Regulirung. Palazzone bei Imola: Architektonische Ferrakotten — Sirolo bei Ancona, Necropole von Numana. Bolsena: Ausgrahungen in der Villa des Laberius Gallus — Rom. Inschriften der Equites singulares aus deren castra in Via Tasso, Fibereippus des Trajan. — Albano, Pompei, Paestum, Olbia, S. 444-445.

Gatti, Über die Ausgrabung der Forma Urbis Romae S. 445.

Fasc. 11 (7 giugno). Messedaglia, Sulla uranologia omerica 5, 495 526.

Fasc. 12 (21 giugno). Barnaber, Scoperte di antichità per lo scorso mese di maggio. Oderzo Grofses farbiges Mosaik, Jagdscenen -Alpignano (b. Torin): Romische Gräber, --Marzanotto (Laguna), Fontoia (b. Forli), Castrocaro. - Schropole von Numana (bei Antona) ber und griechischer Fabrik. — Nekropole von Todi-Arezzo: Bronzegeräte, architektonische Terrakotten. — Rom: Ausgrabungen hinter S. Cosma e Damiano, zeitweilig eingestellt bis zum Abschluß der Sicherungsarbeiten für die N.W.-Ecke der Constantinsbasilica. — Pozzuoli, Pompei, Barete bei Amiternum, Brindisi. S. 596—598.

Löwy, Sopra un antichissima opera di scultura cretese S. 599-603.

Helbig, Über Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen in der Antike S. 633.

20. Semestre.

Fasc. 2 (19 luglio). Barnabei, Scoperte di antichità per lo scorso mese di giugno. Este, Euganeische Gräber. — Rimini. — Numana. — Falerone. — Fermo. — Pieve bei Nocera Umbra: Thermengebäude. — Rom: Columbarium an der Via Labicana, bei Torre Pignattara. — Pozzuoli. — Pompei. — Sulmona. — Canosa: Spiegel mit Darstellung der Rückkehr der Helena zur Leda. — Brindisi. — Meilensteine der Strase Portotorres-Cagliari.

Deutsche Bauzeitung. XXV. Jahrgang. 1891.

No. 61. F. O. Schulze, Einige Winke zur Reise nach Italien S. 365-368.

No. 64. 65. 67. F. O. Schulze, Die Bauthätigkeit der Stadt Rom und die Ausstellung des Bauwesens auf der Gewerbe-Ausstellung der Stadt 1890. Mit zahlreichen Abbildungen. S. 387—391; S. 395—398; S. 408—410.

Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe 1891.

Meister, Zur griechischen Epigraphik und Grammatik (1. Zu den neugefundenen Inschriften aus dem Kabirion bei Theben. 2. Über Bedeutung und Bildung des Wortes ἀρεταλόγος.) S. I bis 40.

Lipsius, Über das neugefundene Buch des Aristoteles vom State der Athener. Gewinn für unsere Kenntnis des attischen Rechts und Rechtsverfahrens. S. 41-69.

The Builder. 1891.

n. 2522. The Megalopolis theatre S. 448 f. n. 2527. Sculptures from Sendjirli in the Berlin Museum S. 25. — Greek and Roman marbles S. 33 f. (vgl. n. 2526 S. 14 f.).

n. 2528. The classic orders S. 39-42 (Mit Abbildungen). — Roman marbles S. 51 f.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Année 1889. (Vgl. Bibliographie 1890 S. 117). No. 3. S. Reinach, Mosaïque de Carthage. Mit einer Tafel. S. 356-360.

R. Cagnat, Inscriptions nouvelles d'Afrique S. 361-372.

R. de la Blanchère, Sur une inscription de Testour S. 373 f.

A. Héron de Villefosse, Inscriptions découvertes à Timgad et à Lambèse S. 375-380.

G. Hannezo, Nécropole Phénicienne d'Hadruniète. Fouilles exécutées sous la direction de M. le colonel Vincent. Mit einer Tafel und Abbildungen im Text. S. 381—387.

R. Cagnat, Une monnaie nouvelle de Ptolémée, roi de Maurétanie. Rapport sur une communication de M. Demaeght. Mit Abbildung. S. 388—392.

R. Cagnat, Rapport sur une communication relative aux ruines de Kharbet-el-Gara (Algérie) S. 393-395.

Bulletin de correspondance hellénique. Quinzieme année. 1891.

III.—IV. M. Clerc, Fouilles d'Aegae en Éolide. I. Tombeaux de la Nécropole. II. Figurines de Terre-cuite. III. Poteries. IV. Verreries. V. Objets en métal. VI. Monnaies. Mit 7 Abbildungen im Text. S. 213—237.

G. Fougères, Fouilles au Gymnase de Délos. Plan général de l'édifice. — Description de ses différentes parties. L'éphébie à Délos (Les textes éphébiques. L'organisation du collège éphébique) S. 238—288.

Th. Homolle, Inscription de Couphonisi. S. 288-292.

E. Babelon, Les monnaies et la chronologie des Rois de Sidon sous la domination des Perses Achéménides. (Pl. XV bis XVI) S. 293-320.

G. Fougères, Bas-Relief de Tégée représentant un Taureau. Mit einer Abbildung im Text. S. 321-327.

P. Jamot. G. Deschamps, Inscriptions de la Grèce du Nord S. 327-343.

Th. Homolle, Inscriptions d'Athènes provenant du Téménos du Démos et des Charites S. 344-369.

Th. H., Nouvelle inscription découverte le 26 mai (die Basis mit der Künstlerinschrift des Bryaxis) S. 369-373.

G. Radet, Notes de géographie ancienne (Cydrara et Callatabi) S. 373-380.

P. Jamot, Fouilles à Thespies et à l'Hiéron des Muses de l'Hélicon (Fragment d'une statue en bronze). Mit Tafel XV (Arm aus Bronze) und sechs Abbildungen im Text S. 381-403.

E. Legrand. G. Doublet, Inscriptions d'Eubée S. 404-412.

L. Couve, Inscription d'Oréos S. 412-415.

I. II. Λάμπρος, 'Ανέκδοτον τετράδραχμων 'Ναβιος' τυράννου τῆς Σπάρτης. Mit Abbildung. S. 415—418.

G. Cousin, Inscriptions d'Asie Mineure S. S. 418-430.

Institut de correspondance Hellénique. Séances. S. 431-440.

Nouvelles et Correspondance S. 441-458. Bulletin des musées. Tome II. 1891.

No. 16. I. Mouvements des musées S. 129 bis 153. II. Notes et documents; R. Voulot, Note sur un bronze antique du musée départemental des Vosges à Épinal (Mit einer Abbildung; Vase à anse en forme d'esclave accroupi) S. 154-156. III. Bibliographie S. 157 f. IV. Chronique S. 159 f.

No. 17. I. Mouvements des musées S. 161 bis 181. II, Notes et documents S. 182-190. III. Bibliographie S. 191. IV. Chronique S. 192

No. 18. I. Mouvements des musées S. 193 bis 213. II. Notes et documents: E. Michon, Note sur une pierre gravée appartenant au musée du Louvre (Mit Abbildung: Stehender Philokletes, 'viribus deficiens') S. 214-216; La caisse des musées S. 216-225; Les vols dans les musées S. 226-228. III. Bibliographie S. 229 f. IV. Chronique S. 231 f.

Bulletin de l'Académic des inscriptions et belleslettres. Tome XIX. 1891,

Janvier-Février. Communications: I, III, IV, VI. Lettres de M. Geffroy S. 22-24, S. 31 f., S. 33-37, S. 54-56.

II. A. Héron de Villefosse, Nouvelles découvertes faites à Carthage par le P. Delattre S. 24-31.

VII. A. de Barthélemy, Note sur le monnayage du nord-ouest de la Gaule S. 56-63.

Appendice No. 1. Rapport du Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur les travaux des Commissions de publication de cette Académie pendant le second semestre de 1890, lu le 23 janvier 1891 S. 64 f.

Appendice No. 2. Rapport de la Commission des Écoles françaises d'Athènes et de Rome sur les travaux des membres de ces deux Écoles pendant les années 1889—1890, par M. Alfred Croiset S. 66—77.

In der Sitzung vom 2. Januar legt M. Le Blant den Halsschild eines Sklaven mit einer Inschrift vor (S. 2). — Am 16. Januar sprach M. Heuzey über ein von Herrn Kinch in Makedonien (in der Ebene unterhalb der Stadt Niausta) entdecktes Wandgemälde klassischer Zeit (S. 8f.). Am 23. Januar machte M. Ravaisson auf ein in Lokri Epizephyrii gefundenes Terracotta-Relief aufmerksam das seine Zusammenstellung der Venus von Milo mit dem Mars Borghese zu bestätigen scheine (S. 12). — Am 13. Februar berichtete M. Héron de Villefosse über die Ausgrabungen des M. de la Martinière in Marokko (S. 16f.) und M. S. Reinach sprach über einen im vorigen Jahrhundert in Mavilly (Côte d'Or) gefundenen Altar mit einer Darstellung der zwölf Götter (Vgl. Revue archéologique 1891 Janvier-Fevrier oben S. 109 f.).

Mars-avril. Communications: VIII, X, XIII, XIV. Lettres de M. Geffroy, Directeur de l'École française de Rome S. 124, S. 131-133, S. 149-153.

IX. Les Fouilles de Martres Tolosanne, par M. G. Perrot S. 125-131.

XII. Lecture phonétique de l'idéogramme royal hétéen par M. J. Menant S. 139-148.

In der Sitzung vom 6. März sprach M. d'Arbois de Jubainville über den Weg, auf dem nach Livius die Gallier nach Italien 20gen (S. 105 f.), in der vom 3. April M. Heuzey, sur la masse d'armes de Goudéa (S 116 vgl. Revue archéologique 1891 Mars - Avril s. u. S. 157) nachdem derselbe auch in vorausgehenden Sitzungen über einige Ergebnisse des Studiums der von M. de Sarzec entdeckten Denkmäler berichtet hatte. Am 17. April legte M. S. Reinach der Akademie die Photographie einer Terracottagruppe aus Myrina vor (Venus dem Amor mit der Sandale drohend), durch die eine in mehreren Repliken erhaltene Venusstatuette erklärt werde. M. Espérandieu theilte eine Oculisten-Inschrift mit S. 121.

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie. Vingt-neuvième année, 1890.

7, 8, 9 et 10. H. Schuermans, Epigraphie romaine de la Belgique (Suite) S. 227-326.
Bulletin de l'Académie royale de Belgique. 3 e

no. 2. A. de Ceuleneer, De la signification des mots negotiator citriarius S. 280-291.

série, tome XXI. 1891.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1889 und 1890 s. u. Mémoires. Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIX. 1891.

Fasc. 5. 6. De-Vit, Sulla regione padana ricordata in una lapide del musco di Rorrara S: 177--184.

Ruci, La Esserer, savidisc e la curia utilietatum presso S. Pietro in Vincoli S. 185 - 200 mit Lafel VII.

Lincom, Missellanea tepograf a la domus Cornite ae il Vivas Afexandro scoperta di una villa al IV unifito della via Ostionse il porticos Eventus Boni nel ampo Mirriq — la villa su urbana di Faonte — la Lasilica Giulia S. 210—236.

Castellant, Un antico pugnale recentemente seo erto S. 237 239 mit Tafei VIII

V sconti, Trovan enti di oggetti d'arte e di intrchita figurata u. A em auf l'afel VIII abgebildeter geriefelter Sarkophag int Doppelportrat und Hirtenscenen S. 240 242.

Cariothia L. Jahrgang St. 1891.

Nr. 4. K. v. Hauser, Alte Geschichte Kärntens Romerzeit. S. 101-111.

Literarisches Contralblatt. 1891.

Nr. 21, G. Goerres, Studien zur griechischen Mythologie (Cr.) Sp. 725 f.

Nr. 24. S. Reinach, Peintures de vases antiques recueilles par Willin et Millingen (Ad. M. S. Sp. 850-832.

Nr 29. A. F. Haigh, The attic theatre (Cr.) Sp. 986 f.

Nr 30. Brunn-Arndt, Greekische und Romische Portraits Lieferung I (P. 5) Sp 1-21 f

Nr. 31. O. B'e, Kampfgruppe und Kampfertypen in der Antike [O. R.) Sp. 1050 f.

The ministratic Chronicle 1891. Part. II

No. 42. Warwick Wroth, Greek coms acquired by the British Museum in 1891/See plate IV, S. 117-134.

Warwick Wroth, Eupolemus S. 135 139.
Folkland Warren, Notes on cons found in Cyprus (See plate V) S. 140-151.

J. Evans, On some rare or unpublished Roman medallions (See plate VI, S. 152-160 Miscellanea: A new coin of Dubnovellaneaus J. Evans, S. 198. — A further discovery of Roman coins in Scuthern India (E. Phurston) S. 199-202.

La Unviltà cattolica, Ser. XIV vol. X.

qu. 984 (de Cara), Degli Hittin o Hethel e felle loto migrazioni. X. S. 676 694.

Vol. XI qu. 980. Degli II trim etc. XI. S 157 los 173. Schlufs qu. 088 S. qui 446. Archeologia: Antica tesseva crist ava battes vile ed cucaristica. S. 218-221.

Acres topicos Del El sus 1891.

Januar-Mar S. 1-64. Ausgrahungen in Ego

datros (S. 3, S. 10, S. 33), in Van (S. 4, S. 28) as 32, in fact in S. 4, S. 21, 24), Plataust (S. 24), Megalopolis (S. 24, S. 34), Mykene S. 241, emes Kappelgrabs in det Eparchii (167,76; 'S. 34), in Marithon (S. 34), Thesp 21 (S. 34), endlich in Athen, betti Thurm der W. nde (S. 4) und im autscret (S. 19-21, S. 34), and inneren (S. 25, 27, S. 34, 30) Kerametkuss.

Seur wichtig sind die Graberfunde von dem Dipylon, sowohl Graier der Dipylonzeit als solche des 5, und 4 Jihrhunderts. Vgl. Athen Mitheilungen XVI 2 > 253 — Bein, Bau der Eisenbahn vom alten Bahnhof bis zum Heimonion-Platz (S. 25) wurde a. a. die bereits mehrfach erwähnte Basis mit dem Kunstlernamen des Bryaxis gefinden S. 34 36 (vgl. Ath. Mitha XVI 2 > 2521).

Ins Nationalmuseum kamen in a, ea. So Gegenstande als Gesebenk des Herrn Andropulosmeist Vasen und Terricotten S 4-14), gunge Funde von Thoricos, die Funde von Vari.

S. 38 40 wird das Gesetz liber die Ausgrabungen von Delphi verzitei thicht

S. 40 55 behandelt Lolling die Inschriften aus dem Heiligthum des Demos und der Cherriten, S. 55 62 die Basis des Bryanis, S. 62 f. eine Inschrift tom schet Zeit mit dem Namen des E. Kappaleas F. 205 Scholwoos, S. 64 cerweist Kayvadia- daraof, daß er die von Gurlitt, Arch, einge Mitt. XIV S. 120 geaufserte Vermetung über den Kunstler Thrasymedes bereits früher ausgesprochen hat.

Έφημερίς αργαιολογική. Περίοδος τοίτη. 1890.

Τεύχος τέταρτον. Α. Σκίας, Επιγραφικά μενε τέματα Sp. 173 -194.

A Withelm, Vintiguata at Inserplat Sp. 195 bis 206.

Δ. Φίτος, Γερπία Ιργα έξ Τεινεύνης (-τν. το, 11, 12 και 13 μετά παρευθέτου - Γιακός και ζεγκοραφήματος) S 207 221 (Fafel 10, 11: Statue eines Janglings (vgl. die Statue in London Brunn-Brackmann, Denkaaler in 46 und die Statue der Sammling Baracco Kekulé, Editino Taf. IV: Tafel 12 Wiederholung der Litch theusgruppe an dem Westgiebel des Furtheman, Tafel 13 Sitzende Fran und einem Kuahen auf dem Schofs vgl. die Figur des Erechtheumtrieses

Σακκελιών, Ππιγραφη τής εξόνω Λείδευς
 Sp. 221.

27. A Komazzodija, Trippopat Aurodis Sp. 222--224.

Σημείωσες περί εάρνακος έν Ποτρών (πονές αν Sp. 224. 1891 (der ganze Jahrgang).

Αρ. Τουίντος, Επ. Μοπηνών (πέν. 1, 2, 3 καὶ τ Επικογραφέρια). Sp. 1 - 44.

B Σταης, 'Αγασματα δε 'Passourtes (πίν 4, 5, 6, 7 και 1 ζεγκομοφτηκά) 5φ. 45 - 62,

 Β. Σταης, Αυθανα Φειδιακού άναγλύφου (πεν. δ. και η ή δην. 63 - 70.

Β. Ι. Λεοναρδος, `Αμφιαρείου επιγραφαί της 71 to 142.

R. Weifshacopl, Παραστάσεις γορίας αξθυνόσης (πίν. 10 και 1 ζιγκογραφημα) Sp. 143-152.

Η. Σοφούντε. Αργακόσγενοι μενετοι V Η Νέατ, του Αργέρμου του. 11, 12, 13, 14, 15 και ετέρος παρένθετος) δρ. 153 - 1δ2.

K. A. Maturde, Adjust papagata, per termos diagrantos rapastasems Sp. 183 188.

Σύματα: Αρ. Ισούσα: Ιαφό: Βαιώσος ε. Κάταιο. — Α. Σκίας, Ιτούφος, Κρητική ποιές Βρ. 191 β.

Gazette archiologique, 14º annie 1889 Vgl. Bibliographic 1889 S. 130

Nos. 3 4. u. a. A. Cartault, Psyché assise; Eros au vol (Terresseuries pl. 10 et 14) S. 46 bis 49.

W. Froeiner, Médaillons romains en terreetite. I. Le combat aupres des vasseaux. II. Atalante (pl. 15) 5, 50-58.

E Babelon, Attlete etnisque, bronze de la collection de Janze au Cabinet des Medailles (pl. 13) S. 594.

Gazutte des beaux arts. 1891.

408º livraison. M. Reymond, Le Nicorde de Subraco (Artike Denkinger I Tatel 56) Mit vier Abrildungen. S. 470 - 478.

411 \* livraison M. Colliguon, I. école d'Argos et le maître de Phidias. (Mrt 7 Abbildongen; S 211 224.

Grornale bgusneo di archeologia, storia e letteratura. Vol. XVIII 1891.

Fase 3, 4 P. Podesta, Sepolero ligure in Anicha, Ottobre 1890, S. 139 146.

Nuove scoperte all antica Lum. S. 147 lus 160.

Le Globe. Journal geographique Tome XXX.

No. 2 (Janver - Avril 1801). Mentaires:

1. Chaix, la vallec del Boxe et la végetation de la region superiore de l'Etita (avre tros planches hors texte S. 1-32 (sgl. Banet n.S. 213).

Glo use Band I IX. 1801.

Nr. 20 1. Kamir. Komische and Mittelaberhelies über Kur'undje S. 305 f.

No 21. M. Hoemes, Die Geneses der alle europeischen bronzekultur S. 321 - 324 Band LN. 1891.

Nr. 1. S. Ruge, F. u. Jubolatum der deutschen Kartographie (Die erste geornekte, im Auftrag des Nic. Crisanas gestocheoe Karte 1491 - S. 4 – 8. Mit einen Facsande des im Brit. Museum befundlichen Exemplars.

Nr. 3. I. S. Kraufs, Alte tomische und sachsische Bergwerke in bestigen S. 45 f.

Nr. 4. M. Weigel, Dis Graberfeld von Recherhall in Bayern. Mit Alb blungen S. 40 bis 53-

Hermes, band XXVI, 1891.

Heft 3, J. Vahlen, Zu Sophokles' und Europales' Elektra 5, 351-365.

A Hock, Der Odrysenkomg Hebrytelmis (Nachtrag zu 8.76 bis 117 S. 453 462.

Miscellen W. Ditten erger, for Hekatomicden-leset rife 5,4724. W. Dittenberger, Advisors Miscelles S, 4746.

Archicological Institute of America.

North annual Report of the managing Committee of the American Sciencel of classed studies at Africas, 1889, 90. With the reports of Charles Waldstein, Director, and S. Stinhope Orris, Annual Director. Cameridge, Wilson, 1890, 49 S. 8;

Archaeological Institute of America.

Index to Puol. ations 1879 - 1889 By Wilnam Stetson Merrill, Carootinge, Wilson, 1891, VI u. 89 S. 85.

Jahrbuch der Koniglich preußischen Kunstsam...lungen. Zwölfter Band.

Heft III. J. Springer, Ein ewates Shireerbuch von Marten van Heemskerck. Mit zwei Zinksteingen. S. 117-124.

W. Bole, Eme Marmerkope Michelaunelos nich dem antiken Cameo mit Apollo und Marsyas. Mit einer Lichtdrucktafel und einer Ainsateurg. S. 167-170.

Anathche Berichte aus den Koniglichen Kunstsamulungen. No. 3. 1. Januar – 31. Meri 1891. Jahrbuch der Kunsthistonseiten Sunn lungen des Allerhochsten Kaiserhauses. Band XII. Wien, 1801.

Darin u. a. O. Benndorf, Des Hereon von Goldbass nr. Frysa. Schinfs, S. 5. 68. Mit Abbridang 154—152 und Latel III—IV. 12. Kampf der Sie zen gegen Thecen, 13. Die Landermeinhacht des trojamschen Krieges, V. Die Graber, VI. Zeit aud Stil der Bildwerke, Sendermeistabe.

k,v tog 83. Ni Tisa Pallas Athene, 2. Weibliche Statuette archaischen Stils; 3. Kora; 4. Artemis; 5. Atalante.
 Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde. Zweiter Jahrgang.

Aus diesem Band ist nachzutragen (vgl. Bibliographie S. 53):

V. Eberhard, Les voies romaines de Metz à Trèves S. 171--184.

Kleinere Mitteilungen: Antonia die Gemahlin des Drusus und die Büste der Clytia. (O. A. H.) S. 320 — 346. — Eine archäolog. Leistung in Metz vor 368 Jahren (V. Sauerland) S. 363—365. — Ein Altar der Roma und des Augustus zu Metz (O. A. Hoffmann) S. 365 — 369. — Verzeichnis der in der Sammlung bereits befindlichen geschnittenen Steine S. 370 f. — Description d'une série de monnaies recueillies par M. l'abbé Merciol dans les environs de Morville-lès-Vic. (E. Fridrici) S. 372—400.

E. Marckwald, Lothringische Bibliographie S. 401-413.

Jahresbericht der Gesellschaft S. 414-430. Neue Heidelberger Jahrbücher. Jahrgang I. 1891.

Hest 2. O. Karlowa, Die Rangklassen des Ordo salutationis sportularumque provinciae Numidiae, insbesondere die coronati S. 165 bis 180.

A.v. Domaszewski, Beiträge zur Geschichte der Perserkriege. I. Der panhellenische Bund auf der delphischen Schlangensäule. II. Der Rückzug der Perserflotte nach der Schlacht bei Salamis. S. 181—189.

A. v. Domaszewski, Die Entwicklung der Provinz Moesia S. 190-200.

J. v. Pflugk-Harttung, Keltische Bauwerke. Mit Abbildungen. S. 201—226.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Heft LXXXX (Mit 4 Tafeln und 21 Abbildungen im Text): A. Milchhoefer, Bronzefigur aus Klein-Fullen bei Meppen im Besitz des Alterthumsvereins zu Münster i. W. (Hierzu Tafel 1 und 2 Abbildungen im Text) S. 1—12.

J. Klein, Die kleineren inschriftlichen Denkmaler des Bonner Provinzialmuseums. X. Glasgefässe mit Inschriften. XI. Gegenstände aus Stein. XII. Gegenstände aus Bein. XIII. Gegenstände aus Gold. XIV. Gegenstände aus Silber. XV. Gegenstände aus Bronze. XVI. Gegenstande aus Blei.

Nachträge a) zu den Gefäßen aus Terra sigillata (Hierzu 14 Abbildungen im Text). S. 13-48.

A. Furtwängler, Über einige Bronzestatuetten vom Rhein und der Rhône (Hierzu Tafel II. 111) S. 48-66 (1. Bronze der Sammlung Forst in Köln. 2. Mercurstatuette des Wallraf-Richarz-Museums zu Köln. 3. Mercurstatuette aus Lyon im Berliner Museum. 4. Erosstatuette im Bonner Provinzialmuseum).

M. Mertz, Der Römergang in Köln (Mit 5 Abbildungen im Text) S. 67-76.

Litteratur: F. v. Pulsky, Denkmäler der Völkerwanderung (H. Schaaffhausen) S. 158 bis 160; G. Heeger, Über die Trojanersagen der Franken und Normannen S. 160—165; W. Drexler, Mythologische Beiträge, 1. Heft: Der Cultus der ägyptischen Gottheiten in den Donauländern (A. Wiedemann) S. 165—167; Vierter Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen (A. Wiedemann) S. 167—169; J. Klinkenberg, Die romisch-christlichen Grabschriften Kolns (H. Düntzer) S. 169—182; F. X. Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande I (M. Ihm) S. 184—187.

Miscellen: Erklärung des Vorstandes über einen gefälschten Dolch aus Bronze angeblich in Bertrich gefunden. - I. Griechische Matres (M. Ihm) S. 189 f. - 2. Gallischer Münzfund bei Asberg am Niederrhein (C. Koenen) S. 190-194. - 3. Romische Funde an der Coblenzer Strafse sowie am Viehmarkt zu Bonn (Schaaffhausen) S. 194 bis 196. - 4. Römisches Gräberseld bei Bonn (O. Rautert) S. 196f. - 5. Romische Stadtmauer in Köln (Stedtfeld) S. 197 f. - 6. Sepulcralinschrift eines Kindes aus Köln (J. Klein) S. 198f. - 7. Votivinschrift aus Köln (J. Klein) S. 199 f. - 8. Die römischen Denkmaler Kölns S. 200 f. - 10. Romisches Gräberfeld bei Düsseldorf (O. Rautert) S. 202. - 11. Romische Reste in Godesberg (A. Wiedemann) S. 203. - 14. Romische Funde bei Neuwied S. 206. - 15. Romische Funde zu Saarburg (A. Hertzog) S. 206 f. - 18. Die Schneckenzucht der Romer (Schaaffhausen) S. 208-211. - 19. Romische Augensalbenstempel aus Bonn und andere Altertümer (O. Rautert) S. 211-214. - 21. Fund altbabylonischer Alterthümer in London (A. Wiedemann) S. 216f. - 22. Neue Funde in Aegypten (A. Wiedemannn) S. 217-220.

Berichte: Winekelmannsfeier in Bonn S. 222 bis 227. — Heinrich Schliemann. Ein Nachruf (Schaaffhausen) S. 228 – 232. — Die Anthropologen-Versammlung zu Münster i. W. S. 233 bis 247.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Band 143.

Heft 4. F. Hultsch, Das Pheidonische Maßsystem nach Aristoteles S. 262-264.

A. Sonny, Rhagae-Thara-Tabae S. 278-280.

II. Schliemann, Bericht über die Ausgra-

bungen in Troja im Jahre 1890. Angezeigt von R. Menge. S. 281—286.

Heft 5. G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der capitolinischen Consulntafeln I. II. S. 289 bis 321.

F. Blass, Zu der naxischen Inschrift der Timandre S. 335 f.

O. Höfer, θεοί ἀνομφαῖοι? — Πάνθεος?
 S. 367 f.

Heft 6. O. Crusius, Die Anwendung von Vollnamen und Kurznamen bei derselben Person und Verwandtes S. 385-394.

R. Oehler, Sagunt und seine Belagerung durch Hannibal. Eine topographische Studie. S. 421 bis 428.

Heft 7. P. Stengel, Die Opfer der Flussgötter S. 449-453.

G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der capitolinischen Consulntafeln III. IV. S. 465-496.
Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Jahrgang XVIII.
1890. (N. F. X). Band LXII-LXV.

Hest 8 u. 9. Jahresbericht über Chemie, beschreibende Naturwissenschaft, Technik, Handel und Verkehr im Altertum. Von Professor Dr. S Günther in München LXIV S. 257-280.

Nekrologe: Heinrich Heydemann (W. Dittenberger) LXV C S. 53-71. — Karl Boetticher (J. Kohte) LXV C S. 71-80.

Heft 10 u. 11. Nekrologe: Karl Boetticher LXV C S. 81.

Heft 12. Jahresbericht über Geographie von Griechenland 1874—1890. Von Dr. Eugen Oberhummer in München. LXIV S. 347—446. Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Supplement-Band (Fünfundzwanzigster Band) Viertes Heft: Jahresbericht über die Mythologie aus den Jahren 1876—1885 von A. Preuner. Berlin, Calvary. 1890. S. 289—384.

The archaeological Journal. Vol. XLVIII. 1891.

No. 190. J. Hirst, Some tombs in Crete of the age of Mycenae S. 101-110.

Bunnell Lewis, The Roman antiquities of Augsburg and Ratisbon. Mit einer Tafel (Ro-

mischer Grabstein: 'so-called duumuiri'). S. 137 bis 161.

E. Green, Notes on Bath as a Roman city. Mit einem Plan. S. 174-185.

Precentor Venables, Some recent archaeological discoveries in Lincoln S. 186-189. Journal des savants, 1891.

Juin. G. Perrot, Rapport sur les fouilles de Troic. Premier article. S. 338-346.

Berthelot, Traditions techniques de la chimie antique S. 370-384.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X.

Nr. 5. Neue Funde: 43. Kochl, Gräber der Bronzezeit bei Mettenbeim Sp. 97 — 102; 44. P. Wallenborn, Römische Inschrift in Bitburg Sp. 102—108; 45. C. Mehlis, Römische Funde bei Wachenheim (Pfalz) Sp. 108 f. 47. M. Ihm, Römische Inschriften in Köln Sp. 109—112.

Nr. 6. Neue Funde: 52. Romische Ausgrabungen bei Dortelweil Sp. 129-133; 53. C. Mehlis, Römische Straßenzüge in der Pfalz Sp. 133-135; 54. Hettner, Römische Inschrift in Trier Sp. 135 f.; 55. Römische Gräber an der Ahr; 56. M. Ihm, Fragment einer Römischen Grabschrift in Köln.

Nr. 7. Neue Funde: 69. A. Riese, Römische Inschrift auf einem Ziegelstein von Dortelweil (in den noch feuchten Thon eingeritzt Sp. 161 bis 164; 70. Hettner, Romische und merovingische Skeletgräber und eine römische Grabkammer in Ehrang bei Trier (Mit Abbildungen) Sp. 164—192.

Nr. 8. Neue Funde: 71. Fortsetzung von 70. Sp. 193-202. 72. C. Könen, Funde aus den canabae des Legionslagers von Novasium Sp. 203 f.

Miscellanea: 73. Matres Ollototae Sp. 204

Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. XXXIX. 1891.

Nr. 6. W. Kohl, Das Römerkastell Biricianis. Vorläufiger Bericht. Mit einer Tafel. S. 67-69.

Nr. 7. Die Untersuchungen der Römerstraßen im Großherzogthum Baden S. 86-88.

Deutsche Litteraturzeitung. XII. 1891.

Nr. 26. A. Wiedemann, Herodots zweites Buch (R. Pietschmann) Sp. 949.

Nr. 27. O. Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen (K. Wernicke) Sp. 993 f.

Nr. 28. H. Posnansky, Nemesis und Adrasteia (J. Toepsfer) Sp. 1019.

Nr. 29. F. S. Cavallan, Appendice alla topografia archeologica di Stracusa (F. v. Dubn) Sp. 10041.

Nr. 30. Gr. Beloch, Storia greea I (S. Bruck Sp. 10981.

Nr 31. W M Ramsay, The historical geography of Asia Minor (Lolling) Sp. 1132 1134.

Nr. 32 Humann u. Puchsten, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien F. Winter) Sp. 1168 his 1171

Nr 34 W. Drexler, Mythologische Beiträge I (G. Wissowa) Sp. 1227.

Nr 35 R Beer, Hedige Hohen der alten Griecken und Romer (E. Beihe) Sp. 1267, A. Gemoll, Das Recht von Gortyn (W. Dittenberger Sp. 1270f W. Schultz, Die Harmonic in der Bankunst (G. Hauck) Sp. 1277 1279.

The Wiltslure archaeological and natural history Magazine, Vol. XXV, 1891.

No. 75. Pitt-kivers, Inaugural address on the excavations at Rotherley, Woodcuts, and Bokerly Dyke. Mit einer Karte. S. 283-311. Mit einem Anhang J. G. Garson, Notes on human remains discovered by General Pitt-Rivers etc. S. 312-316

Melanges d'archéologie et d'histoire Mr année, 1893,

Fasc III (Juin). J. Toutain, Une nouvelle inscription de Trocsmis (Iglitia) S. 241-260,

R de Lasteyrie, Notice sur un plat de bronze gravé découvert à Rome (pl. VI. Christlich). S. 260 273.

Afrique Romaine: J. Toutain, Notes sur les poterres communes d'Afrique (Mit Abbildungen) S. 305—313——R. Cagnat, Deux inscriptions nulitaires d'Afrique S. 314—322.—A. L. Delatire, Quelques marques deliaires treuvées à Carthage en 1891.—S. 323—326.—Chronique. Fouilles de l'Ecole française de Rome en l'unisie S. 327 bis 331.

Bibliographie: u. a. W. Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Alterthumer in Rom I (A Geffrov, [Noch nicht erschienen] S. 332 337; E. Cactini Lovatelli, Miscellanea archeologica (A. G.) S. 340 - 343.

Mémotres de la Societé Nationale des Antiquaires de France. Cinquième série. Tome N. (L., Paris 1889. 1890).

O. Vauvillé, Mémoire sur plusieurs enceintes antiques du département de l'Aisne (I. Enceinte de St. Thomas. II. Camp d'Epagny. III. Enceinte de Montigny-l'Engrain) Mit Tafel 2 los 5. S. 295-320. R Mowat, Notice de quelques bijoux d'or au nom de Constantin. Mit Abbildungen in. Text. 5, 321--336.

Aus dem Buttetin sei nachttiglich bervorgehoben.

Nr. 2. M. de la Martinière's Bericht über seine Thatigkeit in Mauritamen S. 118 123

M. Mowats Vortrag fiber die Bronze-Inschr.tt von Agiedicum (Sens) im Louvre S. 140 144.

2. Il ny avait pas, du temps de l'ausanias, un temple d'Athena entre le l'arthenon et l'Errechtheron.....

In der Sitzung vom 6. November (Nr. 4 S. 237) legte M. Heron de Villefosse eine kleine etinskische Bronie vor (die dort abgebildet (st), am 13. November besprach M de Largue eine antike Stele vom Ceyssat (Pay de Dóine), mit der in der folgenden Sitzung M. Flouest andere zusammenstellt S. 242f. S. 247–250. In dirselben Sitzung sprach M. Mowal über einige romische Inschriften.

Vgl. im übrigen den Index II par norma d'auteurs S. 291 302.

Band LI der Mémorres ist noch nicht erschienen oder doch hier noch nicht zuganglich Aus den drei bis jetzt vorliegenden Helten des Bulletin sei einstweilen einiges hervorgehoben:

In der Sitzung vom 8. Januar 1890 teilte M Héron de Villefosse einige Bemerkungen des nuswartigen Mitglieds M. Castan über ein tomisches Mosaik im Militarhospital von Orléansville mit (S. 62-64 mit Abbildung) sowie eine Bemerkung des M. Delattre über die Lage von Castellum Muteci S. 64 f.

25 trimestre Am 15. Januar las M. A. Blanchet über romische luschriften von Langtes (S. 66-77), und M. Héron de Villefosse legterine in Baux (Bouches-du Khône gefundene Vase mit einem eingereiten gallischen Namun in griechischen Buchstaben vor (S. 77-70-50.

wie eine Grabschrift aus Karthago, wahrend M. Espérandiea einen Oculistenstempel erlauterte (S. 80 83). Am 22. Januar sprich M. Heron the Villelosse wieder uper emige romische Inschriften franzusischen Fundorts (5, 85 f.) Am 26, Februar legte M. Blanchet den mewischen von dim in der Revue archeologique 1800 S. 125 publicierten Bronzehenkel mit der Dirstelling einer tragernden Gallia vor. Am 12. Mars berichtete M. de Baye über den archaologischen Congress in Moskaa und M. Flouest lasüber gallische Altare (sur la portée an heologique de l'expression autel relativement à la Gaule). Am 19. Marz werden Mitteilungen fiber romische bunde bei St. Aignan-les-Gues (Lairet gemacht (S. 138 142), M. Mowat feilt aus Handschriften Dupays und Remers Epographysches mit (S. 142- 146) und M. Flouest berichtet über Ausgrabungen bei Suippes. Am 26. Mare sprach M. Elemest über den in Mainz gefundenen mawischen von ihm in der Revue archeologique 1890 vereftentlichten Viergotteraltar (5 148 152). - Am 2. April sprach M. Babelon über einen phonikischen Sarkophag im Museum zu Cadix (S. 155 161 154 Abbilding). M. Flouest besprach emige in Markens getundene Bronzestatuetten (S 165 170). - Am 16 April berichtete M. Thouson über Ausgrabungen ber Gruffy am Lac d'Anneey und M. Heurey besprach die inzwischen von ihm in der kerne archeologique 1890 publicierte Bronzeplatte des Louvre. - In der Sitzung vom 23. April spra h M. Heron de Villetosse m'er in Gallien getundene Darstellungen von Stieren mit drei Hot nem 5, 186 190 mit Abbil jung . Aufserdem werden romische Inschriften besprichen (5. 1901.) - Am 7. Mai teilt M Chatel emige Bemerkungen über das gallo - romi-che Mesaik von Inarmont unt (5 197f.) und M. Heron de Villefosse sprach über einen bei Apt gefundenen Priapaltar (S. 199). Am 14. Mai las M. Collignon user cine Vase eines frühen Chergangsstils im Museum zu Athen S. 213 f., die Abhandlung erscheint mit Abbildung in Band L1 der Memoires). Am 21. Mai berichtete M. Flowest über Ausgrabungen bei Chitillonnais (Côte d'or) , S. 220-223) - Am 4. Juni sprach M. Héron de Villefesse noch einmal uter Stiere mit drei Hornera 'S, 232 234 mit Abbildung . woran M. Flonest emige Bemerkungen knupfte (S. 234 237). Darauf sprach M de Villetesei boor emige rom sone hunde aus Spanich (5/257 Inc 243 . Am 11, and 18 Juni

einige romselie Inschriften bespiteaben (S. 245, 248, 250). — Am 25 Jun, sprach M. Flouest uner die Relief, der place Lenchel zu Marse de S. 253, die A. hendlang erscheint nut Abhildungen im Band I.I. der Memories. — Am 2. Juli legte M. Michon ein ge neue Urwerbungen des Leuxir von 'S. 257). — Am 9 Juli sprach M. de Villefosse über die Tetrieus-Inschriten.

Durch mehrere Siteringen zog stek eine Discussion uber die Polechronie der inteken Skulptur, an der sich besonders M. Gaidez acteringte S 252f S 2551.

Mittheilunger, des K. Deuts hen Archielogischen Instituts. Atherasche Abtheilung Band AVI 1891.

Heft 2. P. Wobers, Zur Athena Hygicia des Pyrros (Talel VI und 2 Allaldungen im Text 8 153-165

A. Phamb, Inschriften von den griecht chen Inseln S. 166 - 181

B. Sauer Das 272202 der Archermoslasse, Mit Arbildungen) S. 182 190.

A. Conze, Hermes Kadin los Mit e ner Asslidu & S. 191-193.

G. Weiler, Der unterirdische Lauf des Lykos in Kolossai. (Mit zaer Abhildungen) S. 193 bis 199.

A. Brückner, Das Reich des Pallas (Tab.l VII und ver Abtul rungen im Text, 5, 200-254.

The Motunesch, Inscript o Apamensis S. 235 bis 239.

S. Selsanov, Ad inscriptiones Rhodas in editas stipplementum S. 240 242

J. Wackernagel, Zu Athen. Mitthed agen XVI 5, 112, 5, 2436.

I Szanto, Die Felswarte lei Smyrna S 244 bis 240.

M. Mayer, Zu Myrons Persons 8, 246 248 Nochtrag zu Athen, Mittheilungen AV 8-332, 5, 248.

benchinging 5, 249.

1 atteratur 5, 2501.

Funde S. 252 206.

Sitest gaprotokelle Sc 206.

Mittherlungen des K. Deutschen Archiologischen Instituts. Roccaische Abtheding. Dan I VI. 1891.

Heft 1. A. Monaelis, Storia della Collezione Capitolina di actioniti fino allo maggiritzione del Museo (1734). Mic Torel I II III und 3 Abfoldungen in Text. S. 3, 66.

A Man, Modellanca Pemperana. A Nove ervazioni sulla Basilier di Pomper. Mit. 2 A bildungen im Text); B. Le quattro pitture pubblicate Bull. 1890. p. 263 segg. N. 5-8. S. 67 bis 72.

Chr. Hülsen, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom 1889—1890. Mit gegen 30 Abbildungen im Text. S. 73—150.

Sitzungsprotocolle 9. Januar — 17. April. S. 151—156: u. a. Hülsen zu den Elogia vom Forum Augusti, Tocilesco über das Traianische Siegesmonument von Adamklissi, Lanciani über eine antike Stadt auf dem Monte S. Angelo bei Tivoli, Sauer über einen archaischen Kopf des Braccio nuovo (der von Winter als Jakchos gedeutete Kopf für Aktaion erklärt), Mau über eine Gladiatoreninschrift von Pompei, Lanciani über die Topographie des collis hortorum, Mau über eine Tafel in Niccolini, le case e i monumenti di Pompei, Pigorini über die ältesten Ansiedelungen der Italiker und ihre Analogien mit der Roma quadrata, Mau über ein Bildnis der jüngeren Agrippina.

Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Siebenzehnter Band.

Hest 2. Nur unter den Notizen besinden sich einige Angaben über archäologische Funde bei Ausgrabungen auf österreichischem Boden, meist Funde von Inschristen.

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. XXI. Band.

Heft I. Sitzungsberichte: u. a. O. Benndorf, Nachruf auf Heinrich Schliemann S. [1]f.

O. Benndorf, Antike und moderne Labyrinthe S. [2]f.

Ausgrabungen der anthropologischen Gesellschaft 1890 S. [4] -- [21].

Hest II und III. Sitzungsberichte: u. a. W. Hein, Beitrag zur Geschichte der Labyrinthe (Labyrinth als Stadtplan von Konstantinopel nach dem arabischen Geographen el-Kazwini S. [38]f.

Petermanns Mitteilungen. 37. Band. 1891.

VI. u. a. A. Philippson, Zur Bevolkerungsstatistik von Griechenland S. 155-157.

VII. J. Partsch, Die Insel Zante S. 161—174. Mit Tafel 12: Originalkarte der Insel Zante. Auf Grund der englischen Seckarte und Beobachtungen von Prof. J. Partsch entworfen und gezeichnet von Dr. Karl Peucker. Maßstab 1:100,000. Nebenkarte: Zunahme (von 1766 bis 1889) und Verteilung der Bevolkerung: 1:300,000.

VIII. u. a. R. Fitzner, Landesaufnahme von Tunis S. 204f.

Mittheilungen aus der historischen Litteratur. XIX. Jahrgang.

Heft 3. H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse (G. J. Schneider) S. 194 — 198. — B. Schmidt, Korkyräische Studien (G. J. Schneider) S. 198 – 201.

Westermanns Monatshefte 1891.

Februar, März. O. Bie, Altattische Kunst (Mit Abbildungen) S. 684-698. S. 781-803.

Monuments grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des études grecques en France. Deuxième volume. Paris, Maisonneuve. 1891.

Nos 17-18. 1889-1890. E. Pottier, Les représentations allégoriques dans les peintures de vases grecs (pl. 9 et 10) S. 1-33.

M. Collignon, Fragment d'une tête en marbre d'ancien style attique. Musée du Louvre. (Mit einer Abbildung im Text) S. 35-42.

Rheinisches Museum. N. F. XLVI. 1891.

Heft 3. E. Fabricius, Über den Entwurf des griechischen Theaters bei Vitruv. S. 337-342 Mit 3 Figuren im Text.

R. Wagner, Die Sabbaitischen Apollodorfragmente S. 378-419.

F. Rühl, Über die von Mr. Kenyon veröffentlichte Schrift vom Staate der Athener S. 426-464.

Miscellen: Altitalisches Pfund (E. Pernice) S. 495 f.

Philologus. Band XLIX (N. F. III). 1890.

Heft 4. Th. Baunack, Inschriften aus dem kretischen Asklepieion S. 577-606. Die Inschriften sind auch von F. Halbherr im Museo Italiano Vol. III S. 730 f. veröffentlicht.

R. Meister, Herkunft und Dialekt des griechischen Theiles der Bevolkerung von Eryx und Segesta S. 607-612.

R. Peppmüller, Zu Hesiods Theogonie V. 820 bis 835 (Beschreibung des Typhocus) S. 645 bis 648.

K. Tümpel, Lesbiaka. 3. Kabeiren, Kadmilos und Pelasger auf Lesbos S. 707-724; Excurs zu S. 716: Zur Bresos-Inschrift von Hiera S. 724-726; 4. Ipos-Ispós S. 726-735.

Band L (N. F. IV).

Heft 1. Ο. Cr. Λεωχόριον οίκεις S. 30.

K. Tümpel, Zur Analyse und Kritik von Diodoros V 55 (Urgeschichte von Rhodus) S. 43 bis 48.

G. Busolt, Kaliias, des Kalliades Sohn. S. 86 - 92. (Zu C. I. A. I 32 A und IV 33 u. 33 A). O. Crusius, Die Epiphanie der Sirene. Mit einer Tafel S. 93-107. Anknüpfend an Schreiber, Heltenistische Reliefbilder Tafel LXI und Annali 1859 tav. d'agg. O.

A. Mommsen, Die attischen Skirabräuche S. 108-136.

Th. Zielinski, Erysichthon S. 137-162.

O. Crusius, Ein Liederfragment auf einer antiken Statuenbasis (Bull. de corr. hellén. VII (1883) S. 277) S. 163—172.

Miscellen: Die Schrift vom Staate der Athener und Aristoteles über die Demokratic (O. Cr.) S. 173—178 (besläufig u. a. sakrale Bedeutung des Bukolions bestätigt S. 177). — Zur Lehre vom Zusammenhange des kaspischen und des crythraischen Meeres (K. J. Neumann) S. 178 f. — Perseus in Acgypten. Zu Herodot II 91. (A. Wiedemann) S. 179 f. —

Romische Quartalschrist für christliche Alterthumskunde. V. 1891.

Hest I. De Rossi, eine altehristliche griechische Inschrift aus Thessalonich S. 1-9. Mit Tafel I.

Jelič, das Coemeterium von Manastirine zu Salona und der dortige Sarkophag des guten Hirten S. 10-27. Mit Tafel II. III.

Wilpert, die Basilika des hl. Sylvester über dem Coemeterium Priscillae S. 86 f.

Heft 2. Jelič, Das Coemeterium von Manastirine S. 105—123.

Hülsen, Unedirter Bericht über Aussindung eines Coemeteriums an der Via Appia um 1550 S. 188-194.

Wilpert, Unbekannte Malereien aus der Katakombe der HH. Petrus und Marcellinus S. 195 f. Das Portal von S. Sabina am 23. April S. 197 f.

Repertorium für Kunstwissenschaft. XIV. Band. Heft 5. A. Schmarsow, Excerpte aus Joh. Fichard's 'Italia' von 1536. II. S. 373-383.

Litteraturbericht: J. Schulz, Der byzantinische Zellenschmelz (A. Pabst) S. 417-420.

The classical Review. Vol. V. 1891.

No. 6 (June). u. a. Dr. Verrall on the firesignals in the Agamemnon S. 269.

Archaeology: C. Torr, The harbours of Carthage S. 280-284.

The theatre of Megalopolis (Dörpfeld, Gardner, Loring) S.284f.

Monthly record (H. B. Walters) S. 287-289. No. 7 (July) Archaeology: Monthly record (H. B. Walters) S. 339-341. Acquisitions of the British Museum (A. S. Murray, C. Smith) S. 341-343.

Evolution of the Greek theatre (A. C. Merriam, E. Sellers) S. 343 f.

A Megaric inscription (M. L. Earle) S. 344. Revue archéologique. Troisième série, Tome XVII. 1891.

Mars-avril. V. Waille et P. Gauckler, Inscriptions inédites de Cherchel (Suite et fin) S. 129-149.

L. Heuzey, La masse d'armes de Goudéa S. 150-155.

A. Vercoutre, Sur quelques divinités topiques africaines S. 156—160 (1. Eruc. 2. Malagbel).

A. Lebègue, Note sur quelques inscriptions grecques de la Gaule S. 161.

J. Guibelkian, La fabrication des tapis en orient. (Mit zwei Abbildungen) S. 162-173.

H. Omont, Inventaire de la Collection Visconti conservée à la Bibliothèque Nationale (Handschriftlicher Nachlass Ennio Quirino Viscontis) S. 174-186 (à suivre).

H. d'Arbois de Jubainville, Les témoignages linguistiques de la civilisation comune aux Celtes et aux Germains pendant le V° et le IV° siècle avant J.-C. S. 187—213.

R. Mowat, Diplome de congé d'un soldat de l'armée de Pannonie Supérieure (Planches IV et V) S. 214-225.

A. Engel, Note sur quelques collections Espagnoles S. 226-235.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (Fevrier, Mars) S. 236-242. — Société nationale des Antiquaires de France S. 242 f. — Nouvelles archéologiques et correspondance S. 244-249. — Bibliographie S. 250-256 (G. Maspéro, Lectures historiques: Egypte, Assyrie; G. Goyau, Chronologie de l'Empire romain; E. Babelon, Les rois de Syrie, d'Arménie et de la Commagène.

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité Romaine. Janvier-Mars. S. 257-276.

Mai-Juin. Th. Reinach, Trois groupes en terre-cuite de la Troade (pl. VI. VII et VIII) S. 289-297. 1. Aphrodite et Eros. 2. Aphrodite au rocher. 3. Danscuses. Alle im Museum zu Constantinopel. Mit zwei Abbildungen im Text.

H. Lechat, Les sculptures en tuf de l'Acropole d'Athènes. Premier article (pl. X. XI. XII) S. 304-333.

C. Babin, Note sur la métrologie et les pro-

portions dans les monuments Achéménides de la Perse. Mit 24 Abbildungen, S. 347-379.

V. Waille, Note sur l'éléphant, symbole de l'Afrique à propos d'un bronze réceinment découvert à Berrouaghia (Algérie). Mit 1 Abbildung. S. 380—384.

A. Engel, La nécropole Romaine de Carmona S. 385-389.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions. Société nationale des antiquaires S. 390 bis 398.

Nouvelles archéologiques et correspondance S. 399 f.

Bibliographie: Bibliothèque des monuments figurés grees et romains. Vol II (E. Pottier) S. 401-403.

R. Cagnat, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité classique. Avril-Juillet. S. 405 - 420.

Revue des études grecques. Tome IV. 1891.

No. 14 (Mai-Juin). u. a. G. Schlumberger Sceaux byzantins inédits S. 111-142. Mit Abbildungen.

Th. Reinach, Aristote ou Critias? S. 143 bis 158. Kap. 4, 8 und 25 werden für interpoliert erklart und vermutungsweise auf Kritias zurückgestührt.

P. Girard, Thespis et les débuts de la tragédie S. 159-170.

Notes et documents. Inscription archaique d'Argos (T. R.) S. 171—173. Vgl. Fröhner in der Revue archéologique und Robert in dem noch nicht zugänglichen 3. Heft der Monumenti antichi. Inscriptions d'Asie Mineure (Contoléon) S. 174f.

Chronique: Bulletin archéologique. Delphes (Convention officielle au sujet des fouilles) S. 189 f. Attique, Eubée, Béotie etc. S. 190 - 93. Correspondance grecque S. 194—197. Nouvelles diverses S. 198—204.

Revue de l'art chrétien. XXXIVme Année, 1891. Tome II.

1re livraison. J. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople S. 22-38. Mit zwei Abbildungen un Text.

Mélanges: Lampes chrétiennes de Carthage (Suite) S. 39-51. Mit viclen Abbildungen.

3<sup>me</sup> livraison. J Mordinann, Esquisse topographique de Constantinople (Deuxième article) S. 207 – 225 (à suivre). Dazu: Plan de Constantinople par Scutter (XVIII<sup>e</sup> siècle), d'après l'exemplaire du British Museum und Constantinople au Moyen âge, relevé topographique des constructions encore existantes remontant à cette époque, dressé par le docteur J. Mordtmann.
Revue critique 1891.

No. 22. A. Cartault, Terres cuites grecques (S. Reinach) S. 424-428.

No. 23. F. Chavannes, De Palladii raptu (S. Reinach) S. 443 f.

No. 25. Fustel de Coulanges, La Gaule Romaine (H. d'Arbois de Jubainville) S. 482-493.

No. 26. Lettre de M. Cartault et réponse de M. S. Reinach S. 514-518.

n. 28. A. Elter, De forma urbis Romae de que orbis antiqui facie diss. I et II (R. C.) S. 22 f.

n. 30. F. Laban, Der Gemütsausdruck des Antinous (S. Reinach) S. 56 f.

Revue numismatique. T. IX. 1891.

Heft 3. A. Sorlin Dorigny, Aurélien et la guerre de monnayeurs S. 105-133.

M. Prou, Monnaies barbares d'argent trouvées dans le cimétière mérovingien d'Herpes S. 134 bis 145.

Revue belge de numismatique. Année XLVII. 1891.

Heft 3. J.-Adrien Blanchet, Le titre de Princeps Iuventutis sur les monnaies romaines S. 357-369.

Ungarische Revue. Jahrgang XI. 1891.

Heft 5. M. Wosinsky, Das prähistorische Schanzwerk von Lengyel (Fortsetzung). Mit zahlreichen Illustrationen. S. 463—484. Inzwischen vollstandig als selbständiges Werk im Verlage von F. Kilian in Budapest erschienen, Rivista di filologia. t. XX. 1891—92.

Fasc. 1—3 (Luglio-Settembre). C. O. Zurelli, Iscrizioni gnostiche di Cipro in caratteri non epichorici. S. 1—17.

Sitzungsberichte der K. preufsischen Akademie der Wissenschaften. 1891.

XXXV. E. Curtius, Das menschliche Auge in der griechischen Plastik (hierzu Taf. V und VI) S. 691-696.

XXXVIII. R. Virchow, Schliemanns letzte Ausgrabung [Schädelfunde in der Universitätsstraße zu Athen] S. 819-828.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, CXXIII, Band. Jahrgang 1890.

Darin: III. Budinger, Die römischen Spiele und der Patriziat. Eine historische Untersuchung. 74 S. S. 47—55: Benndorf, Kunsthistorische Ergänzungen zu § 4 vom Troja-Spiele. Vgl. ohen S. 45 u. S. 39.

VI. Gomperz, Philodem und die isthetischen Schriften der Herculanischen Bildiotiek. 88 S. Sitzungsberichte der K. bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München. Philos. philol. u. hist. Ul. 1891.

Heft II. G. Ochmichen, Metrologis he Bertrage (1. Das kleine oder hellenische Lagerum, 2. Planthis in Kyrene. 3 Medi und Ingerum in Syrien. 4 Die romische Mede. 5. Die Fabelle Julians von Askaloni S. 173 210

Nekrologe: H. v. Bruan, Henrich Schliemann S. 112 - 317.

Wieber Studien, XIII 1891

Heft 1. Miscellen u a, J Hilberg, Tiberius-Pappus und Atella S, 167 - 169.

J. Hol erg, Furus Bibaculus und das Schauspielercostum des Lovius Andronicus S 1704.

Deutsches Woonenblatt, IV Jahrgang, 1801, N 29 F v. Duhn, Ausgrabungen auf dem

großen St. Bernhard S. 344 -346

Berliner Philologische Wochenschrift, 1801.

No 23. Chr. B. Mykenisches aus Mykena. Thorikos, Phera und Sizilien nach dem Aziriov vom November und Derember 1890. Sp. 706 bis 708. — V. Z. Aquincum Sp. 708. Vgl. oben im ersten Teil der Bibliographic unter Havas. — J. Overbeck, Griechische Kunsimythologie, Apollon (A. Furtwangler) Sp. 726—728, W. Schultz Die Harmonie in der Baukunst (F. Hultsch) Sp. 728—730.

No. 24. Ohnefalsch-Richters Ausgrabungen in Kypem Sp. 738—740. — J. E. Harrson, Mythology and Moniments of ancient Athens (A Milchhoefer) Sp. 746-755; R. Engelmann, Bilderatlas zum Homer I II und zu Ovid (A. Furtwangler Sp. 755-758. Mitteilungen über Versammlungen: 44. Versammlung deutscher Philologen und Schulmanner u. a. Referat über Brunns Vortrag über den 'Apollon Giustmani' Sp. 7656.

Nr. 25. P. N. Papageorg, Neuer archaologischer Fund in Seires Inschrift) Sp. 770 f., Inschriften aus Thessa ink. Sp. 771. — O Puchstein, Pseudohethitische Kunst (F. Dummler, Sp. 763-787. — Mittellungen über Versammlengen: Bericht über Schreibers Vertrag über die Barockelemente der hellenistischen Kunst, gehalten auf der Minichener Philologenversammlung Sp. 708 f.

No. 26. Chr. B. Die Skalaturen von Sendjelli na Berliner Museum I Sp. 802 – 804 n. 820 K. Bauminn, R. mische Deuksteine und Inschrif ten der versinigten Alterthauss aundungen im Mannheim (G. Wolff) Sp. 818f; K. Badeker, Agypten A. Erman, Sp. 822f.

No. 27. R. Beldi. Die vorgeschichtlichen Ringwalle im ostlichen Deutschland. O. Vog, Schlesische Schanzen, ihre Etoauer und die Handelsstraßen der Alten (C. Mehris) Sp. 854 bis \$58.

No. 28. Mykenisches nach dem Atten.) Sp. 866. — Fundigstes Programm zum Winkelmannsteste der Archaulegischen Gesellschaft (F. Baumgarten) Sp. 886–890.

No. 29 30. Zur Topographie von Athen (111805 201 bigo.) zur von justion nahe dem Markte. Die Basis des Bijans; sp 898f - W. H. Roscher, Lexikon der Mythologie (F. Dominler) Sp. 901-911; S. Linde, De Janosinamo Romanorum deo (W. H. Roscher) Sp. 931 bis 934, F. Ohlenschlager, Prahistorische Karte von Bayern (f. Michles) Sp. 939f.; Verze elinds der Verderasintischen Altertuner und Gipsabgusse in den K. Museen zu Berlin (Chr. B.) Sp. 947-949. Chr. B. Sendschirh H. Sp. 951 bis 956.

No. 31.32 M. O.R., Em he i ger Hügel der Aphrodite auf Cypern Sp. 962 f. — H. Swohoda, Die griechischen Volksbeschlüsse. V. v. Schoffer) I. Sp. 991 – 997. D. G. Hegarth, Devia Cypria (M. Ohnefalsch-Kichter) Sp. 997 – 1004. O. Benndort u. G. Niemann, Das Heroon von Gjolt ascht-Trysa. Zweiter. Schluß)-Teil. (G. Hirschfeld) Sp. 1004 – 1013.

No 33. W. Doerpfeld, Noch emmal das Theater in Megalopolis Sp. 1026—1028. H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse (V. v. Schoeffer II Sp. 1040—1049.

No. 34. W. H. Roscher, Zu No. 29 30 Sp. 901 f.; M. Mayer, Zum Kuppelgrab von Laorikos Sp. 1058 f. — F. Frohlich, Das Kriegswesen Casars I, H. (R. Menge, Sp. 1069—1072; E. Reisch, Griechische Weihgeschenke (E. Fabitie is) Sp. 1077—1081. E. Brains Briefwechsel List der Bridein Graum und J. von Safs erg. (Chr. B.) Sp. 1082 f.

No. 35. E. Kroker, Katechismus der Mythologie (II. Steading. Sp. 1108 - 1110. A. Dansont u. J. Chaplain, Les cérainiques de la Greet propre (A. Furtwangler, Sp. 1110 - 1112.

Nr. 36. Chr. B. Das Grah der Elektra zu Mykenae Sp. 1122f. – K. Schuehbardt, Scolaeteans Ansgrabengen (Chr. Belger) L. Sp. 1125 h.s. – Mathidate Lapator t. 9 – E. Afronio, Kritisches in Sachen des antiken Seewesens Sp. 1144-1148.

Wochenschrift für klassische Philologie. 1891. No. 22. B. Schmidt, Korkyräische Studien (J. Partsch) Sp 593-597.

No. 23. R. Oehler, Bilderatlas zu Cäsars Büchern de bello gallico Sp. 629-631.

No. 24. H. Kiepert, Wandkarte von Altkleinasien (L. Bürchner) Sp. 649-651. — G. Görres, Studien zur griechischen Mythologie II (J. Mähly) Sp. 651 — 656. Vgl. No. 27 Sp. 757 f.

No. 25. W. H. Roscher, Über Selene und Verwandtes (Stender) Sp. 673-675. — O. Cuntz, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius (E. Schweder) Sp. 683-686.

No. 27. J. Baunack, Aus Epidauros (P. Kretschmer) Sp. 729-733. — R. Beer, Heilige Höhen der alten Griechen und Römer (H. Steuding) Sp. 733-736. — Herodots zweites Buch, mit sachlichen Erläuterungen von Wiedemann (P. Jensen) S. 744f.

No. 31. Ch. Diehl, Excursions archéologiques en Grèce (P. W.) Sp. 833-835. — R. Fisch, Die Walker (P. Geppert) Sp. 851. — R. Peppmüller, Zwei alte griechische Inschriften aus der Sammlung des Grafen Tyszkiewicz in Paris Sp. 859-862 (Vgl. Fröhner, Revue archéologique 1891 und Robert, Monumenti antichi I 3 Sp. 593 f.

No. 32/33. E. Hesselmeyer, Die Pelasger-frage und ihre Losbarkeit (V. Thumser) Sp. 865 bis 869. — P. W. Forchhammer, Prolegomena zur Mythologie als Wissenschaft und Lexikon der Mythensprache (J. Mahly) Sp. 869—874. — A. Elter, De forma urbis Romae deque obis antiqui facie I. II. (F. Vogel) Sp. 874—877.

No. 34. S. Linde, De Jano summo Romanorum deo (H. Steuding) Sp. 924-926.

Zeitschrift für Assyriologie VI. 1891.

Heft I u. 2. J. Oppert, Un texte babylonien astronomique et sa traduction grecque d'après Claude Ptolémée S. 103 123.

B. Teloni, La questione dei cherubini c dei genii alati degli Assiro-Caldei S. 124-140. Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. II. 1890 '91.

Ileft 10. C. v. L. Österreichische Forschungen im Süden Kleinasiens. Mit Abbildungen S. 225-231 (Anknüpfend an Lanckoronskys Städte Pamphyliens und Pisidiens).

Heft 11. L. v. Sybel. Skopas I. Mit 12 Abbildungen. S. 249-256.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang XXIII. 1891.
Heft III. K. Schumacher, Barbarische und griechische Spiegel. Mit 7 Abbildungen. S. 81 bis 88. Besprechungen: B. Florschütz, Die Giganten-Säule von Schierstein (R. Virchow) S. 134.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. s. w. Olshausen: Über die im Küstengebiet der Ostsee gefundenen Münzen aus der Zeit von Kaiser Augustus S. (223) - (228): 'Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass die Münzen für den Nachweis eines irgend erheblicheren Verkehrs zwischen Nord und Süd vor Christi Geburt gänzlich bedeutungslos sind'. - Virchow-Schuchhardt, Ausgrabungen auf der Wittekindsburg bei Rulle S. (249) f. - Buchholz, Über die Durchlässigkeit vorgeschichtlicher Thongefäße und deren hauswirthschaftliche Verwendbarkeit S. (259)-(261). - Olshausen, Über den alten Bernsteinhandel und die Goldfunde S. (286) bis (319). - E. v. Fallenberg, Neue Funde vom Zihlkanal, Schweiz, namentlich Bronzering mit Knöpfen und Thierfiguren (Mit 5 Abbildungen) S. (229)-(334). - Hornes, Bronzefibel einfachster Form von Glasinac, Bosnien (Mit 25 Abbildungen). S. (334)-(338). - Virchow, Über Analysen kaukasischer und assyrischer Bronzen S. (354)-(359).

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Band XLV.

Heft H. O. Schneider, Nochmals zur Bernsteinfrage. Einige Bemerkungen gegen Herrn Dr. K. G. Jacob. S. 239—244.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Band XXXII (N. F. XII) 1891.

Heft 1. A. Thumb, Aux6500pa S. 133-136. Schwäbische Kronik 1890.

Nr. 208. Archaologisches aus Baden. Vgl. Bibliographie 1890. S. 111.

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

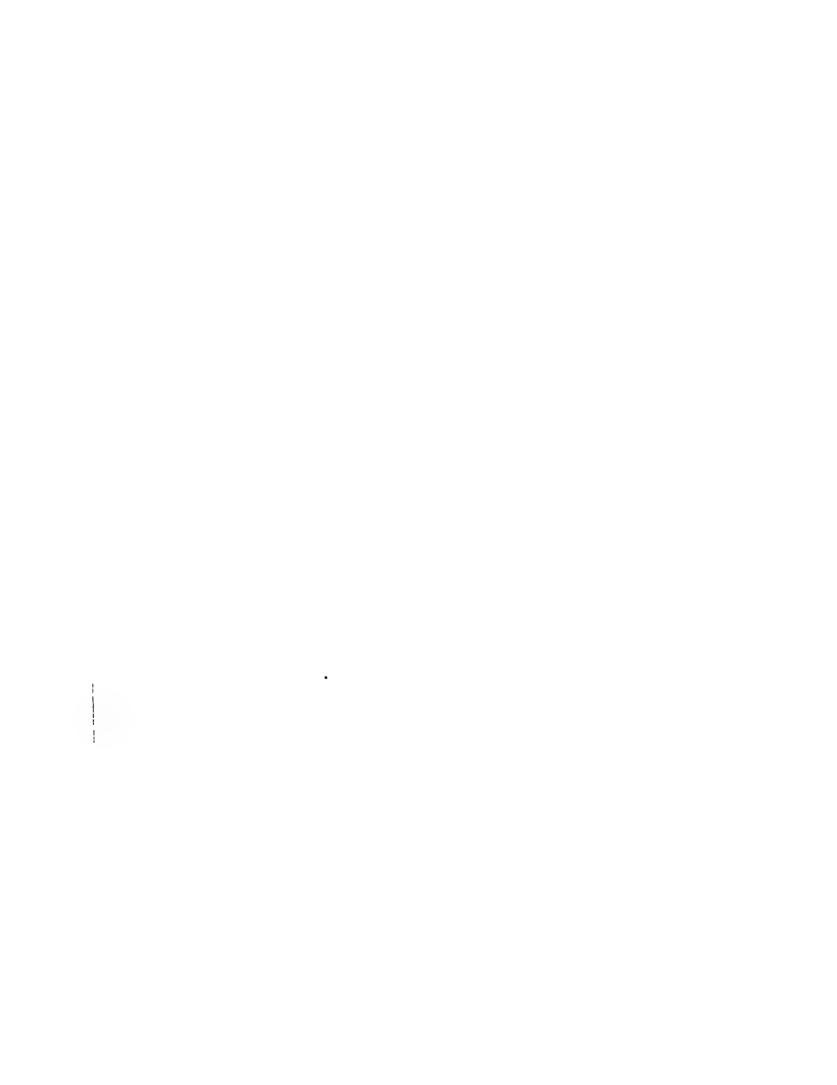

# ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

# BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 189t.

Am 27. Oktober dieses fahres erlag zu Athen einem typhosen Fieber GEORG DENEKE, Hauptmann im Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15, beurlaubt zur Betheiligung an der Aufnahme der Karten von Attika. Der Verstorbene war den Sommer über für dieses Unternehmen im Norden Attikas beschäftigt und, obwohl leidend von einem Erholungsausfluge nach Constantinopel wiederkommend, kehrte er noch ein Mal an sein Werk zurück; aber die Krankheit entwickelte sich rasch und trotz bester Pflege, die in Athen geboten wurde, trat der Tod ein.

GEORG FR. LUDW. DENEKE war geboren am 15. April 1856 zu Stade. Ein Zögling der Gymnasien zu Hannover und Celle wurde er am 1. Mai 1870 in das Cadetten-Corps aufgenommen und trat am 15. April 1875 als Portepée-Fährrich im 1. Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 3 ein, wo er 1876 zum Seconde-Lieutenant ernannt wurde. Er war sodann unter Beförderung zum Premier-Lieutenant 1887 zum Feld-Artillerie-Regiment Nr. 15 versetzt, als er 1889 zur Dienstleistung beim grossen Generalstabe commandirt wurde. Von diesem Commando wurde er im Marz d. J. mit der Beurlaubung zu den chartographischen Arbeiten des Instituts nach Griechenland entbunden.

Bei seinem Begräbnisse in Athen hat die Königlich Griechische Regierung, haben Freunde, unter ihnen die Mitglieder des archäologischen Instituts dem Verstorbenen die Ehren erwiesen, und der erste Sekretar widmete ihm am Grabe einen Nachruf. Darüber hinaus bleibt beim Institute das dankbare Andenken dessen, der freiwillig und freudig in die Reihe seiner Kameraden trat, welche für die grosse Arbeit der Karten von Attika die Grundlage geschaffen haben, dem es aber nicht vergonnt gewesen ist, den Abschlufs seiner Ergebnisse zu sehen.

# GYMNASIALUNTERRICHT UND ARCHAOLOGIE.

Bereits in unseren Berichten im Anzeiger v. J. S. t u. 48 haben wir erwähnt, dass auch in Osterreich, dessen gelehrtes Untermolitswesen seit der Thun-Exper-Bonitz'schen Reform mit dem unsrigen auf gleicher Grundlage ruht, dieselben Bestrebungen wie bei uns hervortreten, die Anschauung der Welt | und Unterneht vom 30. September

des Alterthums in den Gymnasialkreisen wirksamer au machen. Wir felgen dem, was in dieser Richtung in dem uns verwandten Nachbarstaate geschieht, mit Aufmerksamkeit und freuen uns auch des Fortschrittes, der dort über das bei uns Erreichte hingustührt.

Em im »Verordnungsblatte 1891, Stick XX abgedruckter Erlass des Ministeriums für Kultus

Archiologischer Ausulger 1801.

liche k. k. Landesschulbehorden, hetreffend den Unterrieut in den elessischen Sprachen an Obergym, is cm, so it de repterre de esre deale Norm corresection and betent dates, date gerade beate gewissen Schwierigke ten it begernen ser, welche resammen angen mit dem gegenwartigen Charakter der produktes wil ers beithe on Ar est der Universtates, and der firme term, and Verleuering, die jene Disciplinen, mis willingen die Frklitung ihren Stoff to we'tt, im leteten Menschenalter erfahren haben. Die Grommitk fer begten Spin bei des A terth, us 1st durch die vergleichende Sprachforsolitory fast unique in left und nach allen Seiten ninvertett worden. Die Kenntnis der Dalekte ind metr schen Formen ist daren zahllose Untersachungen verveilkomminet. Die Friedemungen der Sontax war len bes ins Speciellste statistisch aufgenoimmen und zugleich die historische Entwakelung derselben als melsacheral for the Verstandnis erkannt. Die Denkn aleraunde hat in ungeabater Weise an Umfang und Bedeutung zugenen men und die literansela Cherbelening wird curch se in nær mehr ergenzt und och uchtet. Es gibt keine Seite des authen Lebens, des geschichtechen Werdens und ces rust in lichen Daseins, die nicht durch neue Perschungen und Entdeckungen wesentlich bereichert worden ware.

Indem nun der Lehrerstand es als seine ehrenvolle Pflicht erkennt, sich auf der Hohe der wissers. Laft chen Forschang zu halten und aus ihr die Kraft und den Infalt der Lehre zu schoplen, begt ille Gutahr nauer, was der wissenschaftlichen Arbeit allem taugt, auch in die Schale zu übertragen, in d'em, was den I chrenden interessirt, auch ein Interesse der l'ernenden zu erblicken, die Art und Weise der an der Universität auf das Speciellste gerichteten I referve sung out das Gymnasium anguwenden. Da-25 kennet, daß der kanftige Lehrer durch den akaden oben Seminarunte ficht nicht selten frühe sehon zu so ot e diger Bearl estung emzeli er Probleme angele tet wird und es dans er leicht vera saamt, das grotse Ganze der Altertoum-wissenschaft zu um-Jassen. Her sind Vortbeile und Nachtheile eng miteinander verkettet. Darum muß, wer semer Pilicht als Lehrer gendgen will, unablassig palagingrische I rwagungen darüber anstellen, was er bei der Lexfore in der Schule aus dem Reichthum der emzelsien Disciplinen autzunehmen hat, was zulassig ist, was schadi ch werden kann, und muss in steter Fort alliang benetilit sein, zu jerer mehr philosophischen Betrachtingsweise des klassischen Alterthums vorzudringen, welche alle Erschemungen desselben in threin Zusammenhange und in threr Berichung zur menschlichen Natur umfaßet, um aus dieser Betrachtungsweise heraus dem Unterrichte eine lebendige Datstellung geben und ihn zu voller etziehlicher Wirkung bringen zu können.

Hieran knupft die Begründung, mit welcher Sr. Lacelleng der Herr Minister für Kultus und Laterreite Dr. Freiherr von Gautsch, am 3. November d. J. im österreichtschen Hanse der Abgeordieten eine Etatsforderung eingehracht hat. Wir bringen den Abschnitt der Ministerrede nach dem stenographischen Protokoll hier zum Abdrucke.

Was die Lehrerholdung anlangt, so mussen Veranstaltungen der Unterrichtsverwaltung seinstverstundlich nach zwei Richtungen getroffen wer den. Sie beziehen sich einerseits auf die Lehramtskandilaten, soweit dieselben Horer an der Universität sind, also sich etwa noch im Stadium der Prufung befinden und auf die bereits gepruften und an der Schule wirkenden Lehrer,

In ersterer Beziehung hat die Unternehtsverwaltung sehon manenes vorgekehrt und wird wetere Verfügungen treifen, in letzterer Beziehung aber glaube ich auf eine Maßregel aufmerksam machen zu durfen, welche vielleicht geeignet sein kann, gerade dasjenige, was der Unternehtsverwaltung im Erlasse vom 30. September vorgeschweht hat, moglichst bald und in entsprechender Weise auch durchzuführen.

Wiederholt wurde von Fachkreisen — ich nenne in dieser Beziehung beispielsweise den Verein -Mittelschulek in den letzten Jahren der Wursich ausgesprochen, es den Lehrern mögheh zu machen, eine berufliche Weiterbildung zu finden.

Man hat den Wunsch ausgesprochen, es moge den Lehrem moglich gemacht werden, durch das Studium der Antikenmuseen, durch den Besnich wichtiger Ausgrabungsstatten sich in ihrem Berufe fortzuhilden. Diese Aufegung erschien der Unterrichtsverwaltung um so wichtiger, als sich ja nicht leugnen lifst, daß gerade die Denkmalerforschung in den letzten Jahrzehnten einen ungeheueren Ausschwung genommen hat. So wie im abgelaufenen Menschenalter der Ausbau und Aufschwung der Linguistik sich vollzogen und die Schule im engen Anschlusse an die wissenschaftliche Bewegung eine grammatikalische Methode ausgebildet hatte, welche kaum mehr einer weiteren Steigerung fahig ist, so sprechen bereits jetzt hervorragende Gelehrte von einer archiologischen Erneuerung der Alterthumswissenschaft. Ich brauche das hohe Haus nicht daran zu erinnern, was auf diesem Gebiete durch die Aufdeckung von Olympia und Pergamon, die Untersuchungen auf der Akropolis in Athen, durch

the Ausgrahungen i.; Tirvis, Delos, Troja und Myken geleistet wurde und in welcher Weise durch diese Forschungen ansere Kenntnisse bereichert worden sind.

Dem erwähnten Wunsche der hachkreise wurde auch bere to in Deutschland, theilweise were steris Rechnung getragen. Man hat emerseits Verlesungen, beispielsweise in Trier, Benn, Beil n für Gyinhas allehrer abgehalten, anderseits aber einen Versuch mit Reisen im ge fseren Mafsi vorgenutimen So sind angentdickly h etwa 21 Gramasmilehrer ins allen Theilen des Doutschen Reiches auf der Reise, welche, in Verana rusammengekommen, sich unter gelehrter Führung nach Rom an den sitz des Archilolog schen Instituts begat en. Antikenmuseen besuction, Vorlesungen hören, spater nach Neapel und Pompen reten werden. Die Dager der Keise ist nut sechs Wochen berechnet!. Suciell das Großherzogthum Buden hat vor einigen falten einen solchen Versuch gemacht und beabsichtigt, ihn im kommenden lahre zu erneuern.

Die Unterrichtsverwaltung hat sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt, ist aber rum Intschlusse gelangt, dass es sich vielleicht empfehlen durfte, doch nicht das System der bisher beliebten tiellectivreisen zu wählen.

Es semen der Unternehtsverwaltung wichtig zu sein, durch einen langeren Aufenthalt in den klass sischen Ländern, die Findruske langsamer und ollmahlicher wirken zu lassen, zumal es nach der Auffassung, die wir der Sache entgegenbringen - und ich bediene mich biebei der Worte eines bervormgenden Kenners dieser Verhaltmisse - meht allem gilt, an der Topographie und an den Kunstdenkmalen der klassischen Lander Auschauung zu gewinnen, sondern im gri fen wie im kleinen ihre Natur, die Eigenart und Lebensweise der Südländer, den Verkehr in Studt und Land, mit einem Worte, den vollen Gegensate zu erfassen, auf dem die ganze jensertige Existent und zutetzt alle Auffassung und alles Verständnis für klassische Kunst- und Alterthumswissenschaft beräht.

Ich bin in der Lage, dem hohen Hause mitzutheilen, daß ich auf Grund Aller) ehster Ermhätigung vom Jahre 1803 ab, einen Kredit zun ehst auf die Dauer von drei Jahren, und zwar jaarlich to 000 fl. zur Greizung von mindestens 10 Sti, en tien für Gymnas illehrer – ich riente dates nicht bloße Philologen, sondern auch Historiker – in Ansprüch nehmen werde.

If the Wansche geben all tilings wolfs board etwa seeks, but dem ersten Verjedoch nur vier Weiten gedoo Diese Stipendisten sollen nach dem Flone, welcher der Unterre Sverweltung vorschucht und demrachst vor Fentlicht werfen vord, einen sechsmonatheben Aufenthalt den Studen in Italien und Greechungen bewimen.

Diese Rose ist so get cht, dats etwa wahrend des exester Seriesters der latinitable I dane, naturbs unter Fortberry some fortill's and somer Aktivititszifage four'aust, suberdem sestene der Unterr historiwaltung mit einem Stipen um von 900 hs 1000 it verse'en aird, seme Ress bezuglich deren ihm nur ein ganz allgen einer Plan vorgeschrieben werden durit altaa derart antistt, dals or run, chat Vene ig und Florens au einem autzeren Aufenthalte best, ht confige Weehen wer fen in Rom, special die Monats April und M. konnen in Griechenland vertracht werden, es wurden dann im Juni Neapel and Pom, ji, am Juli are ler Rom folken and die Reise selast kornte mit einen kurren Aufenthalte im San ner- und Al-anerge ige thren A soldufy finden.

Das ist eines jeser Mittel, von welchen die Unternehtsverwahtung nettt, daße sie imt dazu beitragen werden die Assaulten, welche im Priasse vom 30. September medergelegt sind, zu reilisieen.

Wird der hærmat gefordete Kredit vom Abgeordnetenhause, wie wir hoffen, lewilligt, so ist damat für Ostericali sersichsweise erlangt, was auf der Manchener Versanmlung deuts aer Pulologen und Schulmanner als ne en den archaologiseaen Fericikursen, wenn auch in hit anstatt hier, in einer Resolution als wire henswerth bezeichnet wirde (5. Anzeiger d. J. 8, 67) und was aber den im Oktober d. J. vom Institute veranstilteten Girsus deutscher Gymnissallebrer in Italien hinausreicht.

# ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND.

#### II. MUNCHEN.

t. Glyptothek und Vasensammlung haben kene Erwerlungen zu verzu ehnen.

# 2. Att juarium

Find Porte to der hedensteenen Zeit aus dem Sgyptischen Patin, einem nim tionigen Petristigmenten, erwerben von Pheod. Graf in Wien, No. 20. 36. 42. 49. \$4. des gedruckten Kataloge der Graf's hen Santille 2.

Remodel Crate, we Britipiels von Esen, Lamp in der Form einer bauchigen Fried von Bronze, Specispitze von Eisen, Filetstrickt ideln von Bein und Bronze, aus den ritäischen Uitzresten von Kosching, ausgehr den von Dr. Folke

# III. DRESDEN.

### Skulpturen.

Die Saambing antiker Skulpturen erhicht eine werthvolle bereichening dur hir weit keil efs aus Falmyra, welche derselhen von Sr. Konglichen Honeit dem Frinzen Friedrich August, Herzog zu Siehsen, als Geschetik d'arwiesen wurden. Se. Krongliche Honeit brachte die Reliefs im Mart 800 von einer Reise aus Damasieus mit, wohin dieselhen durch Fedanien nus Falmyra gebracht worden wiren. Die beiden Reliefs und unter Nr. i und 2 abgehaltet worden.

i) Manufiches Brustlidd, ganz von vom geschen. Der Reliefgrund hinter Hals und Schul-



tern ist als ein aufgesprentes but hickaraktensiert, das durch zwei Rosetten auf dem Grunde angehel tet ist, oberhalb overen jeders its ein bir gan hes gehedertes Blatt emporragt, kan gleiches Blutt halt die linke Hand. Auf in der Seite des Koptes steht eine einze lige, aus weriger Buchstaben besteht eine einze lige, aus weriger Buchstaben bestehende Inselinft, deren eingemeinseite Zuge mit rother Farbe ausgestallt waren. Herr Prof. Dr. Sachau in Berlin, welcher die Güte hatte, nach

1. De Zer hungen zu 1 m vorliegerden Bericht sind vor de i II men Ludwig itte um Louis Schulz angefertigt worden e noesandten Popierabkletschen die Lesung die ser und der folgenden Ins bir i vorzunehmen, theilte mat, daße die Ziege desser Inschrift Palmyrenische Eursive sein, daße der Sinn der beiden Worter (Ilbis und Kpip) sich aber nicht erratnen lasse. Von sonstigen Parhsporen nat sich rur Roth auf den Wangen erhalten. — II, 0.53 Br. 0.41. Zug Verz. Nr. 845.

2, Werbliches Brust ald von vorn, reich geseinnicht. Der Reliefgrund ist hier glatt, in



denselben ist auf der linken. Seite des Kopfes eine mehrze lige Insekrift in officieller Palmyrenischer Seltzit eingehauen. Dieselbe lautet nich Herrn Prof. Sachaus gütiger Mitthedung 6 lgendermaisen Slint ühra bit slimi di '6 (20 lesen 6d) lh. sp. wu. Stroh lint. – 00 + 20 + 10 + 7 d. h. Bildinfs der Nahra, Tochter des Salman, welches gemacht hat Sapa 'na ihr Bruster im Jahr 37 (webtscheinlich 537 nich der Ara der Seleueulen, also 226 n. b. br. Geh., – Abnliche Skulpturen hinden son siehrelt im den Misseen, siehreht die trichste Sammlung im Bes ist des Herrn Jacobsen in Ny Carisberg bei Kopetongen, vertoffentlicht von D. Simorsen – Sie stammen fast sammtlich von den Graf denkindern Palu yras.

#### Bronzen.

- 3) Standspiegel aus Korinth. Die Sidtre 1 le.t. eine Statutte der Aphrodite in einfacken
- Sculptures et Inscripturis de l'ilinyre à la Gliptothe de de Ny Carloberg, decrites et explis es par D. Simonsen Copenhagite, The Lord 1889. Lore Argali derattiger Relets sind terrier at gehillet und besprochen von Clemont-Gambian, Revue inchéologique 1880, VIII, S. 14 ff.

Chiton mit Cherschlag, Standmetry des strengen Stils nut leicht entlastetem linken Bein. Die rechte Hand ist mit dem Handrucken auf die Hufte gestutet (vgl. die all'estias Giustiniani), die nach vorngestreckte linke halt eine Taube. Im Typus entspricht fast genau die Spiegelstutze aus einem Grabe in Kladeosthal bei Olympia, abgeb. Furtwaigler, Olympia, Bd. IV, Die Bronzen, Text S. 27. Aphrodite wird in der bekannten Weise von zwei Eroten umflattert, welche mit dem einen Flogel an dem zwischen Kopf und Spiegelscheibe befindlichen Zwischenstück befestigt sind. Auf dem Ran i der Spiegelscheibe jederseits ein Hase, der von einem Hund verfolgt wird, dazwischen 2 Rosetten. Den oberen Absolute hilder eine strende Stene in Vorderansicht mit aufgekippten Flugeln. Im Rucken derselben tit ein zweifach durchbohrter Ausatz angebracht, in den Löchern stecken Reste von kleimen Bronzeringen. Vgl. daen das Stuck in Karlsruhe bei Schumacher, Bescht, d. Samml ant. Bronz, in Karlsruhe Nr. 223 mit Abb, Taf. 24 u. Aich, Aus. 1890 S 6, das auch für die Vollstandigkeit der Erhaltung und die Verwendung der sehn dekenden Zuthaten am Rande dem unsern am pachsten kommt. Die vollständigste Ut ersicht des einschlägigen Materrals grebt E Pottier bei Dumont et Chaplain, Les céramiques de la Grèce propre F. Il S. 249 ff. The dort zusammengestellte Liste würde getzt durch den Dresslener und Karlsruher Spiegel, ferner einen neu erworbenen in Berlin (vgl. oben S. 123 Nr. 31 und endlieh einen vierten in Besitz des Herrn Prof. Dr. von Kaufmann in Berlin zu vermenten sein. H 0,380, Zug -Verz. Nr. 807

4) Zwerg in Kampfer-tallung Bade Unterarme nut den Handen tehlen zwar, doch wird-



man die Figur word als Faustkanspter aufzufassen. haben. Zur Darstellung encs haustkanapls zwa-- hen zwei Zweigen egt. Pitt, di Freed, Il pag. 247. und O. Jahn, Arch Beitr 5, 432. Auch sonst kemmen ewitgenhafte Giin ter Stellung von Fristka apfetn vor, vel, taxlus, Rec lant. VII, 32, nd demen, von Du'mis,

that, Pontralis S 116 Sr. 642 verrei mete Statuette im Wescuthelan übereinst minen soll. Antie Bespell Giz anticol, 1876 Great S. St Nr 383, (als the

nannten Fallen sind die Zwerge bartig und erinnern darin an the offenbar at Vorbild benutzten l'y gmaendarstellungen. Unste Figur nommt durch ihre Unharligheit in der Reise eine Sonderstellung ein, wie or sich auch durch die Frische und Lebendigkeit in dem the sammires tive so with living auch in der Wiedergabe der Einzelformen weit wier die andem erhebt. Wir haben in der Figur gewif- eine griechische Arbeit zu erkennen. II. 0,058. Zug.-Verz.

#### Perry Men

s) Gorgonaton, des sogen tonisa en l'apus (Euriwangler by, Roscher, Mythol Lexic 18 1713ff.), bartles und ohne Schlangen, der Mund geoffnet not soith hen Houern and herait sern ekter Zunge, das Kinn nach unten über das kund heraustretend, die Augen lang und seamal geoffnet, über der Stamzwe. Reihen Se' neckenlie kehen. Deselben waren blau bemalt, ebenso die Augen, Zonge und Lappen roth, and awar est day Roth der Junge dunkler ds das der Lippen. Auch auf den Wangen Spuren son Roth. The Lathen steen auf weisem Infergrund. Rit kseite platt. Verwandte Stieke, aus experimechen Grabern stammend, im Berliner Antiquarum, vgl. PanoBia, Terracotten des Beil, Mus. l'af. 62, 2. Fur das vorlegende Stick wild Sierlien als hundert angegeben. H. - Br. 0,067. Aug. Very Nr Sta

or Greis, auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne satzend, die l. Hand halt einen kurzen dieken

Stock. Day Greschalter ist durch die weise Farbe von Haar and Bart sowie durch die Angahe einer Glatze unmitte's ar uner der Stirn augeleater. He suf wereser Grandinang surveycoste Bemalung gut crosser. Casight, Hande and Arme zergen em netes Dunkelreigtraun. Mit ders, Iten Parla sind die hor zontalen Streiten des Gewandes und die Kreuze sowie fer Stock in der ' Hond stalten als Estazelfiguren, angegeben. Die in den Winkeln der Kreuzehen sitzen fen



lankte sind grau, der stuhl gels. De Figur ist massiv geformt, to be execute un'embettet. As Fundort wird Athen angegeben. H 0,070, Zug-Ver: Nr. 801.

7) Stehen le wet diche Figur urd aschen Stiles in Sperty, was there is the blende Uniteratin war vorge-treekt. Die ganze haper zogt wers-



sen Malgrund, der zugleich die Farbe des Untergewandes angualt, was roud day Of ergewan t mit einem leuchtenden Hellroth bemalt ist. Der obere, where Inster to beam occasely tien ist nur done l. die Farbe in register, der untere Rand discensification in alignmental ur emit einer hell dau autgeno ten Streten ges hmaskt. If It las es bruch do Schube, die S. Lestucke om Haland not der brief and roth, the set well yet and Wanjen. Das Hast ist dunkelr in Dellair ist mass s geternit, of eRickweite plast whi refut bear and abortlaar und

otherges and a the lost durit contents bands. But on hing an augebon. Als Fur out and Athen genant. Hourse Jug-Verr, Nr. 810.

Si Lever prefereder langling. In Standmits and in der Detail etaillung des Ogsielits



ste at it the gretain he Crebe to I start, danger set to Edtor jets of the Mantels school at grote for Fre best fortgeselation line Fen. ingebung I let me Durn my verr see Der wolfe Malgrun ! d'ent ingle ! sle bar e des Martils, as Hites and der Lorer de nuerton facile des k yers and brancoth geman, the Harre to war. The eventage net o generation. Fufee s of world bes with the denkers. da cos Zebentrennung meht in ches, a let Der Mantel at of a care rotten baum,

rsta 6 nd en lls he he Salten der Leier. Die Ruckseite 1st plast sehen et werbeitet, doch entspreehend der Vorderseite einalt. Angeblen aus Attien. 11. 0.155 Zhiji-Veiz Nr. 811.

92 S. C. en v. Sphina. Problemsh relits, der in torder. K. Litans geschmückte Kopf nach vorügere in Relie in tordesseamittetean Grunde. Entry is level Problem, levit of in the berl Mass. This 50, 3. Forsen sind meht erbitten, nur Reste des so teen Macronicis. Fondert angeblich Piraus. H. o. 90, 742, Nerv. Nr. 815.

10) We aliche Maske in schonen, strengem



5th, oben nat zwei Lochem zum sufhangen verseien. Verwandte Masken, wie die vorliegende aus

Bootien stammend besitit. das Berliner Ant quarium. Altere, rein archaische Streke sind aux Ruedos und Cypern nekannt (vill-Herrn use. Graherfeld you Marion S, 181. Das vor-Incience Exemplar ist stark ver- niert, sidafe von der cos, croglico en Ben alung me ger ge Spanen ven Roth auf den Lappen sich gil dien h ben. Der wedse M. I. and st in an len Sulfen unter dem Sinter zu erlenner. H. 0,220 Zug -Verz. Nr 817.



11) Sitzender Jungling, mit bei en Handen yor sich auf dem Schools eine runde (weibenk ihr School halte I. Ais der Witte derselban migt ein Führt, kegelf imiger Gegenstand, abuchen: beraus, auf threm Rande size one Maus. De hesesting disser Attribute of retosellaft. The Figur on ht of farer strengen, gemestenen Halting fea-Fritzek eines Gotter aldes, The Maus kante 'and etwa auf Apollon Smontheus Berng haben der Hat digegen werde auf Hermes deuten, der in stilists hour Leath hor cremstimmenden soften en in Hot dieser Form in tragen places, vgl. r. b. die Berhner Figur bei Koscher, Lewik d. Methol, I, Sp. 2431. Oh si h civil aus lokalen Citterrin ben - die vorliegende Figur voll aus Loberts stammen - hieraber Klarheit gewoner



lässt, mögen Kundigere entscheiden. Auch wenn wir micht die Gottheit selbst, sondern nur ein Weihgeschenk an dieselbe und in dem dargestellten einen sterblichen Menschen zu erkennen hatten auch dann muisten doch die traglichen Attribute auf das Wesen der durch das Weihgeschenk ge-Corten Gotthe t Berng haben und aus die em heraus erklart werden. Die rothbraune Bemalung der nachten I hede ist, ohne vorherige weiße Grundscrung direct auf den

Thon aufgetragen, von der Farbe des Muntels haben sich siehere Sparen nicht erhalten. Die Ruckseite ist unbearbeitet und zogt ein großes viereniges Brennloch. H. 0,223. Zug.-Verz. Nr Soo.

12) Stehendes Madchen, von feinstem tanagrässelem Stil und sorgfaltigster Arbeit, die sich



auch auf die vollstandig durchmodelherte Rückseite crstreckt. The Farben sind leider fast verschwunden, nur der weiße Untergrund ist geblieben und darauf am unteren Chitonrand m nimale Reste von Hellblau, auf dem Haar etwas Rothbraun Auf dem Rücken ein ganz kleines ovales Brennfoch. Fundort angelilich Tanagra. Von ähnheher Feinkeit in der sauber ausgeführten Gewandung out threr femen Parallesfaltelung ist die auch in der Kleinheit und Zierlichkeit der Verhaltmisse

thereinstimmende F gur in Berlin Inv. 0820.
H. 0,130. Zug.-Verz. Nr. 805.

von sehr feiner Ausführung. Die Oberhache nachtraglich sorgfaltig mit dem Modellierstecken nachtraglich der hier konnen betreckte Linke Arm stutzte sieh inf ihnen Pfelder oder volleicht eine zweite Figur. Von der Bem lung sind nur preinige Roste vom Best auf dem Obergewond erhölten. Als nagen aufgegeben. Die Ruckseit

lich großes Brennloch. H. 0,155. Zug. - Ven. Nr. 808.

14; Gruppe switer aneinandergelehnter trunkener Manner von sileneskem Typus Gesicht and Korper sind fleiselifathen bemalt, die Augen schwarz, die Barte rothbraun. Das Geward. des links (von Beschaner) stehenden ist hellblau, das des aniern rosafarben, rosa wiren auch die Kranze bemalt. Die Gruppe ist massiv geforms. Argeblish aux Fanagra. II. 0,055. Jug. -Verz. Nr. 802.

t5) Carlkatur eines Faustkampfers, heide Hande mit den Schligtemen dick umwickelt. Reste einer rothbraunen Hemaling, welche die ganze Figur gleichnufsig überzogen zu haben seheint, sitzen direct auf dem Thongrund. Die Modellierung des Körpers ist auch auf der Ruckseite durengeführt, doch mit gerin-









gerer Songfalt als vom, Auf dem kurken ein brenolich. Fundort nicht angegeben, nach Thun und Fechnik Kleinasten. H. 0,100. Eng. Verz. Nr. 803.



to) Carikatur eines nackten Mannes. Der Kopf war abgebrochen, gehort aber zweifellos zu der Figur, die dadurch werthvoll wird, weil ganz erhaltene Figuren von Carikaturen bisher mucht haung sand (vgl. Furtwangler, Samml, Saburoff gu Taf. 138), während Carikuturkopfe aus Kleinasien, woher auch die vorliegende Figur stammt (Smyrna), sehr verbreitet sind. Die gut erhaltene rothbraune Bemalung des ganzen Korpers sitzt di-

reet auf dem Thongrund. Die Modelherung ist auch auf der Ruckseite durchgeführt. Die Figur ist massis geformt. H. 0,109. Zug.-Verz. Nr. 813.

17) Mannlicher Carikaturkopf von besonders feiner und sorgfäliger Arbeit, scharfer



17

Charakteristik und packender Lebendigkeit, und in all diesen Beziehungen den kleinassatischen Carikaturen weit überlegen, sodaß der angegebene Fundort Kyrene wohl nicht zu bezweifeln sein wird. Auch die hellgelbe leuchtende Farbe des feinen Thons unterscheidet das Stück von gleichzeitigen kleinasiatischen

Produkten. Der Kopf hatte weißen Malgrund, von dem sieh, ebenso wie von einer Rosatarbe, ganz geringe Reste in der Mundspalte und unterhalb des Bactes erhalten haben. Der Kopf ist massiv geformt, in der Vertikalachse von einer 7 mm Dm.



188



185

haltenden Bohrung durchzogen, deren Zweck nieht klar ist (Brennlocht), H. 0,040. Zug.-Vere, Nr. 816.

18) Vordere Hälfte einer Thonform, (Abb. a giebt einen Ausguss wieder, Abb. A die Form selbst). Das Stuck soll aus Tanagra stammen, doch lassen die sehr nachlässige Arbeit wie auch der ganze Typus der Figur mit ihrer hohen Hasis diese Angabe zweiselhaft erscheinen. H. der Figur mit Hasis 0,144. Aug -Verz Nr 809.

#### Pinax und Vasen.

19) Bruchstück eines schwarzfigurigen Pinax mit Darstellung der Todtenklage. Die Zeich-



nung ist ziemlich roh und flüchtig, die nackten Theile der Frauen sind mit weiß auf schwarzer Untermalung aufgehoht, auf den Gewandern Details mit rother Deckfarbe angegeben. Verwandte Laleln mit ahnlich nachlässiger Zeichnung bei Benndorf, Griech. u. Sieil. Vasenbilder, Faf. 1 u. 2. Aus Athen? Größte L. 0,195, größte H. 0,150. Zug.-Verz. Nr. 814.

20) Rothfigurige Amphora a colonette des schonen Stals, aber von sehr flüchtiger, nach. lassiger Auxführung. Auf der Vorderseite eine Badescene, drei Frauen um ein machtiges Badebecken gruppiett, abulich wie die Mittelscene auf der Vase Elite céramogr. IV, 20. Doch taucht nur die Frau links thre Hande in das Becken, die rechts stehende ist bekleidet und hält einen Spiellel. die Frau hinter dem Beeken erhebt mit beiden Händen eine lange Binde (Busenhand-). Im Grunde em aufgehängter Aryballos und Strigibs. Auf dem Ruckseite drei Junglinge Becken steht KAM. in Manteln. Auf der Lippe des Gefalses ein Thierfries, in nachlassiger Zeichnung mit schwarzen Firmis auf den I hongrund aufgemalt. Das intakt

erhaltene Gefas soll bei Sta, Maria di Capua gefunden sem. H. 0,350. Zug.-Verz. Nr. 797.

21) Rothfigurige Hydria schönen Stiles mit haechischer Darstellung, zwei Bacchantinnen



und ein Satyr tanzend, wahrend Eros die Doppelflote spielt. Der Korper des letzteren ist weiß gemalt, die Umrisse der Schwungsedern seiner Flugel plastisch ausgesetzt und vergoldet, ebenso die Umtisse des Thymaterions, das Halsband der Tympanen schlagenden Bacebantin, die Haarbinde des Satyrs und das seine Band, welches den Hals der Vase umsehlingt (vgl. die Gesammtansicht des Gefasses). Auf der Rückseite großes Palmettenormament. Die Zeichnung ist flüchtig, aber flott und sicher, die eingeritzte Vorzeichnung deutlich erkennbar, was sich in der Abbildung nicht wiedergeben heß. Uber die Brust des Satyrs lauft ein breiter Bruch. Angeblich aus Athen. II. 0,170. Zug.-Verz. Nr. 798.

22) Statuertengefals mit kleeblattoringem Ausguls. Den Körper des Gefalses bildet eine jugendlich-mannbehe Figur nut machtigen Schulter-Bugeln, in phrygischer Fracht, mit über den Kopferhobenen Handen im Tanzschritt ausschreitend. Ahnliche Gefalse abgebildet bei Stephani, Boreas und die Boreaden (Mein, de l'Acod, de St. Petersb. Bd. XVI) Taf. 2 und Heuzey, Terre-cuites du Louvre Fal. 37, t. Stephani a. a. O. S. 24 erkennt wohl mit Recht eine Darstellung des «Ххлария

genannten Tanzes. Vgl. auch Furtwangler, Berliner Vasenkatal. Nr. 4063, 3. Die nackten Thule Jünglingskörpers sind fleischfarben bemalt, als Farbe des Gewandes dient einfach der weisse Malgrund. Die Flügel sind im oberen Theil hellblas, an den Spitzen rosa, der verdickte, von den Scholtern ausge-



heude Theil ist nut Gold aufgehoht, ebenso die Rosetten. Die kreisrunde Basis war heilblau. Als Fundort wird Korinth angegeben. Il. 0,155. /ug.-Verz. Nr. 799.

Endlich fallen unter die Erwerbungen dieses Jahres eine Ausahl von Bruchstücken romischer Friesreisels aus Thon und von romischen Thonlampen christlicher Zeit aus Dressels Sammlung. Dieselben geben meist bekannte Typen wieder, und ist deshalb von einer Beschreibung und Veröffentlichung der einzelnen Stucke Abstand genommen worden.

L V

Dresden

P. Herrmann.

## IV. KARLSRUHE.

Seit dem letzten Berichte (Arch. Anz. 1890 S. 11. hat die Sammling nur wenig Zuwachs erhalten.

Von ägyptischen Altertumern sei außer einer Anzahl Grosabgüsse von Skulpturen ein Sarg nut der Mumie eines Priesters aus Achmin erwahnt (fünftes Jahrh.).

Eine kleine Sammlung kyprischer Altertun er, welche von Herm Obnefalsch Richter erworben wurde, enthalt verschiedenartige Gefalse. Fierfigurchen, Brettidole und Spinnwirteln aus Thon, ferner zwe. einfache Dolchklingen aus Bronze, wie sie abnlich auch in den bronzezeitlichen Gräbern diesseits der Alpen gefunden werden.

Die Erwerbung der Nachhildungen des Goldfundes von Pietroassa hat die Reihe der Nachbildungen berühnter Gold- und Silberfunde vervollstandigt: die Sammlung besitzt jetzt solche der Funde von Vettersfelde, Kul Oba, Hildeshe m, Pietroassa, Hiddensoe.

Der Katalog der Samtilung antiker Bronzen sowie die Publikation der pränestinischen Ciste (nat ausführlicherer Behandlung einer Anzaut wichtigerer Gegenstände des Museums) vom Unterzeichneten ist im Verlaufe des Jahres 1890 bezw. 1891 erschichen s. Bibliographie 1890 S. 173 and 1891 S. 145].

Khrl Schumacher.

# NEUERE ERWERBUNGEN DER ANTIKENSAMMLUNG DES ÖSTERREICHISCHEN KAISER-HAUSES IN WIEN.

1880 - 1891.

Das nachfolgende Verzeichnis schliefst sich unmittelbar dem Benchte an, den v. Sacken über die Erwerbungen der k. Antikensammlung in den Jahren 1876 - 1879 in den «Archaologisch-epigraphischen Mitthe,lungen aus Oesterreich Bd. III S. 126 152 etstattete Es umfasst eine ewolffahrige Periode, welche ihren Abschluß in der Vereinigung der bisher getrennten Bestandtheile des alten Antikenkabinetes und in der neuen Anordnung derselben in den Raumen des im October eroffneten Museums gefunden hat.

Innerhalb dieser Zeit wurde die Sammlung aufser durch emzelne Ankhufe und Geschenke durch die Ausbeute zweier 1881 und 1882 nach Klein-Asien entsendeten Expeditionen sowie durch die Einverleibung der von Kaiser Maximilian von Mexico und vom Vice-Admiral Georg Frhm, v. Millosicz (gest. 1889) zusammengebriehten Antiken bereichert. Die letzteren wurden von W. Garlitt in den »Arch.epigr. Mittheilungene Bd 1 S. 1 - 26, 97-112 sorgfaltig beschrieben und ebenso haben die von den beiden Expeditionen heimgebrachten Denkmäler in dem aweibändigen Werke, »Reisen im stidwestlichen Klein-Asten - (Wien 1884, 1889) und in Benndorfs Publication über das Heroon von Gjolhaschi-Trysa in den Jahrbit here des kunstluster's hen Museums thre ausführliche Wurfigung gefunden. Es sollen diese Objecte deshalli im Folgenden nur mit wenigen Worten namhatt gemacht werden. Dagegen werden die Antiken aus Kaiser Maximihans Sainmlung, welche sich im Schlosse Mitamate bei Triest, Flugeln gefast wird, ist et noch am meisten de

befand, hiemit zum erstenmale in die archaologische Literatus eingesührt. Lag auch die Bedeutung dieser Sammlung in ihrem Bestande agyptischer Monumente so kamen durch sie dem kais. Museum doch auch zählreiche, mitunter sehr bemerkenswerte Bildwerke griechtschen Ursprunges zu Gute. Leider fehlen Aufreichnungen über deren Fundorte gantlub. Indes durfte nur eine kleinere Anrahl aus dem eigentlich griechischen Gemete, der Levante stammen, der großere Theil vielmehr agyptischer Herkunft sein und dem Kaiser entweder durch ein thin vom Vicekonig Said Pascha 1855 gemachtes beschenk oder durch den in seinem Auftrage 1806 um ungefähr 37 000 Gulden in Aegypten gemachten Ankauf von Alterthumern für ein beabsielitigtes Museum in Mexico augekommen sein.

Auf den nachfolgenden Blättern gebe ich keineswegs einen vollständigen Katalog der in dem zwolfjährigen Zeitraume gemachten Erwerbungen, sondern ich beschränke mich, die wichtigeren bitlicke zu verzeichnen.

#### 1. SKULPTUREN IN STEIN.

- 1. (NI 77 Kopf und Oberteil einer jugenifhehen Figur. Kalkst. 0,50 hoch. Cyprisch. Samml. Millosicz, archi-epigr Mittheil, I S. 102 no. 118 der Beschreibung ist noch hinzuzusugen, dass die Figur eine achtblattinge Rosette als Schmuck im r. timlappehen tragt. Das I. Ohr dagegen ist ungeschmückt). Gesch. Frh. v. Millostez 1838-
- 2 (XI 79) Figur eines Junglings, erhalten his nahe an die Knochein. Kalkstein o. 685 hoch. Cyprisch. Samml. Millosicz. Mittheil, I S. 102 no. 119.
- 3 Die Mittheil, f S. 102 ff. no. 120-127 vetzeichneten Kopfe.
- 4 (IX 7, 42) Geftugelte werbliche Figur vor einem Wassethecken. Das letztere steht auf einer schlanken ungegliederten Saule, deren Hals durch einen Gurt abgegrenzt ist. Die geflugelte Gestalt zeigt Anklange des alten Stiles. Sie ist in langem Chiton mit Aermein und, wie es scheint, ungegurtetem Ueberschlag, tragt eine enge Schnut um den Hals, eine größere Kette mit ovalen Anhangseln um die Schultern, und große Scheiben in den Ohren. Ihr Haar, mit einer Sphendope umwickelt, fallt in breiter Masse auf den Nacken. Ihre Flilgel wachsen nicht aus den Schultero beraus, sondern sind mittels drei Bandern an den Oberarmen befestigt. In den Handen halt sie vor sich einen rundlichen Gegenstand mit drei aufreicht stebenden Federn und zwei ausgebreiteten Fittieben. Ratselhaft an sich und in der Art, wie er an den

agyptischen Sonnenscheibe ähnlich, wie diese nicht selten auf cypro-phonikischen Scarabaeen verkomint (vgl. Cesnola-Stern, Cypern Tal. 79 t.a., 3, 7, 80 to.



11). Die Statuette war polychrom und zeigt anschnliche Spuren roter Parce an der Schale, den Flugeln, dem Haare den Loppen, der Finthe sowie an dem rundhenen Korper des oben beschite-

benen gestügelten Objectes. Am Gewande verticale und horizontale rote Streisen. Es sehlt der großere Theil des 1 Flugels, der I, Vordetarm der Figur mit dem I. Fittieh des fragliehen Gegenstandes: der vordere Theil und die r. hintere Ecke der Plintbe. Kalkstein 0,25 hoch. Ges. im Dorse Von bei Kythrea (6 byts) auf Cypern. Eine ahnliche Schale unt einem Greise, gleichfalls aus Cypern im I ouvre.

5 (IN 7 40) Zweiradriger Karren mit Zeltdach von zwei Pferden gezogen. Der Wagenkasten und dre Pfende stehen auf derselben Plinthe evgl. Undset in der Zeitschrift für Ethnologie 1800 5. 66 ff. j. Die jetzt fehlenden Roder waren frei beweglich an einem durch ein Bohrloch gesteckten Holzstab angebracht, so dass urspringlich die Platte schiel zu stehen kam. Im Innern des Wagens sitzt eine Frau mit verschleiertem Hinterhaupte. Eine zweite wol thre Dienerm, in langem Kleide schmiegt sich links an den Wagen und scheint sich an ihm festzuhalten. Dem Gespanne voran, chenfalls in langem Gewande schreitet eine dutte Figur, der l'ferdelenker, sein ruh ger Gang contrastirt seltsam zu den in sollem Laufe dargestellten Pherden. The Gruppe zeigt tote und schwarze Bemalung. Rot sind die Pferde, die Zeichnung an den Gewandern und am Wagenkasten, die Lippen der Eiguren; schware deren Haar sowie die Malinin, Schwanze und Hufe der Pferde. Abgebrochen und die Kopfe des Pfendelenkers un l des l'ferdes links. Kalkstein 0.15 hoch



(die Pferde 0.084 : Linge der Platte 0.21. Aus einem Grabe von Amathué.

6 (IX 7-32) France, schwarz und rot bemalt. Kalkstein 0.15 lang. Aus Amathus,

7 (1X 7-28) Hahn, schwarz und rot bemalt. Die Schwanzfedern ihnlich wie an den Hahnen der Buccherovasen stillsast. Kalkstein 0.11 lang. Aus Ansathus

8 Thor und Friese vom Heroon in Gjollerschi, Beundorf im Juhranche der kenstlist, Samudungen des Kasichauses B.I.N. M. MI nur Tafeln in Querfol. Auch separat u. d. T. Beendorf und Niemann, Das Heroon von Gjolliaschi-Trysa 1889.

9 Sarkophag des Dire mis und Aischylos. Jalasbuch der kunsthist, Sammlungen Bd. XII Taf. I und II vgl. S. 44 ff. Atlas. Laf. XXXII 1 = 3

10 (XI 152) Artema, Statuette. Die Gotton, bekleidet mit dem langen gegürteten Chiton und dem



10

Mantel, der von der t. Schulter hinten herabfallt und vorne susammengerollt über den L Vorderarm gelegt ist, stutet den 1. Ellenbogen auf em neben ihr stchendes alteriumliches Idol Es fehlen ihre beiden Hande mit den Attributen. Aber nach mercinstimmenden Darstellungen der Artemis auf Munzen der plagg schen Stadt Euk opia fafste sie mit der 1.. den Bogen, wahrend eine Munze von Tibenopolis Imboot - Biumer, Monnaies

greeques p. 414 no. 104, cinc backel als Attribut ihrer er-

hobenen R. hezeugt. Die Hand mit einem Fackelstumpte hat auch ein franzosischer lingemeur, Herr Tiale, unter den mit der Staluette ausgegrabenen Bruchstücken noch geschen. Dass die Figur im Ru ken einen aus Marmor oder Metall gesondert verfertigten Kocher trug, geht aus dem quer über die Brust Ludenden kiemen hervor.

Das Jool auf edindr scher Bast, im nachgeihmt altertunglichen Stile, nat einem Kalathos auf dem

Haupte und einer Frucht in der Rechten, mit der L. eine Falte des langen Gewandes in zuerlicher Geberde fassend (vgl. Jahrbuch der kunsthist. Samm hingen des Kaiserhauses XII S. 71) ist entweder als ein altes Cultiald der Göttin selbst oder als die Statue einer inter Priesterinnen, wie solche zahlreich in den Tempelbezitken aufgestellt waren, zu deuten

Von der Bemalung haben sich ansehnliche Reste erhalten. Doch beschrankte sie sich sichtlich nur auf die vordere Seite des Bildwerks und auf dessen Haar und Gewandung. Alle bemalten Theile sied tinh gelassen, während Gesicht und Arme welche unbemalt geblieben sind, matt geschliffen wurden, Der Chiton ist rotviolett, der Mantel grün, eine Bordore violett, das Kocherband rot, das Haar braunrot. Am Idole ist das Haar goldgelb, i'er Rand des Modus rot, an seinem l'ostamente coepfalls rote Farbenspuren.

Der linke Theil des Schadels der Figur ist aueinem eigenen Maimorstücke angesetzt worden Gesondert wurde auch der r. Arm gearbeitet, der n.
einem, jetzt durch einen bronzenen ersetzten Leitenen Zapfen angefügt war. In Maribor modert erganzt sind der l. Arm des Idols und die Kamfer
der Plintbe.

Vortreffliche Copie eines um die Werste des 5. und 4. Jahrhunderts entstandenen attischen Westes mit deutlichen Anklangen des strengen St.les in der Behandlung des Gewandes. Das Motiv des Auslehnens an eine kleinere Figur wiederholt sich eine lehnens an eine kleinere Figur wiederholt sich eine lehnens an eine kleinere Figur wiederholt sich eine Praxiteles, wie wir sie auf argivischen Mithien reproducirt finden, linhi of-Blainer und Girdner, Nationiatie commentary on Fausanias fal. K. 20 § EF 24 (Journal of Helleme studies voll. VI u. VIII). Die Ko kseite der Figur, die offenbat in einer Siene

aufgestellt war, ist in der Arbeit vernachlässigt. Inselmarmor ö.80 hoch. Gef. in Larnaka-Skala (Cyperu) April 1880

Abgeb, und besprochen Jahrbuch der kunstbist, Sammlungen des Katserhauses Bd. V. Faf. I. u. II, S. 1—11. R. v. Schnetder) (danach Gazette des teamx-arts 2 me per, VAAV 1887. S. 337.

11 (IX 7, 44) Apollon. Das starke Kinn und der etwis trotrage Zug um die Loppen setzen den mann-



lichen Charakter dieses für eine Statue gearbeiteten Köpfehens außer Frage. Es ist mit dem Köpfe von Taormina (Overbeck, Kuastmythologie Taf. XX 4, 5) verwandt, weicht aber von ihm ab in der Zeichnung der sehr tief liegenden Augen und in der Bildung der über der Nasenwurzel stark gewolbten Stirne. Das imt einem Reifen umspannte Haar ist dagegen gleichwie an dem sierlischen Werke gewellt und in der Mitte gescheitelt. Es war hinten in einen Knoten aufgebunden. Das Hinterhaupt fehlt, die Nasenspitze ist abgestofsen, die t. Wange geputzt. Die Fleischteile sind pohrt, das Haar ist tauh gelassen. Schöne griechische Arbeit. Marmor 0,195 hoch. Geschenk Kronprinz Rudolf 1881.

12 (XI 112) Kopf des Apollon, im Typus am nächsten dem Kopfe im britischen Museum, Graecoroman sculptures no. 115 (Overbeck Kunstmythol. Taf. XIV 34) verwandt, nur mit breiter Haatschleife über der Stirn. Marmor 0.30 hoch (ohne den großtenteils erganzten Hals,. Aus Laodikeia (Syrten). Samml. Millosicz, Archisepigt. Mitth. I S. 13 no. 15. (Die früher mit Gips ausgefüllten Augenhöhlen sind jetzt leer und die schlechten alteren Erganzungen, soweit es anging, durch bessere ersetzt.)

13 (XI 109) Kopf des Apollon mit reichem Lockenhaar, das eine Binde schmitekt, im Typus des Apollon auf Mitazen von Kretton, Gardner the types of greek coms pl. V 16. Auf der Scheitelhöhe eine tiefe Aushahlung Nase und Kinn bestofsen. Marmor 0.30 hoch. Samml. Miramar.

14 (IX 7, 84) Kopf der Aphrodite. Marmor 0,20 hoch. Gef. zw. schen Smytha und Klazomenai. Samml. Millosicz, Arch.-e.jogt. Mitheil. I 5, 14 no. 16.

15 (IX 7, 40) Büste der Aphrodite, quer von der r Schulter mitten durch die l. Brust und den l. Oberarm abgeschulten und offenbar nach dem bei den Alten üblichen Verfahren bestimmt in einen Gewandturso eingesetzt zu werden. Das Haar in der Mitte gescheitelt und von einer Binde umwunden, ist hinten in einen Knoten getafst. Die Gesichtsformen fein und schmachtig. Die Nase ist abgestofsen; es fehlt ein Stäck des Hinterhauptes. Griechische Arbeit, vernnitheh auch griechischer Provenienz. Marinor 0,195 bech. Saminl. Miramar.

16 IN 7. 45) Köpfehen der Aphrodite, eine in allem Aeutserhehen genaue Wiederholtung der kniedischen des Praxiteles (Michaelis im Journal of Helleme studies vol. VIII 324ff., Antike Denkmaler I Taf 30 Brinn Denkmider greech, u tom, Seilptur 161. Die Nase abgestissen es fehlt fast das ganze Kinn. Gute Arbeit, Marinor 0,14 hoch conweil erhalten. Aus Mittosetts Strimum.

17 (XI 111) Kopf des hartigen Dionysos, Haupt- und Barthiar zeigen eine oberflächliche Nachahmung archaisenen Sides; das erstete, von einem Reif umwunden, fallt in gedrehten Locken auf den Nacken. Das Halsstück zum Einsetzen in eine Statue zubearbeitet. Die Nase al gestofsen. Er fehlt die ganze Haarpartie über der I. Schiebe und dem I. Ohr. Marmor 0,42 hoch. Samml, Miramar.

18 TX 7-73, Kopf einer gehörnten Göttie mit Modius und Mondsichel. Marmer 0.24 beeh. Au-Aquideja. Simml. Milloster, Aren sepigt. Mittheil I S. 14 no. 17. Tat 3, 13, 13.

19 (IX 7, 83) Tragische Maske, Marmor 0,19 hoch, Von der ionischen Kuste, Samml Millosiez, Archbegigt, Mittheil I S, S no. 6,

20 (XI 123) Attis, Statuette. Es fehlt der Kopf, der I. Unterschenkel und der r. Vorderfuls;

letzteter war aus einem eigenen Stücke angefügt. Der von den verschrankt auf dem Rucken begenden Armen herabhangende Mantel bildet var die Folie des lebensvoll behandelten, überaus weichen Körpers. Ursterer ist auch I, nier den Beinen und an der ganzen Ritckseite der Figur unbearbeitet geblieben und das r. Standbein ist von seiner Masse mehr cinmal vollig lorgetrennt worden. Im Nacken noch die Haarenden. Zwei Bohrlocher auf den Schultern (das eine noch not antikem Blaverguls dienten zur Beiesti-



gung der Haarlocken. Marmor 0,56 hoch Samml. Miramar. Vgl. Friederichs-Wolfers, Bausteine no. 1592. L. Saugnom in den Mittheil, des rom Inst. V. S. 144 Aum. 1. [Fieringere Replik, auch ohne Kopf und Fefse, hinten ilich, im Museo Narionale zu Neapel, 1878 im Hofe. C.

21 (Al 124) Lorso, Replik des wasserholenden Madehens Friedrich--Wolters, Bausteine no. 1595, Marmor 0,62 hoch. Aus Kos, Benndorf und Niemann Ressen in Lykien und Karaen S 16 Fig. 9.

22 (IX 7, 55) Torso eines Sitzbilde- (Zeas). Arme ond Pufse fehlen. Der Überleib biekt, die Beine vom Himmton, das von der i Schulter heranfallt, bedeckt. Beide Arme waren erhoben, der l. hoher als der r., letzterer zurückgezogen. Das linke Bein ist zurückgestellt. Vom Stahle hit sich

das Stribrett und die ausgeschweifte Lehne (oben unt Voluten und einem Querbalken darüber) erhalten Sorgfattge Aroed, durchaus polirt. Mar-

mor 0,27 hoch Samml, Mi-



23 (IX 7, 53) Torso der Aphrodite bis zur Mitte der Unterschenkel erbalten, am nachsten verwandt mit der Statue der Villa Albant Clame 032, 1374, nur tritt das r. Bein frei aus dem Gewonde herrins, das die 1. Hand vor die Scham zieht. Die Hande, durch kleine Stege unterstitzt, sind bis auf die Fingerspitzen fast unverletzt. Auf der l. Schulter lag en winniger bros. von dem das l. Hindehen und die Umrisse der Gestalt noch erhalten sind Gute Arbeit, die Ruckseite vernachlässigt Mermor 0,32 boch, Unbekannter Herkunft.

24 (XI 170) Unterer Theil einer weiblichen Statue, von der Mitte des Bauches erhalten. Die



Figur lehnt sich rechts an einen profibiten Pfeiler; bedeckt. Der l. Vorderarm ist erhoben, der rechte ihre Beine sind von einem Mantel bedeckt. An der Arm war vom Korper weggestreckt. Von Interesse r. Hafte die Spur der geschkten r. Hand. Es feh- sind Einzelheiten in der Tracht: der Gurtel des

len die Zehen des l. Fusses und der ganze r. Our Artieit hellemstischer Zeit. Marmor 0,59 been Samml Miramar.

25 (INS. 132) Torso der Nike. Marmer o 52 hoch. Aus La shkeia. Samuil. Millosica, Archepagr Mattheil. 1 S. 9 no. 9 Laf. 2.

20 (IX 8, 131) Porso der Arteinis in eilender Bewegung; über dem Chiton ein enganliegendis Fell, Mirmot 0,33 hoch Abs «Kerindé im Rusch von Smyrna. Sainml. Millosica, Arch.-epigr. Mitthell, I.S. 10 n. 10.

27 (IX S. 133) Unterer Theil einer weihl theo Gewandstatue. Marmor 0,47 hoch. Aus Frilles Samml, Millosuz, Archiseppgr. Mittheil, I S. 12 no. 11

28 TN 7, 61) Torso des Poseidon (\*) mit autgestütztem rechten Fusse. Marmor 0,19 Such Austrata (Lykien) Samml. Millosus, Arch epige. Mittheil, I.S. 13 no. 14.

20 (IX \$ 140) Torso des Apollon. Es febles die Arme und fast die ganzen Beine, die Glutzeen sind abgestofsen. Die erhobene L. selicint sich auf die Kithara gestiltzt zu haben, deren Trag und quer über die Brust lauft. Die R. war gesenkt. Zwei Haarlocken fallen auf die Schultern. Das übest war aus gesondertem Stücke gearbeitet und fehlt jetzt. Glatte sorgfaltige Arbeit. Marmor 0,20 hoch, Aus Aquileja.

30 IX 7. 69) Torso eines Satyrs, gebroehen unter den Knien. Er drehte sich auf den Zehenspitzen den 20066 tanzend Furtwingler, der Satyr aus Pergamon, 40. Berliner Winekelmannsprager 1880 S. 12 ff., sein I. Bein ist vorgesetzt. Von den fehlenden Armen war der r. erhoben, der I gesenst. Um die Brust eine auf der I. Schulter gekotofite Nebris, am Kreuzbeine ein Schwänzehen. An. I. Oberschenkel der Ansatz eines Baumtronkes. Zwischen den Schulterhlattern ein Loch mit antikem Bleivergufs, das auf eine Befestigung der an der Ruckreite vernachlässigten Statuette hinweist. Mittener 0,49 hoch. Aus Rom. Geschenk Graf Ludolf 1886

31 (IX 8, 96 Triton, Sein aufwarts gewandtes und ruruckgelegtes Haupt berührt sich mit der aufgestellten Schwanzflosse. In der L. halt er ein Ruder, die R. stutzt er in die Hufte. Das Figurehen batte vermutlich eine ornamentale Bestimmung Marmor 0,175 hoch. Aus Aquileja.

32 IN S. 137) Torso oner Gewandstatue in langem gegurtetem Unterkleide und mit auf der r. Schulter geknüpften Chlamys, welche den linken Armbedeckt. Der l. Vorderarm ist erhoben, der techte Arm war vom Korper weggestreckt. Von Interesse sind Einzelheiten in der Tracht: der Gurtel des

Chifons mit Schnalle, Nagelkopfen, eckigen und runden Beschlagen; vom Dorn der Schnalle hangt ein schmaler Riemen mit einer Troddel heenb. Ferner die Agraffe des Mantelst ein mit je erei Kugelo oben und unten besetzter runder Knopf, daran nach vom hin ein Gehange mit die. Troddein. Bis zur Mitte der Unterschenkel erhälten; es fehlt die 1. Hand und der r. Arm. Sorgfaltige Arbeit in Porphyr 0,44 hoch. Vermetlich aus Aegypten Saninl. Miramar.

33 (XI 176) Mannlicher Pertratkopf von einer Statue graeco-agyptischen Stiles, ausgezeichnete Ar-



heit in schwarzem Granit. Etwa in der Art der Statue des Hor (Maspero, l'archéologie égyptienne p. 230), mit dem unser Portrat den Racentypus und die Haartracht gemein hat. Im Nucken ein die ursprüngliche Haltung des Kopfes bestimmender Rest des l'feilers, der nach agyptischem Gehrauche im Rücken der Figur angebracht war. Erganzt die Nasenspitze und der r. Nasenflügel 0,28 hoch. Aus Agypten. Samul Miramar.

34 (XI 174) Portratkopf einer Frau in alteren Jahren von ungemein kraftigen, selbst abstofsenden



Gesichtszugen. Sie tragt eine agyptische Haartracht (vgl. Furtwangler im Jahrbuche des Inst. IV 8,81 tl.). Das vom Scheitel aus radienbirmig nach vorne und

hinten, nach rechts und links gekammte Haar, von einem wulstformigen Reifen umgeben, ist uber der Stirn in runde l'oeschen gedreht und fallt über die Ohren in kürzeren, auf den Nacken in zwei Reihen linger Spirallocken herab. Eine sichere Bestimsing des l'orte thopfes est ni ht in ghe). Hoch möchte man in ibm dieselbe Person wiedererkenren, welche die bereinnte Bereinkebaste aus Herenlaneum Comparetti e de l'etra Villa Excolunese Taf. 6 vgl. Furtwanglet a, n. O. S. 84) in it ngerem Lebensalter darstellt. The etwas gekrammte Nove ist in be den Werken volleg a serem-timine id get lider und auch die Neapler Bronze zeigt senon dasselbe übervolle Untergesicht. Alle Abweichungen sind dagegen unwesentheher Art und können sich aus dem Unterschied der Jahre der dargestellten Person, der verschieden konstlensehen Auffassung zweier versehiedener Meister, aus der strengeren Stillistrung des Wiener Kopfes und dessen derherem Realismus ergeben haben. Die Augen waren vermutheh aus Elfentein in die jetzt leeren Hohlen eingesetzt. Die Nase ist abgestofsen. Der Kopf gehörte wahrscheinlich einer Statue an. Schwarzer Granit 0,31 loch. Aus Aegypten. Samml. M ramar,

35 (X 59 kopf des Vespasian, es fehlt der Umterkopf, Marmor 0,30 hoch, Von der Insel Lassa, Samml, Millosiez, Arch, epigr, Mittheil 1 5, 16 no. 22, vgl. ebd. 1X > 79.

36 (IN 7. 93) Portratkopf aus antoninischer Zeit, Marmor 0,225 hoch. Aus Aquileja Sammi, Millosiez, Arch epigr Mittheil, I S. 15 n. 21.

37 (IX 13, Weiblicher Portratkopf, verschleiert, imt breitein Stirnbande, in dessen Mitte ein Pflanzenornament, und mit großen traubenformigen Ohrgehangen. Bruchstück eines Keliels, ein Kest des Rehefgrundes ist rechts erbalten. Vgl. das oben 5. 164 Anni. a Angestihrte und serner Sitzungsberichte der philishist. Cl. der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien CVIII (1884) S. 975 ff. (mit Tafel), Proceedings of the Society of biblical Archaeology vol. VI (1884) Tafel bei S. 28, vol. VIII (1886) Taf. 3, 4 zu > 29 ff. Nase und Kinn sind abgestoßen. Kalkst. 0,255 hoch. Angeblich aus Baalbek. Gesch Kronpiniz Rudolf 1885.

38. 39 NI 150, 151) Die Brunnenrehefs (Mutterschaf Lowin unt ihren Jungen) aus Palarzo Grimani bei S. Maria Formoso in Venedig Schreiber: die hellenistischen Reliefbilder Tafel I u. II, ders. die Wiener Brunnenrehefs (Leipzig 1888).

40 (XI 141), Bruchstück eines Reliefs Erhalten ist eine weibliche Figur his zu den Knien, in gegintetem Chiton und Himation, das über dem in die Hüfte gesetzten linken Arm herabhängt, ihr

Haar ist im Nacken aufgebunden. Sie lehnt sieh vor und legte die fehlende ausgestreckte Rechte an einen Baumstamm oder dgl., ähnlich wie Hygieis haufig auf den Votiven vom Asklepteion (Bulletin de corresp. hellen, vol. II pl. 7, 8, 9; Mitth, des arch. Inst. in Athen II l'af. 10, vgl. R. Rochette monum med pl. 70, oder Musen und Manaden auf anderen Reliefe (Trendelenburg, der Musenchor, 36 Berliner Winckelmannsprogr. Zoega, bassiril. Taf. 96. Museo Borbonico vol. 2 tav. 49). Trotz der Anmut der Figur und ihrer sorgfaltigen Ausführung fehlt ihr doch der frische Reiz echt griechescher Werke und sie dürfte demnach wol in die Gruppe der istingeren attischen Reliefs, zählen. Rechts ein Stück des Pflasters erhalten; sonst oben, unten and links gebrochen. Marmor 0,515 hoch. Herkunft unbekannt. Wird in der von E. Löwy vorhereiteten Sammlung griechischer Reliefs veröffentlicht werden

- 41 (M 80) Votiv an die Nymphen, Relief. Drei Nymphen im Reigentanze von Hermes nach r. geführt, in einer Grotte, rechts ein Altar, darüber der sitzende Pan die Syrinx blasend. Marmor 0,42 hoch, 0,44 breit. Aus Lampsakos oder Gallipoli (t). Saminl. Millosicz, in gater Abbildung Archi-epigr. Mittheil. I Taf. 1 (nur die Kopfwendung der mittleren Nymphenach l. wurde nicht genugend angedeutet), vgl. S. 4 ff. no. 1. Friederichs-Wolters, Bausteine no. 1840.
- 42 (NI 85) Votiv an die Nymphen, sehr flaches Relief. Üben rund abgeschlossen; im Kreissegmente eine Rosette inmitten von Ranken. Drei Nymphen im gegurtetem Chiton, die mittlere von vorne, die zwei anderen ihr zugewendet in Profil, scheinen in den verschlungenen Handen Kranze zu halten. Darunter ein zweibenkliger Krug mit geriefelter Wandung und ein Waschhecken. Links unten abgebrochen. Provincielle Arbeit. Parischer Marmor (nach R. Leps.us) 0.44 hoch, 0.31 breit. Angeblich aus Spansen. Geschenk Graf Ludolf 1886.
- 43 (M 143) Brochstuck eines Frieses: zwei Jünglinge auf galoppirenden Pferden nach r. Marmor 0,48 hoch, 0,65 breit. Aus Halikarnassos Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien. S. 12 Fig. 6.
- 44 IN 7, 80) Relief der thronenden Kyhele, in der L. das Tympanon in ihrem Schofse liegt ein kleiner Löwe. Marmor 0,36 hoch, 0,22 breit (inten). Aus Kos. Benndorf und Niemann a. a. O. S. 15 Fig. 8.
- 45 (XI 138) Grabstele mit Spuren einer gemalten sitzenden Figur, darunter: "Βαστραντία Νικαγόρα. Marmor 0,56 hoch. Aus Rhodos. Benndorf und Niemann a. a. O. S. 25 Fig 20.

- 46 (Xl 211) Udinderformige Grahara mit Bukranien und Guirlanden, darunter ein Keltef eint sitzende Frau in ein Schmuckkästehen greifend, dis ihr ein Midchen verhält. Marmot 0,46 hoch. An-Rhedos. Benndorf und Niemann a. a. O. 8, 25 Fig. 21.
- 47 (XI 122) Grabara mit Reliefs. Auf den Langseiten eine sitzende Frau und ein stehender Mann sich die Hand reichend, r und I. je ein Kinst und oben je ein Kranz. Auf den Schmalsesten ein laufendes Madchen, ein Tunkhorn (r) in der Inhaltend. Unter dem Rehef der Hauptseite Kinnstanzbiefen. Marmor 0,59 hoch, 0,71 breit (unten), 0,42 tief. Aus Rhodos. Benndorf und Niemannen, a. O. S. 26 Fig. 22 vgl. S. 25.
- 48 (XI 133) Grabstele: eine sitzende Frau reicht die R. einem stehenden Manne. Darunter die Inschrift: Θαιήτα Κλευφάντω. Marmor 0,85 heith 0,35 breit. Aus Rhodos. Samml. Millosiez, Archepigr. Mittheil. I S. 9 no. 8. Gesch. Frh. v. Müllosiez 1883.
- 49 (XI 132) Grabstele mit Familienmahl ein bartiger Mann mit Rhyton und Schale auf der Kline, am Fußende der letzteren eine sitzende Frau mit entolöfstem Überkorper, I. ganz am Rande eine zweite mit nackten Britsten und adorirend erhobener R. Marmor 0,39 hoeb, 0,45 breit. Ans Roodos, Samml. Millosiez, Arch.-epigr. Mittheil, I & 0 no. 2.
- 50 (XI 135) Grabstele mit Giebel und versiefter Bildflache für eine jetzt nicht mehr sichtbare, gemalte Dasstellung. Darunter die Inschrift: Διάδιωσες Πρό2/νου και Αποληία Φλαβία ζώντες κατεκκουστοία. Grauer Marmor 0,18 hoch, 0,30 breit Aus Mityleile. Samml. Millosiek, Archisepiger Mittheil, I.S. 112 no. 3. Gesch. Frb. v. Millosiek 1885.
- 5t (Tiesparterre, Heroon) Fragment einer Grabstele: eine Frau und ein Knabe in Vorderansicht nebeneinander. Kalkst. 0,24 hoch, 0,21 breit. Aus Gjolbaschi. Benndorf, Das Heroon von Gjolbaschi-Trysa S. 27 Fig. 12 (Jahrb. der kunsthist. Sammlungen Bd. IX).
- 52 (chdas.) Cilindrischer Grabeippus. In einer Nische eine verschleierte Frau; darunter- Erragoss [7, . 8-pr\u00e427, Kalkst 0.33 boch. Aus Gjolbaschi. Benndorf a. s. O. S. 28 Fig. 13-
- 53 (IX 7 43) Statuette einer weiblichen Gottheit im langen Gewande, mit einem Modius auf dem verschleierten Haupte, hielt in der erhobenen L. ein Zepter. Vgl. die Münzen von Tabai, Mionnet suppl VI p. 548 no. 534. Marmor 0,25 hoch. Aus Magnla in Karien. Benndorf und Niemann Reisen S. 125. Fig. 76; vgl. 153.

54 (XI 134) Votivrelief, oben eine dem Reiter auf thrakischen Reliefs ahnliche Schutzgottheit zu Pferde mit geschultetter Bipennis, unten ein Knabe rwischen zwei Fohlen und die Inschrift Apreudie αε Τροφίμη Σ(1) σαλαν πέανον απιέρισταν Απιδελιώνι m roben spaten Characteren. Marmor 0,45 noch. In einem Chan von Smyrna erwort en. Benndorf u. Niemann a. a. O. S. 125 Fig. 77 vgl S. 153.

55 (M 139) Votivrelief an Apollon Krateanov Derselbe als Kitharode rechts mit der Schale auf einen Altar libirend; links ein Knabe mit zwei Widdern und sechs Adoranten. Darunter die Inscheift: Meydeilas Abtorsthusin; Andhawn Kontravio zat of dochast abasi chyfy. Marmor 0,29 l ich, 0,23 breit (unten). Aus Mysien, Benndorf und Niemann n. a. O. S. 154 Fig. Sq.

56 (X 25) Grabrelief eines Retiarius mit Dreizack und Dolch, Subligaculum um die Lenden, Schiene am L Arm und Schniememen über den Fußknocheln. Rechts und links am breiten Rande und unter dem Bilde die Inschnft 'housi Ilacroaelting meta tiny turnellaslour unture yaper. Kalket. 0.50 boch, 0.54 brest. Aus Makri Telmessons, Benndorf und Niemann n. a. O. S. 41 Fig. 30.

57 (X 26) Grabrelief eines Samnis (od. Secutors); erhalten nur der untere Ihril. Der Gladiator war nach r. -chrestend dargestelst; man erkennt an shm die Bekleidung der Beine, den rhombischen Schild in der L., das kurre Schwert in der R. Darm ter die Inschrift: Ποπλαρίς τος έδιος πάπρε Γαλάτη μικέας piper. Grauer Marmor 0,15 huch, 0,19 breit. Von den Dardanellen. Samml. Millovicz, Arch -epigt Mittheil, 1 S. 7 no. 3

58 (N 22) Grabstein des Centurio I. Calidius Unter der Inschrift die Ausrustungsstucke eines Centurio und ein Knecht mit dem gesattelten Pferde. Kalkst. 1,96 hoch, 0,79 brest. Aus Carnuntum. Arch. - epigr. Mittheil. V Taf. 1 S. 1 ff. (v. Doma szewski), [danach Baumeister, Denkin, d. kl. Alterth. S. 2061 Abb. 1276 .

59 (N 24) Grabstein eines Signifer in kurz geschürzter Tunica, mit Pacnula, Cal ga und einem Thierfell bekleifet und mit der Parma und einem Schwerte und Dolche im Ungulum bewehrt. An dem Signum sind das Querholz not den Bandern, die Corona und ein Medullan unt einem bertigen Kopfe (Jupiter?) deutlich zu erkennen. Kalkst. 0.81 hoch 0,47 breit. Aus Rigusa vecci in. Arenacologia NLVIII p. 7 (A. Evans), Arch.-epigr. Mittheil, IX S. 80 (v. Schneder, v. Dom szewski, Die Fahnen im rom Heere 5 73

to (Haustlur im T

salstatue.

eines Philisgottes it

Der

Kopf fehlt, doch und die Enden der Haar- und Bartlocken erhalten. Ein über die I. Schulter geworfener Mantel hullt die Beine ein, das I. ist unterschlagen, das r. aufgestellt. Der r. Jufs war aus emem eigenen Stucke angesetzt und fehlt jetzt. Von besonderem Interesse ist das Beiwerk. Der L Arm ruht auf einer Tonne mit Reifen, die r. Hand halt ein etzbeschlagenes Kastchen von kubischer borm, aus dem drei befrangte Bander berabhangen. Rechts Felsen und deutlich sieh davon anhebend der Kopf eines Elephanten und daminter die Halbfigur eines blirtigen Mannes im Aermelrocke, wol ein schwimmender oder ertrinkender Barbar und in Veroindung mit dem Elephantenhaupte etwa als Anspielung and ein krieger, sches Breigmis zu verstehen. Marmor 0,75 hoch, 2,67 lang. Die Arbest spat und provinciell, die Rückseite vernachlassigt. Von unbekannter Herkunft; stand fruher in der Vorhalle der Hofbibliothek. Clarac 751, 1825 (ungenau). Vgl. Janisen, oudheidkundige reisberigten uit Diutschland, Hongarije, Bohemen en Zwitserland (1862) II p 55 (Aus: Bei fragen voor Vaderlandsche Geschieden, en Oudheidkunde, N. Recks, deel III).

61 (A 39) Mithras. Die Vorstellung des Stieropfers in der Hohle mit dem gewohnlichen symbo-Lischen Beiwerker Skorpion, Schlange, Hund, den beiden phrygischen Jünglingen mit den Fackeln. links oben Helios mit seinem Gespanne außteigend, rechts das Brustoild der Selene. Unter dem Helios drei Zugen, zwei hegend, die dritte von einem Strauche fressend. Diese dem festgesetzten Schema fremde, rein malerische Zutat, sowie die überaus virtuose Behandlung der keinen Figuren, welche ganz frei aus dem Steme berausgearbeitet sind und nur an wenigen Stellen mittels kleiner Stege mit dem II ntergrande zusammenhangen, zerchnen das vortrefflich erhaltene Stock vor den ubrigen Mithrasdenkmalen aus. Es gehört dem 2. jahrhundert n. Phr. an und sicht in der Technik den Reliefs auf der Basis der Anton issaule (Brunn, Denkin, griech, u. ron. Sculpt. 210 lo dem großen Sarkophage nat Schlachtscenen un Campo Santo zu Pisa Ditschke, Blewerke in Obenfalsen I no. 603 sowie der Buste des Commodus in, neuen capitolinischen Museum mit den kleinen Liguren an ihrem Fuße (vgl. l'etersen in den Matheil, des rom, Inst. III S. 303 ff., Helbig, Führer 553-555) sehr nahe. Marmor 0,55 hoch, 0,90 breit. Gef. in Monastero bei Aquileja Nov. 1888. Geschenk Frb. v. Remelt.

(Fortsetrung folgt.)

Wien, November 1891.

Robert von Schneider.

# DIE ARCHÄOLOG, SAMMLUNG DER WIENER UNIVERSITÄT

ist 1880 als Feganzung des Gipsoniseuris der Akademie der hilben ein Konste begründet wir den. Sie ist jetzt aufgestellt in 9 Zimmern und i großen Corrolore des l'iefpartetres im neuen hinversitätsgebaude und einhilt an plast schen Lehrmitteln 620, an praphischen Lehrmitteln 400 Nummern. Die ersteren bestehen in Gipsabgissen und eingen durch kauf oder Schenkung etworbenen Originalen. Die folgenden Blitter geben ein vollstand ges Verzeichnifs der Originale.

### Bromain.

- : Gurtelblech aus Vulei mit Buckeln und eingravirtem Ornanant, in der korn, übereinst fameral nat Helbig, Dischorn, Epos e S 290 Fig. 108 tigh Baumeister, Denkmaler S. 2019 Fig. 2184). Hone in der Mitte 0,1, Lange 0,42. In der Mitte beldeten 9 Buckel (jetzt 7 ein ornamer tales Quadrat, emer Kegelaubtellung ähnlich; r. und L von der mittleren Reihe schliefet sich je ein weiterer Buckel an Jeder Buckel 1st von eingravierten concentriseren Kresen umgeben. Dieselben sind her den Nebenbuckeln vermehrt und auf der der Gürtelmitte zugekehrten Seite durch ein Oblongum erwestert, welches mit Zickeacklinien erfüllt ist, nach der Gürtelmitte zu in franzenartige Dreiecke, oben und unten in schlangenartig geschlungene Schnure ausl utt. An den außersten Enden des Gürtels je ein nach der Mitte gewendeter Vogel in primitivschematischer Zeichnung, sein Korper als ein gestrecktes Ullipseid, das eine Mittell me horizontal und sehrag zu ihr verlaufende Querstreifen darchfurchen. An dasselbe ist hinten on Schwanz in Form eines Dreieckes, unten in der Mitte die Fuse in Form senkrechter Limen und oben ein sehlangenart g gebogener Hals angesetzt, den man for em Linear mament halten wurde, wenn er sich nicht kurz vor dem Ende an der Kopfstelle etwas verdie ate. Der Gürtelrand ist oben und unten etwas vorgebogen und durch eine zwischen zwei parallelen Linco sehr g vermufende Schrafherung verziert. Am linken Ende des Gurtels zwei Locher, das rechte Ende ist Lakenformig nach innen umgebogen.
- 2. Sogenantite Kreagra aus Orvicto, thereinstimmend int Heling a. a. O. S. 355 Fig. 141 a. b.; einige Zinken etwas abgebrochen; Lange 0.37. Vgl. R. Engelmann, Jahrbuch 1891 S. 173ff.
- 3. Casserol aus Vulci, Lange 0,20, Durchmesser 0,155, antik geflickt durch eine mittelst eilf Nieten befestigte Platte.

#### Terrocetten.

- 1. Bemalter Sarkophig aus Klisomenai, veröffentlicht Antike Denkmaler I Fafel 45
- 2. Neun Kopfe aus l'arent. a) Jugenstlicher Kopf (Rundfold, houl) verwandt je loch kleiner, mit Arch. Zig. 1882 Tif 13. 1 H. o. 1 Nasc verstummelt. Hals unter dem Kinn abgebrochen. Ohren und Nase felden ohne eine Spareines Bruches und waren offenbar von einem Kledungsstücke, vielleicht einer phrygischen Mütze, hedeckt, dessen Uktreste am oberen und hinteren Theile des Kopfes, am Nacken und seitlich bis in die Wangen noch vorhanden sind.
- b) Archaisches Relieffragment, Oberkutper einer Frau, ruckwirts glatt gestrichen von den litiften in zwei divergierende, schictratische Statzen übergehend, die jedoch weggebrochen sind (vgl. Kekulé, Die Terricotten von Steillen Fig. 20, la. Unteraim und r. Arm fehlen. Diedem daruntei Haarlicken über der Stan, beiderseits je drei Flech ten bis auf die Bruste hembfallend.

Die folgenden Stücke sind rückwärts hon!

- c) 0,115 hoher Kopf mit diademartiger Verzierung, an deren unterem Rinde eine Perlenreihe, oben in der Mitte ein tundheher Aufwitz. Ahnlich Arch. Zeit. 1882 S. 290 n. 8 und Ann. d. Inst. tav. d'agg. () 1a.
- d) Franchkopf mit Polos, reifarchaisch, H. 0,22, Gesichtslange 0,055. Nase abgestofsen. Der Polos unten mit einer Reihe kleiner Peden, oben mit einer Reihe großer runder Knöpfe verziert. Abnlichkeit im Gesicht und unteren Polostrand mit Mon. d. Inst. M 56,3.
- e) Frehaischer Frauenkopf mit niedrigem geschweistem Polos. H. 0,09, Gesichtelange 0,05, Haare über der Stirn hervortretend, Augen schief geschlitzt. Rechts vom Kopf Gewandstock herabhangend (wie Mon. d. Inst. XI 50,12... links dasselbe weggebrochen.
- f) Frauenkopf: Gesichtslänge 0,07, hake Kopfsette und Ohr fehlen; im r. Ohre ein vor dem Brennen angebrachtes Loch zur Aufnahme von Ohrgehängen.
- g) Frauenkopf sammt Hols. H. 0,055. Lang auf die Schultern berabfallendes Haar, das L. Ohr scheint angesetzt, das r. fehlt ohne Bruchspur.
- h) Frauenkopf mit lials und Schultern, ahnheh Mon. d. Inst. XI 56,5, aber kleiner. Gesichtslänge 0,035; die l. Schulter von einem wande bedeckt.

Weiblicher Oberkörper, archaiseh.
 1. 0,085; Diadem, darunter beiderseits Gewand herabhangend, der Körper ganz mit dünnem Gewande bedeckt.

#### L'asen.

## a) schwarzfigurig.

Fragment aus Vulci, von der Schulter eines bauchigen Gefasses (H. 0,085, Br. 0,1) und zwai vom linken oberen Rande des roth ausgesparten Bildgrundes Kopf und Brust der ruhig nach r. stehenden Athena, neben ihr r. Rest einer weiteren Figur, anscheinend der erhobene nachte Unterarni eines Mannes.

## 3) rotfigurig.

- 7 Schlanker Lekythos aus Gela, H.o.29. am Halse Stabornament; auf dem Bauche als Boden der Darstellung ein Maander. Uber dem Maander bookt nach !. auf den Achen des 1 Beines, das r angezogen, Eros als Jungling gebildet; die Flugel aufgeschlagen, die I. in die Hutte gestemmt, die ausgestreckte R. umfasst den langen geraden Stab einer nach I, abwärts gerichteten Salpinx, in die er mit geblahten Backen blast. Die Salpinx hat etwa doppelte Armlänge und unten einen glockenformigen Schalltrichter (vgl. Heroon von Gjelbasebi-Trysa S. 239). Links über dem I ros ein Schwert in der Scheide. Die Masculatur braun angedeutet, die Zeiehnung von al nlicher Vollendung, wie die des Eros auf dem Lekythos aus Gela bei Henndorf, Greechische und sierlische Vasenbilder I af. XXXXVIII n. 2) und anscheinend aus derselben Fahrik. Abgesplittert Theile der Flugel, der 1. Brusthalfte, der 1. Hand und des Maan bers. Vgl. Eros mit Salpinx in dem palästrischen Sarkephagrelief Gerhard, Antike Bildwerke Taf. 89.
- 2. Amphora a colonette, im Wiener Kunsthandel erworben; H. 0,24. Umf. 0,6. Lebesscene, Vorder- und Ruckseite in deutlichem Zusamt enhang. Vorderseite; auf einer Kline, vor der ein Tisch sieht, liegt nach l. ein bartiger Mann, bekleidet mit einem Himation, das die r. Schulter und Brust frei laßt, im Haar ein Kranz, die R. streckter verlangend aus nach einem diesseits des Tisches in Vordersicht stehenden nuckten Madchen, welches den Kopf im Prefil ihm zuwendet und beide Arme, den Lerhoben mit abwehrender Bewegung der Hand, von sich bält; im Haare ein Kranz und um den Hals ein Schniftehen. Schainhaar schwarz gemaßt. Muskulatur lügel angedeutet, Vorzeichen nur

tiger: ein Jüngling, nacht bis auf ein vom l. Arm herabhängendes Gewand, tanzt schreitend auf den Fütszehen nach r., die l. Hand abwehrend vorgestreckt, in der gesenkten R. einen gefüllten Schlaueh haltend.

- 3. 36 Bruchstücke eines kelchformigen Kraters aus Vulci. Todtenklage um l'attoklos, Prismos ver Achill, Nereiden unt den Waffen des Heptraistos. Publiciert W. V. 1890 91 Taf IX.
- 4 22 Bruchstücke eines im Durchmesser etwa 0.35 großen Skyphos aus Italien «, gesebenkt von dem kais, russ. Hofmaler E. Stöckler. Emige Bruchstücke wurden von Dr. W. Reichel, der auch die schwer, aber sicher lesbaren Inschriften bemerkte, zu zwei großeren Stilleken vereinigt, welche von dem oberen mit einem Eierstab gezierten Rande des Gefasses hermaren. Das großere dieser beiden Stücke stammt nach einer Henkelspur von dem r. Ende einer großeren Darstellung. Man sieht auf demselben die Obertheile zweier Figuren, links Athena, rechts Thalthylmis. Ather a die Brust in Drei Viertelsicht, den Kopf im Profil nach r. gewendet, auf der Brust eine ges Luppte Aegis und unter dem Halse ein großes Gorgoneion mit vorgestreckter Zunge und rollenden Augen; auf dem Kopfe ein konnthischer Helm zurückgeschoben, langlockiges Haar vor dem Ohr, welches ein blattformiges Gehänge trägt; Haarzopf im Nacken; die L Hand halt etwas schrag nach I, oben eine Lanze, die den Dierstab dorchschne det. Rechts ihr zugewender in Profil mederblickend Kopt und Hals eines vollhartigen Mannes, der auf dem lockigen Haar einen Petisos tragt und einer auf der r. Schulter gusammengenestelten Chlamys, und wie es scheint, auch mit einem Untergewande bekleidet war. Der mittfere Theil des Kopfes fehlt. Uber ihm OAAOVIBOS. Auf dem kleineren Stocke: im Probl nach links ein wenig gesenkt der Kopi eines hartigen, langgelockten Mannes mit Polos, die Brust in Vordersicht. Uber thin NAITEAA. Die übrigen Schort en zeigen Ornamente und Gewan lreste. Wie Bronzespuren und Durchbohrungen beweisen, war der Skyphos im Altertum restauriert. - Die Malerei ist von brehster Vollendung, der besonders feine Kopf der Athena erit uert an die Minerva Grustimani, die Farbe des Augensternes ist licht, oberes Augenlid angegeben.
- render Bewegung der Hand,
  ein Kranz und um den Hals wasserschüpfende Frau. Innenbild bis auf ein mar schwarz gemalt. Musr. oben fehlendes Stuck erhalten sonst unverziert; bigel angedeutet, Vorzeich-, H. 0,078, Durchmesser des Innenbildes 0,13 Line Rückseite etwas flüch- Frau zieht aus einer Cisterne, deren amphoraartige

Mundung aus dem Boden bervorragt, mittelst eines schmale weiße Binde, R. hinter Dionysos steht um einen Baumast geschlungenen Seiles ein grof es bauchiges Gefafs (Hydria:) herauf lanks oben one flucting langemalte Inschritt the zweifellos zu lesen ist il a mais, wahrend das augehorige nakis wohl auf dem rechts oben weggebrochenen Stack stand. Auf der Hydria lesen wir 2014 und am-Rande der Cisterne, wenn auch undeutlich geschrieben flie nais. Strenger Stil. Publicart ber Benndorf, Heroon von Gjolbascht - Trysa S. 113 hug. 117.

6. Zwei Schalen aus Orvieto, vollie einander gleich in Große Durchm. 0,225), Form (Furtwangler 255 und Decoration, bis auf lehlende unbedeutende Stille zusammengesetzt. Innenbild von ement Maander umsäumt, zwei Außenbilder und ein renches Palmettensystem unter den Henkeln Geringe Abweichungen der Ausführung beweisen die fabriksmafsig freie Ausführung derselben Vorlage. Spiter, vermutblich unterital scher Still. Innenhild Bartiger Satyr im Stirnstofs mit einem Bock, unten Angase von felsigem Boden und eine schematische Pflanze. Der Satyr schreitet mit dem I, Beine nach r., die Hinde auf dem Rücken und nahert die kahlköptige Stirn einem von r. gegen ihn in die Hohe springenden Ziegenbucke. Er tragt Schuhe und ein vom Rinken hers flatterudes Pantherfell, das mit den Hintertatzen um seinen Hals geschlungen und auf der Brust verknotet ist. Jenseits des Satyrs springt ein fetter, langhaariger Hand, der an einen Spitz erinnert, gegen den Bock in die Höhe. Rechts über diesem am Rande eine Binde. Auf den Außenhildern je drei flüchtig angelegte Figuren (xwischen zwei mannlichen eine weibliche) im Gesprach beisammen stehend.

7. Zwei Schalen aus Orvieto, wie n. 6 in Große (Durchm. 0,265), Form (Furtwangler 225) and Decoration volleg übereinstimmend ihre Außenbilder his auf unbedeutende Abweichungen n. 6 gleichend. Von einem Maander unsaumtes Innenbild. Der bärtige Dionysox nach I, schreitend, gestutet auf einen vorausgehenden und sich zu ihm zurückwendenden jugendlichen Satyr Dionysos, das trunkene Haupt senkend, dickoauchig, bekranzt, nat langen, auf den Nacken hersbiallenden Locken, trägt Schuhe, ein um den Unterleib geschlungenes Himation, das die I. Hand an der Hufte halt und eine vom Hals bef auf die Brust herabbängende Perlenschnur; sten r. Arm streckt er nach l. gerade vor und hat die Hand auf den Nacken des Satyrs gelegt. Der Satyr hat Rückenschwanz und eine Glatze; et tragt Schuhe, und um den Leib eine

eine schlanke Oinochoe auf einer besonderen Erhebung des dutch Steine angedeuteten unebenen Bodens.

8. Schale aus Orvieto, nachter Ephebe If. 0,095, Durchm 0,23. Innenhild, von einem Maander amsaumt, ein nachter Jungling mit zwei Haltern in der L., nach r. gewendet, scheint rusammenzubrechen; sein l. Bein ist gerade vorgestreckt, das r. un Knie stark gebogen, der 1. Arm mude vorgehalten, der r mit gespreieten Fingern scheinbar Halt suchen i rurückgeführt, der Kopf gesenkt Auf diesem, wie es scheint, eine enganliegende Kappe. In der Erde steckt die zum Auflickern des Sandes bestimmte Hacke. Zur Orientierung des Bildes dient ein Lekythion, welches mit einer Stiegilis an zwei Bandem von einem Pflocke herabbaugt. Umlaufend am Rande die dunkelrote Inschrift. Hjo (njois 2216; Aufsenhilder a) Pferd each I, galoppierend, thm voraufschreitend und mit geoffnetem Munde eich zurückwendend ein nachter Knabe, der es an einer Halfter führt und in der R. einen Stab erhebt. b) Pferd im Profil nuch f. an einer Halfter gezogen von einem in Rückensicht ihm vorausschreitenden nachten bartigen Manne, der in der R. einen Stab erhebt. Perspectivisch merkwurdig ist an dieser Figur die Zeichnung des von hinten gesehenen Kopfes, an dem man beide Ohren und über der I. Achsel den vollen Bartcontour sicht.

9. Bruchstück einer Schale aus Orvieto aus der Mitte des Gefasses mit etruskischem Grafhto. Innenbild, einfach amsaumt. Rest einer nach 1. laufenden nackten Figur. Aufsen unter dem Boden in schwarzer Firnissone nach dem Brande cingeritzt:

YKEONANAS

to. 18 Bruchstticke einer Schale aus altalien«, geschenkt von dem kars, russ, Hofmaler E. Stockler. 4 Stücke vom Innenbild, die übrigen vom Rande der Aufsenbilder. Innenbild, von einem Maander umsäumt: Opferscene (:) erhalten r. der Altar, I. davon der untere Theil einer langhenleideten, beschühten Gestalt in Schrittstellung nach r., l. von ihr Reste eines abgelegten Geunndes (?). Aufsen: Silen Miulthiete futternd ein Affe auf einem Maulthiere reitend. Publiciert W. V. Serie C Taf. VII 1.

11. 7 Fragmente (2 von den Henkeln, 5 vom Fusse) einer Schale aus . Italien . geschent von Stockler. Am Rande des Fufses : FPf Vgl. W. Klein, Meistersignaturen 2 S. .

- 12. 13 Gefasse verschiedener Form aus Vulci, gewöhnliche Topferwaare, mit matter sehwarzer Farbe.
- 13. Über 400 Bruchstücke aus Orvieto, einer großen Anzahl von Gefaßen verschiedener Form angehörig, darunter Fragmente einer streng rottigurigen Schale mit Darstellung der Himpersis. Astyanax von Neoptolemos gegen Priamos geschleudert hime Zusammensetzung ist erst zum kleinen Thede gelungen und leider aussichtslos.

#### Marmer.

- t. Fragment cines Hochreliefs, wahrscheinlich von einem barkophage, Aeneas den Anchises auf der Schulter tragend; aus Rom, Geschenk des Herrn Holleter. H. 0,27. Br 0,205, D. 0,12 Aeneas schreitet nach r in Vordersicht, Kopf, r. Unterarm und die beiden Beine bis auf den Hüftenansatz fehlen. Bekleidung I unica, Muskelpanzer, Lederstreifen auf der Achsel und am unteren Panzerrande, Chlamys, auf der r. Schulter gespangt, Schwert an der I, Seite. Auf dem I. Arm und Schulter trägt er den Anchises, der sich mit der r. Hand auf seine r. Schulter stützt und mit der I. ein cylindrisches Gefafs im Schofse halt. Her ohere Theil des Kopfes und die Füsse sehlen. Er ist bekleidet mit langem Chiton und einem auf dem Kopfe aufliegenden Obergewande. Der r. Arm des Aeneas geht zurück und durfte den Askanios gehalten haben. Ubereinstitumend mit Kekule, Die antiken Terracotten I Tal. XXXVII, Wörner in Roscher's Lexicon S. 163, 185; vgl nuch Overbeck, The Bildwerke zum theb, und troisch, Heldenkreis Taf. XXVII 16.
- 2. Idealer Frauenkopf, verwandt dem Typus der sogenannten Elektra in der Scapler Gruppe bei Kekule. Die Gruppe des Künstlers Menelaus Faf. II. 1. H. 0,23, Br. 0-18, D. 0,1, hinten modern abgearbeitet, so daß die Flache die Ohrmuscheln durchschneidet: Nase, Lippen und 1. Ohr abgestoßen, Augen ausgehehlt zum Behufe von Finsatz, das Haar tritt oberhalb der Stirn unter einer Kopfbinde wellenformig hervor, sor den Ohren beiderseits drei steife Lockchen. Unten im Halse ein modernes Loch. Unbedeutende Arbeit.
- 3. Archaischer Apollokopf aus der Sammlung des vor einigen Jahren verstorbenen Wiener Malers Penther. Haarlocken beim r., Haarfechten beim r. und l. Ohre beschädigt, der Hals unter dem Krim abgebrochen. H. vom Krim bis zum Scheitel 0.275. L. des Gesuhtes 0.195, davon entfallen auf die Stirne 0.05, auf die Nase 0.005, auf den untebesiehts 0.08, Breite des Mundes

- 0,06. Entfernung der inneren Augenwinkel 0,032, der äufseren 0,11. Gleicht vollig, bis auf die scharfere Ausführung der Haarpartien, dem auf dem Esquihin gefundenen Kopfe der Sammlung Baracco, der sich jetzt als Geschenk Baraccos in der Münchener Gipssammlung befindet (Mon. d. Inst. XI. 16, 1, 2), und gliedert sich der Replikenzeihe an, welche zuletzt Overbeck, Kunstmythologie III. S. 108 ausammengestellt bat, wenn er nicht, wofür alle Wahrscheinlichkeit spricht, mit dem dort unter in. 8 aufgeführten, von Benndorf 1879 im Wiener Kunsthandel geschenen, identisch ist.
- 4. Kopf eines Athleten mit kutzgelocktem Haar, aus Rom, dem Apoxyomenos des Lysipp sehr verwandt, doch mit freieren, im Relief starker ausgeführtem Haar, und in der Kopfhaltung abweichend, die mehr oach vorn gerichtet zu sein scheint. Verletzungen an Nase, Unterlippe, r. Wange, l. Schlafe, Hinterhaupt; Hohe vom Kinn bis zum Scheitel 0,27, Lings des Gesichtes 0,18 (Stirne 0,045, Nase 0,06, der untere I beil des Gesichtes 0,075), Breite des Mundes 0,045, hotfernung der inneren Augenwinkel 0,033, der Jufseren 0,11.
- 5. Relieffragment, wahrscheinlich von einem Sarkophag aus Smyrna, H. 0.13, Br. 0.1. Durchm. 0.005; die Rückseite geglättet. Kinderkopfehen, das Haar zu beiden Seiten dieht herabfallend, oben zu einer Flechte vereinigt, die von der Stirmmitte über die Hohe des Scheitels nach rückwarts verläuft. Dar bei geringe Spuren des Gesimses. Mit 6 und 7 geschenkt von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten Johann von und zu Liechtenstein
- 6. Lorso einer mannlichen Gewandstatuette, vermuthlich Askleptos aus Smyrna, Kopf. r. Unterarm, r. Hand und Fuße sehlen. H. 0.36. Auf dem Rieken Reste des Haares. Das saltenreiche Himation lasst nur den r. Arm, Schulter und Brusthälfte frei. Die Figur ist in runiger Haltung, L. Standbein, das r. Bein im Knie ein weing vorgebeigt, an der Außenseite des r. Unterschenkels ein gehrichener Ausatz einer Verbindung wahrscheinlich init einem Attibute, die L. unter dem Gewande nit geschlossenen Fingern auf den Rieken gelegt. Gute handwerkliche Arbeit der hellenistischen Zeit. Das Standmotiv der Figur und die Anlage des Gewandes entspricht der Asklepiosstatue im Capitol bei Clarae pl. 547, 1155.
- 7. Torso einer Junglingsstatuette, aus Smyrna, Ik 0,42; abgebrochen ist der Kopf, der ganze r. Arm der, wie das Dubelloch beweist, angesetzt war, die L. vom Ellenbigen an und beide füße bis zu den Knich. Em Jungling auf dem r. Beine stehend, not dem l. Arm sich auf einen Pfei-

ler stützend, nacht, nur mit einer auf der r. Schulter genestelten Chlurys bekleidet, die einen Theil der Brust, die l. Schulter und den Rucken bedeckt, und auch über den Pfeiler berachungt. Von dem Haar sind noch vier Lücken bemerkhar, zwei auf dem Rucken, je eine auf jeder Schulter.

### Verschie tenes.

- r. Zehn Stücke blauen Smaltes, agsputisch, darunter ein lies und ein Scarabaus; Gesch, des messehen Hefmalers Stückler
- 2. Relieffragment, Kalkstein, aus El-Assasif vom Gribe des Genericurs von Theben, Mouthmehat, ius der Zeit vor Psaranet h. H. 0,18, Br. 0,14, D. 0.055. Nachter lungling mit linker Kopfwendung, Brust in Vorderstent, r. Hand, linke Brustseite, Arm und Unterkorper fehlen. Links neben ihm die Finger einer Hand, darüber Opferteller und Opfergaben.

Wien, November 1891. Karl Patsch.

## GIPSMUSEUM IN NEW-YORK.

Von der Absicht der Begrundung einer Abgufs-Sammlung ber dem Metropolitan-Museum of Art in New-York, die die großte der Welt werden soll, ist den Lesen, dieses Aufeigers bereits Mittellung gemacht worden iS. 137. Der Latwirf eures Katalogs wurde, als Manuscript gedruckt, den Leitern der hervorragenden europaischen Museen und anderen Sac kennern mit dem Ersuchen um Beirat mitgetei f.1, Jetzt berichtet ein Artikel der New-York Times vom 15 November über den erfreulichen Fertschritt des Unternehmens, der haupt suchlich einer Bereisung der europaischen Museen durch Herrn F. Robinson aux Boston verdankt wird, and verweilt mit besonderer Genagtuung bei dem Plan der Herstellung eines neuen Modells der Akropolis von Athen, für dessen Ausfuhennie Herr Roomson den in annlichen Arbeiten bereits bewahrten Bildhauer Herri H. Walger in Ber-In some de heratence Unterstutzung der Herren Cartos, Kaupert und Derpteld gewonnen hat. Ein zwe tes Exemplar dieses Modells, das un nach den

Metrizolitan Museum of Art. Tentative lists of objects destable for a collection of easts, sculpteral and are a rectoral, intended to illustrate the history of plastic art. For provide circulate n among these whose advice is smaller in the proportion of final lists to connect their tie more recally to make sanglest insite the committee of easts bew. York, Trinted for the committee, June 1871, A total 121 S. 47.

Ausgrahungen der letzten Jahre gewifs höchst wünschenswerter Ersatz des Launttrachen Modells werden wird, stellt das Comité den Königlichen Museen in Berlin in Aussicht.

## GIPSABGÜSSE.

Herr Cesare Malpieri in Rom / Via del Corso 54) versendet ein Verzeichnis kauflicher Augusse nach antiken Skulpturen. Es enthalt 50 Nummern aus dem Vatikanischen, 21 aus dem r'ap tilluschen, 6 aus dem Lateranensischen Museum 20 aus Villa Albani-Torlonia, 8 aus Villa Horghise 9 aus Villa Ludwisi, 10 aus der Saminlung Barracce und 12 verschiedener Orte.

# SITZUNGSBERICHTE DER ARCHÄOLOG. GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1891.

### NOVEMBER.

Nach einigen geschaftlichen Mitteilungen und Vorlage der eingegangenen Schriften durch den Vorsitzenden und Herrn Trendeleinhung brachte Herr Conze die folgende Mitteilung des Herr. Lieu in Dreiden zur Kenntn- der Gesellschaft

Der von Herrn Furtwangler in der diemakei gen Juli-Sitzung der Berliner Archäolog. Gesellschaft (Arch. Anz. 1891 S. 141) crwalinte Dresdener Galbertorso, welcher bis auf die linke Schuiter und den Halemeste mit dem sterbenden beeliter Rhereinsbinnit, ist aufser bei Le Plat, Mari res antiques à Dresde Tal 79 und Clarac, Musée de scaipture V 872, n. 2213, we ar noch mit seinen früheren Erganzangen erscheint, ohne diese in W A. Beckers Nachtragen und Berichtigungen rum Augusteam (Leipz 1837) Taf. 100 und neuerstangs be-Salumun Remach, Revue archeol, III S. XIII p. 158 und nach einer geeigneteren Vorlage in desselben Vertassers Claulois dans l'art antique bekannt gemacht worden. Er ist auch bereits seit ein gen Japren geformit, vergl. das Verknufsverzeichin, von Abgussen der Dresdener Skulpturensammlung unter n. 111 auf S. 129 des Arch. Anzeigers von 1891. 11

) Herr Fertwingler hatte hald nuch dem Vortrage seinen Irrinn, dass der Lorso noch nicht pelbleiget seine einem Schreiben an den Unterzeitenneten berichtigt, door war der Sitzungsbericht schon gedrickt, sei dass das Schreiben mehr nicht bericksichtigt werden konnte.

Ferner legte Herr Conze auf Veraulassung der Direktion des herzoglich braunschweigischen Museums einen Bronzegegenstand vor, der sich ohne Angabe über Herkunft in dem genannten Museum behndet. Er hat die Form eines Pentagon-Dodekaeders, hat umatten einer jeden Plache eine runde Offnung wechselnder Große, tunde Knopfe auf den Ecken und ist innen hohl. Er erreicht 7 cm in der Hohe Em gle ches Exemplar befinder sich nach Mitteilung des Herrn Direktor Riegel in der antiquarischen Sammlung der Universität Bern. Dieses wird für tomischen Ursprungs gehalten und ist zu Redlingen im Kanton Bern gefunden, in schweizerischen und italienischen Sammlungen fänden sich

nech mehrderartige Stucke. Nach der Ansieht des Herrn Directors Dr. · Fellenberg-Bonstetten in Genf hatten sie de Best ne mung gehabt, auf einen block autgetangen zu werden, wie em derartiges Spiel noch jetzt in der französischen Schweiz a slich sea. Ber ciner am Schlusse der Sitzung an die Vorlage such knupfenden Hesprechung außerten sich die Herren Rubner und v.

Luschan dahm, daß die fraglichen Gegenstande vielmehr Wurfel sein mochten.-)

Herr Winter legte den jungst erschienenen Jahrgang 1801 der Exquest; Spanotogeel, von. Ven dem In salt and als be-onders withing die Mitteilungen tiber die jungsten Funde in Mykenae und Khamnus hervorzuheben.

Der Bericht über die letzteren, von Stais abgefast, zerfallt in zwei Abschnitte. Der eine enthalt zu einem kurren Text die Abbildungen der Fragmente vom Relief der Agorakistoshaus, leider nuht vollstandig, sondern mit Fortlassung der klemeren Sticke, so dass über die Kompositon, erst wenn einmal (lipsabgüsse vorhanden sein werden, ein selfiständiges Urteil möglich sein wird. In den anderen sind die Funde aus dem sog. I hemisheiligtum belandelt, dem kleinen Antentempel, der in alterer Zeit erhaut als der Nemosistempel, neben diesem spatestens bis in rouische Zeit erbalten und benutzt blieb. De Cella war namentlich an der westlichen Wand unt Weiniguren besetzt,



schliefst Stals.

dafs die Thenes keinen Kalt in Rhammus hatte und dass der kleine l'empel enenso wie der spatere große can Somesished glain war.

Die Stelle, die im vorigen Jahrgang der Zeitschrift die Goldbicher von Vaho einnahmen, hat in diesem ein Stack aus den alten Schliemannseigen Funden, aus dem werten mykenischen Grabe, inne, dessery Bedeutung sich aber erst jetzt nach einer vorgenou menen. Re nigung, heraus jestellt, hat. Es ist des Fragment eines silbernen Gefaßes mit goldener Minding, geschmackt nit dem Rebelold e ner Startochgerung, im Stil den Golubechern aufs

<sup>1)</sup> Uber andere Exempline des Gegenstances sin l uns mensel en sile teleste Mitte langen von mahreren Seden zugsgangen, i earlieute under I villar aug lan weisen. Wit norden but bette flattegang einer Abbildung un nachsten lieft des Ishot -'chicu.

engste verwandt. [Wir bilden das wichtige Stifek auf S. 183, nur ganz unerheblich verkleinert, nach der Abbildung der Pagarpig ab

Wie Isuntas den Text zu dieser Darstellung in der epischen Pissie findet, in Johan ihm auch die Ergebrisse der letetin nigen Austraufugen Vermilassung, an die Beziehunger in Honier anzokutipfer und die Meinung von dem sehten Greebentum der naykenischen Kultur vor neuen zu segränden. Diese Ergebnisse berühen außer in der Aufdickung von ewet Grahern, an deren einem die auf den Kalkbewurf der Ein langswind aufgenalte Verzierung you Resetten and Wallest and outs noch erhalten hat, pimerthelt in der Freile, ung von Bauresten myken seher Honogrampdostlich som Lowertor. Die fast 2 in über dem gestampften Fus-boden erhaltetien Mauern aus unbear eiteten kleinen, durch Lehm verbundenen steinen Leigen nitgends eine Spur von Thuren und sind daher als I machliefaungsmauern aufrafassen, zu denen man von aufsen auf Leitern hinaufstieg, um auf der anderen Seite in die eigentlichen Wohnzume hinabzugelangen, eine von den Palast anten abweichende Konstruktion, wie sie Tsuntis mit Milchlefer in den alten Hausern an der l'nyx wederfindet und an der er eine weitere Analogie in der Hausardige der altesten Italiker erkennt. Dazu ergeben siel, ihm dann andere Ubereinstimmungen in Kunstformen und Legensgewohrbeiten, die auf eine ursprungliche Verwandtschaft der mykensellen Bevolkerung mit den Italikern schließen lassen, so dals Gebel lach, das dem aus dem Orient importierten Horizontaldach gegenüber das alture und einhe nische ist, ferner die Form der Etbeln, die von gleichen. Typus aus der Tirramarekultur bekannt est, die Nahrung. Durch alle diese Betrachtungen blobt aber am Linde ein Brage, ob night das meiste und gerade das Beste und Reichste, was wir von mykenischer Kunst kennen, aus der Frenide nich Greitenland in jortiert st, unberthit, wie denn auch Isuntas wenigstens für die Bauform der Palaste trem ien orientalischen Ursprung offen Lifst.

Außer den Arbeiten von Isuntas und Stasenthalt der vorliegende Band eine Fortsetzung der Publikation von Inschriften aus dem Ampinate on von Le nardos, ferner einen Beitrag von Weißshap, über ein Statueltengefiß ist der Darstellung einer trankenen Alten, die met der Manchener und kapitolinischen Statue auf die anto eerni des Myrin einesk, einhit wird wortunter mehr ist der berühnte, son lein der I. baier Myron des III. lahrt anderts zu verstellen ist. Weiterhin allein die Besprechung eines Meleagersarkopnage aus Patras von Myronas

und ein großerer Außatz von Sophulis, der über die Nike des Archermos handelt und mit einer Auzuhl von Abbildungen archaischer Skulpturen der Aktopolis ausgestättet ist, den Schlußs. Aus einer sehr ausführlichen Betrachtung von allerler stillistischen hanzelheiten, die die Gefahr der einzeitig angewandten Lernol ef-Methode sehr deutlich micht, gewinnt Sophulis das Ergebnis, daß die Nike von Delos, weit einfecht, an der Spitze der nesiotischen Kunst zu stehen, sieh eichnehr unmittellige an voldurch die Porosskulpturen und Statuen wie den Kahsträger vertretene Reihe albattis her Werke einfagt.

Incies Engebnis ist für die kunstigeseinschilleb. Beurtheilung des Archetines interessant, der ir weite auch e e Archermesbasis, wie Sophulis, mit Sauer annualt, int der Nike nicht- zu sehaffen hat in ist as trotzdem wahrseleinlich (weichald, wird nicht gesagt stafs de debsene Nice ein Werk des Ar her mes oder wengetens eines seiner Schuler ist, und diraus folgt, dais Archemos und mit ihm Bugates und Athenis thie Kimst it Athen gelernt haven Das stimmt zwar nicht zu den Sontiftquellen, aber darch die dief man sich auch micht irre führen lasser, the sport, are about anyt, for the Rometee schichte sind vielmehr die Monumente selbist. - 100 Nike wird well wohl doch in Aukunft siegrkich auf threm Platz behaupten, den ihr zuerst Homolle ruruckgegeben hat. Auch Sauers neuhaber Versu's (Athen Mitted, 1801), sie von der Basis en verdrangen, ist wenig glücklich. Man hat bisher angenommen, und auch all batters neuen Verseitung bildet diese Annahme die Grundlage, daß die Bisse eine langbehe Form hatte und daße daher aufert der ganzen hateren Halfte no h rechts ein groiseres Stuck feblt, desen auf 0.25 m verauschlichte Breite man aus den feulenden Versschlussen der Inschraft berechnet hat. Aber die Inschrift 141 nur ein sehr unsicherer Ausgangspunkt für die Rekonstrukt en der flasis, da man gar nicht wissen kann, oh da Hexameter gerade die Vorderfliche austallten und nicht etwa, wie er ja bei archaischen Insehr ften durchaus nicht mider die Regel ist, auf die Nebenseite übergriffen. Es ist vielmehr von der nearbeitung der oberen biliche der Basis auszugenen. Hier behndet sich an der hinteren Brachseite eine trichterformige Offnung, deren Bestimmany als Mundung eines Gufskanals die ent-4, rechinde Konstruktion an galdreichen Baren der Agrepol's destrict macht. Es geht hieraus hervar, wie schon Petersen geschen hat, daß die Platte ale Abakus auf einem Kapitell auflig, durch welches ich der Kanal bis zu dem Zapten fortsetzte, in t welchem der Saulenschaft in eine untere Hohlung

des Kapitells eingriff. Natürlich aber kann dieser Kanal nur genau in der Mitte des Kapitells sowohl wie des Abakus gesessen haben. Die Platte war dabet, da die Entfernung des liches von der Imken Seite der Platte ebensoviel, namlich 0,27 m, betragt wie von der Vorderseite, quadratisch, sie st also gerade ungefahr zur Halfte erhalten und in der rechten Vorderecke nur ganz wenig abgesplittert. Mithin mufs die Inschrift auf die rechte beite übergegriffen hat en. Hiernach ergiebt sich, das die Emlassing für die Plinthe nicht nach links berübergeschoten war, sondern die Mitte der Platte einnahre, so dass jederseits ein Rand von ungefahr 0,10 in (links 0,09, rechts etwa 0,11 m) free blecht. Unter solchen Umstanden ist kein Platz ihr das Hinterteil der von Sauer vorgeschlagenen satzenden Sphinx, von der übrigens auch schon bus dein Grui de aligeschen werden moß, well es ja gar nicht deukbar ist, dass man ein so billiges Ding nit einer so pomposen Inschrift ausgezen hnet hatte. La tdeibt daber, daß eine passendere Figur, als die Nike, für die Einlassung nicht zu finden ist. Wenn der Kunstler eme großere Plinthe wahlte, als man es später bei gleichen Darstellungen für notig hielt, so kann man dann nur eine Vorsicht sehen, die ech durch den ersten Versuch, eine fre thegende Figur in Marmor zu bilden, hinlanglich erklart,

(Hierzu bat Herr W. Liter der Redaction folgenden Nachtrag übergeben.

'Wolters hatte die Freundlichkeit, nachtraglich das Griginal der Basis in Athen zu prufen und



eine Ausmessung anzusertigen, die der vorstehenden Zeichnung zu Grunde gelegt st. Ich teile seine Beobachtungen wortlich lief mit.

It Die Vertiefung bei a ist ein mit großen Hieben, vielle cht auch mit Bohilochen, bergesteltes trichterformiges Loch vin schrigtoffem Unfang. Es ist unten ein kleines Stack des Bodens erhalten bei e. Dersel e ist recht dinn Ob und wo er durchbohrt gewesen ist, lafet sich nicht sagen da die Mitte fehlt. Die Möglichweit, daße es ein troße-

trichter set, läfst sich nicht hestreiten, obwol dieser 'Boden' auch nicht eben dafür spricht.

- 2, Bei b erscheint ein ganz gewohnlicher Bruch ohne jede Spar chera diger Hache
- 3 The Unterseite des Steines ist ganz glatt gentbettet und zwar recht sorgfaltig. In einem Abstand von 0,056 m vom Rande zeigen sich zwei eingentzte Linnen x y und z b. (Sie sind oben um eine zweite Abhibling zu sparen, in die Skizze der Oberseite mit Strich-Puncthmen eingezeichnet, wober eu teachten ist, dass die eingentzten Linien, je enger die Striche und Puncte gestellt sind, desto sicherer und Marer auf der Plache des Steines zu schen sind.) Es ist dies effenbar eine Lehte uder Aufschnutzung und wir werden annehmen durfen, dass der erhaltene Stein als Abakus so auflag, dass er 0,050 m nach allen Seiten hin überragte. Die Lime a 9 ist, besonders in der Gegend von b, schr deutlich zu sehen. Hier ist überhaupt die Oberflache so gut erhalten, dass cine shnitche Lime, wenn sie je vorhanden gewesen ware, sichtbar sein müsste. Ware aun die Vermutung, dass der Stein bei b beendet gewesen wäre, richtig, so mülste in der Gegend von b senkrecht zu z. b eine ahnhohe laufen. Das ist aber nicht der Fall. Der Stein erstreckte sich also über o hinaus mindestens noch um 0,036 m und da das Abbrechen erres so kleinen Stückes son einer so dicken Platte micht eben wahrscheinlieb ist, wol um mehr. Damit ist erstens die Moglichkeit, das Loch a grade in der Mitte un Abakus anzunehmen, fast ausgeschlossen und damit alles, was für jene neue Reconstruction spricht, beschigt, and zweitens wird die Zahl von Buchstaben, welche auf die Seitenilainen ubergegriffen haben konnte, vo klein, dafs man nicht begreift, weshalb man dann nicht die ganze Linge der Seitenflacke (b) für die Inselinft ausgenutzt hatte, sendern hochstens die Halfte. Das I bergreifen der Inschrift bis etwa auf die Mitte der Seitenfläche ist und bleibt unwährscheinlich.«

Hiergegen habe ich folgendes zu bemerken:

Der Ausatz des Bodens' beweist nichts. Da der Stein, wie Wolters selbst annimmt, als Abakus irgendwo nuflag, so muß er auch befestigt gewesen sein. Da aber auf der ganz glatten und recht sorgfattig genrochteten Unterseite an iere Besestigungsspuren wie Dubellicher oder Ahnliches anscheinend nust vorhanzen sind, zu kann er nur durch Verguss durch die Mitte mit den unteren Teilen des ganzen Denknials zusammengehalten gewesen sein. Folg eh Latte der Boten ein lanch ind also ist es die hiert nicht aus die wahren das allerwaarse einfanste,

during well at granger of age below for duce Mundung eine an 'ere firklich i in besten, da die einage, up de au mit Net de aes aurore, dafe sie der ettelleren Felichgeren for in den runden Ausschnitt der Platie eingelassenen light gofent hatte, durch die Bearte tung der Windong des Lockes, de, we man auch am Abgals deutlich sicht, mit stellen Hieben augerochtet ist, ausgeschlossen wird. Das Loel in der Mitte ist and like to daher gin Galstrichter. Der Galstrichter ist and für die Reconstruction dur haus die Hauptsache, da er allem für die Misse den sesten Punet about. Denn er mels and kann nur in der Mitte des Abakus, des Capitelle and des Sinlenschaftes extrem. Fret nichtlem en da, erei ein Grandlege fier die Reconstruction gewonnen ist, k um ster Fiklarung der tille gen te bi se en Besonsterlieren geehretten werden. Durch bie Linien auf der Untereeste kann in the widerlegt werder, it us die Loch oben a's Gufstrabter da Mitte des Stemes au stimmt, sondern diesis Loch widerlegt, daß jene Linien als Lehren ged ent basien. Wenn ste micklich urspringt chials laction gement gewosen simil. so let die erste darauf berechnete Zumelitung des Steines eben nicht die definitive geblieben. Aber and dose not ber he'schruebtlichen und in ihrem Selle tipunet inn ht contast vis nom atteffender 1 .men auch zweifeltes Lehren oder Aufschaufsbegen? Me nes Wissens pflegt die aufliegende und die tiberragende howne meht gleichmolog glatt cearminet Li sein, wie es hier doch nach Was Angal e an der Unter-eite des Steines der Fall st.

Ald dun andern Einwand, daß be blein ganz gewoholicher brach ohne jede Spur enemaliger hiance elsenead, ist en erwidern, dass wenn der Gas abguls ment voll g tauscht, die angenommene Bruchtlache heute ment mehr so zu sagen intact 18t. Sie 1st vermet en wolf bestofsen wie z. B. auch the blacke der Oberseite an mehreren Stellen. Solche Zerstörung konnte aber übenso gut die glati bearbeitete Soite wie die frische saharte Brijchiftagne entstellen. Zi dem ware es verwun ferlich, weren der Stein grace liver gesorsten ware, nicht wie man erwarten sollte da, wo er ausgehohlt und sollst eh war, sondern dielit daneben an der stariesten Stelle,

Schlich, ch. muts and bemerat werden, dals eme laughone l'Imthe act emer auf die Seite gerdekten hinlassung an sich etwas ganz ungewohnliches ist."

Herr Curtius Lesprach die von Welcker serenapute Affi nation der Gottheiten, wie sie in Athen sich nachweisen bilst, und bezeichnete als

Loch fibrende Minding on Guferichter ist. Es en uiteressantes Denkinal derselben das Relief ei v. Sybel 4010, woven H L. Urlichs in den libr buchem for Alterium-frounde im Rhoinland 1890 com Skire, von ffentliebt bat. Hier ist Denieter miet ens kunstlerischen Rucksichten, wie man geragt nat, die tronende Hauptperson, hinter welcher Asklet eund Hygiera stenen sondern werd sie die am F se der Akropolis herrschende Gottheit war, wel be ge-Asidepios hier Heimatstrecht gegeben fan. Deltedam a waren ein l'eil der Eleusinien, die Vort : des Jakehos-Tages. Der Aret Moesithers on a Denkindern des Asklepieren hereugt, der-elbe auter Jessen zählreichen Weitigeschenken Takelins die berumteste war, der auserkorene Lordding des des mischen Volkes, das Werk seines Zeitgenossen bir viteles, wie Kohler erkannt hat Nach diesem Inchos hiels das gaure Heligtum der eleucinist Cottheiten am Dipylon lakelieien und die an o.1 falliger Stelle angebrachte Wandenschrift 6-1, 1 one archamerende liselaft ans Hadmanis, her Jed zu sein, welche den fren fen unf ihresen verretragenden Schatz att scher Kunst hinweisen . . . Im einen alteren Proxiteles nachzuweisen, ist auch du Giebelgruppe des Herakleion in Theren ben it.: werden, doch gehert diese, naber betrachtet, enschieden dem vierten latebundert an. Denn .: zeigt deutlich schon eine Auflösung der alten etresgen fnebelplistik indem der große Zusamment ing emer embettlichen Komposition aufgezigen ist. 1. sind lauter Einzelgruf fen mit der Anthiesgrup, e. n. der Mitte we'elle am geeigneisten seltien, die Hone des Grebeltel les zu fullen. Die anderen aus de Werken in Mantineia, Megsra und Plata it herzlesteten Grande für den Grafissater Pringteles auf. wie man leicht erkennt, obne Beweiskraft.

> Herr Belger sprach über das Grab des Hestod in Orchomenus und die Graber Agamemnons and der Seinen in Mykeni. - tm Alter, Tod und Grah des Hestodes hat s. b e.p. ganzer Sagenkreu gesponnen. De- Dichter: Atter bluhend wie grevender Wein , galt einer cae to. Jugend gle ca (spiniliworthab worde can Hristina Tipes and ein bie i figur gleichgeketet). Agl. Kore. Anstotelis qui ferebaniur librorum fragments, no \$25. p. 15030 35. to Hadderan yhone. An anaterna in Opyopershow robiters his reducidat these ten He are an imponueros toble tajes.

रवाक्ट केंद्र रहेर त्या केंद्र रवेक्ट केंद्र में रहेक्ट Halob, avilantors jultoon from armin.

Er genet in den Verhacht eines nitursen Liebesterhaltmeses, wurde von den Brudern der im In oten erschlagen, and sem Leichnani in Mier i worlen. Delplane trugen thu com Kap Rhos, w

er von einer vorüberziehenden loktischen Festpretession gefunden und erkannt wurde. Man totels die Morder und begrub ihn, (Vgl. die Nachrichten bei Rose a. a. O. p. 1504\*25f. Sein Grab aber wurde nach der einen Version der Sage vergessen.

Spater befiel die Grohomenier eine pristartige Krankheit 'Pausan, IX 38, 31). Dus delphische Orakel erteilte ihnen den Rat, die Gebeine des Hestod aus dem naupaktischen Gebiete zu holen, dann wurde die Krankheit schwinden. Auf erneutes Befragen, wo denn im Naupakt schen das tirab zu suchen sei, ward ihnen die Antwort, sie sollten nur einer Krabe folgen. Sie ertlicken denn auf der Ruckkehr einen Felsen, auf welchem eine Kralie eitzt, und 'bo geogue the netgae' die gernebten Gebeine. Auch diese Krahe wurde sprichwortlich denn wir lesen be. Lucian im Peregrous c. 41 - Sin er tot ist, werden sich die natigen Wunderreichen schon finden", z. B. uspovas immagastat, kaltanis Int toy Hotobox tripoy Sie bringen die Gebrine nach Orchomenos, begraben sie von neuem und lassen auf das Grabmal die Inschrift setzen:

\*Ασκος μέν πατοις πολυλείος: άλεα θανοντος όστεα πληθίπτων γξ Μενουν κατεγει 'Πσιοδού του πεείστον Εν Ένεαδι κύδος όρειται!') άνδριών κουομένων Εν Βασάνη σοφιής

Die Naupaktier aber werden unzufrieden und behaupten, sie hatten die Originalgebeine anoxikontrat & taque, Estophanos und two Oppopulation.
Rose a. a. O. 1564036.

Weil nun Pausanias keine Zeitangabe macht, mussen wir an terweitig sie zu bestimmen suchen Da das encreterwannte Epigranan aus dem Aristoteles stammt, so mus die zweite Besetzung famdestens ins 4. Jahrh. gesetzt werden buidas a er und Tretres schressen es dem Pindar zu, und Bergk hat es anstand-los in seine Samulong von Pindars Gedichten aufgenonmen. Das ergiebt als Leitpunkt mindestens den Anfang des 5. Jahrh. Ware aber die Notiz iber Pindar zweifelhalt, so ist doch nach einer über Proklus und Plutarch auf Aristoteles zurlickgehenden Nachricht Rose a. a. O. S. 1364 1 31 das Orakel nach der Zerstorung Askras durch die Thespier cricigt, als the Orchamen er the Oberlebenden aufnahmen, danat aber nur noch in heheres After himanfgertest.

Ist also die Zeit, etwa die erste Halfte des 5. Jahrh. festgesetzt, so fragt es sieh, ob wir auch den Ort des Grabes zu Orchomenos genan bestimmen konnen. Hierfar giebt es schlagende Analogieen Gerade n ener Zeit hatte die delphische Orakel die Uberrengung von der Wunderkraft von Hernengebeinen. Mehrsach überliefert ist die Errarling von dem Ordel, wel net die Erobefung con Skyros an die He mholung der tiebeine des Theseus tandet Paus, III 3, 7. Vorher noch wird den Spartinern der Spruch, daß sie die Legeaten nur unterwerfen konnten, wenn sie des Grestes biebeine von legen falten (Pars. a. a. C.). Beide finden das gewänschte Skelett, und die Spartaner begraben es beim Hollgtome der Morten am Markte son Sparta (Paus III 11, 10 . Die Athener aber weithten dem Plescus em ligis to uta, tij note, wahrschemlich zwischen Markt und Agraulosgrotte. Auch somet ist uns die Sitte bekannt, verchite Heroen auf dem Markte zu bograben, besonders den issue ofsittie (vgl. Denekens -orgishigen and reichhalugen Artikel Heros in Roschers Lexikon der Mythologic Sp. 2491 ff., Wir warden also nach diesen Analogieen herechtigt sein, auch das Grab des Minyas zu Orchomenos, von dem nach Pausan as die Minter thren Namen fuhrten IX 36, 4 sion geverat Apson Mevsan, nat an abene Messan nat De ett, De fore, Separitoria, auf dem Markte zu suchen. Aufser diesen Analogicen aber haben wir für Hestod noch das direkte Zeugnis in der vita des Hestod (Probles offer Feetres) ber Hestod p. XCVI Gottling-Hach) 'Opyque der de Georgeo kara yangusy lucyadures na Hondou dotă Barrousiu du pierr ng ayogá nai intygagas tait: 'Aanpy use natelt no-Farfing etc. (vgl. oben). Diese sellie Inschrift stand auch nach Pansan, IX 38, 9 auf dem Grabmal. Auf dem Markte zu Thespia aber stand nach Paus, IX 27, 5 cine cherne Statue des Hesaid.

Mit der K ustatierung dieser Fakta fillt eine Hypothese, welche bei threm ersten Auftreten sehr bestechend wirkte und allgemeinen Be till gefunden hat 1880 graben Schliemann und Dorpfeld zum ewettential in dem von l'ausanias so genannten Thesaurus zu Orchomenos. Dorpfeld fand in der Mitte der Kappel eine große Bass. Sie ist besel ru'en in einem Berichte Schlemanns an Virclow (Zesty brift für Ethnologie XXVIII (1886) Heft 5 Vel auch Belger, Beitrage für Kenntnis der grech witen huppelgewier Sight. Dort geitet est al le große Basis in der Mitte des Kuppelraumstandor aus rain, scher Zeit wie man aus der Lechnal will also den Buchsta en welche man an den einzelnen Bleeken sicht, ernennt Sie hat jedentany Marie erstatuer getragen, von Jenen Fragmente gefunder worden - 161, Vor der Basis har, wie man n Standisparen im beisen erkennen kann, ein Tisch

<sup>1)</sup> So Pausansas Nach et Hes. p. 308, 2. Cottl S. 1564 5 21) 100 n/sizur

oder Sarkop ag gestanden, welcher auf zwei Flaßen ruhte. Wahrschaft hah ist die Basis erbaut worden, als man die augebo hen Knoelen des Hesiod in 13 das Grab des Mineas überfehrte". Daß diese insemittlose Basis aus ein seiner Zeit nicht dem Grabe angehort, welches Pausanias und die ganze Reihe der eitzerten Zeitgen nehmen, ist aus dem oben Nachgewiesenen blar.

Was die ron sche Bisis vorgestellt tat, weissich nicht; um es ie tzustellen, mitiste eine neue Untersachung veranstaltet werden die gefundenen Stationfragmente, die als Versatzmarken dienenden Buchstaben mitisten veröffentricht und festgestellt werden, ob and wos ile Standspuren oben auf der Basis sich finden. Dann erst wird vielletellt ein Urteil miglich sein. Auch das trab am Heraton in der Argolis auer seheint in römischer Zeit weiter benutzt worden zu sein.

Als ich meine Abhandlung (1886) schrieb, hatte ich die Stadien aber Hes od noch nicht gemacht, nur wollte mir die neue Hypothese namentlich aus einem sprachlichen Grunde nicht recht gefallen, und sch schrieb. Vollkemmen sicher ist sie nicht? Sell sie nymlich mit Pausanias in Übereinstemmung gebracht werden, so muss, wenn auch nur wenig, so doch etwas in ihn hincimisterpretiert werden, was night im Texte steht. Pausan as rahlt nach anderen Merkwurdigkeiten von Orchomenos noch auf IN 38, 2): 1. Erri ft butte nat nochen, ftrag 22 2. καταβαίνουσε δὲ ἐς αὐτή, ὅδουρ ο(σοντές, 2 θησουρός δε ο Μενίου πεποίηται τρόπο, τοεύνδε εία.. 3. ταφοί de Mirana te um Hamboa. In den miden ersten Latten wird not be jedesmal etwas Neues, von dem Vorhergehenden Verschiedenes aufgezahlt, im dritton Faile muiste man ergenzen rager de fee auro. Meyou etc. Diese Engineung widerspricht dem sonstigen Gebrauche des & ber Pausanias. Ohne westere Nebenbestie mangen he fst og bei ihm soviel wie terners. Will er sagen, dass in deniselben Raume, welchen er beschrieben hat, noch mehr Merkwürdigkesten sind, so fügt er eine nähere Bestimming hinzu z. B. in Amykla (III 19, 6): Er nennt das 1850v Akefavogas xae ajahun und fahrt toet un heuragenengen entir berauffa einer uni ayarua, Agaiterores reprétures prieze (vel Berliner philologische Wochenschrift (by), no. 42).

Die Betrachtung dieses Falles ist von prinzipieller Bedeutung für die Behandlung des Pausamas nicht nur, sondern auch aller anderen Scariftsteller, welche über Denkmaler berichten. Jede solche Un-

tersuchung hat, wenn sie ihr Ziel nicht verfellen soll, zwei scharf getrennte Stufen nacheinander ib betreten. Wir haben awer Quellen unserer Kennt nist the crite sind die Schriftsteller, die zweite !. Denkmaler, von denen sie sprechen. Wollen a. non, um mit Mons Hanpt zu reden, ein reit heit Verfahren anwenden, so mus der korscher gere dieser Quellen zunachst gesondert behandeln Wimussen mit allen Mitteln der Grammatik, der Beobachtung des Sprachgebrauchs zunachet feststellen. Was sieht wirklich im Pausumias? Was meint der Schriftsteller! Dies ist eine gang sauber fur sich durch fol roare philologische Untersuchung Der V. chaolog, welcher dieselbe anstellt, mufe zeitwei ; vergessen was er aus den monumentalen Que en über dasselbe Objekt schon weife. Ist diese Untersichung moglichst ranlichs durchgeführt, so kommt die racite Stufe: Wie stimmt die philologisch fergestellte Meinung der Schriftstellers mit den erhatenen monumentalen Quellen? Es grebt Be soule dabit, dass en Schnststeller irrtumlich berichtet un I daß wir eine beisere Kenntnis ifer Sache nahaben, als or selbst. Wie flucking s. R ict Straten. wenn er sagt, daß von Mykena keine Spur mehr existiere! Auch Pausanias hat sich nachweislich geirri, wie dies z. B. an einem ganz ausgezeit hiebin Beispiele, dem Weiligeschenk der Arkader in Deiphi, Dr. Pomtow nachgewiesen har (Athenovae Mittellangen XIV [1889] S. 15 ff. . Wic cs mit Lagkydides steht, ob er selbst die I ekunifen nicht vollig genau abschrieb, oder ub die handschriftlate Oberhoferung schuld an der klaffenden Divergenz st, bleibt noch zweifelhaft. Das sind aber Dinge de heute genau noch ebenso vorkommen. Nur .u Irrithmern kann es also führen, wenn wir unserr unaumangig gewonnene Kenntnis der Denkerder in die Schriftsteller hineininterpretieren wollten. Wir wurden sie dadutch nicht besser, sondern schlechtet machen. Ist ein solcher Widersprüch zwischen der schriftlichen Uberlieferung und den erhaltenen Monumenten festgestellt, so darf er nicht vertuscht worden, sondern ist mogla ust scharf zu prachieren Dann folgt die weitere Frage. Wie komint es, daß der Schritisteller irriumlich berichtet?

Ist somit die Bedeuting des &t als ferrerund für Pausanias die Möglichkeit eines Irritutoder ganz bona füle begangen sein kann, erwinsen, so ist damit nich für seine Beschreibung von Mykena der richtige Maf-stab gewonnen. Pausanias hat die Beschreibung von Orchomenos ganz genaunach der Datstellung von Mykena geordnet, ja sodgenauer, als wir bis ver der Entileckung der woralieben 201/12, Hepse'a derch Psunias wufsten 221

<sup>),</sup> Davon, daß Hestod on Gribe des Minyas be gesetet worden sei steht im Pausanus ger nieuts.

Berliner philologische Wochenschrift 1891, Nr. 15, Sp. 450f.). Er zählt in Orchomenos zuerst zweit undyara auf, die unter, in welche die Grehomenier hinalisteigen, und den Bytzupes darauf tolgen die rapor; genau diese Reihenfolge hielt er in Mykena inne, denn dert heifst es (Il 16, 6 1, xar, vr. te etti. 2. και 'Υτρέως καὶ τών παιδών ὑπόγαια οικοδομήματα. Ειθα οί θησαυροί οφισε τουν γοημάτουν ησαν. Auch diese beiden Merkwirdigkeiten waren 676 yata; es folgen, genau wie in Orchomenos, die Graber: τάφος δέ έπις μεν Ατρέως κτλ. Die Deutung der einen Stelle steht und fällt mit der der anderen. Bedeutete zu Orchomenos das & in 74poe be, dass etwas Neues, von dem Vorhergehenden Verschiedenes kommt, so haben wir keinerlei Recht, das távos de estes ou Mykena anders au interpretieren, die rapot sind von den giftagost verschieden.

Wir wissen freilich heide, dass die 5-67212 ofnodopinata, welche Pausanias als Brangoi bezeichnet, in Wirklichkeit Graber gewesen sind. Aber diese, unsere Kenatius fehlte dem Altertume und ist erst durch neuere Ausgrabungen, namentlich zu Menidi, Volo, Vaphio zur vollig unabwei-baren Sieherheit geworden, während früher eine einstliche Polemik über die Bestimmung dieser Bauten geführt wurde (vgl. Weluker, Schatzhauser oder Grabnaler in Mykena und Orchomenos. Kleine Schriften III, S. 325-375), genau so, wie wir heute nach Auffindung der wirklichen Weihinschrift das Weiligeschenk der Arkader besser kennen, als Pausanias selbst. Nur der Wunsch, vielleicht der unbewafste, diese unsere Kenntnis auch bei dem geschätzten Pausanins Wiederzufinden, hat dazu geführt, die mit be, der Partikel des Neuen, eingeführten rapoi in den vorher erwahnten inangent wiederzufinden. Es ist dies ein lehrteicher Irrtum, welcher uns auch an anderen Stellen des Pausamas vorsichtig gegen eine solche Vermischung und nicht gewollte Verschlechterung des l'extes machen soil.

Und doch spricht auch der blosse Wortlaut des Pausanias völlig klar. Die entscheidenden Worte etchen am Ende seiner Beschreibung. Kasta ive top de trapp, and Applies delpo desortom tod trippus, teste di argenistrope, bella Apaplianov to artos lauto and of the about poventieres. Nehmen wir nur den Wortlaut, so sieden wir, dass die Griber teto tod trippus; ) sieh besieden. P. unterscheider

nicht zweierle: Mauern, sondern sprieht nut dem vestimmten Artikel von to tijge. Was meint er mit to tijge: Anfangs seiner Beschreibung sagt er. zeinern de kat åtta tod veptoåtod (mieder mit dem bestimmten Artikel zot i tidi; kentig åt igestijzen adti. Er bereichnet also denjenigen viptoåto, in welchem des Lowenthor sich behindet Genaueres noch lehrt die Beschreibung von der Belagerung Mykenäs durch die Argivet. Dort heifst es (VII 25, 5) Makryafott to bestimmter Artikel) utv trijge aktivat kata to itgapov obs tälsato durch lagister trijges aktivat kata to itgapov obs tälsato durch lagister trijges aktivat kata tod it lipavili uto tod kokkünov katagutvouv, kata ärdykny de teletoost Makryafot tijn noktiv trittensvouv spät tod utimus.

Pausanias also spricht nur von einem negi-30/05, einem reigos Beides ist dasselbe, wie es 1V 27, 7 heifst rob reigos 8 registers. Dies reigos ist genau so (2222 rabra) gebaut, wie die frynthische Mauer, und von denselben Werkleuten. In diesem negiolog ist ein lowenbekrontus I hor.

Vergleichen wir damit den uns nachkontrollierbaren, allgemein bekannten Phatbestand!

In Mykena ist nur ein zesitolos zu sehen, nur eine Ringmauer, welche det trynthischen entspricht und in ihr ist das Lewenthor. To zeizos also ist die Burgmauer. Was als «Stadtmauer» bezeichnet wird, ist ein fragwürdiges Mauerwerk, welches auch nach Steffens Karte und seinem sehr vorsichtig gehaltenen fexte noch zweischlaft bleibt. Was wenigstens auf der Westseite des an die Burg anschließenden Landrückens auf seiner Karte verzeichnet ist, sind eine Anzahl von Gebauden, zum

bedeutet bei Pausanias, wenn nicht besonders etwas anderes bemerkt ist, stets die Ringmauer der Stadt, so oft, daße es fast ü und nicht besonders etwas nicht besonders etwas nicht es für stadt, so oft, daße es fast ü und ihr und einige be und ihr und einige be und ihr nur einige be und ihr nur einige be und ihr nur einige be und ihr negt ihr negt ihr negt ihr nicht nicht nur ein ihr nicht nich

th telyog koolo appreception of Innerhalls der Mauern und aufferhalls dent zu beliebter topographischer Bestummung, z. B. X. 18, 3: of teriginologie (Belagerung von Phana), IX 11, 7 texte top telyog (Belagerung von Phana), IX 11, 7 texte top telyog (Sinyrna). Auch amotion top telyog, wie bei den oben genannten Gribern in Mykena, kommt vor, z. B. VIII 53, 11 obtsi alv bi, tens of Supple trabler, be den den top telyog familien talse hourtan. Hi 12, 8. Die koning-graber begen noch innichalls der Stadtmauer, geben also auch sach ih eine Analogie zu Mykena', Itayog und mortische werden öfter gleichgesetzt und bilden auch zusammen einen Begriff z. B. IV 27, 7 tob tropes o trassoo, (Gridnigue) von Messene durch Epan mondies), VIII 13, 2 th, it is spille totte and to to top top telyog. IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX 8, 4 is top neptition tob 29-yaloo telyog, IX ebens Der von den Mauern unsgebene Kaum at die möre IV 44, 10 20 divat (Atyanos Artesofot, the top II proportes more —— die plantites and top Hopaultos; to telyog, Latintike trop telyog Ganz tholich wind die Ausditieke bei der Ersberung von Mykens.

mover. Line neue gerane Untersuchung dieser Gebaude ist durct as you noten.

Gesetzt aver auch, daf- jemand non durchaus darunf hestunge, to refeet masse in diesen Manerund Gebaudetrigamen, der Unterstadt gesacht werden, so lagen deele maner nur ewes der Kuppelgrither trees, and ex marsten dock rum allermindes ster ver sein (Agar emben, Eutymeden, Kasanudry die Zwillinge). Im diese Rechnung ist meht hernmankeinmen. Wer aber das evers tob terjous einfach unberacksichtigt last, der stellt sich extéraber aufserhalo des Bodens der Wissenschaft

Es ist Sculemann wunderlich ergangen, er ist wegen seiner Ausgrahungsberiehte von Virchow um Vorwort zu lhos) gelaht worden, und er verdiente Tadel, or hat die Pausania-stelle nehtig interpretiert' und wur le belachelt, ja es ist gesigt worden. er hatte seine hunde auf Grund falscher Interpretation des l'ausanias gemacht. Er hat wenige so schlagend richtige Satze geschrieben wie in seinem Huche tiber Mykente S 67): (Man nahm an, dafs l'ausanias die funf Graber in die untere Stadt verlege und die Grabet der Klytamnestra und des Agisthus außerhalb derselben. Dass er aber einzig und allem die Mauer der Uttadelle im Auge hatte, davon zeugt seine Angabe, dass das Lowenthor in der Mauer sei. Außerdem konnte er nur von solchen Manern sprechen, die er sah, und nicht von solchen, die er nicht sah. Er sah die gewaltige Mauer der Akropolis, - So unbedeutend sind die Reste der unteren Stadtmager, daß bis jetzt nur Souren des Mauerarms auf dem Bergrueken von Remenden bemerkt sind.

Es ist zu weinschen, daß auch kunftige Forscher mit gleichem Erfelge falsch interpretieren

Herr Diels sprach über die neugefundenen Mimiamben des Herodas und ihre Beziehung zur alexandrinischen Kunst. Im vierten Gerlicht werden namlich die Kunstwerke des Asklepie im (wahrscheinlich in Kos) von zwei dort opfernden Frauen geschildert. Es sind im ganzen fonf Bildworke t) Ein von Euthias gestiftetes, von den Sohnen des Praxiteles (Emarchos und Kephisodotos, hergestelltes mathornes Anatl en. 2, I'm Ma chen, das schröslicht g noch einem (vergehaltenen?) Apfel in die Hohe blickt. Vermutlich Genrescene, nicht Hesperidendarstellung, woran Murray dacide. 3) Marmorwerk, Knabe eine alte Ganz wurgend, erinnert an Boethos bekannte Bronze (Pl n 34, 84, 4) Portraitstatue der Battale. 5) Tafelbild des Apelles, vermutlich Vorbereitung zum Asklepiosopfer dar-

Teil mit orkennbaren Grundrissen aber keine Stadt. i stellen !. Bemerkenswert war ein nachter knille unt der Foncreange und der Zug der Outerwichte mit dem Optertiere | Corrall fiebt der la bier ler Realismus der Darstellung, die Portraitabiliteit, the Lebenswahrheit hervor und Apelles wird zur Schloß als der Mester des Verismus gererent. Dishe alexandrinische Kritik in der Errei hut n der Illusion das hochste Ziel der Kunst erlibigkte, wife ten wir langst aus den gleichzeitigen Epigrimage den epigranimatischen kunsturfeilen, wie in Politi den Alexandrmern uze'ispricht, und zahll sin Arik poten, die jedem genutig sind. Es ist aber - at munteressant zu sehen, dass ein ilegan fringe in Dichter der besten Zeit iMitte des 3. Juliban ... selbe asthet sche Anschauung unt Nachdrick ausspricht und zugleich in seinen eigenen Poesier zur Darstellung brangt.

> Herr Hubner tellte den Fund giber kleien Inschrifthasis mit, der in Circucester im 46dl ben Figland, dem alten Darucornovium, coebiem gema bt. worden ist. The Basis trug nach der Inschrift one jener Juppstersaufen, wie sie in Gallien und G. masten haung sind. Die Inschrift ist, wie sauchformen und Inhalt zeigen, aus Diokletianischer & dem Juppiter gesetzt von einem der practife ich provincia Britanna prima. Die Wiederheistellieder Saule feurt ein auf beide Seiten der Basie verteiltes zierliches hipigramm:

[Sig]num et [er]etem [f]risea religione f. sinfamon defining renoral, fromae froi migae rector.

#### DEZEMBER.

Winckelmannsfest,

Der austührliche Bericht über das Wingestmanufest wird wie sonst im ersten Helt des noch sten Jahrgangs erscheinen. Hier sei nur vorlaung bemerkt, das nach der Eroffnungsrude des Vorsitzenden, Herrn Curtius, und einigen Weiter des Herra Kaupert, mit denen dieser die von den verstorbenen Hauptmann Deneke autgenomniene Karte der I mgebung von Phyle etlauterte Heir Steindorff den enten Vortrag hielt über salykenischese auf agyptischen Denkmalern derauf Herr Mommsen sprach über die im Erobater 1891 gefundenen Acten der Sacularspiele der Vortrag ist gedruckt in der Nation (50) Nr. 11 S. 161 f. - endlich Heir Bruckner die ver-& hierlenen zum Teil erst in neuester Zeit eingenene beobachteten Grabertypen Attikas erliuterte

## INSTITUTSNACHRICHTEN.

Wie schon auf der Philologenversammlung zu Munchen angektindigt wurde is Anze ger d. J. S. 67., hat das Institut eine Aufferderung an Gymnassallehrer aus dem deotschen Reiche ger ehtet, au einer Cursus der Betrachtung auf k.r. Kunst in Italien sich zu betheiligen. Es gesenah durch einmalige Bekanntmachung im Reichsanzeiger vom 29. Jun. d. I.

Der Cursus sollte in Verona am 5. Oktober beginnen, die Gesellschaft von da über Plorenz auch Rom sich begeben, wo der Hauptaufenthalt von etwa vierzehn Tagen beabsichtigt wurde. Wester war ein Besach von Neapel, Pompen, Paestum, Cumae, Corneto-Tarquini in Aussicht genommen, und am 28. Oktober sollten die Lheilnehmer Verona wiedererreicht haben konnen. Durch ein gedrucktes Programm war die Zeit für die Führung in bestimmten Stellen vorher nach Müglichkeit festgeseitzt, dabei auch freie Zeit zwischendurch gebissen, welche jeder Einzelne nach Belieben zu benutzen im Stande sein sollte.

Die Zahl der The hiehmer durite, wenn der Zweek in gemeinsamer Betrachtung den Kunstwerken nahe zu treten meht gefantdet werden sollte, nicht übergroß sein; man dachte, etwa funtrehn würde angemessen sein. Aber is gingen über dreißig Anmeldungen ein, und man wünschte wenigstens dieses erste Mal keinen der deutschen Staaten ausgeschlossen zu sehen, aus dem eine Meldung eingegangen war. Es waren schließlich zwanzig Herren, welche tach der durch das Auswartige Amt bei den betreffennen Kegietungen vermittelten Auswahl zu dem Versiehe zusammer traten.

in Verana von dem Generalsekretar des lastituts begrüßt und vin ders ersten Sexiciar in Kom, Prof Petersen, empfangen, traten sie die Weiterreise an, welche dem Programm entsprechen I durchgeführt wurde. In die Leitung bei den einzelnen Besichtigungen theilten sich mit dem ersten Sekretar der zweite, Herr Hülsen, für l'ompen und Neipel Herr Mau, und far die christlichen Katakomben Rommit freundlicher Bereitwilligkeit unser Institutsmitghed Herr Maruechi. Herr Hulsen erlacterte das Forum, das Kapitol und Colosseum, den Palatin und die Via Appra, Herr Petersen führte im Vatiken in den kapitolinischen Museen, in Villa Albao, item Lateran, in Vula Ludovisi und den Dioeletansthermen, auf die Via Latina, endlich hoer Rem hinaus in Neapel, Paestum, Cunsae und Corneto. Wie man archi sonst gesellig such rusammenfand, waren die Herren mit einigen Pomorten der Siehe an den beiden Sonnnugan

e nical in I volt, dis andere Mal in Frascat, und ergraffen ihrerseits die Gologenheit bei einer Zusammenkanft in Neapel threm Danke Austrusk zu geben. Das Institut konnte senst auf in Rom Le Wonnung bieten. Sr. Excellena der kaiserliche Botschafter in Rom empling bei sich eine Abordnung der Theilnehmer am Cursus zusammen mit den Sekretaren des Instituts.

Der albeitige Eindrick des Versuchs hat har eine Wederbeiung gesprochen, und das Institut nimit in Ansocie and Oktober i J. abermals eine Hibly long ergehen zu lassen. Bis der Ausführung werden die Erfahrungen des ersten Males zu Rathe gezogen werden, vielleicht wird unter Anderem die /ahl der The Inchmer etwas b, schränkt, die /eit um ein geringes ausgedehnt werden. Wir rechnen dabe von Saten der Herren, welche uns direhihre The lighting our Ausführung des Versiches in den Stand gesetzt haven, auf Raths blage, wie wir sie von Herrn Direktor Kirkne in Doueran in dankenswerth aussthirlicher Weise bereits erhalten finben Soll die Unterschmung von Seiten der Reichsanstalt regentalists wederlieft worden, so wird es sich auch um Feststellung eines Verhaltn sses handeln, nach welchem die emzelnen Staaten für ihre Lehrer ein Anrecht auf Zulassung haben sollen, so wie enillich um die Frage, wie wet es etwa megheh werden wird, allgemen aus Staatsmitteln die Betheiligung zu erleichtern.

Im Frühjahr dieses Jahres (1892) wird wie in den vergangenen Johren vom Athenischen Sekretariat eine etwa verzehntenge Studienterse in den Peloponnes für Fachgenossen unter Führung des Heirn Doerpfeld veranstaltet werden. Man wird voreassichtlich am 10. April von Athen aufbrechen, zurächst die Argoles besus en und von de über Megalop ist und Pingalia nach Olympia reiten.

Die Wintersitzung en des Institutes wurristlichen Katakomben Roms
willigkeit unser InstitutsmitHerr Hulsen erlasterte des
Colosseum, den Palatin und
teisen führte im Vatikon in
een, in Villa Alban, item Laund den Dioeletansthermen,
ich hoet Rom h naus in Neind Corneto. Wit man auch
mienfand, waren die Herren
r Siehe an den beiden Sonnnthalls Geste des Institutes,

pia verdankt; der Vortragende knipfte daran den Wansch, es mochte von greechischer Seite recht bakt der athen sehe Markt und der Nordabhang der Akropolis aufgedeckt werden. Sodern behandelte Herr Welters einen statuarischen Typus der Akklepiosiarstellung, wel hem er auch den am terstischen Museum betindlichen, als Zeus gelten len Kopf aus Melos zurechnete. Zum Sellesse wurde der verstorbenen Herren Dr. Henrich Sohl emann und Hauptmann Denese gedacht.

### ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

Eine Zusebrit des Herrn Verfassers hat uns seranlaist, das in der Bibliographie oben S 45 aufgeführte Werk Cartault Zieres eines gezognes u. s. w. noch ein Mal zu grufen.

Dana, h steben wir nicht an zu erklaren, daßs wir allerdings eine Anzahl der zumal am Schlusse des Werks veröffentlichten Tetrakotten für nicht oder wen ger unecht glanten halten zu mössen, daß aber deren Zahl nicht groß genug ist, um den von uns a. a. D. gewählten Ausdrack amehr falsche als echte zufermaßig richtig etschemen zu lassen.

Die Redaktion.

Herr O. Rofsbach macht uns darauf aufnerksam, dass der im Jahrbuch S. 174, 2 von Herrn Eingelmach geinserte Wunsch insch einer Revision der lateinischen Inschriften der Ciste Tvkrkrewicz bereits erfüllt ist, indem Herr M. Bréal in der Revue eitigue N. S. XXX 1890 S. 269 davon schreibt une comparation in eele monument original nour a pronte que le fac-amile j, int in teat il le M. Deuranj est execte. S. schon B. sliographic 1890 S. 184.

## BIBLIOGRAPHIE.

- R. Ambrosi De Magistris Storia di Anagn. Vol. L. Disp. 12 – 14 (Schlafs des I. B., ) S. 305 – 373. Roma (SQI - 85, (12,00.)
- M. Armellini Le chiese di Roma. 2, ed. Roma 1891. XI u 998 S. 8.
- F. Atenstaedt De Hesataei Milesu Iragments gaze ad Haspanian et Galham permient (Leipziger Stutien zur elassischen Philologie XIV 1). Leipzig, Hirzel. 1891. 1718 8. 15,00.
- E. Babelon & Instructions
- F. Baumgarten Kreiz und quer durch die Camjogna. In der Sumillong von Vorträgen gehal-

ten im Mannheimer Alterthumsverein. Dinne Sene, 1. Mannheim, Loffler, 1891, 388, 8
Klassische Bildermappe. Nach dem Finde des Regranders Dr. F. Bender fortgesetzt von Dr. E. Anthey und Dr. G. Forbach. V. VI. VI. Helt. Zu den Gedechten des Horar. Apollor Musagetes. Viticant. Thidia (Vaticant). Melpemene. Vaticant. Augustus invents (Vatical). Augustus von Primaporta (Vaticant). — Caesar Neapel. Hetmes (Neapel). Herakles Farnes (Neapel). Niobe (Florenz). Arcs. Villa Lusviss). — Leusgruppe vom Altar zu Pergande. Dionysis (Capitol). Satyr aus Casa del Filmo Neapel). Sop. Pudicitia. Vaticant). Pallas Giostiniani (Vatican).

- O. Benndorf Wiener Vorlegeblatter für an bielogische Utungen. 1800 91. Wien, Helder But Infel I VII. Vasen des Nikusthenes, Infil VIII 1 Anghora im British Museum Sr So. 2. Schole im Museum zu Corneto nach Nathers blattern Serie D Tafel VIII 2. Tafel IX Bruch stucke eines kelehformigen Kraters uns Volc in der ironaulog Samulung der Universität W » Nereiden mit Achills Walfen ; Tafel & Schale im Louvre. Klein M5 f S. 123, 19 Tafel XI i Bruchstücke eines Gefasses in der K. Liemitige zu St. Petersburg nach Stephans C R 1877 I' IV 4-10; 2. Vurderseite eines Stammor in K K österreichischen Museum Nr. 318 nich Annali 1865 tai. JK. Tafel XII 1 Amphora a München Nr. 573. 2. Vorderseite eines Kraszis der Steinbung Jatta Nr. 1408 nach Mouumenti II tav. 59, 3. Wandgemalde auf dem Palatin, nach Overbeck Gr. Kunstmythologie Tafel VIII 11 4. War dgemal le in Pomper nach Overbecka, s. (1) Lafel VII 15 (lo .
- A. Benort Du Jus Sepulen à Rome. Nancy, Crépin-Leblond, 1890, 162 S. 8%.
- Ph. Berger & Instructions.
- I. Bertrand Catalogue du Musee de la ville de Phihppeville et des antiquités existant au Theâtre Romain. Phihppeville, Feuille. 1890 - 1801. 85 S. 8
- E. Bethe The innische Heldenheder. Untersuchungen über die Upen des thebanisch-argusts ben Sigenkreises, Leipzig, Hirzel. 1802. . S. 8. (4.00)
- M. Blankenhorn Grundzige der Geologie and phys kahnehen Geographie von Nordsyrien. Eine geologisch-geographische Skitze mit zehn in den Fest geltrickten Abb binnen und gevon Nordsyrien im Mafsstabe 1,500 zwei Gebrigsprofilen in Farbenitzu.

- Friedländer u. Sohn 1891. III u 102 S. 4', (36,00.) Vgl. Bibliographic 1891 S. 44.
- E. Le Blant L'Ep graphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine Instructions adressées par le Comite des travaux historiques et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'instruction publique. Vol. II. Paris, Leroux, 1890. 140 S. S. Mit 5 Tafeln.
- Ch. Blinkenberg Eretriske Gravskrifter. Avec un résumé en français. kopenhagen, Hoest 1891. 46 S. 4". (Kr. 1,50.)
- M. Bonnet La philologie classique. Six conférences sur l'objet et la methode des étades supérieures relatives à l'antiquité grecque et romaine. l'aris, Klincksieck, 1892. III u. 224 S. S°. (3,50). 1. Qu'est ce que la philologie?... IV. Histoire et antiquités. V. Histoire de l'art et histoire littéraire.
- Borrel Nouvelles découvertes archéologiques en Tarentaise (Savon, Montiers 1891, 8°,
- A Bruckner s. IL Sebliemann.
- Brunn-Bruckmann Denkmaler greechischer und romischer Sculptur. Lieferung NXXIX XLII

Nr. 191 f. Sculpturen aus dem Westgiebel des Parthenon [A] London, [B. C] Athen, nach dem Abgufs, 193. Metopen vom Parthenon, Stadseite X und XXIX, Paris - London; 194. Relief vom Ostfriese des Parthenon, Athen, 195 Rehef vom Ostfriese des Parthenon (verschollen, nach dem Abgufs), Rebet vom Westfriese groch dem Abgufs), 196 Statue des Nil, Vatican, 197. Statue des Tiber, Leuvre; 198, Buste emes Slen, Vatican, 199. Kepfeines Pan, Vatuan, 200 Athena Giustiniani, Vatican; 201 206 Zeho kyproche Statuen, bis auf eine (Louvre) im Metropolitan Museum of art in New-York 207 Kypnische Scalpturen (Löwen und das Geryonesrehef, New-York; 208, Marsyas des Myron, Lateran, 209, Statue des Aktaion, Bronzestatuette des Marsyas, London; 210. Basis der Antoninssaule, Vatican.

- R. Cagnat s. Instructions.
- J. Cartini Le catacompe di S. Giovanni in Siracusa. Roma 1890. 53 S. 4".
- G. Carnarza II d'ritto commurciale dei Romani. Catania, 1891. 82.
- O. Casagrand. I minores gentes ed i patres minorum gentium. Palerino 1892. XXIII u 628 S. 85. (12,00.)
- R. Cattanen L'architecture en Italie du VI. siècle; nat M. L. Monnier. Venise 1891.
  - d'histoire, revues et com-

- plétées d'après les notes de l'auteur par C. Jullian. Paris, Hachette 1891. X 5, 482 S. 8°, (10,00) u. a. Recherches sur le droit de propriété chez les Grees S. 1—144, Recherche sur le titage au sort applique à la nomination des archontes Athénicas S. 145—179.
- A. Crespellani. Di alcune tombe preromane scoperte presso Correggio. Modena 1891. 14 S. S., Mit zwei Tafeln.
- G Cougny L'art antique, Egypte Chaldée Assyrie Perse Asie mineure Phémeie. Choix de lectures sur l'histoire de l'art, l'esthétique et l'archeologie accompagné de notes explicatives historiques et bibliographiques, conforme aux dermers programmes de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire moderne. Ouvrage illustré de 48 gravures. Paris, Didot 1892. IV n. 344 S. 87.
- V. Curnet La Turquie d'Asie. Géographie administrative, statistique, descriptive et raisennée de chaque province de l'Asie nineure. Paris, Leroux. Tome premier, fase 2 et 3 (vgl. Bibliographie S 95 S.245 010, S.611 892 1801, 8°.
- F. Cumont Notes sur un temple Mithraque d'Ostie (Recuell des Travaux de l'Université de Gand, faculté de philosophie et lettres, fasc. 4,. Gand, Clemm. 1891. 23 S. 8; Mit 2 Tafeln.
- E. Curtius Die Stadtgeschichte von Athen. Mit einer Chersicht der Schrift juellen zur Topographie von Athen von A. Milenhoefer. Mit 7 Kartenblattern gezeichnet von J. A. Kaupert und 32 in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Westmann. 1891. VIII, CXXIV und 340 S. 8. (16,00)
- E. Curtius. Die Tempelgiebel von Olympia. Mit zwei Liteln. Als den Abhandlingen der Kongl-Preefs. Abiden in der Wissenschaften zu Bethn vom Jahre 1891. Berlin 1891, Verlag der K. Akademie der Wissenschaften. In Commistion bei Georg Reimer. 23 S. 47.
- St. Cyhulski, Tabulae quibus anto<sub>1</sub>miates graedae et remanae ilistrantur, (Farlige Tafelingr fol o) Ven dem Herousgeber ein Featband inber Athen mit Abbildungen, (Russisch,) XIII u. 96 u. IV S. 85.
- Delort À travers le Cantal et la Lorère. Romans. 1891, 83.
- M. Dieulafoy L'Acropole de Suse d'après les familles exécutées en 1884, 1885, 1886 sous les auspices du Musee du Louvre Troisieme partie. Faiences et Terres eu tes. Contenint 62 gravures, inserecs dans le texte. Paris, Hachette. 1891. S. 263-324.

- O. Dito Velia colonia focese, contributo per la storia della magna Greca con epigiali medite. Rema 1891. 97 S. S. 2,50
- C. Potto de Dauli Vetulona e i nuovi erron del dott cav. Isadoro Falchi. Roma 1891-154 S. S'.
- Th. Eck Les deux cuntières tiallo-Romains de Vermand et de Saint-Quentin, Resit complet des feuilles faites durant les années 1885, 1886 et 1887. Avec un plan, une planche en chromolithegraphie et 20 planches en noir Paris, Leroux, 1891, 311 S. 89.
- R. Engeln ann L'ocuvre d'Honère, illustrée par l'art des Anciens. Traduit de l'Allemand. Trente six planelies précédees d'un texte explicatif et d'un avant-propos de L. Benluew. Paris, C. Reinwald & Cie Libraires-éditeurs, 15 Rue des haints-l'eres 15, 1891.
- Ferrero, Vincenzo Promis e i suoi stadi nunasmatici (aus Miscellanea di storia italiana II, 14) I forno 1891. S.S. 81
- Festschrift rum funfzigithrigen Jubilaum des Vercins von Alterthumstreut len im Rheinlande am 1. October 1891. Mit 6 Lafeln und 2 Fextinguren. Bonn, Marcus. 1891. IV u. 1475. 8. (6,00.) Drin G. Loescheke, Kopf der Athena Parthenos des Pheidias. Mit Tafel) S. t. 22.
  - A Furtwangler, Die Bronzeeiner von Mehrum, (Mrt Tafel) S. 23--34.
  - H. Düntzer, Die ara Ubierum und das Unions. Jager beim opp dum Ubierum S 35 -61
    - H. Schauffnausen, Die Keiten 5 62-106.
  - C. v. Veith, Artalo und Aliso. (Mit zwei Karten) S. 107-128.
  - J. Klein, Drei fomische Bleitafelchen. (Mit latel, S 129 146.
- H. Frauberger Die Akropolis von Baallieck. Frankfurt a. M., Keller. 1892. 14 S. Fol o mit 10 Abrildungen im Text und 22 Liehtdrucktafeln (22,00).
- Th. Friedrich Die Hole-Tektonik Vorder-Asiens im Altertham und der Hekal mat Hatti Innsbruck, Wagner. 1891. 55 S. Se.
- I. Pumi Orvieto: note storiche e biografiche Città di Castello, 1891, IV u. 229 S. 83.
- G. F. Gamurrini Dell antica diocest e chiesa di Sosana. Pinghano, 1891 8 S. 4º
- F. P. Garofalo Le Leges Sacratae del 260 V. C. Catania, 1891, 81.
- Ch. Garnier, A. Ammann L'Habitation humaine. Ouvrage illustré de 335 vignettes et contenant 24 cartes. Paris, Hachette, 1892. VII u. 895 S. 82. (25,00.)

- W. Gemoll Die Realten bei Hornz. 1 Heit Line und Pflanzen - Kleidung und Wohnung in den Gedichten des Hornz. Berlin, Gnertrier. 1842 80 S. 8. (1.80.)
- J. Ph. Glock Die Symbolik der Brenen und ihrer Produkte in Sage, Dichtung, Kultus, Kunst und Brauchen der Volker. Für wissenschaftlich is bibliete linker sowie alle Freunde des kinssen her Altertums und einer asthetischen Naturbecom hitung nach den Quellen bearbeiter. Hendelberg Weifs. 1801, 411 S. 8. Symbolik der B. neubei den Griechen und Romern. S. 157, 181.
- W. H. Goodyear. The Grammar of the Lean. (Vgl. Archaeological Journal vol. XI,VIII No. 171 S. 291.)
- F. Gori Sul tesoro di antiche suppellettili viere appartenute ad ignoto dignitario ecclesiasi o ed acquistate dal cav. Giani arlo Rossi e dil conte Sergio Stioganoff. 1801. 46 S. 42.
- F. P. Graves The burial customs of the an roof Greek Brooklyn (i. S. A.), Roche and Howkins, 1801, 47 S.
- B. Haussoullier's, Collection des Guides Joanne
- V. Hehn Italien. Ansichten und Streifliehter Vierte Auflage. Mit Lebeninnschrichten über den Verfasser. Berlin. Borntraeger. 1892. NXXI u. 299. St. (6,00). Über Hehn vgl. auch (1. Schrieder Victor Hehn. Ein Bild seines Leben- und schrieder Werke. Berlin, Calvary. 1891, 76 S. St. (3,00) und Bursians Jahresbericht (s. u.)
- A. R. Hein Maander, Kreuze, Hakenvreuze and urmony, sche Wirbelomamente in Amerika Im Beitrag zur allgemeinen Ornamentgeschiefter. M.: 30 Ongmal-Illustrationen, Wien, Holder, 1801. 48 S. 8. (0,80.)
- W. Helbig Fuhrer durch die offentlichen Sammlungen klassischer Alterthumer in Rom. Zwei
  Bande, Leipzig, Baedeker, i. Band Die varskanische Skulpturensammlung. Die Kapitolinschen und das Literanische Museum. XII und
  548 S. 2. Band: Die Villen [Albam und Borghese
  das Museo Boncompagni, der Palazzo Spasia, die
  Antiken der vatikanischen B bbothek, das Museo
  delle Fernie, das Museo Gregoriano Etrusco im
  Vatikan und das Kirchersche und pradistorische
  Museum im Collegio Romano [s. u. E. Reisea
  Nachtrage zum t. u. 2. Band. 443 S. 8°. Mit
  Abbildungen. (12,00.)
- W. Henke Vortrage über Plastik, Minnk und Drama. Mit vierzig Bildern im Text. Kostick, Werther, 1892. (5,60.): Die aufrechte Halturdes Menschen im Stehen und Gehen. Der druck des Gesichts, insbesonder-

- Die Menschen des Michel Angele im Vergleich mit der Antike. Die Gemalde von Michel Angele am Rande der Decke der Sixtinischen Kapelle zu Rom. Zwei Arten von Stil in der Kunst der Minak. Endlich zwei Aufsatze dramatischen Inhalts.
- G. Hirth Aufgaben der Kunstphysiologie. Zwei Bande. Munchen und Leipzig, Hirt. VIII u. 300, IV u. 311 S. (durchgezahlt). 83. Mit einigen Abbildungen.
- J. J. Hoeveler Mitteilungen über den in den Pfingstferien 1890 in Bonn und Trier stattgehabten archhologischen Kursus. Programm. Koln 1890. 24 S. 4°. Mit einer Tafel.
- Classical texts from Papyra in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon, With autotype facsimiles of Mss. VIII u. 116 S. kl. 4°. Mit 9 Tafeln. (7,50.) Für den Archaologen ist das vierte Gedicht des Herodas (abgedruckt auch im Hermes s. v.) besonders interessant. Vgl. Diels in der Novembersitzung der Archaologischen Gesellschaft oben S. 190.
- E. L. Hicks s. W. R. Paton.
- W. Immerwahr Die Kulte und Mythen Arkadiens. Erster Band: Die arkadischen Kulte. Leipzig, Teubner. 1891. IV u. 288 S. 86.
- Corpus Inscriptionum Atticarum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussicae editum. Voluminis quarti supplementa complexi partis primae fasciculus III supplementorum voluminis primi partem tertiam continens (1887-1890). S. 133-206. Berolini apud G. Reimer. 1891. (7.00.)
- Corpus Inscriptionum Latinarum. Voluminis III supplementum II et Voluminis VIII supplementum I. Inscriptionum Orientis et Illyrici latinarum supplementum ediderunt Th. Momissen, O. Hirschfeld, A Domaszewski, Fasc. II S. 1373-1667, (29,00.) Inscriptionum Africae proconsularis latinarum supplementum ediderunt R. Cagnat et J. Schmidt, commentariis J. Schmidt S. 1143-1666, (52,00.) Berolini apud G. Reimer. 1891.
- Inscriptiones graceae metricae ex scriptoribus praeter Anthologiam collectae ed. Th. Preger. Lapsiae, Teubner. 1891. XXVI u 251 S. 82.
- Instructions adressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'instruction publique. Vol. II s. u. E. Le Blant. Vol. III: Recherche des autoquites dans le Nord de l'Afrique. Conlogues et aux voyageurs. Paris,

- Leroux. 1890. 252 S. 8t. Mit vielen Abbildungen im Text und einer Karte (4,00.). Ohne Namen auf dem Titel, die einzelnen Abschnitte sind von E. Babelon, Ph. Berger, R. Cagnat, S. Reinach, H. Saladin u. a verfast.
- Collection des Guides Joanne Grèce II (vgl. Bibliographie 1888 S. 256). La Grèce continentale et les îles. Avec 22 plans et 17 cartes. Paris, Hachette, 1891. 80. (20,00.) Verfast von B. Haussoullter.
- Κατάλογος των βιβλίων της Έθνικης βιβλιοθήκης της Έλλοδος V. Αργαίολογία Athen 1891.
- R. Koldewey Neandra. Emundfunfrigster Programm sum Winckelmannsfeste der Archäologischen Gesellsenaft zu Berlin. Mit einem Plan und 68 Textabbildungen. Berlin, G. Reimer. 1891. 52 S. 43.
- A. Kuhn Allgemeine Kunstgeschichte. Die Werke der beldenden Kunste vom Standpunkte der Geschichte, Fechnik, Aesthetik. Mit über 1000 Illustrationen und mehr als 120 ganzseitigen artistischen Beilagen in Typographie, Lithographie, Lichtdruck und in reteher polychromer Ausführung Einstedeln und Waldshut, Benziger. 1891. Dem Papst Leo XIII gewidmet. Auf 3 Bände berechnet, die in 25 Lieferungen 20 M. 2,000 erscheinen sollen. Lieferung 1: Vorwort und 32 S. 49.
- 1. Π. Λάμπρος 'Αρχαία Ελληνικά νομίσματα. 'Αναγραφή τών νομισματών τζε κυρίως Έλλαδος. [1] Πελοπόννησος. 'Αθήνησιν, Κασδονης. 1891. 164 S. 8% 16 Liebtdruckthfeln. (12,00.)
- B. Lanzellotti Antichità Teatine. Teramo 1891.
- J. Lessing und A. Mau Wand- und Deckenschmuck eines römischen Hauses aus der Zeit des Augustus. Hetausgegeben vom Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut mit Erläuterungen von J. L. und A. M. Berlin, G. Reimer, 1891. 14 S. und 16 Tafeln. Folio. Sonderausgabe aus dem elften und zwölften Band und dem Supplemento der Moaumenti inselti mit neuem Text, in 100 Exemplaren gedruckt.
- S Levi Quid de Graecis ueterum Indorum monumenta tradiderint. Paris, Beuillon, 1890. 67 S. 89.
- Ersilia Caetam Lovatelli Römische Essays, Autorisierte Übersetzung. Mit sinem Vorwort von Eugen Petersen, Leipzig, Reißner. 1891. VIII u. 226 S. 89. Inhalt Thanatos. Amor und Psyche, Die Rose im Alterthum, Parvula. Schlaf und Hypnotismus. Isiscult. Sonnenuntergang. Monte Pincio.

- del Tuscolo, Roma 1891. 81 S. 89, 1 Tufel (2,00.)
- E. Maafs De Lenaeo et Delphinio commentatio. Greatswald 1801. 20 5. 4".
- K Masner The Sammling untiker Vasen und Terracotten im K K österreichischen Museum für kunst und Industrie. Katalog und historische Enletting Mit to Lahtdruck- und 1 Steindrugktafel sowie 36 Abbildungen im Text. Wien, Gerord's Sohn. 1892. AAV n. 104 5 4". Geschichte der Sammlung S V L. Zur Geschichte der gnech sehen Keramik S. VII XXV. Kntalog: 1 Gefalse S. t-77, II Lampen S. 78-84. III. Terracotten S. 85 97, Nachtrage S. 98 f.; Register S. 100 104. Vortreffliche Ablaldungen. S. über den Katalog Studniczka in diesem Hett des Jahrouchs S. 258.
- A. Mau s. J. Lessing.
- Elpis Melena Erlebnisse und Beobachtungen cines mehr als 20 jahrigen Aufenthalts auf Kreta. Mir 14 Phototypien nach Originalen von J. Winckler und einer Karte von Kreta. Hannover, Schmorl u von Seefeld. 1892. IN u. 296 S. 4. 12,00).
- R Menge Itnaka nach eigener Anschauung gescholdert. Gütersloh, Bertel-mann. 8. (0,80. Trota und die Irons nach eigener Anschauung geschildert. Guterslab, Bertelsmann. 80 (1,50.)
- A. Mcomartini I monumenti e le opere d'arte della città di Benevento. Disp. 9 - to. Benevento 1891. S. 243 282. (3,00.)
- B Muller Dreizehn Gemmen der Gottinger Umversitätssammlung. Mit Lichtdrucktafel Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Wieseler zur Feier des vollendeten So. Lebensjahres gewidmet vom Konighehen archaologischen Seininar. Göttingen 1891. Druck der Dieterich'schen Universitäts-Buchdruckerer (W. Fr. Kaestner), 15 5, 46,
- Könighehe Museen zu Berlin. Beschreibung der Gigsabgusse der in Olympia ausgegrabenen Bildwerke. Siebente Auflage. Berlin, W. Speinann. 1891. 32 5. 81. 0,20.)
- Konigliche Museen zu Berlin. Beschreibung der antiken Skulpturen mit Ausschluß der Pergamenischen Fundstucke. Mit 1266 Abbildungen im Herausgegeben von der Generalverwaltung. Press geheftet 25 Mark. Berlin, W. Spemann. 1891. XII and 554 S. gr. 8%
- E. Pars. Dove e quando i Cimbri abbiano valicate le Alpi per gitugere in Italia, e dove essi siano distrutti da Mario e da Catulo, Torino 1891. 27 5, 80,

- G B. Lugari 1 orgine di Frascati e la distruzione L. Pallat. De fabula Ariadnea Berolini, Henrich et Kemke. 1801. Inaugumldissertation. 66 5. L. De religionibus Ariadness. II De antiquissina fabulae forma. III. De recentions isbulne ferma atque actate. IV. De Bacchi Aradnacque comugio. V. De corona Ariadnac.
  - W. R. Paton and C. L. Hicks The inscriptions of Cos. With a map. Oxford, Clarendon press 1891 1 IV u. 407 S. gr. 80.
  - Perosa L ordinamento delle armate romane e gli study del prof E. Ferrero. Venezia 1890. 63 x 16%
  - W. M. Flinders Petrie Illabun, Kaliun and Gurob 1889-90 With chapters by Prof Savec Canon Halks, Prof. Mahaffy, F. Ll. Griffith and F. C. J. Spurrell London, Nutt. 1891. VIII u. 59 S 46. Mit 23 l'afeln. L. Pyramide of Illahun, II, The town of Kahun, III. The antiquities of Kahun, IV, Medinet Gurob, V. The tomb of Maket, VI. Illahun in the XXII dan VII. Prolemaic cemetery, Gurob VIII. Prolemais and late sites. IX. The Greek papyri, by Prof Sayce, X. The heratic papyn, by F 11 Griffith. XI. The stone implements, by F C J. Spurrell
  - Petronii Cena Trimalchionis. Mit deutscher Ubersettung und erklarenden Anmerkungen von L. Friedlander, Leipzig, firrel. 1891, 327 5 8. (5,00.) In der Einleitung Stadtewesen in Italien im ersten Jahrhundert 5. 19 68,
  - E. l'ohlmey Der edmische Trumph, der Trumph im Allgen einen, der I numph des Aemilius Paullus, Germanieus, Titus. Gutersloh, Bertelsmann 1891, 81 (1,00.)
  - I h. Preger's, Inscriptiones gracese metricae.
  - H. v. Prott s. u. Schedae philologue.
  - A. Reich! Der Hundesstaat der Magneten und das Orakel des Andanov Asservies Programm des K. K. deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag 1890 91. 31 5 89.
  - S. Reinach s. Instructions.
  - E. Reisch Das Musco Gregoriano Etrusko im Vatikan und das Kircher sche und prahistorische Museum im Collegio Romano zu Rom s. u. W Helpig.
  - C. Robert Scenen der Ihas und Aithiopis auf einer Vase der hammlung des Grafen Michael Tyskiewicz, Funfzehntes Hallisches Winckelmannsprogramm. Festschrift zur Eröffnung des Archaologischen Museums der Friedrichs - Iniversität Halle-Wittenberg am 9. December 1891 Herausgegeben mit Unterstutzung des Koniglichen Universitäts-Curatoriums. Halle, Niemeyer.

- 1891, 12 S. Foho. Mit zwei chromolithographischen Tafeln und 18 Abbildungen im Text.
- C. Robert Rede bei der Eroffnung des Archaelogischen Museums der Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg gehalten am 9. December 1891 Halle a. S., N'emeyer 1892. 12 S. 8'.
- E. Robinson Museum of fine arts Boston, Catalogue of casts. Part. III Greek and Roman Sculpture. Boston and New-York, Houghton, Mifflin and Company. 1801. VII a, 369 5.83.
- Ch. Rochet Das Urbild des Menschen und die natürlichen Gesetze der Verhältnisse der beiden Geschlechter. In die deutsche Sprache übertragen von H. Fuß. Mit 20 Abbildungen. Wien, Spielhagen und Schurich. 1892, 99 S. 85.
- W. H. Roseher Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Zwanzigste Lieferung, Iris—Isis Sp. 321—512. Iris Sp. 321—357 (Anfang in Lieferung 19). Bildwerke Sp. 339—357. Mit acht Abbildungen, einige nach Originalzeichnungen (M. Mayer). Isis Sp. 360—512 (Schluß fehrt noch). Mit zahlreichen Abbildungen.
- J. de Rouge Géographie ancienne de la basse Egypte, l'aris, Rethachild. 1891. XII u. 176 S. 8°. Mit einer Karte. Das Buch sucht hauptsachlich aus den Ergebnissen der Ausgrabungen de= hgypt haploration Fund den Gewinn für unsere Kenntnes der altagyptischen Geographie des Deltas zu ziehen.
- E. de Ruggiero. Dizionario epigrafico di antichità romane. Fasc. 22 (Armenia Arvales) Roma 1891. St. S. 673 704.
- H. Saladin s. Instructions.
- G. Saloman Uber vielfaringe und weiße Marmorskulptur. Als Manuskript in 30 Expl. gedruckt. Stockholm. Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag. 1891–16 S. 8°.
- Cebersicht der kunsthistorischen Sammlungen des Allerheihsten Kaiserhauses, Wien 1891. Im Selbstverlage der kunsthistorischen Sammlungen des Allerbeihsten Kaiserhauses. IV u. 380 S. 8. Darin Die Sammlung der Agyptischen Altertumer. Von E. Ritter von Bergmann S. 28 ~ 53. Die Antikensammlung von Dr. R. Ritter von Schneider S. 54. 112; Die antiken Monzen. Von Dr. J. Ritter von Schlosser S. 115. 122. Das Hercon von Trysa (Gjolbaschi). Von Dr. R. Ritter von Schneider S. 365 ~ 373. Das Lap damum. Von Dr. F. Kenner S. 374 ~ 380.
- Schedue photo manno Usener a sodahbus seminar ac. Bonn, Cohen

- 1891. 144 S. 8°. Darin S. 47-59 De amphora Neapolitana fabulae satyricae apparatum scaenicum repraesentante Mon. dell' Inst. III 31. Heydemann 3240) scripeit I. de Prott.
- F. Schilder Plastisch-anatomische Studien für Akademien, Kunstgewerbeschulen und zum Selbstunterricht. J. Pheil: Hand und Arm. 16 Tafeln in unveränderlichen Lichtdruck von J. Schober in Karlsruhe. Leipzig, Seemann. 1891. Folio. (20,00.)
- Heinrich Schliemann's Selbstungsaphie bis in seinem Tode verrollständigt (von Alfred Brückner, Herausgegeben von Sophie Schliemann, Mit einem Portrat in Heltogravüre und 10 Abbildungen, Leipzig, Brockhaus 1892 IV u. 100 S. 89, (3,00.)
- A. Schmarsow Die Kunstgeschichte an unseren Hoebschulen. Berlin, G. Reimer. 1892. III u. 120 S. 8% (2,40)
- A. Schneider Zur Geschichte der Flote im Altertum. Festjabe der allgemeinen Musikgesellschaft zu Zurich zum Jubilaum des 25 jul rigen Kapellmeisteramts des Herrn Dr. Fr. Hegar. Zurich, Schultes. 1890. 66 S. 85. (1,5%)
- Scholia in Euripiden, collegit recensut eddit Ed. Schwartz, Vol. 2. Scholia in Hippelytum Medcam Alcestim Andromacham Rhesum Troades, Berlin, G. Reimer, 1891, (9.00.)
- C. Schuchhardt Schliemann's Ausgrabungen, Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Mit 2 Portrats, 7 Karten und Planen und 321 Abbildungen, Leipzig, Brockhaus, 1891. XII u. 405 S. 8% Vgl. Bibliographie 1889 S. 195.
- C. Schuchhardt Excavations of Dr Schliemann at Troy, Tiryns, Mycenae, Orchomenos, Ithaca, presented in the light of recent knowledge. Autorised translation by Mifs Eagenia Sellers, With Appendix on latest researches by Drs. Schliemann and Dorpfeld, and Intro action by Walter Leaf. Illustrated with two portraits, maps, plans, and 290 woodcuts. London, Macmillan. 1891. 85. (188)
- V Schultze Geschichte des Untergangs des griechisch-romischen Heidenthums. Jena, Costenable. Band I (12,00). Band II 1891 (9,00).
- E. Schwartz Quaestiones Irnicae. Progr. Rostock 1891 18 S. 4°
- E. Schwartz s. auch Scholia gracea in Euri-
- E. Schwarte s. Hpis Melena.
- D. Seghetti Tuscolo e Fruscati. Roma 1891. XVIII u. 401 S. 85. (400).
- ac. Bonn, Cohen. C. Semler. Die Gleichmisse Homers aus der Na-

tur und ihre Bedeutung für den Unterricht und die Erziehung. Progr. Dresden 1891. 28 S. 8%. Serre (Contre-Admiral) Les marines de guerre de l'antiquité et du moyen-âge. Deuxième partie. Etudes d'architecture navale. Paris, Baudoin. 1891. VI u. 450 S. 8%. Mrt Abbildungen. (Extrait de la Revue maritime et coloniale. Années 1890. 1891.)

- G. Sortais Ilios et Iliade. Les ruines d'Ilios. La formation de l'Iliade primitive. L'Olympe et l'art homerique. l'aris, Bouillon, 1892. XVI u. 417 S. 83. (5,00.)
- Stoffel (Colonel) Guerre de César et d'Arioviste et premières opérations de Cesar en l'an 702. l'aris, Imprimerie nationale. 1890, 163 S. 44. Mit Karten: Carte genérale pour la guerre d'Arioviste. Plan du champ de bataille de la Fecht. Im Text: Ordre de marche de l'émigration helvète. Plan de Vesontio. Plan du tertre de Plettig. Ordre de combat de la co-horte. Carte du théâtre des premières opérations de César en l'an 702.
- E. Taillebots Les vestiges Gillo-Romains dans le département des Landes. Caen, Delesque-1890, 42 S. Folio.
- P. Wagner Die Eiche in alter und neuer Zeit. Eine mythologisch-kulturgeschichtbehe Studie = Berhner Studien für classische Philologie und Archäologie XIII 2. Berlin, Calvary. 1891.
- G. Weber Guide du voyageur à Ephèse. Avec deux plans, deux cartes et deux vues du temple de Diane restauré. Avec l'autorisation du Ministère de l'Instruction publique. Smyrne, Imprimente et lithographie La Presse. 80 S. 8" Vgl. E. Curtius, Philolog. Wochenschrift 1892. N. 1 Sp. 19 f.
- H. Welzhofer Der Kriegszug des Datis und die Schlacht bei Marathon im Historischen Taschenbuch herausgegeben von W. Maurenbrecher, Sechste Folge. Ellier Jahrgang. Leipz g. Brockhaus. 1891. 8º. (8,00.)
- W. Wunderer Ovids Werke in ihrem Verhalinis zur antiken Kunst. Inaugural-Dissertation, Erlangen, 1889, 68 S. 84. Acta Seminarii philologici Erlangensis edd. J. Mueller et A. Luchs, Vol. V. Erlangen. Deichert, 1890.
- Abhandlungen der K. Preufsischen Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1891 s. oben unter E. Curtius.
- Abhandlungen der historischen Classe der Koniglich Bayerischen Akademie des Wissenschaf-

ten. Neunzehnten Bandes Dritte Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der L.XII Band (München 1891) Darin u. a. F. v. Reber, Der Karolingische Palastbau. I. Die Vorbilder S. 715—803. Mit einem Plan des Kaiserpalasts in Konstantinopel.

The Academy. 1891.

No. 905. Egypt and Syria in the time of the nineteenth dynasty (H. H. Howorth) S. 5144. No. 997. The tomb of 'Aristotle' S. 5681. No. 998. O. Bie, Kampfgruppe und Kampfer typen (Talfourd Ely) S. 592 f.

No. 1000. Prof Jebb on the progress of Hellenic studies (address at the annual meeting of the Hellenic society) S. 18 20.

No 1001. A. II. Sayce, A war of Ramses II against Mitanni and Assyria S 35f. Correspondence: The temple at Luxor (II. Wallis, S. 40.

No. 1002. Meetings of societies. The British school at Athens (Annual meeting. Friday, hely 3) S. 50. — The seasons work of the exploration fund. I. The tombs of Beni Hasan (F. Ll. Griffith) S. 60.

No. 1003. The season's work of the Egypt exploration fund. The excavations at Henrich (Hanes) (E. Naville S. 79f. — Correspondence The temple at Luxor (J. C. Rofs) S. St.

No 1004. Meetings of societies: Society for the preservation of the monuments of ancient Egypt 5, 99. — Bittite discoveries in Asia Monor 5 100f — Correspondence: The temple of Luxor (H. Wallis) S. 101.

No. 1006 Correspondence Did Tiglith-Pileser III carry into captivity the transfordance tribes? (C. W. P. Orton) S. 136. Meetings of societies Palestine Exploration Fund S. 140.

No. 1007. The Edinburgh congress of the Royal archaeological Institute S 159 161.

No. 1008. Correspondence Some magnified stones in the North I (J. Rhys) S 180f - The Roman inscription at West-Park (F. Haserfield) S, 181f

No. 1009. Correspondence: The discoveries of the American expedition to Babylonia S. 199 — Gracco-Reman Influence on the Civilisation of ancient India (J. S. C.) S. 200 Vgl. Bibliographic S. 106. (Journal of the Asiatic Society of Bengal.) — Correspondence: Some insembed stones in the North II (J. Rhys.) S. 201.

No. 1010. Correspondence The Sikels on the Egypt monuments (A. H. Sayce) S. 22\*\* No. 1012. Correspondence: Notes or das (W. P. Nicholson, A. P. F. W. Hall) S. 265f. Senjerli and Sama'lla-land H. G. Teinkins; A. H. Savee, S. 206f. — Mr. Ohnefalsch-Richter's Excavations in Cyprus S. 269.

No. 1013. Correspondence: Notes on Herodas II (I. W. B. Nicholson S. 286) — The Amorites and Henrews in early cunciform inscriptions (A. H. Sayer, S. 201).

No. 1014. Correspondence: Notes on Heiodas III (E. W. B. Nicholson; H. Richards, W. Headlain, A. E. Crawley) S. 313f. -- The Excavations at Silchester (W. H. St. J. Hope) S. 317.

No 1015, Correspondence: Notes on Herodas IV<sub>4</sub>(F. B. Jevons, W. R. Hardie, S. 336, 338

A dictionary of Greek and Roman Antiquities edited by W. Smith etc. S. 340. — Correspondence: The mention of in Ioman Greek in the tablets of Fel-cl-Amarna (Metherlangen aus den orientalischen Sammlungen II. No. 42, 1-16) (A. H. Sayce) S. 341; The Story of the Sekhti (F. L. Griffith) S. 341. The Amorites and Hebrews in early conciform inscriptions (H. G. Tomkins) S. 341.

No. 1016. Correspondence: Notes on Herodas V (b. W. B. Nicholson; H. Richards, A. Palmer, W. Headlam; L. L. Shadwell) S 360-302.

The excavations at Chester (F. F., Benson), Trojan inscriptions: a rectification (A. II Sayce, S. 364.

No 1017 Correspondence Notes on Herodas VI (F. G. Kenyon, F. B. Jevons; W. R. Hardic, R. Y. Tyrrell, A. E. Crawley, E. W. B. Nicholson; S. 384f. — The Chester pigs of lead J. Rhys; S. 390.

No tot8. Correspondence Notes on Herodis VII (A. Falmer, S. E. Wimbolt, F. D.; F. W. Hall) S. 408f — The geography of ameient Ligypt S. 412. — The Irquinat of Snalmaneser II (II, G. Tomkins) S. 412. — The Chester pigs of lead (F. Haverfield) S. 412.

I Ami des monuments, 5º annee, 1891

No. 24. A. R. Rangabé, Le temple de Vénus au Pirec (Gréce) De sen existence probable dans le voisinage de l'Arsenal de Philon S. 821.

A Gosset, Decouverte d'une mosasque Gallogrecque trouvée à Reims (s. No. 25).

L'Architecture au Salon de 1891. Ch Normand, Metaponte, I skai de rest tation d'après les dernières decomertes. (Mit einer l'afel Cheneau (Lowenkopf en terre cuite du temple d'Apollon Lycien) S. 57 - 93. Vgl. No. 10 (1880), No. 25. La mosaique Gallo-greeque de Kenns.

S. 138. Mit einer Abbildung der Mittelgruppe (Zweikampf).

E. Grébaut, Les dermères découvertes en Egypte S. 140 148.

Fouriles et découvertes Decouvertes gallotomaines pres d'Ardin S. 1501

R. Bonaparie, Une excursion en Corse S. 159 163.

Annalen der Hydrographie XIX 1891

Heft 8 Keller, Scylla und Charyhdis, die Wassererscheinungen in der Straße von Messina S 299-302. S. Himmel und Erde, Jahrgang IV Heft 3 S. 140 f.

The Antiquary, 1891,

No. 21 (142). F. Halbhert, Pompeli revisited S. 97 99.

G. Bailey, Notes on archaeology in provincial museums. IV Derby, S. to8 110.

No. 22 (143). J. Ward, Notes on archaeology in provincial museums. V. Lichneld, S. 146-150

F. Haverfield, Roman remains in local museums 1 S. 168-172.

No. 23 (144). Notes of the month , Foreign) S. 190 - 192.

Fergusen, Notes on archaeology in provincial museums. VI. Carlisle. 5, 196-201.

Halbhert, Researches in Crete, L. Itanos, (Illustrated.) S. 201 203.

Hope, The expanations at Silehester, S 208f. Haverfield, Quarterly Notes on Roman Britain, I. S. 212 214.

Nuova Antologia III S. vol. 35. 1891.

Fasc, 18 (16 sett.) E. Brizio, La scultura romana 5 254-281.

Fasc 20 (16 off.) I commentare der Lude secolari auguster e severiane, seeperte in Roma sulla sponda del levere, con una illustrazione di l'ecoloro Memiusen. S. 775 – 777.

Gottingische gelehtte Anzeigen. 1891.

Nr. 18. Classical texts from papyri in the British Museum, including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon (F. Blass. 5, 728-732.

Nr. 24. Th. Reinach, Mithridate Eupator, Von K. J. Neumann. S. 949 951.

K. Tumpel, Posendon Brasilas (Rh. Mus. XLVI S. 528 f.). Von A. Gereke S. 983-988 Anzeiger der philosobist. Classe der K. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Jahrgang 1891.

Nr. XXI. Bericht der Herren R. Helerdey und A. Wilhelm über eine Reise in Kilikien, Senderaudruck 9 S. Mit 3 Kartenskiezen.

Archeografo Triestino, N. S. vol. XVII 1891.

Fasc. 1. C. Gregorutti, L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia S. 166—206. — P. Pervanoglu, Dell' inumazione e della cremazione dei cadaveri nelle epoche più remote S. 255—264.

Archivio Trentino. Anno X. 1891.

Fasc. 1. V. Inama, Antichi castelli Romani nella valle di Non S. 5-37.

Arte e Storia. Anno X. Firenze 1891.

n. 13 (giugno) Rimini: Scoperte archeologiche S. 104.

n. 15 (10 luglio) S. Busmanti, S. Giorgio di Ravenna (u. A. röm. Sarkophag mit Inschr., s. Notizie Luglio p. 222) S. 114—116.

n. 17 (31 luglio) Ficsole: Le antiche Terme S. 136.

n. 18 (15 agosto) A. Ademollo, Monete dell' evo romano raccolte nella provincia di Grosseto [bis n. 24 acht Fortsetzungen. Schlechte Beschreibung meist wertloser Stücke].

n. 23. 24 (20 ottobre. 10 novembre) Camera, L'antica e nuova Capua. S. 179-181; S. 186-188. - Cipolla, Scoperte archeologiche a Verona S. 189. The Athenaeum. 1891.

No. 3330. C. Torr, R. C. Leslie, The 'Dictionary of Antiquities' S. 256 f. — D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, Exploration of Asia Minor S. 265 f. (Adana-Sis-Hadjin-Shahr (Comana)-Kemer-Yalak-Kekli-Oghlu u. s. w. Verfolgung der großen römischen Straße die von Ephesos ins Innere führte, Aussindung mehrerer Meilensteine in situ. Matash).

No. 3331. V. J. Vaillant, The 'Dictionary of Antiquities' S. 290.

No. 3332. W. M. Ramsay, Notes from Asia Minor II S. 327 f. (von Lykaonien nach Kilikien).

No. 3333. D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, Exploration in Asia Minor (Marash. Siwas) S. 361 f.

No. 3334. G. Neilson, A Roman wall problem S. 392 f.

No. 3335. The fragments of Herondas S. 413f.
D. G. Hogarth, J. A. R. Munro, Notes from
Asia Minor. Am Halys und Lykos. Samsun)
S. 423f.

Fine-Art-Gossip: u. a. Fragment einer rhod. Künstlerinschrift(?), vielleicht zur Nike von Samothrake gehörig S. 424.

No. 3336. F. Halbherr, Greek christian inscriptions in the Cyclades and in Crete S. 458f.

No. 3337. Sp. Lambros, Notes from Athens S. 491 f.

No. 3340. F. Haverfield, Roman remains in Chester S. 590 f.

No. 3341. J. P. Mahaffy, The Petrie papyri V S. 617 f.

No. 3342. R. Lanciani, Notes from Rome S. 654f. — Notes from Egypt. S. 655.

No. 3344. Notes from Egypt. S. 730.

Atti e rendiconti dell' accademia di scienze lettere e arti di Acireale. N. S. vol. II. 1890.

A. Mazzoleni, La mitologia greca nelle commedie plautine.

Atti della r. accademia di archeologia ecc. di Napoli vol. XV. 1890. Napoli 1891.

Parte prima. M. Ruggiero, Impronte pompeiane S. 1-4.

N. Corcia, Il mito di Tantalo S. 5-50.

M. Kerbaker, Saturno Savitar e la leggenda dell' età dell' oro S. 51-132.

A. Mau, Statua di Marcello, nipote di Augusto S. 133-152.

A. Sogliano, Spigolature epigrafiche S. 153
-- 166.

Atti della r. accademia delle scienze di Torino vol. XVI. 1890-91.

Disp. 10. 11. L. Schiaparelli, Sulla unificazione e sui confini dell'Italia antica nei primi tempi storici in confronto di quelli dell' età moderna.

Disp. 12. 13. E. Ferrero, Ara votiva scoperta a Demonte.

Disp. 14. 15. C. Cipolla, Titolo cemeteriale cristiano scoperto ad Acqui.

i Atti della r. accademia dei Lincei. Rendiconti. Vol. VII. 1891. 2. semestre.

Fasc. 4 (16 agosto). Barnabei, Scoperte di antichità per il mese di luglio S. 109, 110,

Fasc. 6 (20 settembre) Barnabei, Scoperte di antichità per il mese di agosto S. 179. 180.

Fasc. 7 (4 ottobre) Passamonti, Dinarco di Messina S. 236-246.

Fasc. 8 (18 ottobre) Barnabei, Scoperte di antichità per il mese di settembre.

Gatti, Di una epigrafe sepolerale trovata in Roteglia (Reggio Emilia): C. Mettunnius C. F. h. recues 'cit S. 251—253.

Atti dell' Accademia Pontificia de' nuovi Lincei, Anno XLIV. 1891.

Sessione VI. 17 Maggio 1891. R. Zampa, sulla etnografia dell' Italia. S. 173-180.

Atti della commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti di antichità e belle arti nella provincia di Terra di Lavoro, XXII, 1891,

Marzo. Jannelli, Inschriften aus Macerata — Marcianise S. 69 - 72. Atti e memorie della società storica savonese. Vol II Savona, 1889-90.

V. Poggi, Albissola: appunti archeologici, storici ed utistici,

Beiträge zur Assynologie und vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft herausgegeben von F. Dehrisch und P. Haupt. Band H

Heft 1. J. Flemming, Sir Henry Rawlinson und seine Verdienste um die Assyriologie. (Mit Portrait.) S. 1. 48.

The Builder, 1891

No. 2530. Recent excavations at Sendschirl S. 79 — Marbles V. Roman marbles (continued) S. 80

No. 2531. Marbles VI S. 107.

No. 2532. Marbles VII S. 131 I.

No 2533. The French archaeological school at Athens: Excavations at Delphi S. 139. Notes from Italy (Ausgrabungen auf dem St. Bernhard) S. 148 f. — Marbles VIII S. 154 f.

No. 2534, 2535, 2536. The British archaeological association at York S, 162 f S, 182 184 Marbles IN S, 174, N S, 194 f., NI S, 214 f.; XH S, 230.

No. 2538. 2539. 2540 2541. 2542 Marbles XIII S. 245f., XIV S 264, XV S 281, XVI S. 297f.; XVII S. 315 f

No. 2542. The old Hekatompedon at Athens S. 308 f. (Nach einem Vortrag des Mr. F. C. Penrose in iler Society for the promotion of Hellenic studies.) 'The object of the paper was to show that the old theory was the true one. that the entablatures (built into the north-wall of the Acropolis) could not have belonged to the archaic temple, but were exactly suited to the earlier Hekatompedon, that there was no ground for supposing that Cimon had anything to do with building a temple on that site; and that the marble drums referred to had been used as foundations of the north Acropolis wall by the orders of Themistocles when he went to Sparta to appeal against the proposed interference of the Spartans with the Athenians, as recorded by Thucydides I 93. This was the judgement of no less an authority than Colonel Leake.

Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Tome MA. 1891.

Mai-juin. Communications: XV, XIX, XXI, Lettres de M. Geffroy, d'recteur de l'Ecole française de Rome S. 193 196, S. 218—220, S. 224 —227

XVI. Les pierres chaldéennes du Lapidaire

d'Alphouse X, roi de Castille, par M. F. de Mély S, 196 201.

XVII. Rapport sur les mémoires des membres de l'École française d'Athènes, par M. Homolle, directeur de l'Ecole S. 201 208.

XVIII. Les fouilles de Timgad, par M. René Cagnat S. 209-218 (vgl. S. 177).

XX. Inscriptions de Jérusalem, communiqués par M. Clermont-Ganneau S. 221 - 224.

XXII. Lettres romaines, par M. W. Helbig, correspondant de l'Académie. L. Les instruments d'un repousseur en métal S. 227—231 (vgl. S. 191).

In der Sitzung vom 8., 15., 22. Mai las M. Ravaisson noch einmal über die Venus von Milo (S. 1751., 179), am 15. Mai sprach M. Héron de Villefosse über die neue Ergänzung der Nike von Samothrake (S. 1781. sgl. Gazette des beaux arts 1891. S. 891.), am 22. Mai setzte M. Lebègue seinen Bericht über die Ausgrabungen in Martres-Tolosanne fort (S. 1821.), wozu andere Mitglieder ein ge Beinerkungen machen (S. 183); am 19. Juni las M. Heron de Villefosse eine Abhandlung des M. G. Lafaye über ein neugefundenes Mosaik zu Saint-Romain-en-Gal (Rhône) bei Vienne mit Darstellungen der Jahreszeiten Sa 189.

Juillet-août. Communications: XXIII. Rapport de M. Homolfe, directeur de l'École frangaise d'Athènes S. 275 292.

XXIV. Inscription latine trouvée entre Tézeur et Gafsa (Tumsie), communiquée par M. Héran de Villefosse S. 292-296.

XXV. XXVI. Lettres de M. Geffroy, directeur de l'Ecole française de Rome S. 296 299; S. 300 f.

XXVII. À propos d'une nouvelle inscription hétéenne découverte par MM. Ramsay et Hogasth dans le Bolgar-Maden, par M. Menant S. 301 - 304.

Appendice III; Rapport du Secretaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur les travaux des commissions de publication de rette Académie pendant le premier semestre de 1891, lo le 24 juillet 1891. S. 304f.

Appendice IV Rapport fait au nom de la commission des antiquites de la France sur les ouvrages envoyés au concours de l'année 1891, par M. de l'asteyrie S. 306-323.

1 ivres offerts \$ 324 342.

Am 10. Juli sprach M. Heuzey über den Kopf einer Giableischen Statiette der Sammlung Le Cleig, am 24 Juli M. Casati über den Löwen von San Marco, den er für etruskisch halten

möchte. Am 31. Juli las M. Menant über die Entzifferung hittitischer Inschriften, M. S. Reinach teilte der Akademie die Sibylleninschrift von Erythrae mit. Am 7. August sprach M. Heuzey über die Terracottastatuette einer verhüllten Tänzerin die kürzlich dem Louvre geschenkt wurde. Am 21, August legt M. S. Reinach der Akademie die inzwischen von ihm publicierte Bronzestatuette der Sammlung Sartiges vor, M. Héron de Villesosse sprach über die neuesten Ausgrabungen auf Samothrake, insbesondere über das von M. Champoiseau gefundene Fragment einer Inschrift ΣΡΟΔΙΟΣ, das er nach dem Fundort mit der Nike von Samothrake in Verbindung bringt. In der Sitzung vom 28. August lag ein Bericht des M. Homolle über das Sommersemester der École d'Athènes vor und M. Héron de Villefosse sprach über die neuesten Ausgrabungen des M. de la Martinière in Mauretanien.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de géographie historique et descriptive. Année 1890.

No. 4. G. de la Noë, Le camp de Bières (Commune de Merri, Orne) S. 431 f. [Überhaupt keine Besestigung.]

A. Bertrand, La voie romaine de Condate à Coriallo (pl. V) S. 433 f. [Vgl. Pigeon in der Revue archéologique 1890 Septembre-octobre.] Bullettino della commissione archeologica co-

munale di Roma 1891.

n. 7-9 (Luglio-Settembre) E. Caetani-Lovatelli. Di una tabelletta in bronzo con epigrafe sacra al genio di Arausio (tav. IX) S. 245-251.

Marucchi, Alcune osservazioni sugli obelischi di Roma S. 252-279.

G. Gatti, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana S. 280-295.

C. L. Visconti, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata. S. 296-299.

Bullettino di archeologia cristiana del comm. G. B. de Rossi. Ser. V anno I.

n. 4. La basilica di S. Silvestro nel cimitero di Priscilla S. 97 – 122 mit Tf. VI – XI.

Dell' clogio metrico attribuito al papa Liberio S. 123-139.

Novelle scoperte nel cimitero sotteraneo di Priscilla presso la basilica di S. Silvestro S. 140-146.

Appendice ai frammenti del carme Damasiano attribuito per congettura ai martiri Giovanni e Paolo S. 147. 148.

Lucerna fittile con le lettere THC ΘΕΟΤω-

KOY trovata in Gerusalemme (vgl. Bibl. 1890 S. 180) S. 149—153.

Scoperta del testo completo degli atti del sinodo romano dell' anno 732 incisi in marmo nella basilica vaticana S. 154—155.

Monumenti cristiani registrati in una silloge epigrafica del secolo XV acquistata dalla biblioteca di Stuttgart S. 156—158.

Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XIV. Spalato 1891.

n. 4 (Aprile) F. Bulić, Il sarcofago marmoreo dei coniugi Valerius Dinens ed Attia Valeria trovato a Salona S. 49—52. Iscrizioni inedite: Salona S. 52—53.

Le Gemme dell i. r. Museo in Spalato S. 54. Alacević, Brevi cenni sulla via littorale romana tra Salona e Narona S. 60—61.

Antichità Romane a Tinj di Benkovac S. 61.62. n. 5 (Maggio) F. Bulić, Iscrizioni inedite: Salona S. 65—68.

Milošević, Ritrovamenti antichi a Citluk di Sinj 68. 69.

Kubitschek, Dalmatia tributim descripta S. 69-73.

n. 6 (Giugno) Bulić, Iscrizioni inedite. Salona S. 81-83.

n. 7 (Luglio) Bulié u. Vukičević, Iscrizioni inedite: Salona, Nedinum S. 97—99

Stanić, di antichità a Balek S. 106-110.

n. 8 (Agosto) Bulić, Iscrizioni inedite: Pituntium, Ager Salonitanus, Salona, Brattia S. 113
--- 116.

Nomi e marche di fabbrica su tegoli, embrici, mattoni ed altri oggetti fittili acquistati dall i. r. Museo in Spalato nell' a. 1891 S. 116. 117.

Bulić, Ritrovamenti antichi sull' isola Brazza
a) preistorici b) romani S. 117-120.

Ritrovamenti antichi sull' isola Solta S. 120.

n. 9 (Settembre) Bulic, Iscrizioni inedite: Ager Salonitanus. Salona S. 129. 131.

Le Gemme dell' i. r. Museo in Spalato S. 132 - 134.

Bullettino di Paletnologia Italiana. Anno XVI. 1890.

n. 12. Dicembre. Orsi, Stazione neolitica di Stentinello (Siracusa) S. 177 - 200 mit Tf. Vl. VII. VIII.

Strobel, Avanzi animali della stazione di Stentinello S. 201-209.

Strobel, Intorno alla glossologia preistorica S. 210-215.

Anno XVII. 1891.

n. 1 -4. Geonaio-Aprile. Parazzi, Stazione d Lagezzi tra Vhò e 5. Lorenzo Guazzone (previncia di Cremona) S. 1 - 34 mit Tf. I. II.

Castelfranco, Tombe di Monza dell' età del bronzo S 34 47 mit 1f. III.

n. 5 - 7. Maggio-Luglo Ora, La necropoli sicula di Melilli (Siracusa) S. 53- 76 mit Tf. IV

Ruffoni, La torbiera d'Iteo (Brescia) 5-76-91 mit Tf. VII. VIII.

Amerano, Vasi con ornati a colone delle caverne del Finalese (Liguria) 5, 91 104 mit Tf. IX.

Bellucci, Questionario relativo ai martelli litici dell'Italia S. 104 105.

Carinthia I. 8t. Jahrgang. 1891,

Nr. 6. K. v. Hauser, Alte Geschichte Kürntens (Römerzeit). Fortsetzung 5 173 178. Literarisches Centralblatt. 1891.

Nr. 33. E. Hesselmeyer, Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit (A. H.) Sp. 1109f

Nr. 35. J. P. Mahaffy, On the Flinders-Petrie papyri (F. Bl.) Sp 1201 - 1204.

Nr. 36. R. Beer, Heilige Höhen der alten Griechen und Römer S. 1244f, F. Imhonf-Blumer, Griechische Münzen (S/Sp. 1245f.

Nr. 38. Classical texts from Paperi in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon. Herondas by W. G. Rutherford (Cr) S. 1319—1324; P. W. Forchhammer, Prolegomena (Cr) Sp. 1327 f.

Nr. 40. M. Frankel, Die Inschriften von Pergamon (A. H.: Sp. 1400f.; A. Mommsen, Uber die Zeit der Olympien (A. H.) Sp. 1401 f

Nr. 41. F. Laban. Der Gemütsausdruck des Antinous (T. S.) Sp. 1432 f.

Nr. 44. W. Schultz, Die Harmonie der Baukunst (T. S.) Sp. 1533f.

Nr. 46. K. Schumacher, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe (T. S.) Sp. 1589 f.

Nr. 49 S. Remach, Chroniques d'Orient (Ad M-s) Sp. 1698 — 1700; G. R. Lepsius, Gricchische Marmorstudien (1, S.) Sp. 1700 f.

La Civiltà Cattolica.

qu. 990 (de Cara) degli Ilittim o Hethei e delle loro migrazioni S, 672 688.

Archeologia Una lapide dell' imperatore Alessandro Severo scoperta in Napoli (vgi. Rom. Mutheilungen 1890 S. 302).

Diploma inflitare di Antonino l'io trovata in Assat - ...... Kis-hét in Ungheria 5,727-740.

que 902. I recenti scavi nella necropoli di Vulci S. 167 188

qu. 994 (de Cara) degli Hittim o Hether e delle loro migrazion. S. 397-416.

Archeologia: 2. Epigrafe del collegio dei Subreliani; (ondo di tazza tappresentante un numinulario (Boldetti osservaz. 22). - 2. Nuovo asse fibrale, appartenente alla serie di Hatria.

Sceperta dell' antea Basilea di S. Silvestro costruito sull' ipugeo degli Acili S. 462
480.

Correspondent-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XXII. 1801 (Archiv für Anthropologie XX).

Nr 3. A. Deppe, Das Varianische Hauptquartier S. 17-20.

Nr. 7. Grempler, Ein prahistorisches Instrument zur Weberei (Mit Abbildung) S. 49-

Cronachetta mensuale di Archeologia e storia del cav. Mariano Armellini tritt an die Stelle der bisher von demselben herausgegebenen Cron. mens di archeologia e di scienze naturali, von deren Jhg XXV nur Gennaio 1891 erschienen 181, die neue Ztschr. zählt als Serie VI, anno XXV ff. n. I S 1 – 16, — Scoperte nell' anti-chissima Diaconia di S. Maria in Cosmedin S. 4 – 5.

Notice sugh antichi cimiten cristiani suburbicani. Relazione di alcuni scavi fatti l'anno 1725 in uno antico cimitero presso S. Giovenale in Sutri S. 6 - 9.

n Il S. 17 -32 Le recenti scoperte nel cimitero di Priscilla S. 17 19.

Le catacombe di Soin. (Fortsetzung) S. 20

Gazette des beaux arts. 1891.

Nr. 412. S. Remach, Le Dinnysos de Praxuèle. (Mit acht Abhildungen im Text: Terracotte der Sammlung Sartiges, Bronze der Sammlung Sam ion, Münzen von Tanagra, S. 265 -276. Grenzhoten. 1801.

Nr 52 Heiliags Führer durch die romischen Altertumsmuseen S. 619-623.

Maisgebitches und Unmaisgebliches: Der romische Grenzwall und die deutschen Kauserpfalzen S. 633 f.

Hermes, Band XXVI. 1891.

Heft t. M. Wellmann, Alexander von Myndos (t. A. als Zooroge, Die Fragmente Alexanders, 2 A. als Paradoxograph, 8 481 566.

J. Getfellen, Zur Kenntn's Lykophrons S. 567 - 579.

G. Kashel, Zu Herodas. (Abdruck von zwei

Gedichten VI. Provisora: 4 Versora und IV. Namenten anatoria und Eustralia und Eustralia und Eustralia und Labora und Eustralia und Labora und Eustralia und

E. Bethe, Proklos und der epische Cyclus S 503 633. Der epische Cyclus bestand nur aus thebanischen und trois hen Upen der Cyclus des Proklos ust en mit Apollodors 'B bliothek' übereinstimmender mythographischer Cyclus

Neue Jahrbücher für Philologie und Padagogik Band 143, 144,

Heft 8. K. Buresch, Die pseudosubyllimischen Orakel und ihre letzte Bearbeitung (Rzach) 5, 529 555.

F. Blass, Archaische greehische Inschriften 5, 557-560 (die von Frehner und Robert seroffentlichten Inschriften der Sammlung Tyszkiewicz).

B. Schmidt, Alte Verwünschungsformeln S. 561 576.

G. F. Unger, Die Glaubwürdigkeit der Capitolinischen Consulntafeln (Schluß von S. 289-321 und S. 465 - 496). V. Die Quelle des Chronographen. VI. Glaubwurdigkeit der Linnentollen S. 625 - 655.

Heft 9. H. Guhrauer, Bemerkungen zum Kunstunterricht auf dem Gymnasium, Programm des Gymnasiums zu Wittenberg 1891. Angezeigt von Loschhorn in Dresden S. 463 f.

Jahresbericht über die Fortschritte der classisellen Alterthumswissenschutt. Neunzehnter Jahrging 1891. Dratte Folge, Erster Jahrgang, Siebenundsechzigster has siebenzigster Band,

Heft 4. 5. Nekrologe: Victor Hehn LXX, C S. 1 48

Heft 6.7. Jahresbericht über die griechischen Sakridaltertumer. Von August Mominsen LAIX S. 113-144 (6. Artikel: Elis, .

Jahresbericht über die Fortschritte der elassischen Alterthumswissenschaft. Fünfundzwanzigster Hand. Supplement-Band.

Fünftes (Sellufs», Heft: Jahresbericht über die Mythologie aus den Jahren 1876 1885 von A. Preuner S 385-512.

The archaeological Journal. Vol. XEVIII 1891
No. 191. E. Peacock, Mortars S. 203 200.
J Evans, The progress of archaeology. Opening address of the antiquarian section at the Edinburgh Meeting S. 251 262.

T. Hodgkin, Opening address of the histotical section S. 263 273.

The Right Rev the Bishop of Carlisle, Opening address of the architectural section S. 274 -282.

Proceedings at Meetings of the Royal Archaeological Institute: u. a. E. Green, Bath as a Roman city S. 289.

Archaeological Intelligence: u. a. The Excavations in the north city wall at Chester S 203. The Journal of the British Archaeological Association. Vol. XI.VII. 1891.

Part. 3. S. M. Mayhew, Murrar its reproduction and original S. 216-221

R. E. Hooppell, Discovery of a new and important Roman altar at Binchester (the ancient Vinovia) S. 268 - 272. Mit einer Tatel

Deutsche Litteraturzeitung. 1891.

Nr. 38. W. Kubitschek, Imperium Romanum frib it.m. discriptum (E. Fabricius) Sp. 13781., B. Schmidt, Korkyraische Studien (G. Hirschfeld) Sp. 1382 f.

Nr. 39. W. H. Roseher, Studien zur gnechischen Mythologie. 4. Über Selene und Verwantes Immerwant) Sp. 1403 f., Classical texts from papyri in the British Museum including the newly discovered poems of Herodas edited by F. G. Kenyon Herondas by W. G. Rutherford (H. Diels Sp. 1407—1411; A. Aust, De aethbus sacris populi Romani (O. Richter) Sp. 1411 f. Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Accademia dei Lincei Vol. I 1, 2 (A. Michaelis) Sp. 1419—21.

Nr. 41. Ch. Hulsen u. P. Lindner, Die Allaschlacht (G. Thouret) Sp. 1499 f.

Nr. 42. J. P. Manaffy, On the Flinders Fetric papyri (H. Diels) Sp. 1528 31.

Nr. 43 W. Klein, Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschriften 5p 1575 f.

Nr. 44. E. Pollack, Hippodromica (H. Blumner) Sp. 1603f., O. Cuntz, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius in den geographischen Büchern der naturalis historia (K. I. Neumann) Sp. 1608f.

Nr. 45 C. Robert, Der Pasiphaessarkophag (A. Michaelis) Sp. 1650 f.

Nr. 46. F. Noack, Hupersis (E. Bruhn) Sp. 1670 f.

Nr. 47. G. Goerres, Studien zur greechischen Mythologie (E. Maaís) Sp. 1699-1700, M. Frankel, Die Inschniften von Pergamon I (G. Kubel) Sp. 1703-1707, J. Ficker, Die altehristlichen Bildwerke im chr.stlichen Museum des Laterans (F. N. Kraus) Sp. 17181.

Nr. 48 A. Philippson, Der Peloponnes (A. Heitner) Sp. 1753.

Memorie del r. Istituto lombardo di scienze e leitere Vol. XVIII, Fasc. 4. 5 A. de Marchi, Ricerche interno alle insulae o case a pigione di Roma antica S. 241 304.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino, Ser II, tomo XI,1 Torino 1891.

E. Ferrero, Iscrizioni antiche vercellesi in aggiunta alla raccolta del P. Langi Bruzza.

F. von Dubn e E. Ferrero, Le monete galliche del medagliere dell' ospizio del gran S. Bernardo.

Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archaologischen Instituts. Römische Abtheilung Band VI. 1891.

Heft 2. Th. Mommsen, I fasti dei sex primi ab zerano S. 157-16z.

A. v. Domaszewski, Praefectus equitatus S. 163 167.

A Mau, Il portico del foro di Pompei S. 168-176.

R. Weifshäupl, Das 'Telephos'-Relief der Villa Borghose S. 177 - 182

P. Bienkowski, Lo scudo di Achille (Tav. IV, V, VI) S. 183 207.

M Ihm, Delle tavole lusorie romane 5,208 220.

B. A. di Klitsche de la Grange, Di un nuovo gruppo di tombe rinvenuto nella necropoli italica di Allumiere S. 221 225.

E Petersen, Funde S. 226-240

L. v. Sybel, Zur Skopusfrage S. 241 245.

A. Kalkmann, Fedra S. 246 249.

H. L. Urlichs, Uber die Abfassungszeit der statue antiche des Ulisse Aldravandi S. 250 251. Ernennungen S. 252.

Heft 3, F. Studniczka, Archaisches Thonrelief der Sammlung Santangelo. (Mit Abbildung.) S. 254 - 257.

A. Mau, Bibliografia pompeiana. (Mit einer Abbildung.) S. 258 269.

E. Petersen, Greech sche Bronze. (Mit Tafel VII und einer Abbildung im Text) S, 270 278.

J. Six. Un ritratto del te l'irro d' Epiro. (Mit Tafel VIII und emer Aboildung im Text, S. 279-284.

L. A. Milani, Le recenti scoperte di antichità in Verona. (Mit Tafel IX) S. 285 301.

E. Petersen, Funde S. 302 - 306

Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archdologischen Instituts. Athenische Abtheilung. Band XVI. 1891.

Heft 3. Α. Ε. Κοντώτων, Έπιγραφή, της Σκαπτοπαρήνης S. 267 279.

Th. Mommsen, Zur Inschrift von Skaptoparene S 279-282. Th. Mommsen, Inschrift aus Apameia Kibotos S. 282-284.

W. Judeich, Inschriften aus Iomen S. 285

M. Maver, Noch einmal Laria (M.t Tafel 9 u. 10 und drei Abbildungen im Text.) S. 300 = 312.

P. Herrmann, Athletenkopf aus Perorthos, (Mit Tafel 4 u 5) S. 313-313

W. Doerg feld. Der Hypathraltempel S. 334

A. Wilnelm, Inschriften aus Messene S. 345 - 355.

R. Meister, Archaische thodische Grabinschriften S. 336f.

Α. Σ Διαιοντορός, Άρχοιο Επιγραφή, έν Άντι φέλλη της Αναίας S. 358 f.

Litteratur S. 359-351. Funde S. 361-370. Ernennungen S. 370.

Mittherlungen der K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Band XVII. 1891.

Heft 3 Riedl, Leber Reste einer romischen Anlage im Boden des südlichsten Steiermark (Cilli). Mit drei Tafeln. S. 137 f.

Rutar, Graberstatten aus der La-Tene-Zeit in Krain S. 138 140

S. Jenny, Die romische Begrabnisstätte von Brigantium. Mit einer l'afel und Abbildungen im Text. S. 151-155.

Notizen u. a. 168. Romischer Grabstem an der Kirche zu Lieserhofen S. 181; 174. Die roimischen Inschriftsteine am Turm von St. Giusto in Triest S. 1821.

Beilage X enthalt Abbildungen z. T. zum vorhergehenden Heft.

Mnemosyne N S. Vol. XIX.

Pars IV. J. M. J. Valeton, De inaugurntonibus Romanis caerimomarum et sacerdotum S. 405-460.

Monument: antichi pubblicati per cura della R. Accademia dei Lincei. Vol. I. 1891.

Puntata 3. Lanciani, Litinerario di Finsiedeln e l'ordine di Benedetto Canomeo S. 437-552 nat 4 Tff

Soghano, L'epigrafe di P. Plexio Faustino S. 553-572.

Helbig, Osservazioni sopra i ritratti di Fulvia e di Ottavia S. 573=590 mit 2 Tfl.

Robert, Su di una iscrizione greca arcaica in bronzo S. 593-600 mit i Tf.

Barnaoci, I Commentarii dei ludi secolari augustei e severiani scoperti in Roma sulla sponda del Tevere presso S. Giovanni dei Fiorentini S. 601-610.

Marchetti, Relazione a S. E. il ministro intorno allo scavo sulla riva sinistra del Tevere, presso il ponte Vitt. Em. per il recupero di altri frammenti delle lapidi relative ai ludi secolari S. 611-616 mit 2 Tff.

Mommsen, Commentarium ludorum saecularium quintorum qui facti sunt Imp. Caesare Divi f. Augusto trib. pot. VI. S. 617-672 mit 10 Tff. in Typendruck.

Rheinisches Museum für Philologie. N. F. XLVI. 1891.

Heft 4. H. Swoboda, Zu den Urkunden von Pergamon S. 497-510.

E. Bethe, Virgilstudien. I. Die Laokoonepisode S. 511-527.

K. Tümpel, Poseidon-Brasilas von Kos in Athen (Pausanias I 2, 4 und Theokritos VII 11) S. 528-551. Vgl. Göttingische Gelehrte Anzeigen.

E. Fabricius, Zur Geschichte des zweiten Athenischen Bundes. (Über den ausradierten Namen in C. I. A. II 17) S. 589-598.

A. v. Domaszewski, Zur Geschichte der römischen Provinzialverwaltung. III. Der iuridicus Britanniae und der Garnisonwechsel der legio II adiutrix S. 599 – 605.

Miscellen. Ikarion (R. Wagner) S. 618f. — Griechische Inschrift von Ilion (V. Gardthausen) S. 619—621. — Italische Mine (E. Pernice) S. 626—632.

Die Nation. 9. Jahrgang. 1891-92.

Nr. 11. Th. Mommsen, Die Akten zu dem Säculargedicht des Horaz. (Vortrag, gehalten beim Winckelmannsfest der Archäologischen Gesellschaft) S. 161—163.

Nr. 12. 13. S. Günther, Moltke als Geograph S. 178-180 S. 191-193.

Notizie degli scavi di antichità 1891.

Gennaio S. 3-42.

Regione X (Venetia). 1. Verona: Avanzi di costruzioni romane, sculture ed oggetti recuperati nei lavori pel grande collettore sulla destra dell' Adige (Donatelli) S. 3. 4. Relazione degli avanzi plastici rinvenuti in piazza del Duomo (P. Orsi) S. 5—8, vgl. Röm. Mitteilungen 1891 S. 237. 285 f. — Regione VIII (Cispadana). 2. Bologna: Scoperta di musaici romani (Brizio) S. 19—21. — 3. S. Giorgio di Piano (CIL XI 698. 785. 792): Cippus mit IOVIS | TEMPE-STATI (Brizio). — Regione VI (Umbria). 4. Assisi. — Regione VII (Etruria). 5. Torano. 6. Or-

vieto: Nuove esplorazioni nell' edificio termale in contrada Pagliano, dell ex feudo Corbara (R. Mancini) p. 23—26. — 7. Sutri: Scoperte avvenute pei restauri nella cattedrale (Gamurrini) p. 26—28. — 8. Tolfa. — 9. Tor Chiaruccia (Castrum novum). — Regione I (Latium et Campania). 10. Roma (Gatti) S. 29—35. — 11. Colonna): Reste der Via Labicana (Marchetti) S. 35. 36. — 12. Pompei S. 36. 37. — 13. Capri. — Regione IV (Samnium et Sabina). 14. Cittaducale: Thermen (N. Persichetti) S. 37—40. — 15. Coppito. — 16. Sigillo: Meilenstein LXVIIII (Augustus) der via Salaria (N. Persichetti) S. 41. — 17. Trivento S. 42.

Febbraio S. 43-73.

Regione X (Venetia). 1. Verona; Inschriften (unbedeutend). - 2. Vhò. - Regione IX (Liguria). 3. Vado (Vada Sabatia): u. a. Votivhand mit 'Αριστοκλής [έ]πιστατεόσα[ς] Δὶ Σαβαζίφ (V. Poggi) S. 45-47. - Regione VII (Etruria). 4. Ponte a Moriano C. Lucca S. 47-49. - 5. S. Maria di Falleri; Gräber, 3 faliskische, 4 lateinische Ziegelinschriften (Gamurrini). -Regione VI (Umbria) 6. Spoleto: Degli avanzi del teatro Romano (Sordini). Vgl. Römische Mitteilungen 1891. S. 50-55. - Regione I (Latium et Campania). 7. Roma (Gatti Marchetti) S. 55 5g. - 8. Frascati. - 9. Genzano di Roma. -10. Pozzuoli. - 11. Pompei. - Regione IV (Samnium u. Sabina). 12. Bugnara. - Regione III (Lucania e Brutti). 13. Stilo: Tempelreste, Votiv- und architekton. Terrakotten vielleicht an der Stelle des antiken Caulonia (P. Orsi) S. 61-72. - Sardinia. 14. Oliena (Vivanet) S. 72. 73.

Marzo S. 75-99.

Regione XI (Transpadana). 1. Gran San Bernardo: Scavi nell' area del tempio di Giove Penino, vgl. Notizie 1890 p. 273. 294 (P. Castelfranco) S. 75 - 81. - Regione VIII (Cispadana). 2. S. Giovanni in Persiceto; Gräber von Villanova-Typus; Stelen, darunter zwei bunt bemalte (Brizio) S. 81 - 84. Regione VI (Umbria). 3. Todi; Gräberfunde: Goldschmuck, kleine Bronzen u. a., j. im Museum der Villa Giulia: vgl. Römische Mitteilungen 1891 S. 228 (G. Dominici) S. 84-86. - 5. Penna in Teverina. -Regione VII (Etruria). 6. Cortona: Grab mit etruskischer Inschrift (Gamurrini). 7. Chiusi. -Regione I (Latium et Campania). 8. Roma (Gatti, Marchetti) S. 88-95. 9. Pompei. - Regione IV (Samnium et Sabina). 10. S. Vittorino: Lange Inschrift bezüglich auf einen Aquaduct des alten Amsternum, S. 96-98. 11. Rojos-Prano (N. Persichetti).

Aprile S. for 141.

Regione X (Venetia), t. Verona: Funde bei der Etsch-Regulirung: ant ke Brucke, Bronzen, u. a. schöne weildiche Doppelheime, viele kleinere Votive, Munzen u. s. w. (Brizio) 5, for 108 2. Cogolo. - Regione VIII (Cispadana . 3. 5avignano sul Panaro. 4. Vignola. 5. Iniola Ausgrabungen un fondo Palazzone und in Pediano (Brizio) S. 111 - 115; vgl. Rom, Mitterbingen 1891 S 235, 236, Reg one V (Pacenom). 6. Numana: Grabfunde (Brizio) S. 234 vigl. Ech. Mitterlungen 1891 S 115-118. - Regione VII (Etruna). 7. Bolsenn (Gumurrini) S. 119 121. Corneto-Tarquinia (Helbig) S. 122 - 124. kegione I (I atium et Campania). 9. Roma: Ausgrabungen hinter S. Cosma e Damiano, vgl. oben. 5. 101); neue inschriften der equ tes singulares, neuex Fragment des Stadtplans gef. bei Palazzo Farnese Gatti, Marchetti, S. 124 132. 10. Albano Laziale. 11. Cività Lavinia. 12. Pompei. -Regione II (Apulia). 13 Canosa di un antico vaso dipinto trovato a Canosa (Jatta) S. 135 136. - Regione III (Lucama e Bruttii) 14. Pesto. 18. Tortora Feststellung der Lage des alten Blanda Julia (CIL, X p. 50) auf dem Hugel Palecastro bei Tortora. 16. Palmi: Necropole und Befestigungsreste, angehl, des antiken Tauriana. Kolossalkopf des Hadman (Cam. 1811) S. Sardinia, 17. Caglinti, 18. Terra-137 139 nova Fausania.

Maggio S. 143-173.

Regione X (Venetia). 1. Oderzo: Mesaik mit Jagdscenen. Regione XI Transpadara, 2. Alpignano. - Regione IX (Liguria). 3 San Marzanotto. Regione VIII (Cispadana, 4, 1ontola. 5. Castrocaro. Regione V (Piceno a . 6. Numana (Brizio) S. 149-155. Regione VI (Umbria). 7. Tody Necropole in contrada Peschiera und bei S. Lucia (G. Dominici) S 156 -158. - Regione VII (Ttruria). 8. Pistora 9. Firenze. 10. Arezzo: Funde in einem autiken Brunnen schoner Bronzeleecher unt Dana, Thongefaile, Fragmente von ace rude, alles wahrscheinlich stips sacra eines Heiligthums (Ganiurrm) S. 159 160. 11 Marsiano - Regione I (Lanum et Campania : 12. Roma: Haus unter 5. Giovanni e Paolo (P. Germano). Neue Inbercippen u. a. (Gatti, Marchetti) S 161-167, 13, Mignano, 14. Pozzuoli, 15. Pompet. Regione IV (Sammum u. Satina) 16 Barete. 17. Pratola-Peligna, 18. Roccacavale 19 Pentima 20. Pettorino - Regione II 'Apulia: 21 Biondisi (vgl. oben 8-148).

Giagno 5, 175 = 213.

Regione Nat Venetica a lister Euganemiche Necropole bei S. Stelane, Prosde cimi) S.175 191. - Regione VIII (Capada ia), 2 Kmin 3. S. Martino n Verti. - Regame V Piceram, 4. Numina Bricio) 5, 193-190, 5 Falerone, 6, Fermo. 7 Montegiorgio - Regione VI (U1)bein) S. Noceri Umbra: Antikes Thermongebande in centrada Paive. Regione VII Etrupra). 9. Massa e Cozzile. - Reg me I (Latium et Campana, 10. Roma: Columbanum a. d. Via Labicana (Borsan Gatti) 5 199 204. 11. Pozzuoli, 12 Pompei. Regione IV (Samium u Sabina). 13. Sulmona. Regione II (Apuha). 14 Airola. 15 Melano, 16 Caposa Spiegelreichnung »Ruckkehr der Helena zur Ledas (G. Jatta) S. 207 211, 47, Brindist. Satdinia. 18 Bucannaro

Lugho S. 215 240.

Regione X (Venetia). 1. Verona: Funde bei der Etschregnbrung, unbedeutende lat Juscht. (Brigio). 2. Urbana. - Regione XI (Transpadana). 3. Roivod de ça bei Aosta. Reg one IX (Liguna), 4 Albisola Superiore, Regione VIII (Cispadana) 5. Ravenna S. 222. - Regione VII (I truris). 6. Cast ghone del Lagu-Etrusk sche Necropole in contrada Bruscalupo (Gamerim) S. 223-231 - Regione I (Latium et Campania), 7. Roma (Barnaber), 8. Terracina. Eunde bei der neuen Bahnstation, Romische Ziegelbauten, Statuen, Inschniten S. 232 235. 9. Cuma. Graber, darunter eine mit Wardmalereien S. 235. 10. Napoli- Inschr. eines P. Pletus Faustinus seriba publicus Neapolitanorum (Sogliano) S. 236, 237 vgl. Eph. opigr. VIII, 872 und Rom. Mittedungen 1891 Heft 4 11. Pemper - Regione IV (Sammun et Sabina). 12. S. Vittorino. 13. Pratola-Peligna-bardinne. 14. Ozieri. 15. Pattada.

Agosto S. 241 277.

epigrafi scoperte nell' isola ad oriente della 74, Regione IX e nelle isole 24 e 54, Regione V; Scoperte fuon la porta Stifuana (Sogliano) S. 254-275. Regione II Apulia) 11. Benevento — Regione V Sammun, et Sabina). 12 Fara S. Martino.

Settembre S 279 302.

Reg one X (Venctor & Este. Romowke Munzen gefunden in Villa Bolani (Prosdovani). z. Onolo ber Voghera chratl, Inschrift v. J. 524. - Regione V (Picenian, 3. Osmio Griher, etwa 4 Jhdt. v. Chr. (Brizin). - Regione VI Umbria). 4. Bevagna - Regione VII (Etrupar ; 5 Castiglione del Lago. Gritoer mit etraskischen Inschritten (Camurini.) S. 284, 285, -Regione I (Lati im et Campania) 6. Roma. Funde aus dem Tiber: Bronzehelm und Flagel einer überleben-großen Bronzestatue einer Victoria, vermuthel, gar Decoration des Pons Valentinianus gehorn; (s. 0.1; archaische Marinorstatue, Apollo (Gatti, Barnsbei, 5. 285 288 (R.m. Mittheil, 1891, 4). 7, Frascati, 8, Mignano, Rom, Familiendenare. 9 Napoli (de Petra, Fulvio). 10. Pomper -- Regione II (Apulia). 11. Bonca. - Regione IV (Samnium et Sabana). 12. Villa Camponeschi. 13. Magliano dei Marst. 14. Sulmona. 15. Ralano, 16. Campodigiove, 17. Lama dei Peligni. Regione III (Lucania et Brutt.) 18. Loon unbedeatende internesche Inschriften (Barnabei). - Siedia 19, Siracusa: rf. Vase, Kampt e ner Amazone mit einem Krieger gef. in der Ne. ropoli del Fusci, 4. Jahrh. v. Chr. (Cavallari) S. 297, 278. Sardinia 20 Iglesias. 21. Sant Antioco. 22 Nora: Necropole mit punischen Stelen (Vivanet) 5, 299-302.

Haprassic Time II' 1890.

Σεττ. Δεκίαδο. 'A. Σ. Διαμα-ταρα, Περιγραφη, της Αυκιακής πόνεως Αντιφέλιου S. 577- 580. Philologus. Band L. (N. F. IV).

Heft 2. P. Hartwig, Herakles und Geras. (Mit Tafel 1 und 2) S. 185 190.

G. F. Unger, Eudoxos von Knidos und Eudoxos von Rhodos S. 191 - 229 (II Uber die 77,5 naprobos des Eudoxos S. 218 229).

Miscellen: Nachtragliehes über Onoskelia, hot öttat und Oknos (Cr.) S. 373 f. Die Haartracht der Sueben (H. Frecher) S. 379 f.

Philologus Sechster Supplementband. Erste Halfte, 1.

U. a. A. Müller, Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete des griechischen Buhnenwesens. Eine kritische Übersicht S. t. 108, (Vgl. Bioliographie S. 97). (2,50.)

Romische Quartalschrift für christliche Aber thunskonde V 1891.

Heft 3.4 A. Ehrhardt, Die grechische Patriarchal-Bibliothek von Jerusalem Ein bestrag zur griechischen Palaeograpine S. 217 =275 329 331 383, 384.

L. Jehe, Das Cocmetenum von Manastinne zu Salona (Schlufs) S. 266 - 283.

J. Wilpert, Zur Geschichte der alten Copien der Katakomben emalde S. 284 - 289

P. Germano, Die jungsten Fubleekungen en Hause der H. Johannes und Paulus auf dem Cochus S. 200-208.

De Waal, Drei altehristliche Inschretten 5 348 351.

Rassegna Padovana di storia lettere ed arti.

Anno 1. 1891.

Fasc. 6. F. Cordenons, De antiquitate urles Potavo. Chi chiere archeologiche a proposito degli scavi al Gallo. 9 S. 8° (n. a. cuganciale Inschrift auf den Halse einer Thousas FOOOKPAOHADI-5-FRAY-5-00; so nach handschrifth. Correctur des VI in den dem Institut mitgetheilten Exemplare)

Rendicionti dell' R. Istituto Iombardo di secente e lettere. Ser. II. vol. 24.

Fasc, 12, 21 maggio. A. de Marchi, Ricerche sulle Insulae o case a pigione di Roma antica.

Fase, 14, 15, 18 giugno 2 luglio, E. Lattes, 1, interpunzione congrantiva nelle secretore palacoverete.

The Classical Review. Vol. V. 1891.

No. 8 (October) E. L. Hicks, H. J. ckson, R. Ellis, On Herodas S. 349 303. Uper denvierten Miniambos v. S. 353 55 und S. 3616.

Notes Herodas IV (A. S. Murray) S. 380. Archaeology: Monthly record (H. B. Walter) S. 390 393.

Notes from Italy and Greece (H. A. Tubbs) S. 1916.

No. 9. The new edition of Dr. Smith's dictionnary of antiquities (J. E. Sandys, N. 625) bis 428.

Notes G. M., N. Rushforth, Tisidium S 433£ Archaeology: Monthly record S, 434 437 Theatre of Megalopolis (C. F.) S, 437

Revue archéologique. Trossème Serie, Tome XVIII. 1891.

Jaillet-aout u. a. H. Lechat, Les senigeures en tul de l'Acropole d'Athènes. Deuxième arrecle (Planche XIII - XIV, außerdem XV - XVII), IV V. S. 12-44 (à suivre).

W. Froehner, Inscriptions greeques archalques de la Collection du comte Michel Tyszkiewicz (Planche XVIII et XIX) S. 45-55.

G. Perrot, Rapport sur les fomilles de Martres S. 56-73.

A. Blanc, Réponte à une question de M. Hirschfeld (C. I. L. XII p. 525, n. XV) S. 74-81.

E. Durand-Gréville, La couleur du décor des vases grecs S. 99-118.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions. Mai-Juin. S. 119-126.

Société nationale des antiquaires de France. Mai-Juin. S. 126-129.

Nouvelles archéologiques et correspondance S. 129 f.

Bibliographic S. 131-136.

Septembre-octobre. H. Lechat, Les sculptures en tuf de l'Acropole d'Athènes. (Trossème article.) (Planche XIV bis: Lions et taurenu) S. 137—157 (à auvre).

P. Girard, Un nouveau bronze du Kabirion (Planche XX) S. 158-162.

E. Toulouze, Étude sur la bataille navale de Morsang-Saintry (Mit 67 Abbildungen im Text). S. 163-186.

A. F. Lelièvre, Les mansions de Segora, Lermanicomagus, Condate et Sarrum. (Mit sieben Kartenaussehnitten, z. T. nach der Tabula Peutingeriana, im Text) S 231-259.

A. F. L. Les fines des Pictons et des Andes sur la voie de Portiers à Nantes (Note additionnelle S. 260f.

Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions (Juillet). - Société nationale des antiquaires de France (Juillet). - Nouvelles archéologiques et correspondance. - Bibliographie (Recherche des antiquités dans le Nord de l'Afrique - Remach, Mithridate).

Revue des études grecques. Tome IV. 1891.

No. 15 (Juillet-Septembre). Th. Reinach, Hérodas le mimographe S. 209-232.

Ch.-Em. Ruelle, Problèmes musicaux d'Aristote S. 232-267.

S. Reinach, Deux inscriptions de l'Asse-Mineure. I. Convention entre Aegne et Olympos. II. Le Sanctuaire de la Sthylle d'Erythrée S. 268-286.

A. Sorlin Dorigny, Phylactère Alexandrin contre les épitaxes. (Mit Abbildung) S 287-296.

Notes et documents: Incriptions grecques inédites (A. E. Contoléon) S. 297 - 300.

Bulletin épigraphique (Th. Remach) \$. 314

Archaologus har Ansaigar 1931.

Revue entique 1891.

No. 43. P. Milliet, Études sur les premiers périodes de la céramique grecque (C. E. R.) S. 259 f.

No. 44. A. Rxach, Oracula Sibyllina (L. Dorez, S. 2776.; L. Dyer, Studies of the gods in Greece at certain sanctuaries recently excavated C. E. Ruelle, S. 278f., J. A. Blanchet, Etudes sur les tigurines en terre cuite de la Gaule romaine (S. A.) (S. Reinach) S. 279-281.

No. 48. J. Kopecky. Die attischen Trieren (A. Cartault) S. 392-396. — S. Reinach, Chroniques d'orient (A. Hauvette) S. 396—398. — E. Beurlier, Le culte impérial; E. Beaudouin, Le culte des empereurs dans les cités de la Gaule Narbonnaise; Ch. Pallu de Lessert, Nouvelles observations sur les assemblées provinciales dans l'Afrique Romaine (R. Cagnat) S. 400-403. — J. Kondakoff, Histoire de l'art byzantin Tome II (Ch. Diehl) S. 403—406.

Revue de l'histoire des religions. Douzième année 1891 Tome XXIII.

Nr. 1. January-Février. P. Paris, Rulletin archéologique de la Religion grecque (Novembre 1889-Octobre 1890) S. 50-63.

Oesterreichisch-Unganische Revule. Band XI. 1891.

Heft 4 (Juli). C. Jirecck, Die Balkanhalbinsel auf dem neunten deutschen Geographentag in Wien S. 225-231.

Revue des l'yrénées et de la France Méridionale Tome III. 1891.

3me trunestre. A. Lebegue, Martres-Tolosane S. 573-611.

F. Garrigou, Note géologique au sujet de Martres-Volosane S. 612 616.

Épigraphie ). Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées (suite) S. 137-152.

Rivista Italiana di numismatica. Anno IV. Milano 1891.

Fase, 3. F. Gneechi, Appunti di numismatica. 17. Le novità degli scavi di Roma dumite il 1890. S. 287—299 u. Tf. XVI. — 18. Contribuzioni al Corpus Numorum. Museo Comunale di Trento S. 300—320 u. Tf. XVII. — G. F. Gamurrint, Di un semisse di Roma con etrusche incresioni S. 321—324.

Sitzungsberichte der K. preussischen Akademie der Wissenschaften. 1891.

XXXIV. E. Curtius, Gedachtmsrede auf Moltke S 633-648.

XXXIX, XL. 11. Kiepert, Astypalaia, ein fiertrag aur geographischen Etymologie S. 839 bis 844. mischen Kalserreich S, 845 880.

M.H. M.H. S. 929: 'Hr. Kirchhoff legte Abschrift und Abklatsch einer verstümmelten metrischen Weihinschrift in golischer Mundart und Schriftzugen des 5. Jahrhunderts v. Chr. vor, welche bei an einer für die des alten Neandreia gehaltenen Statte der Troas vor einiger Zeit veranstalteten Ausgrabungen zu Tage getreten ist und durch welche in Verbindung mit den Aufschriften einer Anzahl Scherben von Naukratis, welche von Lesbiern bertühren, und den alteren Munzlegenden von Skepsis in der Trons festgestellt wird dass das Alphabet der klemasiauschen Aoler mit dem der benachbarten loner in der Bezeichnung der Aspiraten und Doppelconsonanten o, y, \$, \$ genau übereinstimmte, und ihre Schriftweise von der ionischen sich nur dadurch unterschied, dass H und W als Vokalzeichen nicht in Anwendung kamen und der Gebrauch der alteren Form des Theta sich langer erhielt'

XLV. XLVI. S. 963-966. Hr. Kirchhoff legte eine etwas ausführlichere Besprechung und em Facsimile der ablischen Inschrift aus Neandreis vor, die inzwischen auch in dem Winckelmannsprogramm der Archaologischen Gesellschaft (s. o. u. R. Koldewey) herausgegeben ist. Leipziger Studien zur classischen Philologie. Vierzehnter Band. Erstes Heft s. F. Atenstaedt. Study e documenti di stona e diritto. Anno XII. 1891.

Fasc. 3. 4 (luglio dicembre). Cicotti, Le istituzioni publiche Cretesi S. 205-240.

Nordisk Tidskrift for Filology. Trende Binds tredje Haefte.

G. L. Selchau, De pempolis Atticis S. 209 bis 216.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte (Zeitschrift für Ethnologie XXIII. 1891).

Heft 4. P. Orsi u. R. Virehow, Archaische Gräber bei Syrakus mit eigentümlichem Gerat von trojanischem Muster und Schadel von Megara Hyblaea Autotypie mit 7 Figuren und 3 Holzschnitte) S. (410) (414).

R. v. Stoltzenberg, The Wiederauffindung des Romercastelles (Munitium) im Lande der Chauken S. (438) (445).

Krause-Gleiwitz, Ein Zeusbild aus Ilium (Mit Abbildung) S. (463) - vielmehr ein Kohlenbeckenhenkel (Conze, Jahrbuch V, 1890 S. 121,

O. Hirschfeld, Die Sicherheitspolitei im ro. Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga divitva XIII. Band. Agram 1891.

> Heft J. Stanie, Romische Monumente im Kreise Velika S. 68-74.

> Heft 4. Ljubié, Ausgrabungen in Carlopago S. 97. 98.

> Stanie, Romische Monumente im Kreise Vrlika S. 99 108.

Berliner Philologische Wochenschrift. 1891

No. 37. Vergleichende Zusammenstellung der Ausdehnung einiger Akropolen, Burgen und aweier Berlinet Anlagen (bis auf die letzteren nach Durm im Centralblatt der Rauverwaltung 1890 No. 40 f.) Sp. 1154-56. - K. Schuchhardt, Schhemanns Ausgrabungen (Chr. Belger. II Sp. 1157-65.

No. 38. Zur Deutung der Kuppelgräber von Mykena. - Neue Funde im zweiten Grabe, Grab von Abia Sp. 1185-87. - K. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen (Chr. Belger) III, Schluß Sp. 1189 -99.

No. 39. O. Bie, Kampfgruppe und Kämpfertypen in der Antike (F. Baumgarten) Sp. 1230 bis 33.

No. 40. E. Hesselmeyer, Die Pelasgerfrage und ihre Lösbarkeit (Holm) Sp. 1261-66.

No. 41. Chr. B. Agamemnon und Kassandra zu Amykla und zu Mykena I Sp. 1281 S3. -K. Sittl, Würzburger Antiken S. 1300-1302.

No. 42. Chr. B. Agamemnon and Kassandra II S. 1315 f. - W. M. Ramsay, The historical geography of Asia Minor (G. Hirschfeld) 1 Sp. 1317 - 22; A. v. Cohausen, Die Altertumer im Rheinlande (G. Wolff) Sp. 1334 f.

No. 43. W. M. Ramsay, Asia Minor (G. Hirschfeld) II Sp. 1349-56.

No. 44. H. Kiepert, Spezialkarte vom westlichen Kleinasien Sp. 1377 f.; F. Müller, Zem Kampf bei Pylos (nach Thukydides IV 8-14) I Sp. 1378 - 80. - W. M. Ramsay, Asia Miner (G. Hirschfeld) III Sp. 1381-89; W. Tomaschek, Topographische Erlauterung der Kilstenfahrt Nearchs vom Indus bis zum Euphrat (A. Ilabler) Sp. 1391f.; R. Tieffenbach, Über die Ortholkeit der Varusschlacht (G. Wolff) Sp. 1398f.; F. Back, Romische Spuren und Cherreste im Nahegebiete (F. Deneken) Sp. 1401 f.

No. 45. F. Müller, Zum Kampf bei Pylos II Sp. 1410 -12. - S. Lévi, Quid de Graecis neterum Indorum monumenta tradiderint (R. O. Franke) Sp. 1422-27; A. Schneider, Zur Geschichte der Flote im Altertum (C. v. lan) Sp. 1427-30; K. Schumacher, Beschreibung der

Sammlung antiker Bronzen in Karlsruhe (J. Boeh-lau) Sp. 1430 f.

No. 46. Vom Akropolismuseum Sp. 1442; Bädekers Palästina und Syrien Sp. 1442f.; F. Muller, Zum Kampf bei Pylos III Sp. 1443f. — R. Pappritz, Thurii (Holm) Sp. 1462f.; J. H. Middleton, The engraved gems of classical times Sp. 1463f.

No. 47. A. Bauer u. E. Afsmann, Erklärung und Entgegnung Sp. 1474 f. — U. Wilcken, Tafeln zur älteren griechischen Paläographie (A. Ludwich) Sp. 1493—95; G. v. Roefsler, Die Bäder der Grenzkastelle (G. Wolff) Sp. 1495 f.

No. 48. C. Mehlis, Römerstraßen in der Rheinpfalz Sp. 1506 f. — W. Wunderer, Ovids Werke in ihrem Verhältnis zur antiken Kunst (F. Baumgarten) Sp. 1529 f.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrgang X. 1891.

Heft III. F. Hettner, Zu den Römischen Altertümern von Trier und Umgegend. I. Das Amphitheater. II. Die sogenannte Basilika. III. Das Mosaik des Monnus. IV. Zur Erklärung der Thermen in dem Vororte St. Barbara. V. Die römischen Besestigungen von Neumagen, Bitburg und Jünkerath. (Mit 19 Abbildungen.) S. 209—292.

A. Riese, Die Sueben. Ein Schlusswort. S. 293 f. Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien. Jahrgang XLH 1891. Heft 10. Literarische Anzeigen: O. A. Hoffmann, Herm-Apollo Stroganoff. Angezeigt von R. Weisshäupl S. 888—891. — H. Gutscher, Die attischen Grabschriften II. Angezeigt von R. Weisshäupl S. 891f. F. Dürrbach, De Oropo et Amphiarai sacro. Angezeigt von H. Swoboda S. 892f. — Alterthümer von Pergamon VIII 1. Die Inschriften von Pergamon 1. Theil. Angezeigt von H. Swoboda S. 894—897.

Historische Zeitschrift. N. F. XXXI (LXVII).

Heft 3. Literaturbericht: A. Elter, De forma urbis Romae deque orbis antiqui facie dissertatio I et II (G. Wissowa) S. 488-490. — Chr. Hülsen u. P. Lindner, Die Allia-Schlacht (G. Wissowa) S. 491 f. — Th. Reinach, Mithridate Eupator (G. Wissowa) S. 492 f. — W. Drexler, Mythologische Beiträge I (G. Wissowa) S. 493. Zeitschrift für Numismatik. Band XVIII. 1801.

Heft 1. M. Fränkel, Die Münzen von Pergamon mit dem Bilde der Drusilla S. 5-8.

Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Bd. XXII 1891.

A. Philippson, Peloponuesische Bergfahrten. Mit Abbildungen. S. 382-414.

Vossische Zeitung 1891.

Sonntagsbeilage No. 44. R. Engelmann, Die Stadtgeschichte von Athen (anknüpfend an Curtius' Buch).

## SACHREGISTER.

Die Seitenzahlen des Archaologischen Anzeigers sind cursiv gedruckt.

Abu Simbel, Söldnerinschriften von - 263 Achelooskopf auf Vohrrehefs 213

Adorant des Berliner Museums 35

Aegina, Zusammenhang der Kunst von mit der von Selmunt 68, Künstler von — in Athen 247; Aeginetische Frauengestalten 249

'Aegineten', Einzeldeutung der - 245; Alter 248, 49

Aegypten und Mykenae 37%; 190; 'Mykenisches Holatelief aus - 41

Aegyptischer angeblicher Holzbaustil 42; negyptisches Wohnbaus 2; aegyptische Vasen 35; aeg. Porzellan 16

Aeschylos' Kerykes 260

Agamemnons Grab in Mykenai 1861.

Agatharchides 63, a

Aglaophon von Thasos 59, 96

άγωγεις (Leitseit) bei Wagen- und Reitpferden 15 Aias, Selbstmord des — auf einer kor. Lekythos

Akropolis, Modell der - 182; Palast auf der -

Alba, Aschenurnen von - 3, 12

Aldrovandi 125; 218f. passim

Alexander Balas 69

Alphabet, lesbisches 28; rhodisches 263 f.; 268

Alture mit Giebeln 45

Amazonen in der Kunst des 5. Jahrhunderts 244 ambitus des Hauses 1

Amphoren, Silene oder Jünglinge mit - auf Vasenbildern u. a. 253 f.

Anschirrungsseenen auf Vasenbildern 12f.

Anstückungen in der archaischen Skulptur 240

Anthologiae Palatinae III 9: 61

Antigonos von Karystos 59

Aphrodite, Gnidische 140f.; Aphrodite (t) von einem Bockgespann gezogen und verwandte Darstellungen 21. S. die Museumsberichte S. 22; 173f.; die einzelnen in den Berichten aufgezähl-

ten Stücke sind hier wie sonst - mit besonders bemerkenswerten Ausnahmen - in das Register nicht aufgenommen

Apollodor, Ains des 54

Apollodori Bibliothecae III 4, 3, 4: 42

Apollon im Gigantenkampf 96; - mit der Chelys 46, Apollonkult 40, Apollon Krateanos 477

Apollonii Rhodu Argon, 1 752f.: 36

Archermos, Nike des - 59, 26; 184f.

Argivisches Alphabet 264; argivische Bronzen aus Olympia 267; argivischer Vasenimport auf Rhodos 265 f.

Aristerdes, Gemälde des - 52; 54

Aristokles, Bildhauer 244

Aristophanis Acham. 738f.: 261; Vesp. 835f..

Aristotelis Politic. VII at p. 1330b: 5, 'Abqv. noliticla 39

Arkadische Kulte 39/.

dp=dyn 175

Artaphernes 247

Artemis archaische von Pompei 249

Aschenurnen von Alba 3, 11

Asklepios und Demeter 186

Assyrischer Palastbau 2

Athamas und Ino auf einer Vase 48

Athen, Stadtgeschichte 69; Palast auf der Akropolis 1

Athenael XIII p. 606 A: 53

Athenodoros, Isis des Kunstlers - 195

Athletenstatue in den Uffizien 40

Atrium 8f.; atrium bei Plinius iun. 212

Arrakeia 53

Attains II von Pergamon 52; 60

Ausgrabungen in Athen 88

Azanen 39f.

Balancieren von Gefässen auf Vasen dargestellt 251

Barbarentracht 244

Bemalung einer Statuette 172

Berlin, Bronzekopf im K. Antiquarium 37; mykenisches Holzrelief im aegyptischen Museum 41; Erwerbungen der K. Museem im Jahre 1890: 115%.

Bildnisse aus hellenistischer Zeit 60

Bisschop, Jan de 127

Bockgespann 21

Bogenschützen troische in der Kunst 245

Bologna, Marmorkopf des Museo civico zu - 189

Bonn, Erwerbungen des Akad Kunstmuseums zu 141.

van Branteghem, Attische Schalen der Sammlung - 69, 200

Braunschweig, Bronzebuste des Euripides 27, 4; Bronzedodekaeder 183

Bronze, Erwerbungen des K. Antiquariums in Berlin 122f.; des Museums in Dresden 164f.; der Universitätssammlung in Wien 178, des Akad. Kunstmuseums in Bonn 20. - Dodekaeder im Museum zu Braunschweig 183; Kopf im K. Antiquarium au Berlin 37. Statuette eines Doryphoros 20; Statuette eines fipm; xeireng 141; Urnen aus Capua 17. - Bronzezusätze an archaischer Skulptur 243

Brunnenfigur, Silen als - 4

Brustriemen der Reitpferde 16

budo als Sodtenvogel 199

Buccherogefasse aus Olbra, Fabrik auf Lesbos 18 Bugelkannen mykenische mit wohlriechenden Es-

sensen 15 Bupalos, Chariten des - 54

Butes und Buzyges im Westgiebel des Parthenon

Caercianer Hydrien und rhodische Vasen 267

Capranica Palazzo 318; 324

Carricaturen 119; 105; 167f.

cavaedium bei Plinius iun. 212

Choragische Weihgeschenke 272

Ciste mit Darstellung einer Küche 173f; 192

Clarke, Vasenzeichnung der Sammlung - 92

Cook, Sammlung - in Richmond 272

Cypern, Ausgrahungen auf - 73, Erwerbungen des K. Antiquatiums in Berlin 120f.; graccophoenikische Vasen 37

Daktylen 124

Damer, Anne Seymour - 128

Defenneh, Vasen aus - 18

Derebseilange bei antiken Wagen 18

Delphi, Insentift aus . 49f. - Delphische Archonten C1

Demeter und Asklepios 186

Deneke, Hauptmann + 101; 190

diaeta bei Plmius iun. 207, it

Dionysos Anthios 120; Maske des - als Kulthild 113, chthonischer - in Tarent 124, 22; - knabe auf einer Vase 45f., Bad des kleinen - 121 f.

Dipylongraher 268

Dodekaeder aus Bronze von fraglicher Bestimmung 183

Doryphoros, Bronzestatuette eines - 20

Drama, Einflus des auf die Vasenmalerei 27tf. Dresden, Sammling der Abgusse im Albertinum the; verkauftiche Gipsabgüsse 128/. Erwerbungen des K. Museums 104/.; Antiken im Privatbesitz 20/., Galhertorso 141; 182

Dryoper jo

Durisschale in Bonn 17

Einaugige Riesen 118, s

Eleusinischer Kult in der Komodie 260; Gottheiten auf der Petersburger Felike 121

Elfenbeinschutzereien aus Nimrud 269

Enipeus 63

Epheubekranzung bei Dichtern 26

Epicharms Whospey decourses 260f.

Epigonos, Kunstlerinschrift des - aus Pergamon 60 Epiktet, Schalen des - 250f., Epiktetischer Kreis 259

Episcopius 127

Erdgotter, Darstellung der - 113.

Erechtheus und seine Tochter im Westgiebel des Parthenen 70

Eros' Beziehung zur Gaia 116; Eros mit einer Sandale drohend 117/.

Eule bei Grabern 199

Euphorbos 267; Euphorbosteller 264f.

Euphronius, Vasenmaler bof.; 252; 257

Euripides' Antiope 68, Kyklops 2721. - Bronzebuste des - in Braunschweig 11, 4

Falschungen 34. 48, 36, 56

Farben in der Bemalung antiker Skulptur 242

Federn als Helmrier 29

Feigenbaum und Blitzgrab 15

Ferienkurse archaologische für Gymnasiallehrer 60% vgl. 191

Fibeln aus Kameiros 269

Fredler Sammlung 20%.

Florenz, Athletenstatue in den Uffizien 140, Handzeichnung des Falippino Lippi 1841

Flufsgotter in der Kunst 87, 104f.; 113; 70;

Frauentracht im Giebel des Zeustempels zu
Olympia 82, 11; 87; 105
Frauenwohnung im griechischen Haus 7; im homerischen Haus 42
Fries aus Halikarnafs 176
Fußbekleidung 36, 51f.

Gaia 116
Galliertorso in Dresden 141; 182
Gelon II mit Gemahlin? 69
Gemälde-Sammlungen und Gemälde-Forschung in Pergamon 49f.
Gemmen, Erwerbungen des K. Antiquariums in Berlin 125f. Erwerbungen des British Museum

Geometrische Decorationsweise, Fortleben der —
16; geometrische Vasen aus Rhodos in London
268; Fibeln aus Tanagra in Bonn 20
Gerhard Eduard 30f.
Giebelgruppen 78; 95; 100; 103
Gigantenkopf (1) in Bologna 189

Gipsabgüsse verkäusliche in Dresden 1885.; in Rom 182; Gipsmuseum in Dresden 15.; in New-York 137; 182

Gjölbaschi-Trysa, Friese des Heroons von — 39

Glaukon, Lieblingsname auf Vasen 69f.
Glaukos und Polyidos auf einer Schale 200; 69, 8
Goldsachen, Erwerbungen des K. Antiquariums
in Berlin 126

Gorgoneia 122; 165

Gräber im Kerameikos 197f.; Grabhügel 197; 197; Grabdarstellung auf einer Lekythos 197f.; 'Grabgenre' 190; 199; Grabsteine 25; 176 Greifentypus argolischer 267; 271

Greise, Darstellung der - im 5. Jahrhundert 84;

Gurob, Ausgrabungen in - 37f.

Gymnasialunterricht und Archäologie 161f. Feriencurse und Reisecurse 66f. 191

Haartracht der Silene 255; eine andere männliche — 20

Hadrians Villa bei Tivoli 72f.; 201 f.

Hammernde Dämonen 112f.

Handzeichnungen nach Antiken 125f.; 218f.

Haus homerisches 42

Haus-Peristyl 1f.

Heemskereks römische Skizzenbücher 125 f. —
Ausenthalt in Rom 129 f.; Heemskerek und Kock
218

Helikon, Votivstele vom - 111 Helmzier, Federn als - 29 Hephaistos' Beziehungen zum bacchischen Kreis 122; zu chthonischen Gottheiten 123. — H. löst die Fesseln der Hera 119; Werkstatt 120. — Hephaistische Dämonen 1106.

Hera, Fesselung und Lösung der - 119; Kult in Argos 117

Herfurth Sammlung 27f.

Hermes, Opferbetrug des - 258f.

Herodas' vierter Mimiambos 190

Heros ktistes 141

Hesiods Grab in Orchomenos 186f.; Eros bei Hesiod 116; hesiodisch-orphische Theogonie 117

Hieron, Vasenmaler 43f.

Hippodamos von Milet 5

Hof homerischer 43

Holzbaukunst in Aegypten 42

Holzrelief mykenisches aus Aegypten 41

Homerkopf 25; Homerisches Haus 42f.

Homeri Z 242: 3, 11; Ψ 519: 18; Q 238f.: 6, 15;

λ 235: 62

Horatii Carm. I 1, 29: 26

Justin XXXVI 4, 4: 52, 4

Hunde auf der Bühne in Aristophanes' Wespen 261; Hund als Schwein vermummt auf einer Vase 258f,; Hund im Sprichwort 261f.

Hyperoon 43

Jacobsen Sammlung 70 Jakchos 121; 186 de Janzé Sammlung 241 Idole nackte aus Kameiros 269 Ilias, Euphorbos in der - 267, 10 Innenbilder als einziger Schmuck von Schalen 250 f. Innenzeichnung der Figuren bei Vasen des Epiktetischen Kreises 252,7 Ino und Athamas auf einer Vase 48 Inschriften rhodische 263f. Institut, Jahresbericht des - 63f. Ionische Eigentümlichkeiten auf 'rhodischen' Vasen 267 Isis Athenodoria 195 f. Juppitersäule 190

Kabiren 123
Kadmos auf einer Vase 70
Kaiserpaläste 8
Kallias' Haus in Platons Protagoras 5f.
Kallon von Aegina in Athen 247
Kameiros, Ausgrabungen in — 268f.; Vasen 263f.; 18

Kanon der Künstler und Redner 55; 93

Karlsruhe, Erwerbungen des Museums in 169f.; altere Unterweltsvase 92
Karystios und Antigonos von Karystos 59, 86
22224(2 (Bezeichnung der Sphinx auf einer Vase)
119
Kontauromachte 91; 39f.
22224 = Unelle 112

κιφαίή = Quelle 113

Kephisodot, Symplegma des — 54

Keramerkos, Graber im — 1976; 138

πίρας als Signalinstrument 38

Kindertracht 47

Klazomenai, Sarkophage von — 266

Kock Hieronymus, Kupferstecher 2186.

Kodrosschale 272 Kohlenbeckenhenkel, Kopfe der griechischen 110f.

Kombüle 260
Kore, Anodas der - 113, 116, 120
Korenthische Vasen auf Rhodos 266 f.
πρεάγρα 173 f.; 37
Kreiselspiel auf Vasen 118
Kresilas 36
Kuche, Darstellung einer - auf einer Ciste 173 f.

Kultlegenden auf attischen Vaven 115 Kunstwissenschaft in Pergamon 55: Kunstler-

inschriften 54, Künstlerkanon 55, 93. Kybelerelief 276

Kulte arkadische 30%.

A5854 175

Nox θωπε; Name 118, 9; Kyklopen als Gesellen des Hephaistos 110 f.; — in orphisch-kusmogomischen Vorsteilungen 117; Kyklopenrehef im Louvre 119 f.

Kyknos-Vase der Sammlung Jatta 35 Kypnelos-Kasten 36 Kyrenaische und shodische Vasen 267 Kyrikos, Epigramm von – 61. Elektronstatere mit attischen Typen 254

Laertin Diogenis VII 187 39

Lampen aus Oloia 19

Laokoon-Denkmaler 177 f.; Inschriften 191 f. Sage 190

Lapithensage 91: 39/.

Leipzig, Sammlung Herfurth in 27/.

Leitseil s. 27/0/25/

Lekythos mit Grabdatstellung 189 f. 197 f.

Lesbisches Alphabet 18, lesbische Buccherogefaise 18

Limes forschung 33/.

Lippi Filippino, Handzeichnung des — 184 f.

London, Erwerbungen des British Museum 67/.

Marmotkopf im — 141, thod sehe Fur

Lykomiden zu Phlya 116 Lykurgos rasender 23/.

Macander 244 Madchen, Darstellung von kleinen - 47 Mannerwohnung im griechtseben Haus 7 Maler pergamenische in Delphi 50 Marathon, Denkmal der Schlacht bei - 239f. Mardonius' Standbild in Sporta 246 Marsyas auf dem Forum Romanum 24 Masken, Kultbilder in Ferm von = 113 Maus als Attribut 2007. Meden Sarkophag in Berlin 115 Mediei Fernando de' 224 merahr, 826: 113 Μεγαρικά μαγανά 261 Megaron homensches 42, 4. Mannerwohnung Melische und rhodische Vasen 267 Mengsische Gpsabgüsse 1, 8-13 passim µ7, 16206 243 µ254712 17, 12 Meyer Samulang 24/ Milet, Vasenexport von - 18 Miltiadesteller in Oxford 246 Miramare, Sammlung, einst auf Schloß - 170/ Monumenti inediti. Supplemento der 142

München, Sammlung Schubart in — 25f., Etwerbungen des Annquariums 101f. Mumic init gemaltem Portraitkopf 73 Museumserwerbungen 14f.; 115f., 61f. 105f. Museum der Gipsabgüsse in Dresden 1f., in New-York 177, 182

Mykentsche Palaste 1f.; Stadtmauern 189, 'Grabetrund' 71f.; Quelle Perseia 72, Grabet der honeetschen Helden 186f. — Neue Funde in Mykenae 182f. — Mykenische Kultur in Agypten 37f., Zeitbestimmung 39. — Mykenisches Holzielief aus Agypten 41; Vasen aus Agypten 37; Thonurnen aus Kreta 37. — Mykenische und rhodische Vasen 267, 270

Mykerinos, Sarkophag des - 42 Myron, Kunstlennschrift des - 54 Myrtilos in Olympia 39£; 84

Naukratis, Buccherogelasse aux — 18, Perzellangelasse 16; thodische Vasen 266
Neapel, Orestesselsel in — 44
Negerdarstellungen auf Lekythen 244 f
New-York, Gipsmuseum in — (27; 182
Nike des Archeines 59, 16; 184/., archaische von des Akrepuls 248 t — Nichtelustrade 122. —
Nike Stier suhrend und Stier schlichtend 122
Ifenheinschnitzereich aus — 269

Nofsky Sammling 25 Nymphenreliefs 176

Odysseus und Polyphem 273; Haus des Odysseus

Oedipus vor der Sphing, Carricatur 119

Oenomaos s. Pelops

Okeanosmaske 113

Exiasua 169

Olbia, Vasen aus - 17/.

Olympia, Architektonische Ergebnisse der Ausgrahungen 71. – Fundthatsachen der Giebelgruppen des Zeustempels 98. – Ostgiebel 9f.; 63 f.; 98 f.; 142. Westgiebel 88 f.; 103; 105 f.; 93. 142. – Lapithen in Olympia 40. – Reconstruction des Zeustelds 238. – Argivische Bronzen aus – 267

Onatas von Aegina in Athen 247, Weihgeschenk der Tarentiner von - 248; Apollon von - 54

Opferszene auf einer Vase 45

Endus aplais auf einer Vase 43

Orchomenos, Bestods Grab in 186f.

Orontes, Darstellung des - 113

Orpheusrelief 272

Orphische Theogenie 117

Gore, Gebrauch von - 52, 1

Oxford, Miltiadesteller in - 246

Palastbaaten der 'mykenischen' Zeit 1
Palmetten eingepresste auf Vasen 18
Palmyrenische Portraitskulpturen 104
'Paris' des kginetischen Giebals 245, 248
Parthenon, Deutung des Westgiebels 70f.; Eckfinnten 87

Parthenos, Nachbildung der - 54

Pausanias ficschreitung und Erklärung des Ostgiebels des Olympischen Zeusteinpels 42, 86. – Pausanias in Orchomenos und Mykenac 1871. – Interpretation des Pausanias 1881. – Paus. V 10, × 58; VII 16, 1. 52, 1. VIII 42, 1. IX 35, 66: 54

Perrithons 96, Peinthonsrelief 272

Peliadenrelief 272

l'eloponnesseise gif.: 191

Pelops und Oinomaos auf Vasen 33f, auf dem Sarkophag Matter 35. Vgl. Olympia, Ostgrebel des Zeusteinpels

Pempobolos 1736, 176

Pergamon, Gemalie-Sammlungen und Gemalde-Porschung in 49t., Kunstlerinschriften aus 54: Plasiik in - 57, 59t., Schlächtengruppen 141: Kopf aus dem Telephosfries von - in Dresden 20

Peripteros-Tempel 4

Peristyl 1f.

Perser in der Kunst des 5. Jahrhunderts 245; Perserreder von der Aktopolis 239 f.; Vasen aus dem 'Perserschutt' der Aktopolis 43

Petersburg, Pelike mit eleusinischen Gottheiten in - 121

Pferdeschweife der Silene 256

Pferdetypen der archaischen Kunst 243 f., 247

Phanagoria, Rhodische Vase aus - 266, ?

Pheidias' Miltiadesgroppe in Delpht 248

l'herekrates' Argol 261

Pherakydes beim Apollonies-Scholiasten I 752:

Phigalia, Lapithen in - 39/.

Philologenversammlung 65%.

Phintias, Schalen des - 250

Phlya, Kult der Lykomiden in - 116

Photographien verkaushebe beim Institut in Athen 74f.

Pinax schwarzfigunger 168

Pirlieus, Wohnhäuserreste im - 5

Platons Protagoras, Schilderung des Wohnhauses in - 5 f.

Platonstatuette uf.

Plinius' Villen 201 f.; 72 f. Buefe 201 f. pass.

Plinii nat. hist. VII 126, NXNV 24, 20: 52, 8.
XXXIV 84, XXXV 68, Quellenverzeichnis 20
XXXIII u. XXXIV. 59, XXXV 60: 54: XXXVI
24: 54

Plinthen der Figuren im Ostgiebel des Olympischen Zeustempels 60, a

Plutarchi an sem etc. 16: 52,6

Polemon 60

Pollucis Onom. I 148: 17, 15

Polybit NNNIX 13 (NL 7): 52,6

Polychromie der Plistik 242

Polyidos und Glaukos 69, 1; 200

Polygnots Gemalde in der Lesche zu Delphi 53

Polyklet, Doryphorostypus vor -- 21

Polyphem auf Vasen 271f.; Strmange 273, a

Portraits aus hellenistischer Zeit og

Porzellan agyptisches 16

Praxiteles 186; Aphrodite des - 140f., Kunst-

lennschrift eines - 54 Privatbesitz, Antiken im - in Dresden 20f.

Privatheritz, Antiken im — in Dresden 201. in Leipzig 271.; in England 291.; 1371.

Prometheus' Opierbetrng 260

Proportionen der Figuren am Olympischen Zeustempel 68

"Protokorinthische" Vasen 10

Puteal Libonis & Pythagoras, Chanten des — 54

Quellgotter und Quellenkulius 113 Quintiliani XII 10, 46: 55

Ramsay's Historical geography of Asia Minor 37 Rednerkanon 55: 93 Reises tipendien 93 Reliefs von choragischen Weingeschenken 272 Reliefs vase archaische echtgriechischen Stils aus

Rhamnus, Funde von - 169

Rhodos, Vasenimport aus Argos und Korinth 265 f. Rhodisches Alphabet 263 f. 268 Anm.; rhodische Inschriften 263 f.; Vasen 263 f.; Genesis des 'rhodischen' Stils 270 f., Rhodische Lokalvasen 18

Richmond, Vase in 272
Rogers Sammling 295.; 675.
Rom. Marayas and dem Forum in 24
Rufsland, Vasenimport nach 28

Sagunt, Topographie von — 74
Saulen im Palastbau 2; Herkunft der — 3f.
Salomonischer Palast und Tempel 3f.
σάλπιγξ, Formen der = 38
Sarkophag des Mykernos 42; — Matter 35
Satyrn und Kyklopen 112; 119f.; Satyrspiel 260;
272f., Satyrobren 112
Schadowache Proportionsfiguren 68,7

Schaf oder Schwein im Sprichwort 261f.
Schalen mit blofsen Innenbildern 250f.; SchalenInnenbilder auf andere Vasen übertragen 254

'Schatzhäuser' von Mykense und Orchomenos 187f.

Schildseichen, Wagenstuhl als - 30

Schlafende dargestellt 273,4

Schlangenpaar 199

Schliemann 39: 68

Schmiededamonen 124

Schmuck aus vergoldeter Terracotta 122

Schol. H. X 334: 63

Schubart Sammlung 25%.

Schulterriemen der Wagenpferde 16

Schweine in der antiken Kunst 260

Seleukos Nikator, Bildnis des - 69

Selinunt, Metopen von - 68 -

Sendschirli, Ausgrabungen zu - 439

Sidero 61

Silanion, Könstlerinschrift des - 54

Silberrelief aus Mykense 183f.

Silbersachen, Erwerbungen des K. Antiquariums

Silen als Brunnenfigur 14; in der Werkstatt des Hephaistos 119f.; mit Amphora 250£; Haartracht und Pferdeschweife der Silene 255f.

sxdpr, 62

Skizzen bücher romische nordischer Künstler 218f. Skythen in der Kunst des 5. u. 4. Jahrhunderts 245

Sokrates' Haus 5

Sophochs Electrac V. 711: 37, 58

Sotades, Vasenmaler 69

Sphinx und Oedipus, Carricatur 119

Spiegel gnechische 164f.

Spinaten, Schatchaus der - in Delphi 53

Sprichwort 261f.

Stadtbelagerung auf einem mykenischen Silbergefals 1836.

Stadtgründer 41

Statuenvereine 248

Stirnschopf bei Pferden in der archaischen Kunst 243

Strabonis p. 214, p. 421: 53, p. 372, 58; p. 608:

Supplementheft der Monument inedit 140

Taciti Annal, XVI 23: 54

Tamassos, Ausgrabungen von - 73; 127

Tanagra 30/. 61 u. c.

Tarsos, Terracoltafragmente aus - 188

Telchinen 124

Telephosfries, Kopf aus dem pergamenischen -

Terone, Münzen von - 255

Terracotten im K. Antiquarium au Berlin 119/1; im K. Museum in Dresden 105/1: in der Universitätssammlung in Wien 178; im Akad. Kunstmuseum in Bonn 20; in den Privatsammlungen Fiedler 21/1; Herfurth 27/1: Meyer 24/1; Schubart 26: im British Museum 131/1. - Terracottaform 108. - Vergoldete Terracottaschmucksachen 122. - Terracottafragmente 218 Taraos 188. - Terracottagruppe in Athen 61 f.

Themistokles und der Kult von Phlya 118, 10

Theogonie hesiodisch-orphische 117

Theron, Kunstlerinschrift des - 54

Thiermasken auf dem antiken Theater 261

Tifernum, Lage von - 206

Timanthes Polyphembild 272

Tiryns, l'alast in - 1f.; 42

Tityos 96

Tivoli, Hadrians Villa bei - 201 f., 72f.

Todtenklage auf einem sf. Pinan 268

Tracht orientalische 244

Tragodienszene (Lykurgos) auf einer apulischen Vase 27f.

Wage aus Chiusi 88

Triptolemos auf gestigeltem Wagen 177 Troia, Palast in - 1 Trompeter auf griechischen und römischen Denkmälem 36 TUMBOC 197 Tyro 6tf. Tyszkiewicz Sammlung 173 f.; 192

Unterweltsvase altere in Karlsruhe 92

della Valle Sammlung 218f. Vaphio, Goldbecher von - 41 Vasen im K. Antiquarium zu Berlin 115f.; im K. Museum zu Dresden 108f.; in der Universitätssammlung zu Wien 179/.; im K. K. österreichischen Museum 258; im Akademischen Kunstmuseum zu Bonn 15f.; in der Sammlung van Branteghem 60; 200; in der Sammlung Fiedler 23; aus der Sammlung Rogers 29f.; 137f., in der Sammlung Woerman 37. - Vasan aus Kameiros 263 f.; aus Olbia 17 f. - Technik: Gelb aufgesetzt 15. - Darstellungen: Einfluss des Dramas auf die Vasenmalerei 271 f.; 23 f.; aufsteigender großer weiblicher Kopf 112f.; Kultlegenden 115; Pelops und Oinomsos 33f.; Polyphem 271 f.; Wagenanschirrung 12 f.

Vergili Eclog. VII 25: 26 Villen romische 201 f. 72 f. Vitruvs Vorschriften über Villenbau 201; Haus- Zwerge als Faustkämpfer 165; 167

beschreibung 7; VI 10, 1: 1; Vorrede zum 7. Vogelabwchr 29 Vorhalle in der griechischen Baukunst 3

Wagenanschitzung 12f. Wagenbesteigende Fran' 243, 20 Wagenstuhl als Schildzeichen 30 Wandgemälde gefalschtes (?) 36, sa Wien, Neuere Erwerbungen der Kunstsammlungen des Oesterreichischen Kaiserhauses 170f.; Vasen im K. K. Oesterreichischen Museum 258: Archäologische Sammlung der Universität 178f. Winckelmannsfeste 30f .: 190; 191f. Woermann Sammlung 27 Wohnhaus griechisches If. Wurzburg, v. Wognersches Kunstinstitut in -

Xenokrates, Künstlerinschrift des - 54 Xenokritos, delphischer Archon 51 Xenophontis mept lan. 6, s; 7, 1: 15 f.

Zenobii I 100: 261f.; V 82: 59 Zeusbild im Tempel zu Olympia 38 Zeuskultus 40 Zugriemen der Wagenpferde 16 Zuschauer unthätige in der griech. Kunst 87

## REGISTER DER ZEITSCHRIFTEN DER BIBLIOGRAPHIE.

Abhandlungen der K. Akademie der Wissen- | Anzeiger der phil-hist. Cl. der K. Akademie der schaften zu Berlin 146; 198 Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu München 198 Academy 47: 99: 198 Ami des monuments 48; 99; 199 Annalen der Hydrographie 199 Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 46 Annales de l'enseignement supérieur de Grénoble Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles 99 Anthropologie 48; 99 Antiquary 48; 99; 46; 199 Nuova Antologia 99; 46; 199 Göttingische Gelehrte Anzeigen 48; 100; 146; 199 Athenseum 48; 100; 147; 200

Wissenschaften zu Wien 199 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 100 Archaeologia 147 Archaeologia Cambrensis 48; 100 Archeografo Triestino 100; 200 Archiv für Anthropologic 47; 203 Archiv für Geschichte der Philosophie 47 Archivio storico Lombardo 48 Archivio storico per le provincie Napoletane 100 Archivio della Società Romana di Storia patria 147 Archivio Trentino 200 Nuovo Archivio Veneto 147 Arte e storia 100; 200 Ateneo Veneto 100

Atti della R. Accademia dei Lincei 100; 167; 200 Atti e Rendiconti dell' Accademia di Acireale 200 Atti della R. Accademia di archeologia etc. di Napoli 100; 200

Atti della commissione conservatrice dei monumenti etc. nella provincia di Terra di Lavoro 101; 200

Atti e Memorie della Società storica Savonese sor Atti della R. Accademia di Torino soo Atti del R. Istituto Veneto 48 Ausland 48; ros

Deutsche Bauzeitung 49; 48
Beiträge zur Assyriologie 201
Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 48
Builder 49; 101; 148; 201
Bulletin de correspondance hellenique 102; 148
Bulletin monumental 50; 102
Bulletin des musées 49; 103; 149
Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles lettres 49; 102; 149; 201
Bulletin du Comité 148; 202
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires 149; 154

Bulletin de l'Académie royale de Belgique 49 Bulletin des commissions royales de Belgique 49 Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris 50 Bullettino della commissione archeologica comunale 50; 103; 149; 203

Bullettino di archeologia cristiana 50; 104; 202 Bullettino di paletnologia italiana 50; 103; 202 Bullettino di archeologia e storia dalmata 103;

Carinthia 50; 104; 150; 203
Centralblatt der Bauverwaltung 50
Literarisches Centralblatt 50; 104; 150; 203
Nineteenth Century 50; 104
Numismatic Chronicle 51; 104; 150
Chronique des arts 104
Civiltà cattolica 104; 150; 203
Correspondenzblatt der d. Gesellschaft für Anthropologie 203
Cronachetta mensuale di archeologia ecc. 104; 203

Apyanologizov Anthon 51; 104; 150 Antike Denkmäler 51

Έφημερίς άρχαιολογική 52; 150

Gazette archéologique 151
Gazette des beaux arts 52; 105; 151; 203

Gegenwart 52
Giornale della Società asiatica Italiana 52
Giornale ligustico 551
Le Globe 552
Globus 252
Grenzboten 203

Hermathena 52 Hermes 52; 105; 151; 203

Archaeological Institute of America 31

Jahrbuch der K. preussischen Kunstsammlungen
33: 105; 154

Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 151

Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde 57; 152

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 53; 105; 153; 204

Neue Heidelberger Jahrbücher 53; 83

Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 205

Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 32

Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Altertumswissenschaft 53; 153; 204

Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen

Jahresbericht des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum 105

Archaeological Journal 53; 105; 153; 204 American Journal of archaeology 53; 105

Journal asiatique 54; 106

Journal of the Asiatic Society of Bengal 106

Journal of the British archaeological association 54; 105; 204

Journal of Hellenic studies 54

Journal of philology 54; 106

Journal des savants 55; 153

Journal des Ministeriums für Volksaufklärung 55

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 55; 106; 153

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 106; 157

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs 55; 106

Schwäbische Kronik 160 Kunstchronik 55; 106

Theologie

Deutsche Litteraturreitung 35; 100; 153; 204

Edinburgh Magazine 56; 107
Wiltshire Magazine 56; 254
Mélanges d'archéologie et d'histoire 56; 107; 154
Mémoires publiés par l'Académie 1. de Belgique 56
Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires
de France 154

Memorie del R. Istituto Lembardo 204 Memorie della R. Accademia di Torino 205 Athenische Mittheilungen 56; 107; 155; 205 Römische Mittheilungen 56; 155; 205 Petermanns Mittheilungen 156

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 156

Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn 107

Mittheilungen der K. K. Centralcommission 56; 108; 156; 205

Mittheilhngen aus der historischen Literatur 57;

Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark 108

Technische Mittheilungen für Malerei 108 Mnemosyne 205 Westermanns Monatshefte 156

Oesterreichische Monatsschrift für den Orient

Monumenti antichi 37; 205 Monumenti inediti. Supplemento 37 Monuments grecs 156 Muséon 108 Rheinisches Museum 37; 108; 156; 206

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 57
Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 208
Nation 58; 206
Nord und Süd 208
Notizie degli scavi 58; 206; 206

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 58

Παρνασσός 208 Philologus 38; 456; 208 Πρακτικά 58

Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 57; 208

Rassegna Podovana 208

Babylonian and oriental Record 209

Recueil des travaux relatifs à la philologie et à
l'archéologie Egyptienne et Assyrienne 58

Rendiconti del R. Istituto Lombardo 200: 208 Repertorium für Kunstwissenschaft 59; 157 Classical Review 59; 109; 157; 208 Quarterly Review 100 Edinburgh Review 59; 109 Contemporary Review 59 Revue archéologique 59; 109: 157; 208 Revue de l'art chrétien 58 Revue d'assyriologie no Revue critique 110; 158; 200 Revue épigraphique du Midi de la France 110 Revue des études grecques 110; 158; 209 Revue de l'histoire des religions 209 Revue historique 59 Revue numismatique 110; 158 Revue belge de numismatique 59: 110; 158 Revue des Pyrénées et de la France méridionale 59; 110; 209 Ungarische Revue 158; 209 Rivista archeologica della provincia di Como 211 Rivista di filologia m; 158 Nuova Rivista Misena 111 Rivista italiana di numismatica m; 209 Deutsche Rundschau m

Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften 59; 58; 209
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 58
Sitzungsberichte der K. Bayrischen Akademie 111; 159
Leipziger Studien zur classischen Philologie 60; 200
Wiener Studien 139
Studi di storia antica 111

Studj e documenti di storia e diritto 121; 210

Nordisk Tidskrift for Filologi sto

Unsere Zeit III

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie u. s. w. s. Zeitschrift für Ethnologie

Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte 111 Viestnik hrvatskoga arkeologickoga Druztva 121;

Deutsches Wochenblatt 60; 122; 159
Berliner Philologische Wochenschrift 60; 122;
159; 210
Wochenschrift für klassische Philologie 60; 122;

100

Zeitschrift für Assyriologie 160
Zeitschrift für Ethnologie 61; 123; 160
Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und
Kunst 61; 123; 211
Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins 211
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien
123; 211
Zeitschrift für bildende Kunst 123; 160
Historische Zeitschrift 211

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde or Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen or Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft 160 Zeitschrift für Numismatik or; 211 Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 160 Münchener Allgemeine Zeitung 61; 113 Nationalzeitung 62 Vossische Zeitung 62; 211